3 3433 06728637 1





Roomer

( 1+xx 12 ) .

0 8

× - + 3



# GELEHRTE TEUTSCHLAND

A STREET, STRE

VIVON

LEXIKON der jetzt lebenden

TEUTSCHEN

SCHRIFTSTELLER

Angefangen

#### GEORG CHRISTOPH HAMBERGER

Professor der Gelehrten Geschichte auf der Unborflide

Fortgefetze

### JOHANN GEORG MEUSEL.

kinigl. Preussischem und fürstl, Quedlinburgischem Hofreth, ordentlichem Prafessor der Geschichtkunde auf der Universität un Erlangen, und kittgliede einiger Akademien,

Zehnter Band.

Funfte, durchaus vermehrte und verbefferte Ausgabe.

LEMGO

im Verlage der Meyerschen Buchhandlung, 1803.

THE HEALT

Taka Taka

्राच्या । जनसङ्ख्या । जनसङ्ख्या । अस्ति । अस्ति ।

And the second of the design of the second

त्र । वर्षा स्वरूप स्थापन स्थापन

and the second of the second o

s and to the base of the transfer of the trans

South and a substitution of the South of the

المنظمة والمعالم والمناف والمناف المنطورة والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمنافعة

## innerungen

Bey der Ueberlieferung dieses zehnten Bandes der fünften Ausgabe des gelehrten Teutschlades find' ich weiter nichts zu erinnern, als ern dieses, dass der eilfre Band den Beschluss des Ganzen machen wird. Ausser dem topographischen und nekrologischen Register wird man noch Verbesserungen und Zusätze zu dem in den erften acht Bänden enthaltenen Hauptwerk und zu den im neunten und zehnten befadlichen Supplementen darin antreffen, Dies etztere foll geschehen, um meinen Vorsatz, de Erzeugnisse der Teutschen Schriftsteller und Gemit ihnen felbst : orgefallenen Veränderungen in

Y 2

in möglichster Vollständigkeit bis zu Ende de Jahrs 1800 oder des achtzehnten Jahrhundert aufzuzählen. Daß ich jetzt nicht darüber hin ausgehen wolle, hatte ich schon vor der Ausarbeitung des neunten Bandes und in den Vorerinnerungen zu demfelben ausdrücklich er klärt. Dennoch hat ein Ungenannter in dem Intelligenzblatt zu der Leipziger Litteraturzeitung und Hr. D. Koppe in der Erfurtischer gelehrten Zeitung bey der Recension desselber nicht darauf geachter, sondern sich die höchs vergebliche Mühe genommen, eine Menge in den Jahren 1804 und 1802 gedruckter Bucher anzuzeigen die mit wohl bekannt waren, die ich aber, 'menier Absicht gemus, vorsetzlich verschwieg. Daraus entstanden nun freylich in jenen beyden Zeitungen lange Register von Omissionden, die ich sollte begangen haben, die mich vor den Augen derer, denen mein erwähnter Vorfatz unbekannt war, als einen argen Sünder blos Rellren, die Hrn. Koppe verleiteten, mich bey der Verfertigung des neunten Bandes einer groffen Nachläffigkeit und Eilfertigkeit zu zeihen, und die einen boshaften Quidam veranlassten, den Käufern des gelchrzelehrten Teutschlandes in einer gewissen Zeirung auf eine hämische Art zu infinuiren, ich bearbeitete das Werk nicht allein, fondern lies dies größen Theils durch andere Leute thun. Ich erkläre hiermit diese Beschuldigung für eine niederträchtige Verlaumdung, und betheure auf meine Ehre, dass ich alles, was zum gelehrten Teurschland gehört, seibst sammle, seibst ordne, selbst schreibe. Will Hr. Quidam dies dennoch nicht glauben; fo mag er nach Lemgo reisen oder durch einen dort aufgestellten Bevolimächtigten mein bey dem Herrn Verleger liegendes abgedrucktes Manuscript in Augenschein nehmen, um fich wenrigstens von dem lezzen Umfland, dass ich alles seibst geschrieben habe, vollkommen zu überzeugen.

Uebrigens entrichte ich jenen beyden Benchtigern, so wie allen Freunden meines Instituts, den lebhastesten Dank für solche Notitzen,
die mir auf den gewöhnlichen Wegen nicht
bekannt werden können. Meine vorzügliche
Bitte aber, die ich schon so oft, und zuletzt in
den Vorerinnerungen zum neunten Band ausserte, mir namlich win den Schriststellern des ka-

- 6: L

tholischen Teutschlandes Nachrichten zu verschaffen, haben jene Herren keineswegs ersullt. Der fortwährende Mangel derselben wird immer der Vollständigkeit des Werks hinderlich bleiben. Die würdigen Herausgeber der Annalen der Oestreichischen Litteratur haben zwar die Schriftseller in den Oestreichischen Staaten aufgesodert, Notitzen von fich und von ihren Schriften in dem Intelligenzblatt zu den Annalen, zum Behuft des gelehrten Teutschlandes, niederzulegen allein, bisher ist in dieser Hinsicht hur wenig geschehen, und meine alte Klage über die litterratische Indolenz der meisten jener Aussich wird wird der geschwächt der nieder Aussich und meine alte

Um Vollstänigken möglicht zu erreichen, werde ich mit der Lieferung des letzten Bandes nicht eilen "um eben Freunden und — Feinden "Zeit zu laffen, mich bey diesem Vorheben patriotisch und — unpatriotisch zu unterflützen. Dabey, bitte ich ste, mir nich Notitzen vorzuschreiben, die in folchen Wetken befindlich find, die erst während des Abdrucks oder nach demselben erschienen, "die ich folglich noch nicht benutzen konnte. Dahin gehört auch der

£ )(

13te Band des reichhaltigen Litteraturwerks des Hrn. Hofraths Strieder zu Cassel (Grundlage zu einer Hess. Gelehrten Geschichte), der mir, alles Mahnens ungeachtet, zu spat geliefert worde, der aber bey den neuen Zusatzen genutzt werden soll.

Noch muss ich bemerken, dass ich von dem Vorsarz, nicht in das neunzehnte Jahrhundert hinein zu sehreiben, in so fern Ausnahmen mache, dass ich die in demselben gedruckten Bande der schon im achtzehnten angesangenen Werke mit aufführe, und der neuern 
Amsveränderungen und Todessälle der Schriftsteller mit erwähne. Dass dies nutzlich, ja,
gewissermassen nöthig sey, bedarf wohl keines 
Beweises.

Bey dem Sammlen nöthiger Beyträge bitt'
ich überhaupt meine in den Vorreden zu den
vorigen Ausgaben geäufferten Erinnerungen
und Bitten in den Gedanken gegenwärtig zu haben, um' fich nicht noch mehr vergebliche
Mühe zu schaffen. Dahin gehört z. B. dass
Verfasser einer einzigen kleinen Schrift, zu Folge
des

des Plans diefes Werks, enicht aufgenommer werden.

Und dann noch eins! Bey mehrern verflorbenen Schriftstellern (z. B. bey Broxtermann)
ist das, was man vermist, in meinem Lexikor
der von 1750 bis 1800 verstorbenen Schriftsteller von mir angesuhrt worden. Der zweyte Band
dieses Werks wird zogleich mit diesem Bande
des gelehrten Teutschlandes erscheinen.

Geschrieben zu Erlangen am 25sten März 1803

3. G. Meusel.

### ACHMANN (Christian Gottlieb) starb am 14ten Junius 1798.

SACHMANN (Reinhold Bernhard) Prediger der wargelijchen Gemeinde zu Marienburg in Offprenifen: geb. zu. ... S. Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie in Hinsicht auf die ihr beygelegte Aehnlichkeit mit dem reinen Myflielsmus, Mit einer Einleitung von Immanuel Kant. Königsberg 1800. 8.

### JACOBal (Johann) farb am 5ten Oktober 1799.

JACOBI (A. F. E.) SS. Allgemein fassliche philofophisch-christliche Sittenlehre. Altona 1796. 8.
Die beste Theorie von Strafen und Belohnungen
in den Schulen, zwey gekrönte Preisschriften;
aus dem Holländischen mit Anmerkungen. Erfart 1798. 8. — Von des Unterhaltungen eines Lehrers mit seinen Zuhörern — über besondere Angelegenbeiten erschiem der zet Theil
1797. — Einige Stücke in Zerrener's Schulfreund. — Recensionen in der Allg. Litter.
Zeitung.

JACOBI

eigenen Angabe zu Folge). SS. Verfüchtt Auflösung einiger Zweisel über das Alter und dit Repräsentationsrechte sentscher Landstände. Hannover 1798. 8. — Die Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Kurlande hötten midem opten Jahrgange 1705 auf. — Was stöhre Frohtinn und Zusteledenheit unter den gebildeter Ständes? in dem Hannöver. Magazin 1600... Mehrere Ausstelle been dasselbst. — Recensionen in der Allg. Teutschen Bibl. seit 1780.

JACOBI (C. F.) S. Das Europäische geneelogische Handbuch erschien auch für das Jahr 1800. (Sei 1794 war keine Ausgabe erschienen).

JACOBI (Franz) — auch Physikus zu Vechte: geb zu Potsdam... §§. D. inaug. de morbis en taneis. Erlangae 1771. 4. — Dis Deferiptic method!, mercurium fublimatum corrosivum tutus copiosuague exhibendi, faht auch in C. L. Hossmani Opusculis Latinis (Monasteril 1789. 8) Nr. 1X. — Vergl. Driveri Bibl. Monasterien sis p. 72.

JACOBI (F. H.) \$\$. Jacobi an Fichte. Hambur;
1799. 8. — Vorrede zu dem von \$\beta\$. \$G. \$\text{if} z\text{a}\text{cobi herausugeghenen \$U\text{obstiffifficen Tafeknhosec,}} \text{für das Jahr 1800 (1799). — Die Schrift: Et wes, das Leffing geleigt hat v. 6. w. wird ausci Müller (J. 1) beygelagt: aber f\text{diffalkich.}

JACOBI (G. A.) Sohn von Friedrich Heinrich; Amt mann zu . . . unweit Duffeldorf - SS. Vo den Briefen aus der Schweitz und Italien erschie der zie Theil 1707.

den Briefen aus der Schweitz und Italien erschieder 2te Theil 1797.

JACOBI (Johann Adolph) Landschuleninspehter um

- JACOBI (Johann Friedrich) herzogi. Suchien-Gothuischer Amts-Accessish bry dem Amte Ichtershausen: geb. zu . . . S. Meckkunft für Verfteiniger und begüterte Landwirthe. Mit Kupfern, Leipz. 1797. 8.
- ACOBI (J. G.) feit 1724 nicht mehr Kanonikus zu Haiberstadt — §§, Das Taschenbuch erschien auch für die Jahre 1708 und 7709. Dasjenige für 1800 sührt den Titti: Ueberstäffiges Taschenbuch, mit einer Vortede von F. H. Sacobi, Hamburg 1799. 12. — Gedichte von ihm stehet auch in dem Gothaischen Theaterkalender 1775 und 1786.
- ACOBI (J. G. F.) feit 1801 königl. Prenfischer Zolbsinntehmer zur Wriffenburg SS. Neues vollfrändiges und allgemeines Waaren und Vollaflunges-Lexikon, in welchem alle und jede im
  teutschen und fremden Handel gangbare. Artikel,
  sowohl rohe, als verarbeitete Produkte und Kunffachen, für Kausente, Apotheker, Fabrikanten
  A & mnd

- JACOBI (J. H.) feit 1798 königl. Preuff. Suflitzbürgermitter in den südgerusssichten Städten Bompt,
  Brötz, Beutschen und Kopnitz, vie auch Suffitzkommisseins in dem D. partement der Posinschen
  Regierung SS. Pon Vitrgils vier Büchern
  von der Landwirtblichaft, aus dem Lateln. überfetzt und mit Anmerkungen begleitet erschiten die
  ate verbesserte Auslage zu Berlin 1797.
- JACOBI (Meximilian) Sohn von Friedrich Keinrich;
  D der AG. und praktischer Arzt zu Entin feit
  1801 (vorber zu Aachen); geb. zu Düffischof. .
  SS. Hirodots Geschichte; aus dem Griechischen
  übersetzt. 1ster-3ter Band. Düsseldorf 17991801. gr. 3.
- JACOBS (Christian nicht Karl, wie im Hauptwerk S. 495 sicht, kommt folglich vor Friedrich auf S. 493 zu sichen, W.) S. "Stedman's Nachrichten von Sutinam und von seiner Expedition gegen die rebellischen Neger in dieser Kolonie in den Jahren 1772 und 1777; aus dem Engl. übersetzt. Hamburg 1797, gr. 8. Auch sneter dem Titel: Neuere Geschichte der See- und Landreisen. 8ter Band. (F. KRIES hat Antheil an dieser Unbersetzung).
- JACOBS (F.) §§. Animadversiones in Eplyrammata Anthologiae Graecae, secundum erdinem Analekorum Brunekii, Voluminis primi pras prior & posterior, Lips. 1798. Voluminis secundi pats prima, liid. 1799. Pars secunda, liid. 1800. K maj. Athenicnsische Briefe über die Grieinisch die Stitun. die Wisspielaus und Künsse der allen Welt; aus dem Englischen überfetzt und mit Annerkungen versehen von F. J. Iker

Ther Theil; nehft einer Karte von Griechenland und enigen Kupfern. Leipz. 1799. — ater Theil; mit möthigen Registern. ebend. 1890. gr. 8. — Griechische Fabulisten: Aesop; in den Nachträgen zur Snizere Tieorie B. 5. St. 2. S. 269-200 (1799). Euripides; ebend. S. 335-422. Guillaume Aufrie de Chaulieu; ebend. S. 423-449. — Vorrede zu Friedrich Assi Observationes in Propertii Carmina &c. (Gothe 1700, 8).

JACOBS (Johann) flarb am 21sten December 1800.

JACOBS (Karl Wilhelm) S. in diesem Nachtrage JA-COBS (Christian Wilhelm).

JACOBS (W. H.) Vater von Christien Wilhelm und Friedrich; seit 1709 hat er den Charakter eines herzogl. Sachsen-Gothaischen Raths —

JACOBSEN (J.) S. unten JAKOBSEN, welches riche tiger ift.

JACQUET. S. JAQUET.

Edler von JACQUIN (J. F.) Professor der Chemis auf der Universität zu Wien (sein Vater, der folgende, trat ihm dieses Pensam ab, und lehrt nur noch Botanik): geb. daseibst. . . . SS. Von dem Lehrbuch der allgemeinen und medicinischen Chymie erschies die 2te umgeänderte und vermehrte Ausgabe in 2 Theilen 1798. 8.

Edler von JACQUIN (N. Joseph, nicht Jakob) SS.
Plantarum rarierum hort! Cactarel Schoenbrusenens deferiptiones & icones. Volumen I & II.
Vindob. 1797. fol. maj. — Sein Bildnis vor dem 2ten Band von Schrader's Journal für die Botanik (1799).

Jack (K.) §S. Vorzeichnungen in Buchstaben und Zugen, für Schriftstecher, Mahler, Graveurs, Peta Petschirstecher, Stelnmetzen, Schriftschuelder, Glasschleifer, Juwelier und für jeden, der regelmässige und zierliche Buchstaben zu stechen, zu manlen und aus Metall zu sormen bat ister und zier Hest. Berlin 1800. 4. — Vom Schreibmeister u. st. w. erschien der gte Hest 1799 und der ate 1801.

SäGER (Christian Friedrich 2) Sohn von Christian Friedrich 1; Hofgerichtsadvokat zu Stuttgart: geb. zu Tübingen 177. §S. D. de faits Ed fundamento obligationis flupratorum ducendi ant dotandi vitiotas. Tuoing. 1797. 4. Ueber die von dem Kammergericht in der v. Berlepschlischen Rechtssache ausgeübte Gerichtsbarkeit, und dem von Sr. Kön. Maj-stät zu Großbritannien und Kurfürstlichen Durchlaucht zu Braunschweig-Lüneburg deshalb ergrifferen Rekurs an die allegemeine Reichsversummlung in Rücksicht auf das dem hohen Hause Br. L. zustehende Privilegium Electionis sori; ein unpartheysicher Versuch, Frankf. 1790. 8.

 Waldverderblichen Insekten; nebß den Ufsachen, welche zu deren Vermehrung besörderlich sied, wie anch Vorschläge zu anwendbaren Mitteln, den Nachtheil, den sie droben, möglichst zu mildern, und Belehrung zum Arbau schicklicher Holzarten auf angemestienen Boden, auf Veranlasson anb eigener Ersahrung ansgesetzt und dem Drucke übergeben, Jena 1708. 8.

MGER (J. C.) - geb. zu Nürnberg am I Marz 1740. SS Umrifs des Zuftandes der Wundarzneykunft bev den alten Römern, vorzüglich zu den Zeiten des Celfas; darch erläuternde Anmerkungen mit der heutigen Wundarzneykunft verglichen und anwendbar gemacht. Mit einer Vorrede vom Hrn. Hofrath und Prof. Gruner. Frankf. am M. 17: 9. 8. Mit einem neuen Titel und der Vorrede eines Ungenannten 1700. chirurgifch - praktischer Vorfälle, mit Anmerkungen und Cautelen für angehende Praktiker der Wundarzneykunft. Ifter Band. ebend. 1707 8 .-Eirige anonymische Auffatze und Recensionen In dem Frankfurt, medicin, Wochenblatt und in den Frankfurt, medicin. Annalen von D. Müller und Hofmann. - Vergl. feine Selbftbiographie in Elwert's Nachrichten u. f. w. B. I. S. 246 . 255.

JIGER (J. G.) — geb. an Werdau in Meissen am 24 Julius 1732. SS. D. (Praef. J. F. Bahrat) de fide justificante specimen ad Puil. III, 8. 9. Lips. 1755. 4.

MGER (K. C. F.) §§. Remerkungen über den von Hrn. Bergprobirer D. Richter ausgestellten Begriff der mittlern Schwere chemischer Auslösungen überhaupt, und insbesondere über die Auswendung diese Begriffs zu Aussindung des Gehalts mit Wasser verdinnter Vitriolfaurer Flüsfigkeiten an reiner Vitriolfaure; in Gmelins Göttingischem Journal der Naturwissinschaften B. I. H. 4. S. 38-64 (1793). — Beobachung March 1988 (1998).

\_\_\_

- JAGER (P. F.) SS. \*M. Johann Bischoffs, weil. Platters zu Bernhausen bey Stuttgart, praktische Abbandlung der Dioptrik, in welcher die Eigenschaften und der Gebrauch der sphärischen Gläser den Anfängern und Praktikern zur Erleichterung durch Zeichnung und Rechnung aus zweyen Grundgläsern nergeleitet werden. Neue mit Zufärzen vermehrte Auflage. Stuttgart 1800. gr. 8. (Unter der Vorerde hat er sich mit den Ansangbuchslaben genennt). Recedionen in der Erlangsichen Litteratur-Zeitung.
- JEGER (T. L. U.) Z. 7 feines Artikels lese man: Juriftisches Magazin für die Teutschen Reichsstädte.
  - SöGER (...) D. zu Leipzig: geb. zu. ... Ob er einer von den vielen, schon im gel. Teutschl. ausgestüberten Sögern oder ein neuer sy. kann man nicht ausscheiden, weil es ihm nicht orlichte, stiene Vornauen anzugeben. SS. Die Baumwollen- und Leinensärberey; aus dem Französschen des Fileur d'Apligny überfetzt und mit einigen Ammerkungen und Zosätzen begleitet. Leipz. 1799. B. Die Bleichkunst, oder Unterricht zur ielchtern und allgemeinern Anwendung der oxydirten Salaskure beym Bleichen vegetabilischer Stosse, von Pajod des Charmes. Aus dem Französsichen übersetzt; herausgegeben von Al. Nik. Scherer. Mit 9 Kupfertässen. Breizu, Hissobser u. Liss 1890. R.
- SäGER (...) ... zu ... geb. zu ... Mit diesem Säger hat es dieselbe Bewandniß wie mit dem vorkergehenden. §§. Wahre Begebenbeiten im romantischen Gewande. 3 Bändchen. Hamburg 1796-1798. 8.

NaGER-

- JaGERSCHMID (K... F... V...) ... zu ... geb. zu ... §S. Abhandlung über die verbedferte Bereitungsart der weissen Stärke und des Puders, nebst Anlegung einer verbesserten Stärkefabrik; als ein Beytrag zur Technologie. Mit einer Kupfertasie. Maunheim 1707. 8. Das Muzgthal, besonders in Hinsicht auf Naturgefehiehte und Statistik. Mit Kupfern und einer Karte. Nürnberg 1800. gr. 8.
- JIGERSCHMIDT (C... A...) SS. Erfte Gründe der Forftwissenschaft. Bafel 1799. 8.
- Jage RSCHMIDT (...) ... zu ... geb. zu ... Ob er einer der beyden vorhergehenden sey, kann man nicht entschieden, das er nicht sür gut sand, seine Vornamen anzugeben. \$\$. Ueber Grundbegrisse der Staatswirthschaft, nebå dem Sykem der dabin einschlagenden Wissenschaften. Basel 1799. 8.
- Sanichen (C... A...) ... zn ... geb. zn ...
  S. Naturlebre oder Phyfik; ein Lesebuch für Rinder von mittlern Jahren. Zerbst 1200. 8.
- JiNISCH (R.) \$\$. Predigtentwürfe über die fonnund festräglichen Evangelien und andre bibliche Texte; für die Jahre 1797, 1798, 1799 u. 1800. gr. 8.
- JESCHE (Gottlob Benjamin) Privatdocent der Phil. auf der Universität zu Königsberg: geb. zu. .. im Schlessen. .. §§. D. de archisme disciplinarum inter se nexu, philosophiae criticae principiis sirmissime sundto. Regiomonte ... §. Gab heraus und bearbeitete: \* Im. Kant's Logik; ein Handbuch zu Vorlesungen (dgenil. Kact's Ammerkungen zu G. F. Meler's kleinen Logik), Königeb. 1800, ge. §. (Unter der Vorrede sicht sein Name).

- SAGEISEN (Johann Franz) Kanonikus am Kollegiatflift zu Schwäbisch-Gemünd; geb. daseibst 1746. §§. Predigten auf die Fettage des Herrn, seiner seeligken Mutter, der Apostel und anderer Heiligen. 2 Theile. Augsburg 1792, 8.
- JAGEMANN (C. J.) SS. Nuovo Vecabolario Italiato Tedesco e Tedesco Italiano, disposto con
  ordine etimologico. Parte prima, ove le voci
  Italiane si convertono in Tedesco. Lipsu 1799. —
  Parte seconda, ove le voci Tedesche si convectono
  in Italiano, ibid. 1800 med. 8. Ansanggrände von dem Bau und der Bidang der Wörter
  der Italianischen Sprache, wie sie im ächt Tos hanischer Mundart gesprochen und geschrieben wird.
  ebend. 1800 8. Von der Italianischen
  Sprachlere erschits die ate verbesserte und vermehrte Ausgabe ebend. 1801. gr. 8.
- JAGEMANN (Johan Georg) Oberlandgerichtsrath und Prefssor des Naturrechtz zu Heiligenstadt au; dem Eichsfeld: geb. zu. .. SS. Examen pofitionum Caroli Antonii de Martini de lege natural: & jure civitatis in perspicuas ac specialiores quaetiones resolutarum. In gratiem audiorum suorum ad sublevanda praesertim examina ab iiaden tom private, tum publice subeunda. Heiligensta dii 1703. 8.
- De SAGER (Jan) zweyter Prediger der Mennonitew kirche zu Altona (eit 1752) geb. zu Hamburgam 10 Mörz 1719. SS. Die Ansmerksamkei einer Gemeine auf den Tod ihres Lebrers; einPredigt. . . . 1750. . De zalige hope everwachting eeur godwragtige ziele in Leven en it.
  Stervus overwoogen in eene Redevoeringe ove
  Pf. 39. x. Hamburg 1784. S. Overdenkin;
  \*gen ter Gelegenthyd van het Overlyden des HeevReinhard Ralligen; in Leverednen door G. Karz
  dorp, J. de Jager en J. A. S. H. u. f. w. (Alton;
  1794. 8). Vergl. Bolten B. I. S. 302.

- JAHN (C...G...) zs ... geb. zs ... SS. Neaeftes Handbuch der Sternkunde für Lehrlinge und Liebhaber. Aus dem Dänischen des Soeburgischen. Sternenkatechsmit mit einer Vorrede, und aufs nene durchgeseben und mit Zustzen vermehrt von Thomas Bugge, K. D. Justitzr. u. Prof. der Mathem. u. Aftr. Uebersetzt, ungegründert und mit neuen Anaerkungen begleites von C. G. Jahn. Mit 7 Kupsertasein. Kopenh. u. Leipe. 1798. 8.
- JAHN (F.) feit 1800 auch herzogt. Hofmedikus zu Meiningen - SS. \* Laura Mollife, oder Gang des Schickfals; ein Trauerspiel in 5 Aufzügen; bearbeitet nach dem Roman Laura Molife. Hildburghaufen 1797. 8. Auswahl der wirkfamiten einfachen und zulammengeletzten Arzneymittel, oder praktische Materia medica. Ifter Band. Erfurt 1797. - ater Band. ebend. 1800. Beytrag zur Berichtigung der Urtheile fiber das Brownische Syftem . von einem praktischen Arzte. Jena 1700. gr. 8. -Inauguraldisputation De utero retroverso ift auch unter der Auf! hrift: Commentatio in den Buchhandel gekommen, und wieder abgedruckt in frankii Delectu opulculor, medicor, Vol. VI. Nr. III (1789. 8). Vergl. Elwert's Nachrichten B. r. S. 255 - 258.
- JAHN (J.) SS. Bibliche Archäologie, ifter Theil:
  Häusliche Alterthümer, ifter und 2ter Band,
  Mit Kupfern, Wien 1797. 2ter Theil: Poiltische Alterthümer, ebend. 1800. gr. 8. (Der
  im Haupituerk fleinde Titel urrd demach auszustrichen styn). Elementarbuch der Hepräsischen Sprache, ister Theil: Hebräsiche Sprache
  lebre. 2te ganz umgearbeitete Ausrabe. Wien
  1799. 2ter Theil: Hebräsiches Wörterbuch,
  ebend, 1709 8.
- JAHN (J. C.) geb. am 3tin Junius §§. Pr. Nonnullae variae Juvenalis lectiones Satir. I.

Culmbaci 1780. - Specimen II. ibid. 1783. -Specimen III. ibid. 1785. 4. Pr. Specimen comparationis idullii XI Theocriti cum Ecloga II Virgilii. ibid. 1781. 4. Pr. Ankundigung einer Tentichen Redekunft; nebft einigen kurzen Anmerkungen über die Methode, den Stil junger Leute zu bilden. ebend. 1784. 4. De fatis Scholarum gentis Christianae Prolusio 1. ibid. 1702. 4. - Noch ein Paar Tentiche Program. Die S. 512 ihm beygelegte Philosophimen. sche Encyklopadie und die Praktische Anleitung. Geift und Herz durch die Lekture der Dichter zt bilden, find auszustreichen. - Vergl. Fiken. fcher's gel. Fürstenth. Bayreuth B. 4. S. 392. 396.

JAIS (A.) jetzt Novitzenmeifter im Kommunnovizia der Baurischen Benediktinerkongregation - SS Schoue Geschichten und lehrreiche Erzählunger zur Sittenlehre für Kinder. Salzburg 1797. 12 Amulet für Jünglinge, oder Gebet und Lehren welche ein tugendliebender Jüngling öfters woh zu Herzen nehmen foll; ein Geschenk für Jung linge. Wien 1708. 8. Amalet für Jung frauen. oder Gebet und Lehren, die eine tugend hafte Jangfrau öfters wohl zu Herzen nehmen foll ein Geschenk für Jangfrauen. ebend. 1708. 8 Gebet und Lehren, die chriftliche Ebeleute rech oft und wohl zu Herzen nehmen follten; ei Gefchenk für Braut - und Ehelente, ebend. 1708 Von dem Lefebuch für meine Schüle u. f. w. erfchien die ate vermehrte Ausgabe 1707 von dem Guten Saamen auf ein gutes Erdreic die 4te, durchaus verbefferte, vermehrte, einzi rechtmäffige Ausgabe 1797; und von dem Wich tigften für Eltern, Schullehrer und Auffeber de Jugend die ate verbefferte Ausgabe zu Münche 1798.

JAKOB (C...) privilegirter Zahnarzt bey dem G. fundbrunnen zu Pyrmont, wie auch privilegirt. De:

Dentift an verschiedenen königlichen und fürstlichen Hösen: geb. zu . . . §§. Praktische Bemerkungen über die Zähne und Krankheiten derselben. Hamburg 1799. 8.

JAKOB (L. H.) SS. Vermischte philosophische Ab-handlungen aus der Teleologie, Politik, Religionslehre und Moral. Halle 1797. 8. allgemeine Religion; für gebildete Lefer. ebend. Grandfätze der Weishelt des 1797. gr. 8. menfchlichen Lebens; ein Buch für gebildete Lefer. ebend. 1800 8. Abrifs einer Encyklopadie aller Wiffenschaften und Künfte. ebend. 1800. 8. - Von dem Grundrifs der allgemeinen Logik und den kritischen Anfangsgründen der allgemeinen Metaphyfik erichien die ate umgearbeitete und vermehrte Ansgabe zu Halle 1800. - Mit dem J. 1797 hörten die Acnalen der Philosophie u. f. w. auf. - Von dem Buche: Ueber den moralischen Beweis für das Dafeyn Gottes erfehien die ate veränderte und vermehrte Ausgabe, nebft einem biozugekommenen Gespräch, worinnen alle spekulative Beweise für das Dafeyn Gottes geprüft werden, 1708. -S. 514 lefe man : Grundrifs der Erfahrungsteelenlehre. Halle 1791. 8. 2te ganz umgearbeitete Auflage. ebend. 1795. 8. (3te verbefferte Auflage, ebend. 1800. 8). Die darauf folgenden Worte: Neue verteff. Aufl. ebend. 1705. 8, find auszuftreichen. So auch eben dafelbft: Philof. Rechtslehre - 1705. 8.

JAKOB (R...) fürstl. Hessischer Hosgörtner zu Cassalis; geb. zu... S. Oekonomisches Handbuch zur Beförderung des frühern Anziehens der Gemusse und Obstarten in Mitsbeeten und Treibhäufern, Mit dem nötbigen Lustmassshab und fländigen Wettertabelle versehen; für Gärtner und Gattensreunde versalst, Franks, am M. 1707. u.

- JAKOBSEN nicht JACOBSEN (Jakob) Lehres der Navigation zu Flensburg seit 1793 (vorher seit 1793 im Dorie Tinnum auf Sylt, und vordem seit 1763 kohullehrer zu Tinnum): geb. zus Klockries, Kirch/piels Lindholm, Amts Tondern, im Riching-Mohr am 6 August 1739. SS. Der Titel seines Buches steht im Hauptwerk unter JACOBSEN. Vergl. von ihm G. S. Frankins Schweiben in den Schlesw. Holktelo, Provinzisiberichten 1792. H. 3, S. 401 u. st.
- SAKOBSEN (...) Prediger zu Giüchtburg: geb. zu ... S. Biographie des seel. Nikolans Oeft, gewesenen Predigers zu Neuktrehen in Angeln; nebst einer Auswahl seiner Gedichte und seinem Porträt. Altona u. Flensburg 1800. gr. 8.
- Reichsfreyberr von JAN (L. F.) herzogt. Würtembergifcher geheimer Rath und gehetmer Kanzleydirektor zu Stuttgart feit 1799 (vorher Heffen-Darmftädtlicher geheimer Legationsrath und refidirender Minifter am k. k. Hof zu Wien) -St. Gutachten in der Streitfache der Gemeine Deblingen und Ohmentingen (im Oberamte Nereshelm) Huthe und Weidgerechtigheit betreffend, contra Oettingen - Wallersteinisches Land - und Regierungscollegium. 1773 fol. \* R.flezions fur le vrai fens de l'article IV du Traité de Ryswick touchant les droits de l'Empire en Alface. avec un Examen des argumens employés par M. Leift, Professeur à Goettingue, pour donner au mêne article une interprétation contraire. à Vien-Vorlegung des bisherigen Verhältniffes der fregen Reichsritterfchaft im Elfals, ihrer Beschwerden gegen die Beeintrachtigungen der franzölischen Regierung und der Anfpriiche derfelben auf die Hilfe und Vertretung kalferl, Majeftat und des h. R. Reichs bey dem dermahligen Friedenskongress mit Frankreich. Wien 1797, fol. \*Germanias neuefte Ge-**Schichte**

schichte und Lombardias Abschied von Germania und Riage über ihre Verläunder. Zwey Erzähleugen. Mit einigen Anmerkungen über die Seldenstickerischen Schriften, das Reichts-Staatsrecht Wälscher Nation betrestend. Germanopolis 1798. gr. 8. — Die erwähnte Nürnbergische Deduktion ist brittelt: "Species Fasti die von Seine des Hochfürst. Brandenburg, Hausen neuerlich erfolgte Beeinträchtigung der Reichsstadt Nürnbergischen Wegbaubergeniste. 1775, fol. — S. 516. Z. 1. I. Thelps statt Thesis.

JANEKE (O. B.) feine Stelle als Kummerrath zu Batin bekleidet er feit 1775: geb. zu Bramfiedt Amts Siegiberg am 12 May 1727. S. \* Ueber die Niederlegung der Domainen und Landgüter in den Herzogthümern Schleswig und Holftein. Fiensburg, Schleswig u. Leipz. 1790. 8. — Verfuch einer wirthfchaftlichen Geschichte der beyden Holfteinischen Güter Ranzau und Coselau und der nach und nach erfolgten Verbesserungen in ihrer Cultur und ihrem Ertrage, aus Rechnungen gezogen, die bis 200 Jahre zurück gehen; in den Schleswig - Holfteins: Provinzialberichten 1792. H. 4 u. 5. \* Ueber die Aushehung der Dienstipslichtigkeit und Lelbeigenschaft; sbrud. 1795. H. 3.

JANI (J. C.) ehe er 1771 Prediger zu Funnix in Ostfriesland wurde, war er seit 1762 Konrektor der
Lateinischen Schule zu Aufeib und seit 1768
Rektor derselben: geb. zu Esens am 2 September
1738. \$\$. Diff. de comparatione status ecclesiae
apostolicae & hodiernae rite ac sobrie instituenda.
(ste Ausg. 10ter B.

B. Halae

von JANNAU (H.) \$\$. Von der Geschichte von Lie und Ehftland erschien der ate Theil 1796.

JANSON (F.) S. \*Einsweilige Antwort auf di vorläufige Belenchtung des an Sc. Kurfürftl. Gns den zu Maloz in Betreff der Embfer Punkte vo Sr. Fürftl. Gnaden zu Speyer erlaffenen Antwort fchreibens. Frankf. u. Leipz. 1787. 8. \*Ant worten über die Fragen und Gegenfragen: Wa ift der Erzbischoff? NebR einem Anhang vol allgemeinen Bemerkungen über die Punkte de Embfer Kongresses. ebend. 1787. 8. D. d differentiis juris Romani ac Palatini circa. poena conventionales atque arrhas emtionious & venditio mious serum immobilism necdum judicialiter inst maatis adjictas. Heidelbergag 1797. 4.

JAPEL (G.) SS. Krainische Uebersetzung des groffet in den Normalschulen vorgeschriebenen Katechis mus..., 1779. 8. Lysti inu Evangelia nu use nedele, inu prasticke Zhes leitu (Epistala und Evangelism anf das ganze Jahr). v' Lubiani 1787... vanetlesene Gebeter (in Krainischer Sprache), ebend, 1787. 8.

JAQUET, auch JACQUET de Malzes (Ludtrig Sebaflian) starb am 17 August 1300. War WeltprieRet nud fürft! Parischer Bibliothekar zu Wien; vordem Professor de Geographie und Geschichts der dortigen Militarakademie, auch war er Iltulardomhert des Kollegiatstifts St. Johannes zu Warschaut geb. zu Nancy 1715.

JARGOW (C. F.) §§. Das Verzeichnis der Meckl. Schw. und Strei. Städte und Landgüter n. f. w. erichien zum zweytenmahl berichtiget, vervollfibudiget und verbeflert, Neubrandenburg 1797. gr. 8-

JASPERSON (Johann) privatifirender Gelehrter zu Fiensburg feit 1785 (vorher feit 1779 Profestor, Mitglied der Direktion und Bibliothekar am Erziehangsinftitat zu Deffan): geb. zu Flensburg am 27 December 1744. SS. "Olaus Olavius Skonomische Reise durch I. jand in den nordweftlichen und nordöftlichen Gegenden; auf königl. Danifeben Befehl berausgegeben; aus dem Danifchen übersetzt, Leipz. 1787. 4. Mit 17 Kupfern Suhm's Geschichte Dinemarks, Norwegens, Schleswigs und Hoifteins. zum Gebrauch der Rudirenden Jugerd; umgearbeitet und befonders in der Gesehichte Schleswigs und Holfteins erganzte Ausgabe. Flenaburg 1704. %. Ablichnitt auch besonders unter dem Titel : P. F. Suhm's erfter und kurzerer Auszug der Dinifchen, Norwegischen und Schleswig-Holfteinifchen Geschichte, zum Gebrauch der Jagend. -Jakob Peterfen hat Antheil an niefer Ueberletzung. - Von 1781 bis 1785 beforgte er die Redaktion und den Druck der zu Diffan herausgekommenen Pädagogifchen Unterhaltungen, worinn fich . auffer Proben einer Kinderzeitung , Briefen. Gedichten, Ueverletzungen und andern Auffatzen, von ihm befindet: Die Geburtsfever, ein Kinderdrama in 3 Aufzügen.

- JASPIS (G. F. S.) felt 1798 Subdiakonus an der T maskirche zu Lipzig — SS. Von Versio 1 tina Epistolarum Novi Testamenti erschien Vo men II, 1797.
- JAUP (H. B.) seit 1801. Hessen Darmstädisseher geh mer Rath und Komitialgesandter auf dem Reich tag zu Regensburg (vorber seit 1798 auch Su stitut bey der landestädtlichen Obereinnebunere mit dem Charakter eines Regierungsraths) — Se Schatterrise in S. C. C. Schwöter's jurist. Alem nach 1782 und in den Biographieen berühmt Rechtegelehrten (Franks. u. Glissen 1782).
- JAWANDT (G. H.) \$\$. Ueber die vermeynte Gitigkeit der Praftinak- und Peterslitenwurzel; Huseland's Sournat der prakt. Heikkunde B. St. 3 (1798). Ein seltener Fall einer Schwargerichaft; ebend.
- IBBEKEN (G. A.) Sollte im Hauptwerk S. 521 vo.
  IBBEKEN (H. L.) fichen. SS. Vertheidigung der Butjadinger gegen einen ha die Oldenburgi fehen Blätter vermischten Inbalts eingerlüchter Ausstatz. Auf Verlangen seiner Landslette. Gedruckt auf Kosten der Butjadinger 1796. 8.
  Seins Buch: \*Paradoxa des Presigers zu Bergefeld, orschien nicht 1782, Jonaten 1792.
  - MBEKEN (Heinrich) D. der AG. zu . . . geb. zu . . in Irland . . . §§. Deber die Gränd des Schupfens. Stettin 1800. 0. 0. Er überfetzte fein, schon vor mehrern Jahren versertigtes Manuscript, mit Hulfe eines Freundes, seibst inz Teulsch).
  - IDE (Johann Joseph Anton) Mitglied der physikalifelme Geschlichaft zu Göttingen seit dem Decemer 1800, nachdem er dort seit 1796 füller hatte: geb. zu Braunschweig 1775. SS. Theorie der Welthörper unseres Sonnensystems und ihreellipti.

- elliptischen Figur, nach Herrn la Place frey bearbeitet. Mit einer Vorrede des Herrn Hofraths Kößner. Berlin 1800. 8.
- IDELER (G... F...) S.S. Der ate Band des Gartenfreundes ift betitelt: Der Gartenfreund, oder Inbegriff des Wefentlichken aus allen Theilen der Gartenkunk, in alphabetischer Ordnung. Ben bis Gar. Mit 2 kupfern. Berlin 1797. — 3 ter Band, von Gar bis Kaf. ebend. 1797. — 4 ter Band, von Kälfenppel bis Malthelerkrutz. 1800. gr. 8. Plan zur Verbefferung der Obskultur. ebend. 1800. 8.
- IDELER (K. F. G.) §§. Ueber die Möglichkeit der Einfaugung und Absetzung des Trippergists; in Huseland's Journal der prakt. Heilkunde B. 11. St. 1. Nr. 3 (1800).
- IDELER (L.) S. Mit J. W. H. NOLTE: Handbach der französischen Sprache, oder Auswahl interessischer Stücke aus den klässischen französischen Prolisten und Diehtern; nebät Nachrichaten von den Verfässen und ühren Werken. Profaischer Theil. Berlin 1796. Pozitischer Theil. ebend. 1798. 9. Neue trigonometrische Tafeln für die Decimaleintheilung des Quadranten, berechnet von S. P. Hobert und L. Ideler. ebend. 1799. 8. Machiavelli (von dessen Leben, Charakter und Schriften); in der Berlin. Monatsfehrift 1800. Aug. S. 81-112.
- EITTER (J. M.) richtiger JEUTTER. S. unten diefen Artikel.
- SEKEL (Franz Joseph) D. der R. k. k. Hofagent und Hof-und Gerichtsadwokat zu Wien: geb. zu... SS. Darstellung der Staatsveränderungen Polens, von der Gründung dieses Staats bis anf die neuesten Zeiten, mit Einsehloss der Constitution vom 3 May 1791. 1ster Theil. Wien (1794). 8.

- JELLENZ (F. X.) seit 1797 Oberöftreichischer Ober pellationsrath zu Innsbruck -
- JENCHEN (A. E.) SS. Kurze praktische Predig mit wiederhohlenden Katechifationen über die wöhnlichen Sonantgsevangelien des ganzen Jab besonders für Landleute und Landschulen. z Band. Leipz. 1797. 8. Kleines Wörterbu oder Erklärung solcher Wörter, die von dern meinen Manne oft gar nicht, oder ganz unrätig verfanden werden; ein Beytrag zum Sch unterrichte. ebend. 1798. gr. 8. — Vos. d Versuch praktischer Katechisationen u. s. w. schien die ate verbesserte Ausgabe zu Brandsburg 1797.
- von JENISCH (B.) nicht Rath, fondern Hofrath, f
- JENISCH (D.) feit 1800 vierter Diakonus an der Nie laikirche zu Berlin (vorher feit 1789 adjungirt Prediger an der dortigen Marienkirche) - C Ueber die hervorftechendeften Eigenthumlichk. ten von Meifters Lehrjahren; oder über das. w durch diefer Roman ein Werk von Gothens Ha ift; ein afthetifch - moralifcher Verfuch. Berl Preisschrift über die beträchtlich 1707. S. Vortheile, welche alle Nationen des jetzige Zeitalters aus der Kenntnis und historischen U terfochung des Zuftandes der Wiffenschaften bi den Alten ziehen konnen; (nebft einer Preisschr: deffelben Inhalts von TIEDEMANN) herausgeg ben von der königl. Akademie der Wiffenschafts Geift ui zu Berlin, ebend. 1798. gr. 8. Charakter des achtzehnten Jahrhunderts, pol tifch , moralifch , afthetifch und wiffenschaftlie betrachtet. Erfter Theil, ebend, 1800 (eigen 1700). Auch unter dem Titel: Cultur-Charal ter des achtzehnten Jahrhunderts, nach bürge licher Verfaffung, Sittlichkeit, Kunftgeschmat und Willenschaft; mit besonderer Rücklicht at

die allgemeine Vervollkommnung oder Verschlimmerung des menschlichen Geschlechte. - 2ter Theil. ebend. 1800. Auch unter dem Titel: Charakter - Gemablde der Nationen und Staaten Europens. - 3ter Theil. ebend. 1801. Auch unter dem Titel : Cultur-Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts, gr. 8. Denkichrift auf Friedrich den Zweyten, mit befonderer Hinficht auf feine Elnwirkung in die Cultur und Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts; (ein Nachtrag zu dem Werk; Geift und Charakter des achtzehnten Jahrhunderts), ebend. 1801, gr. 8. -Bubenglück, aus dem Poinifeben des Kraficki; im Berlin. Archiv der Zeit 1707. Januar. urd Charakter des achtzehnten Jahrhunderts, politifch . moralifch . afthetifch und wiffenschaftlich betrachtet; ebend. 1798. August. -Schreibt ihm auch verschiedene in dem Archiv der Zeit 1705 mit dem Namen Gottschalk Necker flehende Satiren zu. nämlich : Philosophisch - kritlfcher Verfuch über die Kunft, gut zu fchreiben: und : Berlin.

IENSEN (F. C.) felt 1802 königt. Dänischer Etatsrath und fünfter Deputirter in der Teutschen Kanzleu zu Kopenhagen - SS. "Die Goschichte der Maurerey, ein Beweis gottlicher Vorfebung; Rede am Tage der Einweihung des neuen Verfammlungshauses der ehrwürdigen Loge Louise zur gekrönten Freundschaft in Kiel, den 6 Jul. 1785; gehalten von 3 \*\* B. R. Kiel 8. mit D. H. HEGEWISCH beraus; Privilegien der Schleswig - Holfteinischen Ritterschaft, von den in der Privilegienlade befindlichen Originalien genan abgeschrieben, und mit denselben verglichen. auch demnächft zum Druck befordert. Kiel 1797. 4. Kann man den Profestor Fichte mit Recht beschuldigen, dass er den Gott der Christen längne? ebend, 1800. 8. - Eine Rede über die Wohlthat einer Lehr- und Arbeitsanftalt; in Sammlung der Reden, welche bey Er-8 4 öffnung

öffnung der neuen Armenpflege und bey der Ezeweihung des Freylchulkauses in Kiel den 3 Jaze1923 gehalten worden (Kiel 8). — Antheil at
der Wochenschrift zum Besten der Armen in Kiez. B. Ist es für eine Armenanstat nützlich, däArmen durch ein besonderes Zeichen an ihreKleidung bemerklich zu machen? 1793. St. 35— Ueber den im vorigen Hest (der Schiesunig
Hossiellen, Provinzialberichte) S. 128 erwähnte
Vorschlag zu einer allgemein sestzuntezenden vortheilhasten Aushebung der Leibeigenschaft au
allen Gütern in etwa zu bestimmenden Jahren
in jenn Berichten 1795. H. 5.

SERZEMBSKI (Johann Michael) starb am 22 Oktober 1801. War D. der Theol. und Passor den neuen evangelischen Kirche zu Mossam (vor bei Rektor der Schule zu Mossam (und vordem seit 1775 Rektor zu Bauske in Curland): geb. zu Sensburg in Osprenssen am 7 Februar 1739. S.S. Entwurf zur Ordnung des Heils, zum Gebrauch der zu consirmirenden Jugend. Mossam. B. D. de en dostrinarum Jesu, quae essentialis au principalis dei potst: nempe, gratiam divinaam sperandam nanciscendamque esse van gietate, since merito sacrificiorum & ritumm observatorum sive Judaicorum sive gentilium. Gryphisto. 1793. 4.

JESSEN (Christian) Hofprediger zu Augustenburg ist er feit 1772 (vorher iest 1765 Kabinetsprediger dafelbit): geb. zu Aperrade am 20 April 1743. SS. Die Consirmationsrede erschien 1778.

JESTER (E. F.) SS. \*Der Freund der Schooshündchen; ein Neujahrsgeschenk für Damen. Königsberg 1707. 12. — Die 1ste Ausgabe des Lussbefpiels: Das Duell, erschien zu Wien 1769. 8. — Von dem Werk über die kleine Jagd erschien der 5te Band 1800.

SETT

- SETT (Christoph) . . . zw . . . geb. zw . . . . SS.
  Bruderbund und Kampf gegen den Raub der geweihten römischen Volksfreyheit; oder Cajus
  Gracchus; ein Trauerspiel in 3 Akten. Frankenthal 1799. 8.
- EIZE (F. C.) feit einigen Jahres zur Ruhe gesetzt geb. nicht 1727, sonders 1721 % \$\infty\$. Introduction eruditionem generatim & omnes pillosophiae partes speciatim, cum insperss multis historicis, litterariis, antiquis & novis observationibus, in usum scholsrum docterum imprimis Audiosorum, rite ad altiora se praeparsturorum, ips & vrob, du er adaptata; eum binis tabulis synopticis omnium partium theologiae & jurisprudentiae logice dispositarum lingua Germanica. Lignicii 1799. 8. Neues und Altes über Titel und Rang der Damen; in Kosmann's Denkwürdigkeiten der Preuss. Staaten 1801. Febr. S. 125-130.
- MITTER (J. M.) jetzt Forstverwalter zu Heidenkeim im Würtembergischen — SS. \*\* Praktische Vorschläge und Bemerkungen, auch Untersuchungen von Klagen über verschiedene Gegenstände aus der Forstwirthschaft und dem Jagdwesen. 1797. 8. Aufmunterung zum Anbau und zur Erhaltungder Saatweide für Forst- und Landwirthe. Stuttgart 1798. 8.
- FILAND (A. W.) nicht zn Wien, wie im Hauptwerk aus Verschn sicht, sondern zu Berlin: geb. 1756. SS. Der Veteran; ein Schauspiel in einem Autzuge. Berlin 1798. 8. B 5

<sup>9)</sup> Diefe richtige Angabe steht in der von mit beforgten gten Auflage des gel. Teutchlandes, Hrn. Streit's Verzeichnis der Schles, Schriststeller (S. 70) verleitete mich, 1727 als das wehre Geburtsjaht des Hrn. Professos jetze anzuferzen; allein, durch ihn selbst belehrt; restituire ich hiermist die alte Lefart als die richtige.

des Direktors Iffland auf des Schreiben an ibn über das Schauspiel der Jude und deffen Vorftellung anf dem blefigen Theater. ebend. 1708. 8. Der Spieler; ein Schauspiel in 5 Aufzugen. Leipz. 1708. 8. Albert von Thurneifen ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. ebend, 1708. 8. Achmet und Zenide; ein Schauspiel in 5 Aufzil. gen. ebend. 1799. 8. Hausfrieden: ein Luftipiel in 5 Aufzügen. ebend. 1799. 8. Dei Komet; eine l'offe in einem Aufzuge, ebend, Dramatifche Werke, ebend. 1708-1700. 8. 1800. 13 Bande in 8. - Schreiben über die Beerdigung des Schauspielers Abt; in Schlözer's Staatsanzeigen H. 16. S. 423-425 (1784). Sein Bildoifs von Claar zu Berlin 1707. 4; auch vor dem iften Band feiner Dramatischen Werke (1798).

IHMELS (Uve Edden) königl. Preussischer Konsistorial-Assissor und zwyter Prediger zu Aurich selt 1785 (vorher seit 1779 Prediger zu Babemoch in Oftfriesland): geb. zu Norden am 10 Jan. 1756. S. Zwo Predigten bey Gelegenaeit hoher Trauerfülle des Preussischen Hauses gehalten. Aurich 1797. gr. 8.

IHRING (Friedrich Heinrich Wilhelm) Kaufmann zu Berlin: gib. zu . . . SS. Der praktifohe Kaufmann, oder Anweifung zur gesammten Handelswiffenschaft, vorzüglich zur doppelten Buchbaltung, zum Brief - und Wechfelgeschäfte u. f. w. Nebft Bemerkungen über die befte Art, die Correspondenz mit Klugbeit und Vorficht zu führen, die Waarenbedurfniffe zu erforschen, und den Speculationen eine zweckmäffige Richtung zu geben, Halle 1708. - 2ter Theil. Berlin 1800 4. Diefer Theil auch unter dem Titel: Anweifung zur doppelten Buchhaltung, enthaltend die Erklärung schwieriger Handlungsvorfälle. in Rückficht auf die kurze und richtige Stellung der daon erfoderlichen Poften; ein Handbuch für Geübtere.

Ebtere. Meine Erfabrungen, oder etwas Ausführliches über die Beschaffenheit. Behandung, Zweck und Notzen der Wechfol; nebst Erklärung der jetzt noch gebräuchlichen kunfmännichen Kunstausdrücke; nach ellgemeinen Handelsgesetzen bearbeitet. Berlin 1799 (rigenil. 1798). 4.

MRASEK (Johann) farb am 6 Julius 1797.

T. I & II. Erfurti 1797. 8.

IKE (. . .) war nie Prediger zu Berlin; wo denn? ILGEN (K. D.) \$\$. Opnseula varia philologica.

hoc eft. Carmina convivalia Graecorum metris fuis reftituta & Animadversionibus illuftrata; praemiffa difquifitione de hoc genere carminis. Pr. Animadverfiones critic Jenae 1708. 8. cae in Horatii Epift. II, 1. ibid. eod. fol. Urhunden des Gerufalemischen Tempelarchivs in ihrer Urgeftalt, als Beytrag zur Berichtigung der Geschichte der Religion und Politik; aus dem Hebräischen mit kritischen und erklärenden Anmerhungen, auch mancherley dazu gehörigen Abhandlungen. Ifter Theil. Halle 1798. gr. 8. unter dem Titel: Die Urkunden des erften Buchs von Mofes in ihrer Urgeftalt, zum beffern Ver-Randniff und richtigern Gebrauch derfelben in ihrer gegenwärtigen Form aus dem Hebraischen mit kritischen Anmerkungen und Nachweisungen, auch einer Abhandlung über die Trennung der Urkun-Geschichte des Tohias; aus dem Griechischen . Lateinischen und Surischen ; mit Anmerkungen und einer Einleitung. Jena 1800. 8.

ILGENER — nicht ILGNER — (Peter Floren)
wurde fehon zweymahl tod gefagt, "pämlich
1782 und 1788, und diefemnach in dem aten
und 4ten Nachtrag zur 4ten Augabe des gel.
Teutfehlandes als folcher angegeben: dels er aber
im J. 1799 noch lebte und als Direktor einer

ILLIGER (Johann Karl Wilhelm, auch fchlechtwer Karl) Mitglied der phyfikalifchen Gefellfchaft zu Göttingen (von Oftern 1700 bis 1800 ftudirte er zu Helmftadt, nachher zu Gottingen): geb. zu Braunschweig 1775. SS. Verzeichnis der Kafer Preuffens, entworfen von Joh. Gottl. Ku. gelann. Apothsker in Ofterode, ausgearbeitet von J. K. W. Illiger. Mit einer Vorrede des Profesfors und Pagenhofmeisters Hellwig in Braun. fchweig, und dem angehängten Verfuch einer natürlichen Ordnungs- und Gattungfolge der Infekten (auch von Illiger). Halle 1798. gr. 8. Versuch einer svstematischen vollständigen Terminologie für das Thierreich und Pflanzenreich : nebft den Gedanken über die Begriffe, Art und Gattung in der Naturgeschichte. Helmfädt 1800 (eigentl. 1799). gr. 8. Oliviers Entomologie, oder Naturgeschichte der Insekten mit ihren Gattungs- und Artmerkmahlen, ihrer Beschreibung und Synonymie: Kafer ; überfetzt und mitZufatzen und Anmerkungen durchgungig begleitet. Ifter Theil. Mit Kupfern, Braunschweig 1800. 4. - Nachricht von einer, in etlichen Gerften - und Haferfeldern um Braunschweig, wahrscheinlich durch Infekten verurfachten Verheerung; in dem Braunfchweig. Magazin 1795. St. 50. Die Wurmtrocknifs des Harzes; ebend. 1798. St. 40-50. Die Erdmandel, ein neues Erfatzmittel des Kaffees : ebend, 1700, St. 20. ILLING

ILLING (K. C.) SS. Handlungsakademie, als Handbuch in jeder Handlung zu gebrauchen. 1ster
Theil. Leipz. 1797. — ater und letzter Theil.
shend. 1798. S. Comtoir-Nachrichten sine
Kansieute, enthaltend eine Erklärung der Münzen und des Wechselcourses der vornehmsten
Handelsorte, nach deren babenden beständigen
und varirenden Valuten; nehst Vergleichung des
Ellenmansies und Gewichts eines jeden Orts mit
dem Massie und Gewichte zu Amsterdam, Berlin,
Breslau, Hamburg, Leipzig, Nürnberg und
Wien. Dresden 1798. S. Der Kaufmann,
als Wastenkenner. Leipz. 1800. gr. 8. — Von
den Kausmänlichen Wastenberechnungen sessiehe
die ate Ausgabe 1798, und die 3te 1800.

ILSEMANN (Johann Chriftoph) Rathsapotheker und Berghommiffar zu Clausthal: geb. dafelbft 1725. SS. Von Eifen-Proben; in Lichtenberg's und Forfter's Götting, Magaz. der Wiffinsch. Janry. 2. St. 6. S. 377 . 400 (1782); auch in Crell's Nene-Ren Eutdeckungen in der Chemie Tb. 6. S. 31 - 55 (1782), und in deffen Auswahl aus den neueften Entdeck. B. 2. S. 169 u. ff. (1786). Verfuebe in einen ganz ftrablichten gianzenden Braunftein von Hefeld, und den daraus erhaltenen König; in Crell's N. Entdeck. Tb. 4. S. 24-42 (1782), und in deffen Auswahl B. 1. 8. 848-365 (1786). Briefe chemischen Inhalts ; in Crell's N. Entdeck. Th. 5. S. 90; in deffen Answahl B. 2. S. 117; und in deffelben chemischen Annalen 1788. St. Q. Ueber die Behandlung eines fich nicht entzundenden Phosphorus; in Crell's N. Entdeck. Th. 5. S. 83 u. f. und in deffen Auswahl B. 2. S. III u. f. Bereitung einer (ympathetifchen, metallifch glanzenden Dinte; in Crell's N. Entdeck. Th. 9. S. 29-31 (1783); und in deffen Auswahl B. 3. S. 26-28. über eine blaue fympathetische Dinte aus Kobold; in Crell's chem. Annalen 1785. St. 7. S. 25 und St. 8. S. 130. Untersuchung der grauen Wacke

von der Grube Dorothea zu Clausthal : ebend. St. 11. S. 431 u. ff. Metallifcher Niederfchlag des Zinns auf dem naffen Wege: ebend. 1786. St. 5. S. 400-402. Ueber das Wafferbley vom Altenburg; ebend. S. 407 - 414. Von Verbefferung der Eifen - Proben; ebend. 1787. St. 12. S. 505. Ueber den neulich bekannt gemachten kubifchen Quarz; ebend. 1788. St. 3. S. 208. Ueber ein Bitterfalz, welches fich in den Silbergruben Dorothes und tiefer Johannes auf dem Oberharze im Clausthaler Bezirk, desgleichen auf der Grube Haus Hannover und Braunschweig bey Zellerfeld belegen, findet; sbend. 1780. St. O. S. 100 - 205 - Vom Niederschlage eisenhaltiger Schlacken und deren Anwendung bey dem Schmelzen fchwefelichter Bleyerze; in der Berg. baukunde B. 2. S. 304 u. ff. (1790). - Vergl. Elwert's Nachrichten B. I. S. 258 - 260.

IMHOF (Mart.) SS. Predigt über den Text: Die Gerechtigkeit erhöbet ein Volk; gebalten vor der Helvetischen Regierung in Luzern am 7 April 1799. Luzern 2799. 8. — Mikrer Auffätze im Gemeinnützigen Luzerner Wochenblatt vom J. 1784. (Luzern feit 1781. 8).

IMHOF (Man.) — aus dem Eremitenorden des heil, Augustin, Lehrer der theoretischen Physik und der köhren Mathematik in dem kurfürslichen Schalhause und der physikalischen Versuche bey der kurfürst. Akademie der Wissenschaften zu München —

IMHOVE (J. H.) schwerlich mehr zu Cöln: wo aber sons?

- finarre (C. . . F. . .) Um Berichtigung dieses Artikels wird besonders gebeten.
- INGENHOUSS (Johann) starb zu Bowood, einem Landstrze des Marquis von Lanadown in England, am 7 September 1799. War geb. zu Breda 1730. In siehem Artikei S. 543 Itzie Zeile loss man possedent und S. 544. Z. 3 1. joint.

- 18CK (J... A...) \$\$. Verfuch eines Religionsvortings über den Leichtfinn und die übertriebene Aengälichkeit der Menschen bey ihren Handlungen, Leipz. 1798-8. Welhe der christichen Moral; ein Geschenk für junge Christen nach ihrer Konfirmation, ebend, 1799-8.
- IOLL (R.) Man bittet um Füllung dieser mangelhaften Notits.

JERDENS

JORDENS (J. H.) - geb. zu Hof am 13 Oktober 1764. SS. Selbftbelehrung für Hebammen, Schwangere und Mütter; ein nützliches und nötbiges Hülfsbuch für alle Entbindungs - und Wöchnerinnen-Stuben. Mit erläuternden Kupfern. Berlia 1797. Ueber die menschliche Natur, oder die Mittel. ein hobes Alter zu erreichen ; zu fruher Beherzigung der studirenden Jugend und aller Personen. welche eine fitzende Lebensari führen. 2 Bande. Mit anatomischen und physiologlichen Abbildungen. Leipz. 1798. gr. 8 Geschichte der kleinen Fichtenraupe oder der Larve von der Phalaena Monacha Linn, nebft eie nem Beytrag zur Berichtigung der Ausrottungsmittel diefer Waldverheererin und einer mit Farben erleuchteten Kupfertafel. Hof 1798. gr. 4. -Krankengeschichte und Leichenöffaung einer an der Wafferfucht der rechten Tuba, des linker Ovariums u. f. w. gestorbenen Dame, nebst das Abbildung; in Hufeland's Journal der prakt. Arzneykunde B. 2. St. 1. S. 119-141 (1796) Einige Bemerkungen über Saamenverluft und des fen Behandlung; ebend. St. 2. S. 212-223 (1797) Glückliche Heilung eines Rafenden durch eine kleine chirurgische Operation; ebend. S. 224. Etwas zur Diagnose und Hellung de Hamorrhoiden; ebend. S. 228 - 246. Beyfpiel der Tödtfichkelt venerischer Geschwüre: ebend St. 4. S. 826 - 828. Gefahren der blos örtlichen Behandlung venerischer Zufälle; ebend Ueber einige Arten der Unfrucht S. 828-830. barkeit; ebend. B. 5. St. g. S. 652-657 (1798) Schnupfen, Heiferkeit, Huften, oder das ein fache Katarrhaifieber; ebend. B. 6. St. 2. S. 423 430 (1708). Verfuch einer medicinischen Ta pographie der Stadt Hof im Bayreuthifchen Vogt lande; ebend. St. 4. S. 830-846. (Mit einige Abanderungen auch in dem Archiv für medicini Sche Länderkunde B. 1. St. I. S. 82-96 (Cobur 1800. 8). Bemerkungen über den Kopfgrind das Wundseyn und die Eiterung der Mundwinke

fau

fangender Kinder; ebend, S. 847-852. den Scirchus und das Carcinoma der innern welblichen Geburtstheile; ebend. B. g. St. I. S. 140. 178 (1800). Ein Beytrag zu den Beobachtungen über verlarete venerische Krankheiten, ihre Entwickelungsarten und Verheerungen; ebend. B. 10. St. 2 D. 3 (1800). - Beyfpiele von elner besondern mit dem Zengungsvermogen beftebenden Deformität des mannlichen Gliede, als Beytrag zur Berichtigung der Lehre vom mannlichen Unvermögen; in Loder's Journal für die Chirurgie s. f. w. B. I. St. 4. S. 675 - 678 (1707). Einige Bemerkungen iber diejenigen Blutflufe in der Schwangerschaft, welche von einem Vorfaile der Gebarmutter abhängen; nebit der Abbildung eines folchen Vorfalls von ungewähnlicher Groffe; ebend B. 2. St. r. S. 131-138 (1748). Abnehme einer feirrhofen und fehon gröftentheils krebfichten mannlichen Ruthe; nebft einer Abbildang; ebend. B. 3. St. r. S. 63 - 78 (1800). Seine Inauguraldifputation fteht auch in 3. C. T. Schlegel's Sylloge operum minorum ad artem ob-Retriciam fpectantium T. II. p. r fqq. (Lipf. 1796. 8). - Vergl. Fikenfcher's gel. Fürftenth. Bayreuth B. 4. S. 401-406.

JERDENS (K. H.) §§. Pr. Etwas über Verteutschung der aiten klasitichen Schriftsteller in Schulen, nehst dem Versiche einer Uebersetzung der ersten katilinarischen Rede des Cicero. Lauban 1798. 4. — Von Plotarchl Vitis parallelis &c. erschim Editio nova, cui indicem locupletissimum verborum & nominum adject J. H. C. Barby. Berclini 1707. 8 maj.

JERDENS (P. G.) — geb. un Hof am 12 December 1765. S. Worinnen besteht der grösste Reichthum eines States? ein medicioliches Fraguent, Hof 1798 B. Ueber die Möglichkeit einer physicaen und moralischen Menschenveredlung, 5te Ausg., 10ter B.

Leipz. 1800. gr. 8. - Beschreibung eine neuen Methode, die Nabelichnur in der Gebai mutter zu unterbinden; in dem Tafchenbuch f di Teutsche Wundarate. - Einige Bemerkunge und Erfahrungen über das Pfeffermunzkrant um die Cafcarillrinde ; in Hufeland's Journal de prakt. Araneykunde B. 6. St. 3. S. 525 - 54 Kann man Krankheiten, die local Fehler in den verschiedenen Cavis des menschli chen Körpers zur Urfache haben, immer diagno ftifch genau beurtheilen und ficher beilen? ebend B. 8. St. a. Nt. 7 (1799). - Beschreibung ei nes glicklich geheilten feltenen krebsartigen Na belgeschwürs; in Loder's Journal für die Chi rurgie B. 2. St. 4. Nr. 3 (1790). - Medici nisch - praktische Korrespondenz - Nachrichten : it der Medicinischen Nationalzeitung (Altenb. 1700 4). Nr. 66. - Ein merkwürdiger Aftervor fall; in Stark's Neuem Archiv für die Geburts halfe B. t. St. 4. S. 434 - 448 (1800). - Di letzte Notitz feines Artikels: Krankengeschicht u. f. w. ift auszuftreichen, indem fie von J. H JöRDENS herrühret. - Vergl. Fikenscher a. a. O. S. 406 - 410.

## JOHANNES a S. Cruce ftarb am 4 May 1700.

JOHANNSEN (N.) auch seit 1780 Kirchenpropst zu Flensburg: Hauptpastor daseibst ist er seit 1776 (vorher seit 1771 Pastor zu Hatsstedt, und voi diesem seit 1793 Diakonus zu Flensburg): geb. zu Niebill in der Bötingharde Amts Tondern am 12 August 1740. SS. Quaedam de div sione librorum V. T. in usum juvenum studiosorum. Flensb. 1780. 4. Vier einzelne Leichenpredigten. Flensburg, Kiel und Schleswig 1781-1786. 4. Kurzer Abriss der vornehmitzt Glaubenslehren und Lebenspslichten unserer allerheiligken Religion, wie die gewöhnlichen Sonn und Festtagsevangelien dazu Auleitung geben. Göttingen \*) 1786 4. Doffelb Buch mit folgendem nuen Titel: Predigten über die Glaubensiehren und Levenspflichten, nach Anleitung der gewöhnlichen Sonn- und Feftrageevangelien. Schieswig 1791. Neue Uberferzung der Leidensgeschichte Jesa Chriffi, Hadersleben 1789, kl. 8.

## JOHN (Autor) S. JONATHAS.

- JOHN (August Ludwig) Bruder des folgenden; Kabinstssekretar des Fürsten von Reuß zu Gera leit 1709: geb. zu Allendors im Nassau-Külburgischen 1771. SS. An alle Macute Europens; Nachticht von einer Verschwörung gegen die gehtönten Häupter; aus dem Franz. Regensburg 1700. 8.
- JOHN (F. A.) Regierungssehretar zu Weilburg seit 1791: geb. zu Allendorf im Nassau-Weilburgischen 1766.
- JOHN (Georg Friedrich) flarb am 10 May 1800.
- JOHN (Johann) Psifor an der Dreyeinigkeitskirche in der Hamburgischen Vorstadt St. Georg: geb. zu. . SS. Austrittspredigt am Sten September 1796. Hamburg 1796. S. Predigtentwürfe über die Soon und Festtags Evangelia, ifter Jahrgang. ebend. 1797. gr. 8. Auch für die folgenden Sahre. Herzerbebende Betrachtungen bey der Feyer des heiligen Abends mahls. eoend. 1800 8.
- JOHN (J. D.) auch M. der Phil, und D. der AG, jetzt zu Teplitz: geb. daselbst am 18 Januar 1764. C 2

<sup>\*)</sup> So Kerdes S. 183, Anderwärts find' ich nichts von diefer Angabe.

S6: Ueber die unverbefferlichen Gebrechen der Ausübung in der Arzneykunde; an Harrn Tiffot. als ein Anhang zu deffen Werkehen von der Verbefferung der Arzneylehre. Prag 1786. 8. Gefundheitskatechismus für die Schuljugend. Ueber den Einflus der Ebe ebend, 1704. 8. auf die aligemeine Gefundheit und Bevolkerung. Arzneywiffenschaftlich e ebend. 1796. 8. Auffatze Bohmischer Gelehrten; gesammlet und herausgegeben. Prag u. Dresden 1793. gr. 8. -Von dem Lexikon der k. k. Medicinalgeletze er-Tehien der ote Band oder des sten Theils ate Fortfetzung 1798; und von der Medicinischen Policey n. f. w. der ate Band 1798. - \* Ein Beyfpiel der Sterblichkeit zu Prag; in v. Riegger's Materiglien zur Statiftik von Bohmen H. 8. S. 101 . 194 (1788). Vermehrt in den Arzneywiffenschaftl. Auffatzen bohmifcher Gelehrten (Dresd. 1798. 8). S. 120- 132. \* Ein neu entdecktes Alterthum; mit I Kupf. in v. Riegger's Mater. H. o. S. 200 -\* Gedanken eines Reifenden über 300 (1789). die Bekanntmachung der böhmischen Giftkräute in den beyden Mutterfprachen; ebend. S. 305 308. Vermehrt in den Arzneywiffenschaftl. Auf fatzen S. 133-153. " Verzeichnifs der Peftet und anderer merkwürdigen allgemeinen Volks krankheiten in Böhmen; in v. Riegger's Mater H. 10. S. 204-220. Nachtrag dazu; ebend H. 10. S. 204-229. H. 12. S. 299-302. Die bohmischen Land tagsschlüffe nach der Schlacht am W. ffenberg unter Ferdinand Il; ebend. S. 237 - 282. H. 11 S. 34 - 136 (1793). - "Ein aufgefundenes Al terthum; in deffelben Archiv der Gefch. u. Statif Th. I. S. 90-101 (1792). - Die Bader z Teplitz u. f. w. fiehen auch in diefem Archi Th. 2. S. 3-70 (1793). - Mancherley Aul fätze und Antheil an verschiedenen periodische Werken und fliegenden Blättern.

IOLY (Raymund) ftarb am 30 Junius 1792.

- JONAS (J. C.) auch Amtsphysikus zn Monjoy §§. Auffätze in Hufeland's Journal der praktfschen Heilkunde,
- JOHAN. Schummel's Bresl. Almanach Th. r. S. 272 u. f.
- JORDAN (Johann Christoph) Sinator und Apotheker an Wunftorf im Fürfinthum Calenterg: geb. 28. . . SS. Adwellung 20m kurstmäßigen Brauen des Wellabers. Mit 2 Kupfertaseln. Hannover 1799. 8.
- JORDAN (Johann Ludwig) Mitglied der phyfikalifehm Grielichaft zu Göttingen: geb. dafele f... SS. Difquititi och emica evidtorum regri animalis ac vegetabilis elementorum — praemio ornata. Gottingae 1790. 4. Mintralogifche und chemifche Beobacktungen und Exfahrungen. ebend. 1800. gr. 8. Mit 1 Kupfer.
- JORDAN (Theodor Ludwig) M. der Phil. und Präceptor zu Schorndorf im Würtembergischen: geb. zu Poppenzeiter im Würtembergischen am 20 Januar 1764. SS. Beschreibung mehrerer von ihm erfundener Rechemmaschinen. 1ster Theil.

JOSEPHI (W.) SS. Lehrbuch der Hebammenkunst. Rostock 1797: gr. 8: — Die Rede S. 554 iff nicht in 8, sondern in 4.

\_\_\_\_

- JOST (T. A.) geb. nicht am ossien, sondern am 24sien. December SS. Reccusion der angefochtenen Stellen über die Brentanoische Bibel 
  nenen Tritaments. (Ohne Druckort) 1793. gr. 8. Vergl. Fikenscher's gel. Fürstenth. Bayreuth 
  B. 4. S. 414-416.
- IRRMINGER (U.) Im Allg. litterar. Anzeiger (1800, S. 760) wird erzühlt, am 25ften oder 26ften Sept. 1799 fey, den Zeitungen zu Folge, bey Zürich einer, Namens Irminger, erschoffen worden, und gefragt, ob dies nicht vielleicht der im gel. Teutschl. aufgeführte Urrich Irrminger seyn könne? Ich antworte: Er sey es, oder nicht; so hatte er in diesem Werke keinen Platz verdient, indem mir zwar Ansangs aus der Schweitz gemeldet wurde, er sey der vorstinnfte Verfasier der Fragen an Kinder: nachber aber verücherte mich ein anderer Schweitzer, I. habe weiter keinen Antheil daran, als dass er sie, zu Folge seines Akturiats, redigiren muste; übrigens sey er aus der Stadt Zürich gebüttig.
  - von IRWING (Karl Franz) frank am 17ten December 1801. War feit 1797 Pröfident des Oberfehulkollegiums zu Berlin.
- ISENFLAMM (H. F.) SS. Progr. Descriptio feraminum, fisturarum & canalium capitis offel. Erlang. 1795. 8. Gibt mit J. C. ROSEN. Müller heraus: Beyrräge für die Zergliederungskundt. isten Bandes ister und ater Hist. Mit 3 Kupfern. Leipz. 1860. 8. Von ihm ist.

£175

im aten Heft S. 268-274: Nachricht von einer Missgeburt ohne Extremitäten. — Vergl. Fi-kenscher's gel. Fürstenth. Bayreuth. B. 4. S. 416-419.

ITH (J.) feit 1798 Minifter des Innern bey dem Direktorium der Helvetischen Republik zu Bern, und feit 1700 Dehan und Präsident des Erziehungs- und Kirchenrathes des Kantons Bern - SS. talogi librorum typis editorum, qui in bibliotheca Bernensi exstant, Supplement. II. Bernae 1784. 8. De grencipiis finibusque fludiorum. ibid. cod. 8. Ueber Menschenveredlung; eine Abhandlung in 2 Reden, ebend. 1797. gr. 8. \* Bericht über die neue Einrichtung der hiefigen (Berner) obern und untern Schulen. ebend. 1797. 8. achtlicher Entwarf einer neuen Schulordnung für die obern und untern Schulen der Stadt Bern. ebend. 1707. 8. Neue Auswahl einiger Predigten. Leipz. 1708. 8. Verfuch über die Verhältniffe des Staates zur Religion und Kirche, und eine denfelben angemeffene Organifation diefer letztern für das proteftantische Helvetien. Bern (im May) 1708. 8. Politifche. \* Adreffe des Verfuche, ebend, 1700. 8. Bernerischen Kircbenraths an den Vollziehungsausschuss der Helvetischen Republik. ebend, (im Janner) 1800, 8. \* Vorfteilung des Bernerifchen Kirchen-und Erziehungsraths an die Helvetischen Gesetzgeber über die Wiedereinsetzung der Sittengerichte, ebend, 1800. 8. des Bernerischen Kirchenraths an den Helvetifchen Vollziehungsausschuss vom a Hornung 1800. ebend. 1800. 8. (Betreffend den Mifbverfland wegen den Qualifikationen des Helvet. Miniflers der Künfte und Wiffenschaften). morial des Bernifchen Kirchengaths an den Hel-C 4

vet. Minifter der Künfte und Wiffenschaften über die Verhältniffe des Staats zur Kirche, vom o Hornung 1800. ebend. 1800. 8. (An der Redaktion der mehrften diefer a letztgenannten Schriftchen hat auch Franz Lud. STEPHANI. Helfer zu Bern, Antheil). \*Helvetien zn Anfang des Jabres 1800; aus dem 5ten Heft der Helvetischen Monatsschrift besonders berausgezogen, ebend, 1800. 8. Predigt am beil. Bufstag zu Bern den 28 Herbstmonat 1800 im Münfter gehalten, über Jef. V. 24, 25. ebend, 1800. 8. (Mit MUSLIN'S und STEPHANI'S Battagspredigten von 1800 zusammengedruckt; zum Beften der Armen zu Bern). Sendichreiben an die Kirchgemeinde in Bern. ebend. (im December) 1800 8. (Gemeinschaftlich unterzeichnet mit den Helferen MüSLIN und STEPHANI). #Bemerkungen über den von (Stapfer) dem Minifter des öffentlichen Unterrichts verfasten Entwurf einer Botschaft von dem Vollziehungsrath an die Helvetischen gesetzgebende Kathe über die Befoldungen der Religionsdiener. (Bern, im Marz) 1800. 8. (STEPHANI, Helfer zu Bern, hat auch Antheil an diefer und folgender Schrift). Vorftellung des Bernischen Kirchenraths an die Helvetischen gefetzgebenden Rathe für die Wiedereinführung der Zehnden und Bodenzinse; eingelegt den 22 Jany 1800. Bern 1800 8. "Zuschrift des Kirchenraths des Kantons Bern an den gefetzgebenden Rath der Helvetischen Republik (über die Lage der Religion und ihre Dlener in der Schweitn), ebend, den o September 1800, gr. 8. \* Ueber die Rechte der Kirche und derfelben freve Austibung in unferm (Helustifchen) Staate. ebend. (im September) 1800. gr. 8. (Gemein-Schaftlich mit dem Antifles HESS zu Zürich). -Ideen zur Nationalerziehung Helvetiens; in Höpfner's Helvet. Monatsschrift 1800. H. g. S. v6-94. --Seine Ueberfetzung des Ezonr-Vedam bekam folgenden neuen Titel: Die Sittenlehre der Braminen, oder die Religion der Indianer, über-

fetzt

fetzt u. f. w. Bern u. Leipz 1794. 8. — Der Titel feines Schulplans heißt eigentlich fo: Bericht über die neue Einrichtung der hiefigen obern und untern Schulen. Bern 1797. gr. 8.

\_\_\_

AUCH (Karl Wilhelm) D der AG, und feit 1801 ordentlicher Professor derfelben auf der Univerlifat au Altdorf (vorner hielt en fich zu Nürnberg und vor diefem zu Würzburg auf): geb. zu Mühlhausen in Thüringen . . . SS. Europens vor-züglichere Bedürfniffe des Auslandes und deren Surrogate, botanisch und chemisch betrachtet und mit besonderer Hinficht auf ihren diatetisch medicinischen Gebrauch nach der Errenungstehre bearbeitet. ifter Heft: Kaffee und deffen Surrogate. Nürnberg 1800. R. Ideen zu einer Zoochemie, fyftematisch dargestellt; mit Zufatzen und einer Vorrede verfeben von Dr. 3 B. Trommsdorf. - Ifter Theil, welcher eine Betrachtung der imponderabeln Materien enthält, Erfurt 1800. 8. - Geschichte des Ambers . . . ; in . . . - Untersuchung der Frage: Ift ein Unterfchied zwischen einem gelehrten und brauchbaren Apotheker? in Trommsdorf's Journal der Pharmacie B. 2. St. 2 (1795). Verfache mit der blauen Farbe, welche Salpetergelft in Quajactinktur enthält: ebend. Erbitzung der Eifenfelle in einem Elektrophor; ebend. Chemische Unterfuchung des Mundspeichels; ebend. B. 4. St. 2 (1707). Zusammenziehender Stoff aus Arabifchen Kleber durch Schwefelather : ebend. B. S. St. 2 (1798). Beytrag zur Verneillerung der Beutelmeschine; ebend. B. 6. St. 1 (170%). Entfärbung des Schell - Lacks mittelft vollkommener Salzfäure; ebend. ber den Zinnober und deffen Bereitung auf naffem Wege; ebend. St. 2. Beweis, dafe der Phosphor Kohle enthalte; ebend. Beffere Bereitungeset der Bestuschefischen Nerventinktur : sbend. . Ueber Reinigung des Honigs und Behandlung des Isländischen Moofes: ebend. B. 7. St. T St. 1 (1900). Auszug aus einer Würzburgichen Apothekerordnung; ebend. St. 2. Verfahren, salzsure Schwererde zu bereiten; ebend. Mehrere Bemerkungen in dem seiben Journal. — Erinnerung gegen die vorgebliche Zersetzung der Weinstenstäure (Salzssetzunt der Weinstenstäure (Salzssetzunt der Medicinisch-chrungischen Zeitung 1799. Nr. 8. S. 142 u. f. — Recensionen in der Etlangsschen Litteratur-Zeitung.

SUNGER (Franz) Pfeudonymus? -- SS. Frize der Schwabe und feine Basen; ein komischer Roman. 2 Bundchen. Leipz. und Stuttgart 1798. 8.

MNGER (Johann Friedrich) starb am 25 Februar 1797. War geb. 1759.

JURGENS (H. B.) - geb. zu Holzminden . . .

SURGENSEN (Johann Christian) Mechanitus zu. Sikleswig: geb dafeibh am 7 April 1744. St. Gab in Verbindung mit andern heraus: \*Schleswigische Kunstbeyträge, vorzüglich in Richsichn auf die königl. Dänischen Staten. 2 Hefte (bey jedem 2 Kupsertafeln). Schlesw. 1792. gr. 4, — Kleinigkeiten in K. F. Cramer's Magazin für die Musik und in der monatlichen Überischt.

JUGLER (J H.) — geb. — am 21 September 1758, \$\$.

Nöthiger Nichtrag zu der Concurrenz-Schritz;
wie können billige Preise der Apothekerwarten,
besonders der zubereiteten Arzneyen, erhalter
und geschert werden? in Bezug auf des Herrx
Bergcommisses Wistrumb Bewerkungen üben
Arzney-Taxen. Hannover 1798. 8. Nachtrag zu dieser Schrift. ebend. 1798. 8. Gekrönte Preisschrift über die von der Chuffühl.
Akadenie nützlicher Wissenschaften zu Ersurausgegebene Frage: Ist es nothwendig und ist emöglich, beyde Theile der Heilkunst, die Medi-

cin und die Chirurgie, fowohl in ihrer Erlernung als Ausübung, wieder zu vereinigen? Welches waren die Urfachen ihrer Trennung, und welches find die Mittel ihrer Wiedervereinigung? Nebst einer kurzen Inhaltsanzeige und Würdigung der übrigen drevzehn Bewerbungsichriften. von der Churfürftl. Akademie nützlicher Willenfchaften. Erfurt 1799. gr. 8. Die neue Infel; in dem Hannover, Magazin 1785, St. 04 u. 04. S. 1472 - 1408. Etwas zur Erörterung der Anfrage (des damahligen Hrn. Abbis Velthufen zu Helmftadt), den Amuletaberglauben, Defonders den Amethyst und eine dem Ariftoteles beygelegte Schrift betreffend; ebend. St. 04 (Vergl. St. 57. S 101). Etwas zur Entzifferungskunde; ebend, 1789. St. 59. S. 442. Prolog bey Eröffaung der Köppischen Buhne zu Boltzenburg; in der Monatsschrift von und für Mecklenburg 1788. St. I. Boitzenbargifcne Kollektaneen; ebend. 1789. St. 5. 7. 11. 1790. St. 2 u. 5. Hymne an Suda; ebend. St. 8. Patriotifche Wünsche für Mecklenburg; 17Co. St. 5. (Vergl. 1791, St. 6 a. 8). geworfene Gedanken über Myftik in der medicinifchen Praxis; ebend. 1791. St. 7. fuch einer Beschreibung der Stadt Boitzenburg ; in Fabri's Magazin für die Geographie u. f. w. B. 1. S. 137 - 284. - Recensionen in der Gothaifchen gel. Zeitung 1785 und in der Helmftädt. litter. Zeitung 1701. - Die beyden erften Lateinischen Schriften, deren zweyte feine Inauguraldifputation ift , find unter folgendem Titel zufammengedruckt worden: Opufente bina medico litteraria, alterum frecimen bibliothecae ophihalmicae primum, recenfens Auctores, qui ad Q. usque Sereni Sammonici actatem in medicina oculari unquam claruere, alterum de collyriis veterum variisque corum differentiis. Liefiae & Deffavias 1785. 8. - Vergl. feine Seinitbiographie in Elwert's Nachrichten B. I. S. 263.

JUNCKER (Georg Adam) flarb . . .

JUNCKER (Johann Christian Wilhelm) starb am 27 De cember 1800. War zuletzt ordentlicher Profesior.

JUNCKER (Karl Ludwig) starb am 30 May 1797.

JUNG (Johann Heinrich 1) ftarb am 14 April 1799.

JUNG (J. H. 2) SS. Stastswirthschaftliche Ideen ifter Heft, Marburg 1798. 8. (Ob diefe Schrif diefelbe fey, die fchon S. 573 unter demfelben Titel angeführt ift, kann man nicht bestimmen) Die Siegesgeschichte der chriftlichen Religion . - in einer gemeinnutzigen Erklärung der Offenbab. rung Johannis, Nürnberg 1799. 8. - Vorrede zu H. C. Mofers Praktifch - geometrifchen Aufnahme der Waldungen mit der Bouffole und der Mefshette (Leipz. 1707. gr. 4). - Auffätze in dem von Afchenberg berausgegebenen Tafchenbuch für die Jahre 1799, 1800 und 1801. - Der Verluch eines Lehrbuchs der Vieharzneykunde erschien nen umgearbeitet von D. BUSCH unter dem Titel: Lehrbegriff der theoretifchen und praktifchen Thierarzneykunde. Heidelberg 1797. 8. — Das Lebrbuch Cer Hendlungs wiffenschaft erschien nen unter folgendem Titel: Gemeirnütziges Lehrbuch der Handlungswiffenschaft für alle Klaffen von Kanfleuten und Haudlungsftudirende; neuefte durchgangig verbefferte und vermehrte Ausgabe, Leipz. 1700. gr. 8. - Von dem Werk: \* Das Heimweh Heinrich Stillings erfchien eine neue Ausgabe IROD.

JUNGE (C. G.) \$\$. Versuch einer neuen Liturgle oder Sammlung von Gebeten und Abreden bey dem öffentlichen Gottessienst und andern feyerlichen Religionshauelungen, zum Gebrauch evangelischer Gemeinen neu ausgearbeitet. Nürnb.

- und Altdorf 1790. gr. 8. Aus diesem Buch ist besonders abgestruckt: Gottendier fliche Handlungen bey der Tause und dem heiligen Abendmahl, ebend, 1790. gr. 8. — Von Döderslein's christellichen Religiousunterricht nach den Bedüsfnissen lichen Religiousunterricht nach den Bedüsfnissen unserer Zeit u. s. w. erschien der 7te Theil 1798, der 3te 1799, und der 9te 1800. — Recensioren in Döderslein's auserlesenen theol. Bibl.
- JUNGE (M. H.) SS. Anrede an die Konfirmanden, am Palmfountage 1799 gehalten. Dreaden 1799. gr. 8.
- JUNGHANS (Philipp Kaspar) ftarb am 30 May 1797. Z. 6 seines Artikels lese man Römnild.
- JUNGHANS (Samuel Friedrich) D. der R. und Beyfitzer des Konfissonissens und der Juristensfallelis
  zu Lipzig seit 1792 (verber seit 1787 Regierungsschretar zu Dresden): geb. zu Chemmuz
  zm 18 April 1751. SS. D. 1 & II de Gabellee
  dertacttione ex uiu fori Saxonici Electoralis aestimands. Lipi. 1793. 4. D. de juramento calumniae, seeundum principla juris Romani, Germanici & Saxonici; Specimen I ex jure Romano,
  ibid. 1795. 4. Vergl. (Eck's) Leipz. gel.
  Tagebuch 1793. S. 60-63.
- UNGNITZ (A.) geb. zn Hermannsdorf oder katholich Hermsdorf bry Jauer am 10 Angust 1764, \$3. \*Kieine Gedicate. Wien 1750. 8. \*Was ist Aufklärung? ebend. 1750. 8. Aphotifmen von der Lehre über die Elektricität für meine Zubörer. Breslan... 8. — Meteorologi. fehe Beobachtungen vom Jahre 1798; in Zadig's, Klese'os s. Friese'as Archiv der prakt. Heilkunds B. 1. St. 1 (1799). — Vergl. Schummet's Bresl. Almanach Th. 1. S. 276-285.
- UNGWIRTH (G. F. C.) D. der R. feit 1797. SS. D. inaug. de jure fociorum neutralitatis armatae contra Anglos. Viteb, 1797. 4.

JUST - nicht JUSTI (Johann Christian) jetzt Predign zu Rossow in Hinterpommern unweit Stargard

JUST (Justus Cölestin) — geb. zu Mersehurg — SS. Von dem Hang zur Thätigkeit und Trägheit, be fonders in pääsgoglicher Hinscht; nebst fortge setzten Nachrichten über das Erziehungsinktet im Kloster Roisleben. Gotha 1790. S. Kutzer Auszug der vorzüglichten Churstehlsche Gesetze, zum Gebrauch für bürgerschulen, Dorschulen und Schulmeisterseminarien. Leip 1800. gr. 8.

SUST (Karl Gottlob) Schulmeister zu Ozdorf & Waitheim in Kursachsen: geb. zu. Sin Neurs kurtzegfastes und leichtes Lehr. Ler und Lesebuch, für die Dorfgugend und zum Chbrauch in Dorsschulen bestimmt. Leipz, u. Chewnitz 1798. 8. 2te vermehrte und verbesselbe. Leipz, u. Jena 1799. 8.

SUSTI (Heinrich Ernft) D. der AG. und feit 1784 A lit an dem kurfürfti. Sachfischen Soldaten Knaben

110

Erziehungsinstitut zu Annaburg und Physikus der Aimter Annaburg und Seyda (nachdem er in demfelben Jahr nur kurze Zeit Phyfikus zu Hubetteburg gewesen war): geb. zu Rottleberode in der Grafschaft Stolberg am 4 Januar 1759. SS. D. inang, chirurgica de hydrope tunicae vavinalis testiculi eique medendi viis variis. Jenas 1782. 4. - Etwas über die Krarze, ale Befittigung und Beytrag zu Wichmann's Actiologie derfelben; in Baldinger's Neuem Magazin fur Arrate B. 10. S. 204 - 214 (1788). Krankheitsgeschichte und Leichenöffnung eines p'otzlich verftorbenen Knabens; ebend. S. 465-471. Noch ein Paar Worte über die Kratze, veraulafet durch Hen. D. Großmann's Beobachtung B. XI. St. 1. S. 77 des Baldingerischen N. Magazins; nebft einer kurzen Nachricht von der Sterblichkeit des Annaburgischen Erziehungsinftituts; chend. B. xt. S. 433-451 (1789). Kleine Auffatze und Beobachtungen ; ebend. B. 12, S. 124. Antwork auf die Erinnerung im taten B. S. 524 dieles Magazins; ebend. B. 13. S. 164 (1791). - Etwas über die febr nothwendige Verbefferung des Hebammenwesens in Sachsen, nebit einigen dabin gehörigen Beobachtungen; in Stark's Archiv für die Geburtshülfe B. t. St. 2., S. 35 - 53 (1787). Bemerkung über die Blutfluffe aus der Geparmutter und dem Nutzen der Caffin lignen dagegen; ebend. B. 3. St. 1. S. 93 - 117 (1791). nige Beobachtungen aus der praktischen Geburtsbuife; ebend. St. 2. S. 197-234. - Vergl. Elwert's Nachrichten B. 1. S. 276-278.

SII (K. W.) Neffe des folgenden; feit 1301 Archidiakonus zu Murburg (mit Beybehaltung feiner Profestur). SS. Eiliabeth die Heilige, Landgrösin von Thüringen; nach ihren Schicksten und ihrem Charakter dargestellt. Mit einem Kapier. Zürich 1307. 8. (Dafür ift der Tüel im Haupsturk S. 542 auszuftreichen). Gab im F. S. MURSINNA heraus: Annalen der Textfchen Universitäten, Marburg 1708. 8. Bruch ftuche aus dem Leben der Helfen - Coffelischer Landgrafia Amalie Elifabeth; als rote Fortfetzung der Nachrichten som evang. luther. Walfenhaufe, ebend. 1709. 4. Amos, neu überfetzt und erläutert. Leipz. 1799. 8. Micha, neu über fetzt und erlantert. ebend. 1700. 8. mit J. M. HARTMANN heraus: Heffifche Denki würdigkeiten, ebend. 1799. - 2ter Theil ebend. 1200. - 3ter Theil (den er allein berauspab), ebend, 1801 (eigentl. 1801, 8). Voi ihm find, unter andern, darin folgende Auf fatze: Das Schlofs Nordeck in Oberheifen (Th. r. S. 1-60); Zur Geschichte des Klofters Heins it Heffen (ebend. S. 148-158. Arnoldi hat Authel an diefem Auffstz); Zur Geschichte des Schlos fes Lowenftein (chind. S. 160-178); Zur Ge Schichte der Univertität zu Marburg (ebend. S 170 - 106); Darftellungen einiger der intereffan teften Parthieen der Wilhelms. Höhe bey Caffe (ebend. S. 280 - 285). Der Christenberg is Oberheffen (Th. 2 S. 1-49); Valentin Kepple und Leonb. Joh. Karl Jufti zu Marburg (ebend S. 222 u. ff. 227-230); Ueberficht der im ! 1708 von Heifischen Gelehrten erschienenes Schriften (ebend. S. 288 u. ff.); Landgraf Phil lipps des Grofsmuthigen Schenkungsbrief eine freven Hanfes zu Marburg an M. Adam Kraf aus Fulda (ebend. S. 336-340). Etwas übe den gelehrten Charakter des Landgrafen Moriti von Heffen - Caffel (Th. 3. S. 1-46); Zur Le benegeschichte der Landgräfin Amalie Elisabetl (ebend. S. 405 - 417). - Ein Beytrag zu Chriftologie mit Rücklicht auf das Bedürfnife de Zeit, über Mich. 4. 1-8. 5, 1-6; in den Mate rialien für alle Theile der Amtsführung eine Predigers B. s. H. I. S. 3 u. ff. - Wilhein Bottner und Johann August Nabl; einige Noch richten von ihrem Leben und ihren Kunftwerken in Meufel's N. Mifcell, artift. Inhalts St. 3. S 200 205 (1796). - Die Stimme am Grabhuge!

eis

JUSTI (Leonhard Johann Karl) farb am 12 May 1800.

## K،

NADELBACH (Christian Friedrich) starb am 8 März 1797.

- MADLHAFER (J. N.) ist auszustreichen; indem es STADLHOFER heissen soll. Siehe diesen Artikel im Hauptwerk.
- KIMMERER (Christoph Ludwig) starb am 29 Oktober 1797. War Kammersekretar —: geb. zu Rudolstadt 1755.
- Limmerer (Johann Ernft Ludwig) geb. zu Rudolflast am 3 Oktober — §§. Gab mit G. M. KRAUS heraus: Anlichten aus dem fürstenthum Schwarzburg, in ausgemahlten Kupfern; mit zte Ausg. 10ter B, bey-

bevgefügten mablerischen Beschreibungen un artiffischen azur Kenntnis der Landschaftmahl. rey dienlichen Erkisrungen, rfter Heft Weim: 1703. Medien Quart. - "Die alte und die net Kunft, ein Gelprach ; in Menfel's N. Mifcel artift. Inkalts St. 4. S. 389 - 399 (1797). ber die radirten Landschaften von Hrn. von H. gedorn; ebend. S. 400 - 405. XVI illuminir Kupfer zu Hen. Hunersdorfs Anleitung Can pagnepferde abgurichten, von Johann Geot Pforr, Frankf. 1792; ebend. B. 6. S. 802-80 \* Ueber hiftorische und Landschaf mahlerey ; shend. St. 7. S. 881-887 (1797 \*Etwas über den Unterricht in der Zeichenkunf abend. St. 8. S. 980-986 (1798). \* Ueber Ga tenanlagen, beurtheilt nach den Begriffen de Landschaftmablerey; ebend. S. 987 - 994. terweifung für Anfänger beyderley Geschlech im Zelchnen, auf die fastichste und leichtef Art vorgeftellt, von J. S. Richter, benrthe von E. K.; ebend. S. 995 - 1006. ber neue englische Kupfer; ebend. 1007 - 101 \* Ueber das Zeichnen nach der Natur, in Rifc ficht auf die Gegenden von Rudolftadt; eben St. 10 S. 161-171 (1700). \* Werke von .D terich , radirt auf 87 Kupfertafeln : ebend. S. 17 \* Eigenschaften groffer Künftler; eben 179. St. 11. S. 283-292 (1800). \*Ueber Man und Stil in der Landfchafemahlerey; ebend. S. 20 \*Nachricht von einem Rudolftädtifch 202. Mahler; sbend. S. 303-305. Nachricht v dem verstorbenen Mahler Karl Gottlob Riig ebend. S. 375 u. f. (Vergl. St. 12. S. 40 \* Ueber die Preis - Zeichnungen in dem iften Sci des 3ten Bandes der Propyläen; ebend. St. S. 447 - 453 (1800). Einige Gedanken if Schriftellerkunft, in Beziehung auf Kunft! ebend. S. 454 - 464. \* Ueber Lehranftalten Gunften der bildenden Kunfte; ebend. S. 4 468.

KIMMERER (F.) ift denn von diesem angeblichen Orstreichtschen Lieutenant zu Wien, der seine Schrift bereits 1775 berausgab, gar niehts zu ersahren?

\_\_\_

- KYMMERER (J. J.) Sollte er wohl noch zu Paris privatifiren?
- LIMPFE (T. L.) felt 1709 Prediger zu Saalburg im Rensfichen \$\$\text{S}\$. Lefebuch für angehende Schreiberchüler; mit in den Text eingewehren und in Kupfer gestochenen Probeschristen. Leipz. 1797. gr. 8. Gab mit J. K. WOKENIUS keraus: Christliches Gesangbuch für Stadt- und Laudschulen; nehß einem Anhange zum vernünftig-reilgiblen Gesange bey seyerlichen Gelegenheiten; für Laudschullehrer, Seminaristen und Chorschüler, ebend. 1797. 8 Von dem Homiletischen Handbuch erschien des 2ten Bandes 18er Theil 1798.
- EMPEL (G.) Hausichrer zu Leipzig \$\$. \*Kleines Compendium der Pädagogik zur Beherzigung der Eltern und Hofmeister; hersusgegeben von einem praktichen Erzieher. Leipz. 1708. 8. (Unter der Vorrade fisht der Name das Verfaffers). \*Ob wir unsterblich sind? eine philosophische Predigt, von X. ebend. 1800. 8. Der Eale, ein kleines moralisch-religisties Charakter-Gemählde. ebend. 1800 8. \*Pyrmonts Merkwürstigkeiten; eine Skizze für Reifende und Kurgäste; mit Hinsicht auf Frankenau's Buch: Pyrmont und sein Gesundbrunnen. ebend. 1800 8.
- KäPPEL (Johann Georg Lorenz) Schullebrer zu Unter enn in dem Fürstenkum Ansbach: geb. zu ... SS. Exempeltafeln; das ist. 100 Tafeln mit 1450 zwechmäßigen Rechnungsanfgaben, nebß der abgesondert beyliegenden Beautwortung derselben; nach dem oberteutschen Münz-Massund Gewichtsusse, besonders nach dem der königl.

Preuff. Frünk. Provinzen eingerschtet, und zu Erleichterung des Unterrichts im Rechnen für Volksschulen vorsertigt. Mit einer Vorrede bes ausgegeben von Johann Ferdinaus Schlez. Nür z berg 1700. 8.

KäRNER (...) Schreter bey der französischen Gefandschaft zu Hamburg: geb. zu.... SS
\* Briefe über Frankreich, die Niederlande unTeutschland; gescheiteben in den Jahren 1705
1796 und 1797. Ister Theil. Altona 1797.—
2 ter Theil. ebend. 1798. 8. (Su standen vor he
einzeln in der Klie und in dem Journal Frank
reich).

KESTNER (Abraham Gotthelf) ftarb am 20 Juniu

KAFFKA (I. C.) ift nicht mehr zu Breslau. Er wa mehrere Jehre Mitglied der Boffannischen Schau fpielergeseilschaft, die bald da bald dort fpielte bis fie vom Fürften von Anhalt- Deffau angenom men wurde und in Deffau blieb. Von diefer gien er aber auch wieder ab und ift gegenwärtig unfern neneften Nachrichten zu Folge - beu de Hoffchaufpielergefellschaft zu St. Petersburg -SS. \*Ruinen der Vorzeit, 2 Bande. Bresla 1790. 8. (Daß er Verfaffer diefes Werks fen verficherte er einem meiner Korrespondenten; folg lich war' es unter dem Artikel KAHLERT auezu Von der Rührung vom Theate Areichen). berab. Königsberg 1792. 8. \* Die Brude des Bundes für Menichengliick. Leipz. 1796. Die Tempelherren; ein Trauerfp el in 5 Aufze gen. Mannhelm 1796. 8. \* Die Weisen vo Scheschian; ein Roman, Leipz. 1707. 8. Ha go, Graf von Almanka; ein Trauerspiel in 4 Auf zügen, sebend, 1707. 8. "Handzeichnunger und Bruchftlicke eines Naturmenichen; ein poli tifches, philosophisches, historisches und fatiri fches Gemengfel, 2 Bandchen, ebend, 1707 1798 1798. 8. \*Schilderungen von Teutschland; sus dem Tagebuch eines Keisenden, voll intereschnete Lokalbemerkungen und Wahrheiten. Glatz 1798. 8. \*Vaterlandsliebe und Bürgertreue; ein Schausschei is Aufzügen . 8. Ausfellungen bistorischer Gemählde. Mit r Kupfer. Cöthen 1790. 8. — Seine Silhouette vor der von ihm in Musik gesetzten Oper, der Aepseldleb oder der Schatzgräber.

KAH (Johann Adolph) starb . . .

KAHL (Johann Christoph) starb am 11 December 1797.

KAHLER (J. E.) S.S. Progr. Der Brief des Apoftels Juda, mit Beitatigung des Inhalts und mit des bötligsten Ammerkungen, zum Beyspiele seiner exegetischen Vorlesungen. Rinteln 1798. 8.

MHLERT (. . .) jetzt Syndikus zu Goldberg in Schlefin — S. . \* Maria von Schwaningen; ein
Trauerspiel in 5 Aufzügen, Breslan 1707. 8. —
Wegen des Geisterbanners s. oben FLAMMENBERG; und wegen der Ruinen der Vorzeit
KAFFKA. — Wahrscheinlich ist der von
Schummel im Bresl, Almanach (Tb. 1. S. 292)
ausgeführte Johann Gottlieb KAHLERT von
diesen verschieden.

MAHN (Anton Friedrich) ftarb am 13 May 1797.

MAHN (F.) Sohn des vorhergehenden; ehedem zu Ene tin: jetzt? geh zu Göttingen . . .

KAHREL (F ... W ...) lebt er noch? und wo?

MAIBEL (G. D.) SS. Etwas zum Angedenken der rettenden Güte des Herrn, welche Mannheims Einwohner den 28 Hornang 1784 erfahren haben. Mannheim 1784 S. Etwas zur Verbesserung der Sitten überhaupt und zur Achtung D 2 KAISER (Nikolaus) flarb am 14 März 1800.

KAISER (St. A.) SS. Memoria Damasiana in n moriam jubileeam R. R. P. Domini Praepo Praelati inful., Abb. Lateran, Bertholdi II Diessen, cumma inter jubila bis jubilaei. Av Vind. 1797. fol.

- ron KALCHBERG (J.) SS. Franz dem Zweyten . . . 1708 . . Historische Skizzen. 2 Thelle. Wien 1800. S.
- KALTEIS (Johann Leonhard) farb 1796,
- vos KALTENBORN (R. W.) das ADERKAS keinen Antheli an den ibm beygelegten Werken habe, wurde mir nachher verhichert.
- KALTWASSER (J. F. S.) SS. Des Plutar-ihus von Chäroneia vergleichende Lebensbefchreibungen; ans dem Griechifchen überfetzt, mit Anmerkungen. ifter Theil. Magdeburg 1700. — 2rec Theil. ebend. 1800. 8 — Von den Moralifchen Abbandlungen Plutarch's erfchien der 9te Bard, mit einem vollfändigen Regifter über das ganze Werk 1800.
- EAMPHOVENER (Hieronymus) felt 1705 Amtsuerwalter und Hauvogt im Amte Hütten, und Hordesvagt in der Hüttener Harde, im Kirchipiel Hütten wohnhaft (war auch vorher Revifor bey der Kisfenlotterie zu Kopenhagen); geb. zu Klüchll in der Karrharde Amts Tondern am 27 Sjanuar 1757. SS. Ein Auszag aus der Beichreibung der bereits vollführten Niederlegungen a. f. E. Acht in den Schleswig-Holftein. Proviozialberichten 1748. H. 3. Einlege Nschrichten von dem Leben des verstorbenen Etatssatha J. Zoega (aus der Dönischen Urschrift; sinese Frau Birricket); sebend. 1780. H. 4.
- ton KAMPZ (August Ernst) königi, Pronssicher Hauptmann im Regiment von Courbiere zu Bartenstein in Prenssien seit 1797 (vorher seit 1793 Gouver-D Annenta-

nements-Adjutant bey dem Generallieutens von Raumer zu Danzig, und vor diesem Secon lieutenaut und Radjutant des Regiments Raum zu Brandenburg): geb. zu ... im Macklembs gischen 76. ... S. Für Officiere und est geber den die es nicht tidd; zur Bestürderung de Fleises und edler Grundfätze, after Thell. Da zig 1797. 3. — Edle, heroische Handlunge un Zöliner's Lejebuch für alle, Stände Tha. S. 84-107.

von KAMPZ (C. H. K. A.) letzt Mecklenburgischer Ho und Landgerichtsbeyfitzer zu Guffrow : geb. nic zu Stavenhagen , fondern zu Schwerin am 16 Se tember 1769. SS. Einige Worte über die G meinfamkeit des Besteurungs - Rechts in Mec lenburg. Neu-Strelitz 1798. 8. Erörtern gen der Verbindlichkeit des weltlichen Reich fürften aus den Handlungen feines Vorfahre ebend, 1800. 8. Mecklenburgische Recht fpriiche. Roftock 1800 4. - Ueber den B griff der Römer-Monate; in Gutanner's polit Schen Annalen 1794. Decemb. H. 2, - Ueb Gerichtssportein, in Hennings Genius der Z. 1706. Marz. - Ueber die durch die peinlich Gerichtsordnung Karl V gesetzte Todesstrafe d Diebe; sbend Junius. - "Ueber die Anza der Einwohner und Häufer in den Mecklenburg Strelitzischen Landen ; in Fabri's Begträgen zi Geographie u. f. w. B. 1. St. 2. S. 247 u. (1794). - Seit 1796 beforgt er den berzog Mecklenburg - Strelitzischen Staatskalender. Mehrere Auffätze in der Monatsschrift von u. f Mecklenburg. - Reconfionen in der ftaatswi fenschaftl. u. jurift. Litteratur. - Von d Beytragen zum Mecklenburgischen Staats - ut · Privatrecht erfchien der 3te Band zu Neu-Strell 1797 und der 4te 1801. - Die Abhanding über die Schnizenlehen fieht auch im 4ten Bat von Zepernick's Miscellaneen zum Lehnrechte.

von KANDLER (K.) kam mit der Universität von Ingolftadt nach Landshut.

MANNE (Johann Arnold) Kandidat zu Göttingen:
gib. zu. S. Conenis narrationes L ex
vancii Bibliotheca, eddit & adnotationibus illufiavit. Praefax eft epiftola ad Heynium. Adjectum C. G. Heynii Spicilegium observationum
in Cononem. Gottingae 1793. 8. Anthologia minor, fire Florilegium Epigrammatum Graecorum, ex Anthologia Planudea & Brunckii Analectis felectroum, adjectis versionibus Latinis Hugonis Grotii. Halis saxonum 1799. 8 maj.

KANT (I.) SS. Gedanken bey dem frühzzeitigen Ableben des Herrn Joh, Friedr. v. Funk; in einem Sendichreiben an dellen Mutter. Königsberg 1760. 4. Nachricht von der Einrichtung feiner Vorlefungen in dem Winterhalbenjahre von 1765-1766. ebend. 1765. 8: Metaphyfifche Anfangsgrunde der Tugendlehre. ebend. 1707. 8. (Diefe Tugendlehre und die im Hauptwerk angeführten Mot. Anfangsgr." der Rechtslehre erhielten auch ols Ein Werk den allgemeinen Titel : Die Metaphylik der Sitten, in zwey Theilen, wovon die Metaph. Anfangsgr. der Rechtslehre den iften und die Metaph. Anfangsgr. der Togendlehre den aten Theil ausmachen). Ueber die Buchmacherey; zwey Briefe an Herrn Friedrich Nipragmatischer Hinficht abgefast, ebend. 1708. 8. ate verbefferte Ausgabe, ebend, 1800. 8. .. Der Streit der Fakultaten; in drey Abschnitten. ebend. Vermischte Schriften; achte und 1798- 8voliftändige Ausgabe (beforgt von Tieftrunk). Halle 1799. 3 Bände in gr. 8. Samestung einiger bisher unbekannt gebliebener kleiner Schriften von Im. Kant; herausgegeben von Friedr. Theodor Rinck u. f. w. ebend, 1800. gr. 8. Ferner erschien ein Nachdruck unter folgendem Titel: Sammtliche kleine Schriften, nach der Ds Zéit-

Ifter-gter Band und Ate Zeltfolge geordnet. Bandes ifte Halfte. Frankf. u. Leipz. (eigent) Logik; ein Handbuel Jens) 1707-1708. 8. zu Vorlefungen. Königeb, Inoo. gr. 86 (Eigent lich Kant's Anmerkungen zu G. F. Meier's klei nen Logik, von J. B. Jafche herausgegenen). Verfueh über die Krankheiten des Kopfu; in des Königsberg, gelehrten und politifchen Anz. vom 3. 1761, St. 4 - K. - Von dem erften Grande des Unterschiedes der Gegenden im Runme; in den wöchentl. Königsberg. Frag - und Anzeigungs -Nachrichten vom 3. 1768 St. 6-8. - Ausgleichung eines auf Milsverftaud beruhenden mathematischen Streites (gegen einen Auffatz des Doctors Reimarus in der Berlin, Monatsschrift Aug. 1796); in der Berlin. Monatsfehr. 1746. Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie; ebend, 1706. Dec. - Ueber ein vermeintes · Recht aus Menschenliebe zu lügen; in den Berlinifchen Blättern 1707, Sept. - Von der Macht des Gemtithe, durch den bloffen Vorfatz feiner krankbaften Geffihle Meifter zu feen . mit Hufe land's Anmerkungen; in dollan Journal der prakt, Heilbunde B. 5. St. 4. S. 701 - 751 (1798). Auch mit einem besondern Titel, Jena 1798 8. -Von der Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels u. f. w. er/chien eine veue Auf lage mit feinen eigenen neuen Berichtigungen (die oher nichts anders als ein Nachden: kift, bey welchem die Veränderungen und Bienes kungen des auf Kants Auftrage von Genfichen beforpten Auszugs des genannten Werks benutzt wurden). Zeitz 1708 8. - Von der Kritik der Urtheilskraft die gte Auflege zu Berlin 1704. gr. 8. - Von de Kritik der reinen Vernunfe die ste Auflage 'zu Leinzig 1708, gr 8. - Von den Metaphyfifchen Anfangegrunden der Naturwiffenschaft die gte Auflage ebend, 1800 gr. 8. - Von den Metaph. Anfangsgründen der Rechtslehre die ate vermehrte Ausgabe Königeb. 1797. 8. Die Verbefferungru murden anch besonders ausgegeben unter dem Titel: Erläuternde Anmerkungen zu den Metaphyfichen Anfanggründen der Rechtslehre, ebend. 1798. 8. — Einleitung zu R. B. Stachmann: Präfung der Kantischen Religionsph. 1000-phie u. s. w. (Königsb. 1800. 8). — Die Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erbabenen erschienen das erstembl 1746. — Vergt. Etwas über Immanuel Kant; in den Starbeitern der Pressss. Menarchie 1790. Inn. S. Arbog. — Sein Bildinst von Meno Haas vor dem Maystück der Jihrbücher der Preusss. Monarchie 1790. Auch vor dem zeen Band von Henke'ns Archiv; und bey: Immanuel Kant von Fälleborn, Bresslau 1800. 8.

KAPF (Georg Friedrich) Bruder des folgenden; fiarb am 10 Januar 1797. War königi. Pressif. Kriskalkulator bey dem ersten steuer-äthlichen Departament der Kriegs in und Domainenkammer zu Breslau seit 1703 (vother seit 1788 zw-yter Registrator und Kanzleydirektor dasebst, vor diesem seit 1786 bey der Bergwerksadministration zu Berlin angestellt, und vordem eine Zeit iang Musketier in dem Regiment von Eckartsberg zu Wesel): geb. — am 15 May 1759. Vergl. den folgendem Artiekt.

KAPF (Karl Gottlieb) Rath im August 1799. War königl. Priuss. Afssismt bry der Kammer-Registratur zu Breslam: geb. aus dem Blansabenwerk bry dem Klaster Weitlichen in Schwaden am 20 April 1772. S. \* Lina Waller: ein Trauerspiel. Essingen (?) 1790. S. \* Epssioden der Chlichten Vernunst aus einem Exilluminatenbrevier. Kataranta 1791. S. \* Briefe aus und über Essingen. 1791. S. \* Karl von Morberg. Essingen (?) 1792 S. \* Die schwarzen Frauen: ein Lustspiel (nach dem Französischen)... 1792. S. \* Euchstückein Archiv der Menschheit.... 1793. S. \* Lyder von Wil.

Wilfingen; ein Ritterroman. 4 Theile .... 1793 1704. 8. Sie finden fich als Schauspieler ein Luft - Schau - und Trauerspiel ; nicht ffir Theater. Breslau 1705. 8. (Auch in deffen Erft \* Kartenblätter; el lingen meiner Mule). Nenjahrsgeschenk für denkende Spieler. Breslat 1707. 12. "Die Schwaden; ein bergmänni fenes Schauspiel; nebit Liedern für Bergleut (welche gröftentheils vom vorhergehenden find) ebend. 1708. 8. Blumenkrauffe; ein Ge fchenk für Fühlende, auf's Jahr 1799. ebend 1708. 8. Rofen und Dornen, oder Laune Spafe und Ernft, ebend. 1700. 8. "Julius, eine Blite der Fantafie. ebend. 1700. 8. "Nene Kartenblätter, denkenden Spielern geweiht vom Verfaffer der alten. ebend. 1800. 12. - \*Der Bresiauliche Erzähler (nur das erfte Quartal). ebend. 1790. 8. . Wochentliche Unterhaltungen (8 Nummern). ebend. 1799. 8. \*Originalien (nur 12 Nummern), ebend. 1709. 8. -Antheil an Schubart's Curonik, an Stäudlin's Schwäb, Mufensimsnach, an Ehrmann's Beobachter. an Amaliena Erhoblungsftunden von Mariane Ehrmann, an Meiffner's Apollo, an dem Niederschief. Magazin, an den Schief. Provinzialblättern, an der Bunglauischen Monatsschrift u. f. w. - Vergl. Schummel's Bresl. Almanach Th. r. S. 285 - 202.

KAPFF (Johann Friedrich Melchior) Hofgerichtsadvokat zu Tübingen: geb. zu Lorch im Würtembergifchen 176 . . SS. . D. de effettu divortii quoad bona, Speciatins fecundum Jus Wirtembergicum. Tubing. 1702. 4. Sammlung einzeln ergangener Verordnungen im Herzogthum Wirtemberg, zur Erganzung und Fortfetzung der Hochstetter - und Gerftlacherifchen Sammlungen. ebend. 1800. 8.

KAPFF (Johann Wilhelm) Gerichtsverwandter und Hofpitalpfleger zu Stuttgart, mit dem Charakter eines Kammerraths: geb. daselbst 176. . S.

- Materialien zur Erbiterung der Franze Wie
kann die Franzenteber Kontribution umzelegt
werden? Stuttg. 1756. 8. \* Dringande Vorfellung der Zünste zu Stuttgart au den Stadtmagiltrat, die beyden landschaftlichen Ausschüffe
betreffend, ebend, 1797. 8. Bemerkungen
über die Entstehung und Bildung des Würtembergischen Steuerlystems, ebend, 1797. 8.

KAPFF (S. J. 2) SS. Bevyowsky Schickfale und Reifen von ihm seibst beschrieben; aus dem Englischen im Auszug. Tübingen 1791. 8,

KAPLER (Lorenz) D. der Theel, und öffentlicher Lehrer der Pädagogik auf der Universität 2n Landahut: geb. 22 . . . . . . . . . . . Kleines Magazin für katholische Religionslehrer; bearbeitet von einer gelehrten Geselischaft; herausgegeben u. s. w. 12 Meste, Ingolstadt 1800. 3.

LAPP (C. E.) felt 1800 auch Ritter des königl, Schweeifchen Wafaordens -: geb. - am 23 Aanuar - SS. Wilhelm Grant's Beobachtun-gen über die Natur und Heilung der Fieber. Leipz. 1775. 8. \* Deffelben nene Beobach. tungen über die ansteckenden faulichten, wie auch über die epidemifchen Katarrbalfieber und Halsentzundungen; aus dem Englischen, ebend. \* Wilhelm Cullen, der Arzneyw. D. und öffentl. Lehrers der prakt. Arzneyw. zu Edinburg, Aufangsgrunde der praktifchen Arz. neywiffenschaft. ifter Theil, welcher die Fieber und entzundungsartigen Krankbeiten begreift. Nebft einem Anbange, in welchem die fyftematifche Eintheilung der Krankheiten diefes Verfaffers befindlich. ebend. 1778. - 2ter Theil, welcher die Fieber, mit Ausschlägen auf der Haut, die Blutfturzungen und die widernaturlichen Ausleerungen wafsrichter Feuchtigkeiten und fieberhaften Bewegungen begreift, ebend, 1780. — 3ter Theil, welcher die Nervenkranke heiten enthält, ebend, 1784. — 4ter Theilwelcher die Gemuthskrankheiten und Cachexien enthält, ebend, 1785. 8. ate Ausgabe. pach der vierten Englischen Ausgabe überfetzt und mit Anmerkungen und Zufätzen vermehrt. ebend. 1780. 4 Bande in gr. 8. (Dem iften Bande der aten Ausgabe fetzte er einen, 54 Seiten langen Vorbericht vor , und fetzte zwey kleine Abfcknitte hinzu. Dem aten Bande ift ein Anhang beuge fugt). \* Wilhelm Grant's Reobachtur ger fiber die chronischen Krankbeiten und fonderlich diejenigen, die zu London gewöhnlich find. ifter Band, von der Gicht, oder dem Podagra. ebend, 1784. gr. 8. (Mehr kam nicht heraus). \* Benjamin Bell's, Mitglieds des Kolleg. der Wundarzte zu Edieburg und Wundarztes des dafigen königl. Hofpitals, Lehrbegriff der Wunderzneykunft; aus dem Englischen, mit einigen Zufätzen und Anmerkungen. Mit Kupfern. 1fter Theil, ebend. 1784. - ater Theil. ebend. 1786. gr. 8. (Den gten, 4ten und 5ten Theil überfetzte E. B. G. Herenftreit). - Von ihm ift auch Caroli Jof. Ochme Diff. de morbis recens nutorum chirurgiris. Lipf. 1772. 4. - S. 33 des Hanptwerks Z. 4 u. ff. muß es heißen: Arbeitete mit, and gab gröftentheils beraus die Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktifcher Aerzte, die feit 1774 heraus kommen. Die detaillirte Notitz diefes Werks giebt Elwert in den Nachrichten v. den Leben u. Schriften fetztleb. Tent. Aerzte u. f. w. B. 1. S. 280 u. f. Vergl. überhaupt dort S. 278-286.

KAPP (Georg Christian Friedrich) Sohn von Johann Georg: D. der AG. und ausübender Arzt zu Bayreuth: geb. zu Kireikins am 1 Fibruar 1780. SS. Ueber einige Wirkungen der Lebensluft auf den thierlichen Köper u. f. w. Erlangen 1790. 8. Ueber die Schwefelsure im Allgemeinen, deren Wirkungsart und An-

- Anwendung bey Krankheiten. Bayreuth 1800. 8. D. inaug. de charte pho phorico. Erlang. 1801. R. - Einzelne Lateinische und Teutsche Gedichte.
- KAPP (J.) feit 1801 Superintendent zu Bayrenth (vorber feit 1799 Stiftsprediger zu Ansbach) - SC. Von der umftändlichen Nachricht von der allgemeinen Kirchenvisitation in dem Fürftenthum Bayreuth in den J. 1561 - 1564 erfchien das ate Stück 1708.
- KAPP (J. G.) Z. 16 feines Artikele I. Epiftola.
- MARG (August) . . . zw . . . geb. zw . . . \$\$. Gab mit G. E. ROSENTHAL heraus: Des Teutsche und fein Vaterland; ein Lefebuch. 2 Bande. Leipz. 1706. 8.
- KARG ( . . . ) Professor der Naturlehre an dem Lyceum zu Conftanz -
- KARL. Prinz von Heffen Caffel, königl. Dänischer Feldmarfchall und Statthalter von Schleswig und Holftein: geb. zu Caffel am 19 December 1744. SS. Mémoires fur la campagne de 1782 en Suede. à Copenhague 1780. 8.
- KARRER (P. J.) SS. Tagebuch der vorgefallenen Hauptbegebenheiten in der Reicheftadt Memmingen und auf der dazu gehörigen Landschaft von den Jahren 1796 und 1797. Mit einer Kupfertafel. Memmingen 1707. kl. 8. Kleine Nachlefe zu dem Tagebuch der Kriegsbegebenheiten bev and in Memmingen. Frankf. u. Leipz, 1708. kl. S. · Geographie für Kacfleute, Manufakturiften und Fabrikanten. Ifter Theil. Leipz. 1799 (eigentl. - 2ter Theil. ebend. 1799. gr. 8. Hilmar, der Rathgeber für junge Kaufleute; oder moralisches Taschenbuch für Handlungszöglinge; vom Verfaffer der Geographie für Kapf

... Konflente, Manufakturiften und Fahrikanten Augsburg (1800). 8. - Von der Kleine Handbibel erschien der ate Theil oder sas Neu Testament zu Memmingen u. Weiffe burg ar Sand 1799 (eigentl. 1798). Was im Hauptreer von aten Ausgaben fieht, ift wegzustreichen. Gelegenheitsschriften. - Recensionen in de Nürnberg, gel. Zeitung 1797 und 1798.

KARSDORP (Gerrit) erfter Prediger der Mennoniten kirche zu Altona feit 1752, zu Hamburg wohn haft: geb. zu Altona am 23 May 1729. SS Die Glaubenslehre der wahren Mennoniten ode Taufgesionten, aus deren öffentlichen Glaubens bekenntniffen zulemmengezogen durch Cornelin Ris. Mit elnem erläuternden Vorberichte une Anhange. (Aus dem Hollandifchen überfatzt) Hamburg 1776. 4. — Mehrere Predigten in Holländischer Sprache, deren Verzeichnis mai bey Bolten (kirchi. Nachr. von Altona I. 300 u. ff. und bey Kordes findet.

KARSTEN (D. L. G.) feit 1797 Oberbergrath - SS Mineralogische Tabellen, mit Rücklicht auf di neuesten Entdeckungen ausgearbeitet, und mi erläuternden Anmerkungen verfehen. Berlit 1800. fol. - "Befchreibung der Erzt-Auf bereitung auf der Grube Kurprinz Friedrich Au guft, za Grofsschirma ohnweit Freyberg; if Lempe'ns Magazin für die Bergbankunde Th. 3 S. 198-230 (1786). - Acuffere Befchreibung des Melanits und Augits; in Gmelin's Götting Journal der Naturwissenschaften H. 2 (1797). -Zur Geschichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin; in den Jahrbüchern der Preuff Monarchie 1708. Sept. S. 9-24.

KARSTEN (?. C. L.) auch Sehretar der Mecklenburg. landwirthschafilichen Gesellschaft - SS. Die Pesalerische Dreschmaschine, nach Theorie und Erfahrung bourtheilt. Celle 1799. 8. Mit einem

Kupfer.

Progr. über die fortschreitende Ausbildung des Menschengeschlechts in ftaatswirthfebaftlicher Rücklicht. Roftock 1800. 4. Vorsebläge, den Verluft der Getraidekorner zur Aerntezeit möglichft zu verringern ; in den gel. Beyträgen zu den Meckl. Schwer, Nachr. 1781. Vorläufige Nachricht von einer in St. 27 - 41. Butzow errichteten Privatpenfionsanftalt; ebend. 1783. St. 44 - 47. - Befchreibung der gefleckten Hyane; in der Monatsschr. von s. für Mecklenb. 1701. St. 6. 7. Vorschläge zur Dampfung des Warnemunder Flugfandes, und der dadurch zu erzweckenden Befestigung und bestern Benutzung der dortigen Dunen; ebend. 1796. St. 3. fcbreibung des Kartoffeipfluges; ebend. richt von einer im Braunschweigischen errichteten und noch wirklich bestehenden Hagelschlags-Entichadigungsgefellichaft; ebend. 1 Supplement. flück, 1707. - Vorrrede und Anmerkungen zu Lunquift's ökonomischen - Anleitung u. f. w. (Berlin 1799. 8). - Recensionen in der Allg. Teutschen Bibliothek.

MASTEN (K... J... B...) . . . zu Roftock; geb. zu . . . . SS. Vollftändiges Regifter über Gren's Neues Journal der Phyfik, Mit Anmerkungen. Leipz. 1800. gr. 8.

ASCHE (G. H.) lebte vor einigen Jahren zu Lübeck.

"ATTFUSS (Johann Heinrich) ... zs ... geb.
zz .. § S. Choregraphie, oder vollfändige
und leichtafaliche Anweifung zu den verschiedenen Arten der heut zu Tage beliebteften gesellschaftlichen Tänze, für Tanzliebahber, Vortänzer und Tanzmeister. Ifter Theil. Mit Kupfern.
Leipz. 1800. Taschenformat.

LATZENBERGER (Franz Joseph) Regimentschirurgus zu Münfter — SS. Katechetischer Unterricht hey schweren und widernatürlichen Geburten. Münfter 1779. 8.

ste Ausg, 1oter B.

KAUF-

KAUFHOLZ (...) ... zu Erfurt: geb.
feibfi ... S. \*Spanien, wie es gegenwär
ist, in physicher, moralischer, politischer, rgiöser, statisticher und litterarischer Hiosic
aus den Bemerkungen eines Teuschen, währe
seines Aufenthaltes in Madrid in den Jahren 17
1701 und 1792. a Theile, Gotha 1797. 8.

KAUHLEN (F. W.) ift er wohl noch Professor

KAULFUSS (J. G.) Lebt er noch?

KAUSCH (J. J.) SS. Kausch'ens Schicksale; nel mannichfaltigen Abschweifungen und einer Be lage. Leipz. 1797. 8. Geift und Kritik d medicinischen und ehirurgischen Zeitschrifte Teutschlands für Aerzte und Wundarzte. Ift. Jahrganges ifter und ater Band. ebend. 179 - 2ten Jahrganges ifter Band. ebend. 179 - ater Band, ebend, 1800. gr. 8. Medic nische und chirurgische Erfahrungen, in Briefe an Girtanner, Hofeland, Loder, Quarin, Rich ter u. f. w. nebft den eingegangenen Antworter ebend. 1798. 8. Briefe an den Einfiedle Grund auf dem Riesengeburge, über feine Lat desverweisung und gethanen Reisen nach Leit zig, Jena, Welmar, Erfort, Gotha, Göttinger Halle, Potsdam und Berlin. Berlin 1799 8 Sendichreiben an Herrn Hofrath Hufeland in le na, auf Veranlaffung feiner Schrift: Bemerkun gen über das Nervenfieber und feine Complica tionen. Altenburg 1700. 8.

KAUTSCH (I.) - zu Chrudim in Böhmen: geb. da

von KAUTZ (Konftantin Franz Florian Anton) ffará

KAYSER

KAYSER (A. C.) selt 1790 auch Deputirter bey der fürstl. Thurn und Taxischen Hofökonomiekommiffion - SS. Hollands Staatsverfaffung bis zu ihrer Umanderung durch die Frangofen im Janner 1795; aus dem franzöfischen Manuferinte des Herrn Maltheferritters von Bray überfetzt. Mit Anmerkungen und zwey ftatiftitchen Tabel-len herausgegeben. Hof 1796. 8. Kurze Befebreibung der kaiferl, freyen Reichsfadt Regente Regeneb. 1797. 8. \* Kurzgefafste Nachricht von Sr. Ruffifeh Kaiferl, Majeftat Paul I Gelangung zur Würde eines Grofsmeifters des Ordens St. Johann von Jerufalem und von Höchftgedacht Sr. Kaiferl. Majestät neuen Johanniterritterordensftiftung; ein Auszug aus den Annales historiques de l'ordre fouverain de St. Jean de Jerufalem depuis l'année 1725 jusqu'au moment (prefent). à St. Petersburg 1799. De l'Imprimerie Imperiale. Mit e Beylagen. Im November 1700. kl. 8. \* Neuefte Gemählde von Malta. 3 Bande. Ronneburg u. Leipz. 1800. 8. - Von \*Adolphs gesammelten Briefen erschien die ate Ansgabe. Frankf. u. Leipz. 1787. 8. - S. 53 des Hauptwerks Z. 6 u. 7 lefe man: Den gten Theil hat Valett überfetat.

MISER (Georg Heinrich) Nesse des vorhergehenden; Advohat zu Sulzbach is der Oberpfalz (eit
1801 (vorher zu Regenberg): geb. zu Regensburg . . . S. "Ueber Leipzig, vorzüglich
als Univessität vetrachtet; ein Beytrag zur Geschichte der Anstisung in Kursachen. 1798. S.
(Vergl. Intelligenzhl. zur ALZ. 1798. S. 1600).
"Historiche Blumen; ein Unterhaltungs und
Troßbächlein, Jena 1800. S. — Recensonen.

KEBER (W... G...) jetzt Senior zu Gerdauen -

IEBER (...) Senator und Inspehlor zu Gerdauen in Oftpreussen: geb. zu ... SS Neue Ersindung einer ganz wohlseilen Säemaschine zur Ersparung der Saat und zur Erhöhung des Ertz: im Ackerbaue, angekündigt u. s. w. Kömi berg 1800. 8.

## KECK (Alexander) ---

- KECK (J. E.) nach Elwert in den Nachrichten vom et Leben jetztieb. Aerzte (B. r. S. 286) 1 Rt. nicht 1754, fondern 1753 gebohren. S. V. fuch elver Klassiskation der Volksarzevykund in A. F. Noldeina Krithiv für die Volksarzezaukunde B. r. St. r. S. 377 u. R. (1796).
- KEERL (J. H.) SS. Von \*Neapel und Siellien a fehien der tre Theil nicht 1795, fondern 1795 der 8ie 1797, der 9ie 1790, der 10ie 1800. (Au bey allen diesen Theiles sind Kupfer). How Reisen durch Siellien, Malta und die Lipprisch-Inseln; eine Uebersetzung aus dem größen u kostbaren Französischen Originalwerke. Mit Kupfern. Gotha 1797. — ater Theil. Mit 6 K psen, ebend. 1799. gr. 8.
  - KEES (J. F.) auch D. der R. Z. 4 feines Artike less man: Beyfitzer zu Leipzig — SS. D. O fervationes juris matrimonialis. Lipf. 1797. 4.
    - Edler von KEESS (Franz Georg, nicht Bernhard) stat am 6 August 1799. War geb. zu . . . 1747.
    - KEHR (L. C.) . . . zu Homburg vor der Höhe -
  - KEIL (J. E.) jetzt Kandidat des Predigtamts zu Mei Jeburg — SS Voretkennung der Witteren jedan Jahres, jeden Monats, jeder Woche; fi den Bürger und Landmann. Leipz. 1797. 8.
  - KEIL (K. A. G.) auch D. der Theel. und Domkerr 2.

    Zeitz S. Von den Progr. de dectoribu
    veteris ecelciae culpa corruptae per Platonici
    fententias theologiae liberandia esschien das 10t
    1801

zgot; und von Morus nachgelsssenen Predigten der gte und letzte Theil 1797. — Ob die ättenen christlichen Lehrer einen Unterschied ziehlschen den Sohn und beiligen Geist gekannt, und welche Vorstellung ist davon gemacht haben? eine patrist sche Untersuchung; in Flatt'a Magazie patrist sche Schen und Moral St. 4 (1798).

- IEISSNER (Theodor Gottlieb Karl) Landschulinspektor zu Meiningen: geb. zu... S. "Schulbuch, das ift, Leitaden zum Unterrichte in den gemeinnützlichsten Kenntnissen, welche ausser dem Religionsunterrichte in den niedern Schulen der herzogl. Meiningischen Lande vorgetragen werden. Meiningen 1800. 8.
- Predigt zu Empfehlung des neuen Zürcherischen Gesangbuchs. Zürich 1798. 8. Jakob und Heinrich, oder Erläuterungen und Reflexionen über die neue Helvetische Konstitution in Gesprächen. Winterthur 1799. 8. Kurze Geschichte und gegenwärtiger Zustend der Wirtembergischen Waldenser; in Henke's Archio der neuestem Kirchengeschichte B. 3. St. 3 (1796).

KELLER (Andr.) - geb. zu Schaffhausen 1756. SS.

- KELLER (Christian Friedrich) farb am 4 Januar 1797.
- ELLER (E. U.) seit 1791 Stiftsprediger, Konsissorialrath zu Stuttgart, auch seit 1792 Abbi des Klofits Herrenalb (war von 1797-1799 Mitglied des landschaftlichen größern Ausschusse)
- KELLER (Im. L.) feit 1796 Sekretar un herzogl, Würtembergischen Kirchenrath zu Stuttgart —
- MELLER (Johann Jakob) Bürger zu Zürich: geb. dafelbst 1768. SS. Taschenbuch über die Schweitz. Mit 16 Kupsern. Zürich 1800. S.

KELLNER (G... Ch...) SS. Der anonymisch druckte Versuch zur Grundlegung einer fubjed ven Tugendlehre erschien mit des Verfassers A men und mit folgendem neuen Titel: Anleitu zur Tagendlehre, Frankf. am M. 1795. 8. Alles erwogen läst fich an überfinnliche Fre heit nicht glauben ; in v. Egger's Teutschen A. gazin 1708. St. 6. S. 580 - 623. Auch die ( fetzgebung der menschlichen Vernunft ift Mec nifmus; Dialog; ebend. St. 7. S. 1-10. fichten von Weiffenftein und Karlsberg bey C fel ; ebend. 1799. März S. 224 - 246. Einfä! ebend. April S. 406-410. Der Nationalchars ter, ein Spröfsling des Klima, ein Pflegling Stratsverfaffung, Religion und Erziehung; ebei S. 411-442. Anficht vom alten Syrakus u von jedem Staate, we Volksherrichaft throi ebend. Sept. S. 318-332. Ueber Fichte's Le re von Gott; ebend. Okt. S. 337 - 369. lien; ebend. S. 425-448. Das Uhrwerk Menschen, ein Gedankenspiel; ebend, 1800. Fe S. 105-127. Wer weise eine Erklärung der Schönheit? ebend. S. 128-140. Ueber Kunftwörter, Theorie und Speculation; ebei Marz S. 277 - 270. Ideen zu einer net Theorie der fehönen Natur und Kunft überhau und der Tonkunft insbesondere: ein Gedanke fpiel: ebend. Aug. S. 07-172. Sept. S. 250-2 Die Religion aus dem Gesichtspunkte des Kofu politen; ebend. Nov. S. 451-450. Warum Luther, und keiner feiner Vorganger in Refort tionsversuchen, glücklicher Reformator der Te fchen? ebend. S. 460 - 464.

KELMER oder vielmehr Kölmer (...) — geb. Nürnberg 1757. \$\$. Nach dem Worte E zinsiehen feize man woch: nach den Nürnber schen geschriebenen und Gewohnheitsrecht zur Erläuterung des XXIII Titels der dortig Resormation.

- \_\_\_ LEMMERICH (Andreas Friedrich) ftarb am o September 1799. War geb. zu Quedlinburg am 5 Februar 1722.
- 104 KEMPELEN (W.) wurde 1798 in den Jubilationsfland verfetzt.
- m KEMPEN (H... W... Blum) ... 28 geb. 28 ... \$\$. "Geographisch ftaistische Uebersicht der Oestreichischen Teutschen Staaten in 7 Tabellen. Wien 1796. gr. fol.
- INNEDY (I.) SS. Die Hauptfatze und Erlaut. auf Befehl der kurf. Akad. d. Wiffenich, berausgegeben von P. I. K. - muffen ein Sternchen kaben.
- KENTZINGER (. . . ) Soll nicht mehr in Hamburg feyn; aber wo denn?
- KEN (Johann) ftarb am 18 Januar 1801.
- ILAN (Vincenz) D. der Chirurgie und ordentlicher öffentlicher Lehrer derfelben an dem Lycoum zu Laybach (elt 1797: geb. zn . . . SS. Erinne-rungen über die Einführung der Blattern-Einimpfung im Herzogthum Krain. Laybach 1708. ki. 8.
- RERNDL (J. L.) SS. Chirurgifch'- praktifche Abbandlung über die venerische Drufenbeule (Babo venereus); nebft einer kurzen Ueberlicht der fo verschiedenen bisher versuchten Heilarten wider die Luftseuche überhaupt. Wien 1708. 2.
- BRNDSRFFER (August) . . . zu Leipzig : geb. zu . . . S. Bekenntniffe eines glücklichen Vaters. Frankf. u. Leipz. (Weiffenfels) 1796. 8. Daritellungen aus der Menschenwelt; zur Beförderung eines frohen und weifen Lebensgenulfes. Leipz, 1798. 8. (Am Ende des Vorberichtsmennt

mennt er sich). Kurze Uebersicht der verziglichsten declamatorischen Regeln, eben 1800. 8.

KERNER (J. G.) seit 1796 Konsulent der Würtemberg seinen Landlasaft — SS. Ist Verf. mehrerer der ofisiellen Zeitskrift: der Landtag im Herzochum Wirtemberg vorkommeuden, mit dem H. zog gewecksleiten Schriften, und andern Az sätzen, z. B. \*Widerlegang einer Hetzoglich Seits mitgetheilten Deduktion in Betreff des v dem Kirobengut bisher entrichteten Betrags z. Besoldung des Geheimenraths - Kollegium Heft 9. St. 4. 3. 173. 2.13. Gutachten, d. Peräquation des Französischen und Kaiserlich Kriegsschadens betreffend; H. 10. St. 1. S. 90. 201 (1799).

KERNER (J. S.) SS. Von Hortus sempervirens e schien Vol. II. 1796.

RERNER (...) Sekretar des Französischen Ministe Reinhard zu Paris, den er auf seinen Gefan schaften zu Hamburg, Florenz und Bern begle tete: geb. zu ... im Würtembergischen .. SS. \*Briefe über Frankreich, die Niederlanund Teutschland; geschrieben in den Jahren 179; 1796 und 1797. 3 Thelle. Altona 1798. 3. (Stas den vorher zum Theil in dem Journal: Franl reich).

KERSTENS (Johann Christian 1) starb im August 180: War geb. zu Stade am 17 December 1712.

KERSTENS (Johann Christian 2) Sohn des vorhei gehenden; D. der AG. und ausübender Arzit zitzehos seit 1792: geb. zu Mojkan am 28 3/2 nuar 1768. SS. Matthias Saxtorph Auszu der Entbindungskunst, zum Gebrauch für Hehaumen. Mit Kupfern. Aus dem Dänischen über Getzt. Leipz. u. Kopenhagen 1792. 8. inaug

inang. formidelosi rheumatismi biliosi triplici abfeessu metastatico argre demum samati historia. Kilonii 1792. 8. — Mehrere Uebersetzungen, die nicht angegeben werden können.

- KERSTING (J. P.) zu Münster, wo er Brandspritzen verfertigt: geb. zu Werle . . .
- KERZIG (G. F.) SS. Oekonomiches Lefebuch für Landleute, in befonderer Hinficht auf das Erzgebirge, als die 2te verbefierte und finrk vermehrte Ausgabe des ökonomischen ABC-Buchs, Leipz. 1798. 8.
- KESLER (Chriftian David) ftarb am 22 September 1801. Seit 1707 war er Specialfuperintendent zu Backnang. SS. Die Schrift: Roos und Rieger u. C. w. ift von BURK.
- KESSEL (J. C. B.) seit 1709 vierter Lehrer, Kantor an der Hauptkirche und Direktor des mußkalischen Chors an dem Gymnaßinn zu Eisteben (vorher Lehrer der Schule zu Frankenhausen)
- von KETELHODT (K. G.) nach Konüstorialpräsident setze man: und Steuerdirektor. Vergi, Lebensund Charakterzüge Sr. Excellenz Hern Carl Gerd von Ketelhodt u. s. w. von Chrisian Wilhelm Schwarz, fürstl. Schwarzburg Rudolftädtischem Assistanzat, geheimen Sekretar und Archivar, Mit dem Pottrait des Herrn geheimen Raths. Rudolftädt n. Leipz. 1801. 4.
- KETTNER (J. J.) lebt denn diefer im J. 1705 gebohrne Schriftæller immer noch?
- KETWIEG (Christian Daniel) Prediger zu Amdorf in Offritiland, seit 1770 (vorber zu Forlitz): geb. zu ... \$\$. Sendichreiben, nebst einem Anhang zur Bekehrungsgeschichte überhaupt, und des Berichts vom Gnadenwerk Gottes in einem £ 5. zoikh.

KEYSER (G. A.) \$\$. Ueber die Veredlung des Obfits und die Verknderung der Obskernfibum. Effart 1800. 8. — Im J. 1796 gab er die Beforgung und den Verlag der Erfurtischen gelehr ten Zeitung auf.

KEYSER (Johann Friedrich) ftarb . . .

Reichsgräfin von KEYSERLING (Charlotte Amalie ftarb 1701.

KIEFF (J. H.) \$\$. Seine beyden im Hauptwerk ange führten letzten Schriften heisten: Schediasma phi lotogicum I de l. E. e. — 4, und Schediasm philol. II. de uſu — 4.

KIEFHABER (J. K. S.) feit 1700 auch Auffeher de Willisch - Norischen Bibliothek - SS. Hifte rifch - diplomatifche Beschreibung der Narnbergi fchen Klofter - Siegel, als Verfuch eines Beytrag zur Teutschen Sphragifik. Mit 2 Kapfertafeln Nürnberg 1797. 4. Monatliche historisch litterarisch-artiftische Anzeigen zur altern un neuern Geschichte Nürnbergs. ifter Jahrgan (vom Oktober 1796 bis December 1797). ebene 1797. - ater Jahrgang, ebend. 1798. - 34 Jahrgang, ebend, 1700. - 4ter Jahrgang, ebeni - 5ter Jehrgang, ebend, 1801. Leben und Verdienste Georg Andreas Will kaiferl. Hof - und Pfalzgrafen, der Weltweishe Doktors. und derfelben ordentlichen öffentliche Lehrers u. f. w. zu Altdorf. Mit dem Bildoil des Verftorbenen. ebend. 1700. 8. Fras mente aus der Geschichte des Patriziats in de freyen Reichastadt Nürnberg, ebend, 1799. Gab heraus: Repertorium der Nürnbergische Geschichte und Munzkunde: in einem Haus regift

regifter über die Nürnbergischen Münzbelnftigungen, dem noch ein kleines Nebenregister über die Sprüche oder Motti auf den beschriebenen und angest ührten Münzen beygestigt wird (von S. A. Will), ebend. 1800 (eigenil. 1799). 4. Rede von dem Nutzen und der zweckmäßigen Einrichtung einer öffentlichen Bibliothek für die besoudere Landesgeschichte; gehalten bey Eräffung der Willisch-Norischen Bibliothek, ebend. 1800, 8. — Ausstätze und Bemerkungen im Allgem. litter, Anzeiger. — Recensonen. Sein Bildnis von Schlemmer (Nürnberg 1798).

KIRL (Anton) . . . zw Jena: geb. zw . . . SS.

\*Zeichnung der Univerfität Jena; für Jünglinge, welche diese Akademie besuchen wollen.
Leipz. 1798. 8.

KIELMAIER (K. F.) seit 1796 mit dem Charakter und Rang eines ordentlichten Professors, zu Tübingen — §S. Recentionen in der Tübingischen gelehrten Zeitung.

KIESELBACH (N.) felt 1798 D. der Theol, und Prediger zu Bremen -

KIESEWETTER (A. F. \*) M. der Phil. D. der AG.—
zu Hradisch: geb. zu Neisse in Oberschiesen
1739. S. Novissma de Bolo experimenta. Viennae 1766. 8. Berichte und Uaterrichte
über die herrichende Hornviehseuche. Wien
1773. 8. Beschreibung des in Hungarn nächtt
Temschin gelegenen Töplitzer Bades. Brütt
1774. 8. Litterae apologietiese aeris Hradissiniss adversmn illos, qui eum prossus inslauberm
esse existemant. Sandenen 1777. 8. Abandlung über die Ursache und Heilungsart der unter
dem Landvolk eingerissenen Lustsenche, Brütn
1778.

<sup>&</sup>quot;) In Elwert's Nachrichten heißt er Anton Alogfins.

KIESEWETTER (J. G. K. C.) felt 1708 ordentliche Professor der Logis bry dem königl. Collegio Medico-chiungico zu Berlin - S. Logik zum Gebrauch für Schusen. Berlin 1797. gr. 8 Ueber den surchtbaren Kometen. ebend. 1798. 8. Die ersten Ansangsgründe der reinen Mathematik. ebend. 1799. gr. 8. Prüfang der Herderichen Metaktik zur Kritik der reinen Vernunst. 1ster Theil. ebend. 1799. — 2ter und letzter Theil. ebend. 1790. — 2ter und letzter Theil. ebend. 1800. 8. — Von dem Versuch einer faßlichen Darfellung der wientigsten Wahrbeiten der neuern Philosophie sig Uneingewiehete stessiels die zet völlig umgearbeitete und stark vermehrte Ausgabe 1798. gr. 8.

KIESLING (J. Gottfried F.) — geb. nicht 1747, sondern 1749. §§ \* Ueber den Kindermord, seine Quellen und seine Verhätung. Bayrenth 1799. (eigentl. 1798). 8. Erbauungsbuch für der christlichen Bergmann. ebend. 1800. 8. — Die im Hamptwerk zuletzt angeführte Gedächtnispredigt erschien zu Hof in 4.

KILIAN (I. F.) war Supernumerar - Schöffe im kurf ür fil. Cölnischen Oberhof zu Coblenz: aber jetzt? geb.

zu Coblenz . . .

KILIAN

Nicht Cubatschowitzer, wie im Hauptwerk auf dem Titel einer verwandten Schrift steht.

- KIND (Hieronymus Gottlieb) Bruder von K. C.;

  M. der Phil. Baccalaureus der R. und Notarius
  zu Leipzig: geb. daeilbfi 1771. SS. D. (Praef.
  K. C. Kind) de juftita nuodinarum Lipfienfium.
  Lipf. 1792. 4. D. de XIII Edictis Juffiniani.
  Specimen I, continens quatuor priora Edicta.
  ibid. 1793. 4.
- KIND (I. A. G.) geb. zu Werda im Voigtland \$\$. Quaestiones forenses — Tomus III. Lips. 1799. 8 maj.
- UNDERLING (Johann Friedrich) Prediger und Rektor zu Templin in der Uckermark feit 1801 (vor-

her Mitglied des gelehrten Seminariums und Le rer am grauen Klofter zu Berlin, und vorde Hofmeifter zu Bromberg): geb. zu Calbe an de Saale am 19 März 1775. SS. Auszug and Young's Nachtgedanken; Englisch und Tentich Halle 1706. 8. Oratorien; in Musik gefet = von Seidel. Berlin 1708. 8. \* Reife des Ka pitains Samuel Brunt nach Kaklogallinien und Iz den Mond; nach dem Englischen des Swift fres \* Anti-Laforn überletzt. ebend. 1800. 8. taine, ebend, 1800. 8. - Gedichte in Biefter", Berlinischen Blättern, in den Denkwürdigkeites der Mark Brandenburg, und in Voffens Mulen-almanach (1800). — Die Bemerkungen eines Akademikers über Halle find nicht von ihm. Vergl. Allg. litter. Anzeiger 1799. S. 312.

KINDERLING (J. F. A.) SS. Geschichte der Niederfächuschen oder fogenannten Platt-Teutschen Sprache, vornämlich bis auf Luthers Zeiten : nebft einer Mufterung der vornehmften Denkmable diefer Mundart, entworfen u. f. w. Eine von der königl. Grofsbrit, Gefell. der Wiffenfch. zu Göttingen gekrönte Preisschrift. Magdeburg 1800. gr. 8. - Beurtheilung der Probe des Erganzungsbandes zu Haltaus's Gloffarto Germanico medii aevi ; in dem Allgem, litterar Anzeiger 1797. S. 828 u. ff. Ueber das Wort Beginen und einige feltfame Herleitungen deffelben; ebend. S. 507 u. ff. Ueber die alteften Handschriften in der fürftbischöfflichen Bibliothek zu Falda; ebend. 1798. S. 823 u. f. Nachricht von den Handschriften des verstorbenen Pfarrers Urfinus; ebend. S. 824. Nähere Anzeige ein nes Reperterli hiftorici oder hiftorifchen Sach -Verzeichniffes über die wichtigften Sammlungen der Europäischen Staats - und Kirchengeschichte : ebend. S. 833-839. 841-846. 857-863. 865-Noch etwas über die Ableitung des Worts Kirche; ebend. S. 969-974. Wo find Polykarp Leyfer's gesammelte Diplome geblie-

ben ? ebend. S. 1014 u. f. Einige Berichtigungen in Gerken's Codice diplom. Brandenb.; sbend. S. 1015 u. f. Ueber des Propfis Joh. Heinr. Refs zu Wolfenbüttel Teutsche Ueberfetzung des Capitalare Caroli M. de villia & cart's Imp.; sbend. S. 1041-1048. Von den ver-Schiedenen Ausgaben der Montmentorum Paderbornenfium; ebend. S. 1132 u. f. Etwas zu der Fraget Ob Karl der Groffe babe febreiben konnen ? ebend. S. 1381 u. ff. Nachricht von einem alten Teutschen Vocabularium; ebend. S. 1405 u. f. Ob die Monche immer die be-ften Gegenden zu ihren Klöftern ausgesucht haben? ebend. S. 1406 u. f. Ueber ein altes Denkmahl in Teutschland und deffen rathfelhafte Schrift; ebend. S. 1454 u. f. Nachricht von einer fehr feitenen Poftille in Niederfachfischer oder Platt - Teutscher Sprache, welche zu Magdeburg 1484 kl. Fol. gedruckt ift; ebend. S. 1542 -1544. Nachtrag zu der Anfrage: Wo find Polykarp Leyfer's Diplome geblieben? ebend. S. 1588 p. f. Von dem alten Spiele Grael oder Groel; ebend. 1700. S. 154 u. ff. Bemerkung über das Alter der hangenden Wachsliegel; ebend. Noch ein Wort über die Ver-S. 723-725. nachläffigung der Teutschen Sprache: ebend. Erläuterung der alten Bruch-S. 1661 - 1664. Alleke Teutscher Schrift; ebend. 1668 u. f. Nachtrag zu den Bemerkungen über die fehlerhaften Ausgaben der Urkunden; ebend. S. 1732-Anmerkungen über Joh. Friedr. Meyner's Staffel der Cultur, suf welcher die Teutfchen im fünften Jahrbunderte ftanden; aus Vergleichung der Teutschen und Englischen Sprache gefunden (Altenb. 1797. 8); ebend. 1800. Nr. 19 Nübere Erklärung über die Reichsab-Schiede des Kaifers Friedrich Il von 1235 und des Kaifers Rudolf I von 1279, wegen des Gebrauchs der Teutschan Sprache in Gesetzen. Landeaverordnungen u. f. w.; ebend. S. 633-640. Beytrage zur Erläuterung der Teutschen Culturge-Schichschichte; in Bemerkungen über die Geschichte der Teutschen Landwitthschaft - von K. G. Anton. 1 Theil (Görlitz 1799. 8); ebend. S. 889-Bemerkungen über des Inspektors Heinr. Rathmann Geschichte der Stadt Magdeburg von ihrer ersten Entstehung an bis au gegenwärtige Zeiten. 1 Band (Magdeb. 1800) gr. 8); ebend. Nr. 114 n. 115. Sprachbemer kungen über die Teursche Uebersetzung der Got tesverehrungen der Neufranken oder Ritualbuch der Theophilanthropen u. f. w. ; ebend. S 1207 Nachricht von Johann Gensbein's Lim burgifchen Chronik ; ebend. S. 1261 - 1264 Anzeige von den stehenden oder bleibenden Lese bibliotneken zu Köthen und Bernburg; ebend S. 1590-1592. Erläuterung der Frage: O das Flussgold, besonders des Rheins, schon it den älteren Zeiten, wenigstens lange vor Kar dem Groffen bekannt gewesen ift? ebend. 1600 Kritische Bemerkunger 1612. 1617 - 1621. fiber einige Stellen des Ditmar's, von Merseburg Nachtrag dazu; ebens ebend. S. 1753 - 1758. Von Daniel Klesch; chend 1801. S. 97-101. Ueber eine Samming 1800. S. 1777 - 1781. Magdeburgifcher Urkunden; ebend. 1801. S. g Kilian oder Dufflseus? ebend. S. 102 U. Bemerkungen fiber die Ableitung und Erklären Platt - Teuticher Worter im ALA.; ebend. S. 105 101. - Noch etwas über Luther's Lieder un alte Kirchen - Melodien; in dem Reichsanzeig 1800. S. 3533 · 3537.

KINDERMANN genannt von SCHULSTEIN (Ferd

KINDERMANN (Joseph Karl) starb am 16 Oktob 1801. War geb. zu . . . in der Gegend 16 Ofen am 4 März 1744.

KINDERVATER (C. V.) SS. Darstellung der Le denageschichte Jesu, mit Betrachtungen für de

105.00

kende Chriften. Leipz. 1797. gr. 8. Terenzens Luftspiele, aus dem Lateinischen überfetzt. ifter Theil. Jena u. Leipz. 1799. - ater Theil. ebend. 1800. gr. 8.

KINDLINGER (V. N. \*) hat den Mönchsftand verlaffen: geb. zu Mainz . . . SS. Nabere Nachrichten vom Elteften Gebrauche der Siegeloblaten und des Siegellacks in dem 16ten und 17ten Jahrhunderte; ein Beytrag zur Geschichte der Diplomatik und der nutzlichen Erfindungen. Dortmund u. Effen 1799. 8. Verfuch einer Ableitung der Worte Herr, Herrgott und Fran, und ibrer ursprünglichen Begriffe, für Sprachforscher und Freunde der Geschichte. ebend. 1799. 8. Verfuch einer Erklärung deffen, was Tacitus Germ. cap. 24 und 25 von der Spielfucht der Tentschen, von ihren Knechten und Freygelaffenen fagt. ebend. 1799. 8. Diefe drey Schriften erfchienen auch unter dem gemeinschaftlichen Titel: Vermifchte Auffatze, als Beytrage zur Gefchichte, Diplomatik, Sprachkenntnifs u. f. w. ebend. 1799. 8. - Befriedigung eines Wunsches des Hofraths Meufel, die Landfriedens-Siegel betreffend; in dem Allgem, litterar, Anzeiger 1800. S. 150 u. f. Nähere Berichtigung des Zeitpunktes. wo Teutiche Damen anfiengen, Wappenschilder auf den Hauptseiten ihrer Siegel zu gebrauchen; ebend. S. 173-175. Einige Verbefferungen der Ueberfetzung von zwev alten Bruchftücken Teutscher Schrift; ebend, S. 207. Etwas zur nähern Berichtigung der Granze, welche die Sachsen von den Franken fchied; ebend, S. 343 u. f. Katalog einer Bibliothek aus dem XIII Jahrhunderte; ebend. S. 521-525. Etwas über die Dombibliothek zu Münfter, in Weft-

<sup>1)</sup> Auch blos Nikelans, Venantius may wohl fein Ordensname fcyn." ste Ausg. soter B.

Weftphalen; sbind. S. 577-581. Anzelge ei nes alten Kodex, mit einer Zeichnung, die wahr cheinlich das fogenannte Aderlaf-Münnchem is den Kalendern verurfachte; sbind. S. 644-644. Anzelge eines in der ersten Hälste des XIII Jahr bunderts geschriebenen Kodex, nehlt einem Probe-Auszuge eines Glossrii; sbind. S. 644-646. — Geschichte der Herrschaft und Familie von Vollaestein; in Weddigen's und Mallinkrodt's Magazin für Wesphalen 1798 u. 1799. Geschichte der Familie von Rinkerrade; sbiend. 1798. B. I. Nr. 9. — Die Münsterischen Beyträge find in Oktay gedruckt.

Graf von KINIGL (Leopold) kaifer! königl. Kämmerer, fürstl. Saizburgischer Oberstjägermeister und geheimer Rath an Saizburg: geb an Innibrusch am 9 August 1764. SS. Fragmente zur Bildung des menschlichen Herzens, als ein Beytrag zur Menschenkenntnis, von L. G. K. a Binde. Linz 1785. S. "Abhandtung von den sowohl äuserlich-als innerlichen Krankheiten der Jugd- und anderer Hunde. Nebst vollständiger Anleitung zur Heilung dersehen, und einer kurzen Bemerkung über den Begattungstrieb der Hunde, der nöthigen Behandlung in demselben, und der besten Art dieselben zu füttern. Für Jüger und Jagdfreunde, von L. G. K. Salzburg 1708. S.

Graf von KINSKY (F. J.) feit 1802 auch k. k. wirkischer geheimer Rath — SS. Die Abhandlung vom Druck der Erde auf Futtermauern fieht auch im Böhm's u. Hauff's Mag. für Ingenieure B. 122.

KIRCHER (E. W. G.) Buchdrucker zu Goslar (und von 1788 bis 1790 auch zu Braunschweig): geb. sicht zu Goslar, sendern zu Schleusingen ... \$S. Goslarisches Wochenblatt. Goslar 1800. 8. — Von dem Buch über die Korrekturzeichen erschien die 2te Augsabe zu Goslar 1800. 8.

KIRCH-

- KIRCHHOF (Nikolaus Anton Johann) farb am 12 September 1800. War geb. am 23 September 1725.
- KIRCHMAYER (Christoph Albrecht) nicht mehr Professor zu Minichen, sondern wieder in seinem Klostr — SS. Facilis addiscendae linguae Graecae methodus, pro classe Rhetorices. Pars I. Monachii 1797. 8 maj.
- IIRCHNER (Georg Friedrich) D. der AG. zu Mainz?: geb. zu Uffenheim im Fürfenheim Ansback.
  \$\$. D. inaug, de atrophies infantum cauffir. Erlangar 1796. 8. Medicinitche Bemerkungen über Frühflücke. Mainz 1798. 8. Befchreibung eines einfachen und wohlfeilen Holzsparofens in Wohnhäusern; nebst Vorschlügen, die gebränchlichen und Verschwendungsösen leicht zu Sparösen umzuändern. Mit z Kupfer. Frankf. am M. 1790. gr. 8. Winke zur Anfindung und Anwendung eines neuen Heilmitt-le; im Supplementband der medicinischen Nationalzeitung 1798. Nr. 11.
- KIRCHNER (Johann Andreas) Bancondusteur zu Weismar \$5. Nachtrag zur Lehre über geometriche und ökonomische Zertheilung der Felder, Mit einer Kupfertafel. Weimar 1797. gr. 8. Populäre Arithmetik oder Rechenkunft, für alle diejenigen, welche fowohl Schrift- als auch Kopfrechnung gründlich erlernen wollen, ebend, 1799, gr. 8.
- KIRPAL (J.) Kriminalrath zu Prag -
- KIRSCH (G. W.) hat feine Stelle zu Hof niedergelegt, and privatifirt auf seinem Gute zu . . . in Thuringen -

- KIRSCHBAUM (J. J.) §§. Das Merkwürdige Gutachten erschien zu Heidelberg 1793 (mit de: Fahrzahl 1503). 8.
- KIRSCHNER (J. K.) \$\$. Das Buch: Bild des mensch lichen Herzens u, s. w, ift nicht neu ansgeleg worden, sondern hat nur ein neues Tsteiblatt er halten.
- KIRSTEN (A. F.) M. der Phil. und Lehrer der Ge schichte an der Schule zu Göttingen -
- KIRSTEN (Johann Friedrich Ernft) hat ein Erziehungsiustitut zu Jena errichtet: geb. zu Krannichsele im Fürstenthum Gotha am 19 November 1768. SS. Diff. philosophica exhibens difcrimen inter " philosophiam criticam & dogmaticam., Jenae 2792. 4. Differtationis philosophicae de primis philosophiae elementis ejusque definitione fpecimen primum. ibid. 1795. 4. De methodo historiam naturalem & geographiam pueros dorendi. ibid, eod. 4. Dialog über die Begriffe vom Guten und Bösen, ebend. 1796. De Homero, prima puerorum linguam Graecam discere cupientium lectione. ibid. 1797. 4. De fide historiae non tribuenda. ibid. 1709. 4. De vana veritatis puilosophicae specie. ibid. 1800. 4. Sittenlehre für die Jugend, nach den Grundfätzen der Kantischen Philosophie, in dialogi-scher Form; zum Gebrauch für die höhern Klusfen in Gymnafien und Schulon. Nebft einem Anhange für Lefer, die fich blos von dem unterrichten wollen. was die kritische Philosophie lehrt. Gotks 1200. 2.
- KISS (Christian Friedrich) Direktor der Schleswig-Holfteinischen Speciesbank zu Altona: geb. zu Wernigerode 1748. § Schreibt feit dem 1sten April 1793 die Altonaischen Address-Comtoir- Nachrichten.

130. 10

KIST E.

KISTEMAKER (J. Hyacinth) — auch Bibliothekar des Paulinischen Gymnasiums und Direhtor der Schulen in der Discis der Stadt Müssfer: geb. zu Nordhorn im Hochsits Müssfer: ... SS. "Anleitung zu einem heiligen Lebenswundel; aus dem Franzölischen (Conduits d'une Dams chritienne pour vivre saintement dans le monde. 3me sättlichen (Amber 1790). Müsser 1792. gr. 8. Sammlung Lateinischer Wurzelwötter-zum Gebrauche der Schulen des Paulinischen Gymnasii in Münker, ebend. 1794. 8.

- KISTMACHER (Johann Immanuel) königi. Pressififeher Kanzleydirektor und geheimer Kanmer/shretar zu Breslau: geb. auf dem Amte Satzig in
  Pommern am 24 Junius 1727. SS. Caedis
  Batblehemiticae Liber primus. Sedini 1744...
  (noch als Gymnafaf); ficht auch in feiner Sammlung kleiner Gedichte von J. I. K. Breslau
  1782. 8. Vergl. Schummel's Bresl. Almanach Th. x. S. 304-311.
- KITT (Katharine) ift schon vor langer Zeit gestorben.
- KLIBE (J. G. A.) SS. Neuester Dresdner Wegwelfer für Fremde und Einheimische. Dresden 1797. 8.
- KLAIBER (J. A.) \$\$. Kurzer Auszug der Religionsnad der damit verbundenes Sittenlebre, die uns alleis hier und dort wahrbaft glücklich machen kann; herausgegeben für feine Pfarrkinder, auch zum gemeinschaftlichen Gebrauche anderer Chriften. Augsburg 1798. \$.
- KLAPMAYER (F. J.) §§ ate verbefferte und vermehrte Ausgabe des Werks vom Kleebau erschien 1797.
- KLAPROTH (Johann Friedrich) M. der Phil. D.
  der R. und haifert, Hofpfalzgraf zu Duderfladt:
  F 3. geb.

geb. zu . . . SS. Verfach einer fyftematife bei Entwickelung der Granzen zwischen der kirchlit chen und bürgerlichen Macht überhaupt, un besonders in Teutschland. Mühlbausen 1786. gr. 8

\_\_\_\_

KLAPROTH (M. H.) selt 1700 auch Rath und Mitglie des versinigten Obercollegii medici & sanitatis zi Bvim — \$\$. Anmerkungen zu der von Friedrich Wost verfettigten Teutchen Uebersetzung von Vanquelin's Handbuch der Probirkunst (Königsberg 1800. 8). — Von den Beyträgen zu chemischen Kenntnis der Mineralkörper erschieder ate Band 1707. — Mittel, wahren Salzüthe zu erlangen; in Ctell's chem Annalen 1706. Br. Mittel, den Schwerspat zu zerlegen; ebend Mittel, aus dem Titankalk ein wahres Metallkorz zu erlangen; ebend. Chemische Untersuchung des Honigsteins; ebend. 1800. St. 2.

ELAUHOLD (Karl August) Hofgerichtsadvokat zu Hanaus: geb. zw. S. Bild eines volle kommenen Richters, oder Vorschläge zu eine wernünstigen Verwaltung des Richteramtes, det Zeitbedürfnissen gemäß angestellt, Giesser 1798. 8.

KLAUSEN (Gottlieb Ernft) Professor und Rektor de.

Gymnassums zu Altena seit 1794 (vorher seit 1795;
Konrektor und vordem seit 1796 Surbektor des
felben): geb. zu Carlum in der Karrharde Amt.

Tondern am 6 September 1762. SS. Blicke is
die Vergangenheit; eine durch Ueberechmunden Konrektorats am Alton, Gymnasium versalaste Rede. Altona 1789. gr. 4. Jagen
blidung; ein Gedicht. ebend. 1792. gr
Schlummergesang eines Skalden bey der Wies
der Dünischen Prinzessin Marie Louise. eben
1793. 4. Rede über den Gemeingeist. eben
1793. 4. Te Deum! an die Erobeter, Lu
23, 34; in dem Schlesuig Journal 1793. Jun.
Vatereinsalt und der Prinzesserien; in dem Genie

der Zeit 1704. Febr. Warnung und Lehre; ebend. Die Unschuld, ein familiengesang; ebend. Die Unschuld, ein familiengesang; ebend. Proben einer metrischen Uebersetzung von Sayers dramatischen Skizzen der Nordischen Mythologie; Elegie und Hymne aus der Niedersahrt der Freya; in v. Eggers Testschen Magazin 1704. April S. 415-422. Proben — Mythologie; Bardancibre aus Monie, sbend. Jun. S. 575-585. Proben — Mythologie; Druidenchöre aus Starno; sbend. 1795. Mätz S. 805-212.

KLEBE (F. A.) feit 1797 praktifcher Arzt zu Kahla im Fürftenthum Altenburg - SS. Erzählungen. Ifter Band: Scenen aus der Polnifchen Revolution. Magdeburg 1797. Auch unter dem Titel: Julie Kanowska und Alexander Wielenki: eine Familiengeschichte aus den Zeiten der letzten Polnischen Revolution. - ater Band, ebend, 1700. 8. Auch unter dem Titel: Conftanze. Reife auf dem Rhein durch die Teutschen Rheinländer und durch die Franzöfischen Departements des Donnersberge, des Rheins, und der Mofel und der Roer. Vom Julius bis December 1800. ifter Band, 1800. 8. Auch unter dem Titel: Reife auf dem Rhein durch die Tentschen Staaten. von Frankfurt bis zur Granze der Batavischen Republik, und durch die Französischen Departemente des Donnersbergs, des Rheins, und der Mofel und der Roer, im Sommer und Herbst 1800. In zwey Theilen, mit Kupfern. Ifter Band. Frankf. 1801. S.

KLEBER (Alexius Anfelmus) Sekretar des kaiferi.
Reichskammergerichts zus Weizlar: geb. dafelbh
1768. S. Ein Wink an Tentfeblands Regenten über die fehädlichen Mifsbrünche der Tentfehen
Prefsfreyheit, in Beziehung auf den Staat und deffen Verfassung, mit Zurückweisung auf die hiera
über bestehenden kitern und neuern Reichagesetze.
Germanien 1800. 8.

KLEE.

ELEE, muss KLEES heisten, wie auf derselben Seit unten richtig angegeben ist. SS. Bemerkunge über die weiblichen Brüste, und über die Mitte sie gesund und schön zu erhalten. Frankf. am N 1795. 8. 2te vemehrte Ausgabe. eben 2798. 8. — Bemerkungen über den Nutze des Opiums in der bösartigen Biatterkrankheit im Huseland's Jewrau der prakt. Arzucyk. B. 4 H. 5 (1797).

- KLEFECKER (B.) SS. Gethfemane, für Freunde ei ner vernünftig-religiöfen Unterhaltung über haupt, und mit der Gefchichte Jesu insonderheit Hamburg 1797. 3. Ausführliche Entwärf zu praktischen Betrachtungen über die Letdens geschichte. 1ste Abtheilung. ebend. 1800. 8.
- KLEFFEL (Guftaf) D. der AG und ausübender Arz zu Goldberg im Mecklenburgischen: geb. zu . . §§ F. Schwediauer von der Lufteuche; nucl der letzten franzölischen Ausgabe überfetzt. Mi einer Vorrede und einigen Anmerkungen vo Kurt Sprengel, ister u. ater Theil, Berli 1799. gr. 8.
- von KLEIENMAYRN oder vielmehr von KLEINMAY ERN (F. T.) S. Beurkundete Beyträge zu Geschichte, und Prüfung des Vorzugs der Erz blichöffe zu Salzburg vor den Kurfünften zu Pfal als Herzogen zu Bayern. Gedruckt im h. R. Rei che (Selzburg) 1788. Prüfung eine unlären dem urpstrievjüchen Publikum zur Eit ficht vorgelegten Druckschrift, unter dem Titel Beweis, dass der Vorrang in Bayerischen Kreit fachen den Kurfürsten und Herzogen in Bayer vor den Erzblichöffen von Salzburg gebührt aus Geschichte und Rechtsgründen geführt fammt Beylagen 1. XXII. Regensburg 1703, fol.
- KLEIENMAYIN oder Lielmehr KLEINMAYERN (J.D. SS. Vetus & nova disciplina de proprie ordinan

dorum episcopo. 1763. Systema de parsitiendo sindo theologico in studo communi congregationis Benediciino Bavaricae. Tegerasse 1765. 4 — Kiago gegea die Profesioren zu Salzburg, den Visitatoren der Universität übecgeben; in den Urkunden zur neuesten Universitätigescheiteit von Salzburg S. 25. 60. — Die Schrist: Meine Gedanken d. w. erschien anonymisch. — Die Trauerrede auf den Abb Beda u. f. w. ist zu Salzburg 1786 in ... gedracht worden. — Vergl. Zauner's blogt. Nachrichten S. 147.

von KLEIN (Anton) Soll am aten December 1798 geftorben feyn, zu Folge des Allgem, litter. An-zeigers 1800. S. 1997, wo er aber anch Regierungsvicekanzler titulirt wird. Vielleicht alfo wohl ein anderer. SS. Ueber Leffings Meinung vom historischen Trauerspiel und über Emilie Galotti, Frankf. 1781. 8. Ueber das Trauerfpiel Agnes Bernauerin. Mannb. 1781. 8. Appellation an die gefunde Vernunft wider den k. k. Hoftheaterausschuss, gegen eine fchriftliche fatyrische Erklärung deffelben wider das hiefige Publikum, das k. k. Hofthester, und fich felbit. bey Gelegenheit eines demfelben eingefandten ungedrackten Trauerfpiels : K. Rudolph von Habsburg. Wien 1787. gr. 8. " Der Genius der Donau an N. N. bey feiner Fahrt nach Erscheinung der Donaureifebeschreibung des Herrn F. Nicolai. ebend. 1787. gr. 8. " Wahrheiten in Ernfte und Scherze, ifter Heft. Wien u Berlin 1787. gr. 8. - Die Kede vom Edeln und Niedrigen im Ausdrucke fieht auch wieder abgedruckt in (Heinzmann's) litterar. Chronik R. 2. Nr. 10. -Das Pfälzische und Pfalzbayrische Muleum erschienen anonymisch, und vom letztern auch der ote und sore Heft 1788. - Teutiches Provinzialworterbuch. Ifter Lieferung ifter und ater Band n. f. w.

. 12 . 3

KLEIN (Christian Friedrich) Pfarrer zu Ober-Kaffadt im Hessen Darmstädischen seit dem Aug 1766 (vorher seit 1782 Prediger zu Neunkircht und vordem Konrektor und Subkourektor an di Gymnasium zu Darmstadt): geb. zu Umstadt i 22 May 1748. SS. Anonymische Schristen Vergl. Strieder B. 7. S. 193. B. 123. S. 358.

KLEIN (E. F.) feit dem Ende des Jahrs 1800 geheim Obertribunalsrath zu Berlin - SS. Rechte d Hansstandes; ein Auszug aus dem allgemein Gefetzbuch. Halle 1703. gr. 8. Grunef #t; der natürlichen Rechtswiffenfehaft; nebft ein Geschichte derselben, ebend. 1797 (eigen! 1796). 8. Ein Rechtsgutachten der Jur. Renfakultat in Halle, vorläufig zur Notitz fi Hrn. Hofrath Hurlebusch; berausgegeben vo H. P. K. Henke. Helmftädt 1707. gr. 8. O. cafione editti regii de A Ctis dollius inflituendis & examinandis auditores alloquitur & ad praelettia nes aestivas anno 1797 habendas invitat. Hala 1797. 4. Gab mit G. A. KLEINSCHROL heraus : Archiv des Criminalrechts, Iften Bamde iftes und ates Stück. Halle 1708. - gtes une 4tes Stück. ebend. 1700. - 2ten Bandes afte und ates Stück. ebend. 1709. - 3tes und 4ter Stück und 3ten Bandes iftes und ates Stück, ebend. 1800. 8. - Von den Annalen der Gefetzgebung erfchien der 20fte Band 1800, und von den Merkwürdigen Rechtssprüchen der Juriftenfakultat zu Halle der 4te Band 1799. - Kon den Grundfutzen des gemeinen Teutschen peinlichen Rechts u. f. w. erfchien die ate vermehrte und verbefferte Ausgabe 1799, gr. 8. - Suarez; in den Sahrbüchern der Preuff. Monarchie 1798, Okt. S. 125-129. - Beforgte die 4te, durchgehenda ftark vermehrte und verbefferte Ausgabe von C. F. Hommel's Teutschen Flavius u. f. w. 2 Binde. Bayreuth 1800. gr. 8.

KLEIN (Johann Michael) fürfil. Salzburgischer Hofkammerratik (vormals Referendarius bey der ausländischen Deputation) und Pfisser zu Hans und Gröming im Salzburgischen: geb. zu Gladkach ist: Stältetischen am 31 May 1713. S. °Praktischer Unterricht, die Landessteuern auf die Grandftücke in arithmetisch-geometrisch-Shonomisch- und politischer Gleichheit zwischen eines Landes, auch mehrerer Länder contribuirenden Unterthanen anzuschlagen und zu untertheilen. Mit z K. und Tabellen, Salzburg 1790. 8

- KLEIN (J. S.) Z. 6 u. 8. selnes Artikels lese man feflieri. Z. 18 primordiis. Z. 28 elegiaco. Z. 51 Bethlens.
- ren KLEIN (L...) Schwerlich mehr Lieutenant: was aber denn?
- KLEINE (Anton Friedrich) farb am 17 Marz 1801.
- KLEINE (Johann Georg) flarb 179.. Z. 9 feines Artikels I. s'appliquer and Z. 14 Miscellanies.
- KLEINER (Christin Jakob) M. der Phil. und Pforrer zu Battinkeiten im: Wirtsenbergijcher; geb. zu Bietigheim am 23 Februar 1752. SS. \* Ucher die Gabe der Sprachen in der erften christlichen Kirche. Tüblingen 1798 (eigentl. 1797).
- KLEINSCHMIDT (J.) S. Prefigt am Sountage nach der Anwesenheit des Königs gehalten. Alten 1738. 8. Erinnerungen zur Vorbereitung auf die Confirmation, seinen Catechumenen beihrem ersten Genus des heil. Abendmahls und zum Andenken in der Folge ihres Lebens ertheilt. Dulaburg 1794. 8.
- KLEINSCHROD (G. A.) \$\$. D. de litteris, quae fugitivi enjusdam perfecutionem petuat ac remiffionem, patentibus. Wirceb. 1795. 4.

  Theo.

KLEINSORG (R.) SS. An der Urberfetzung von Calmet's Allgemeinen Kirchen - und Weltgeschich te hat Georg SOCHER-Antheil. S. diesen Artikel im Hauptwerk.

von KLEINSORGEN (Gerhard) Licentiat der R. uni kurcöinischer Rath zu Münster; geb. zu Lenge SS. Historischer Layenspiegel über die Nieslung des Sakraments des Altare unter einer Gefalt... Geschichte des Grassehrst Lipper... Kirchengeschichte von Westfalca und angränzenden Orten; mit-chronologischen Anmerkungen (von den Minoriten zur Mänster). 3 Theile. Cöin... Tagebuch von Gebhard Truchtes. Expisichosse

von KLEIST (Franz Alexander, micht August) ftarb auf feinem Gute Ringewalde in der Neumark am 8 August 1977.

VOB KLEIST (F. W.) jetzt Oberfier -

RI PMM

KLEMM (J. C.) SS. Morgen-Mittag- und Abendgebete auf alle Tage in der Woche. Tübingen 1766. 8. Denkmahl der Liebe bey dem Grabe Hrn. M. I. C. F. Eoslins, Pfarrers zu Bemplingen. (ebend.) 1766. 8.

- KLEMM (K. M.) §S. Predigten über die Wunder Moß und Chrifti; ein Wort für Witzlinge und Zweisler. Tübingen 1800. 8.
- ron KLENK (K. L.) §§. \*Gedichte in Becker's Tafewenbuch zum gefell. Vergn. 1795. und im Berlin. Mufenalm. 1793, 1794, 1795.
- KLESIUS (J. J.) geb. auf der Festung Ehrenbreitstein 1769.
- KLETSCHKE (J. G.) Nicht er, fenderm fein Bruder, Feldprediger bey der Rehdlgischen Grenadiergarde zu Potsdam und Sekretar der Märkischen ökon, Gesellschaft, kam im J. 1794 als Preeiger nach Llebenwalde, fiarb aber schon am zten Februar 1800, alt 40 Jahre. Von ihm sollen einige Auffätze in den Schristen der eben erwähnten Gesellschaft fieben.
- KLETTEN (G. E.) \$\$. Oratio de ingenio Medici. Gryphiswald. 1797. 4.
- KLEUKER (J. F.) 'eit 1798 ordentlicher Profissor der Theol. auf der Universität zu Kiel S. Das Brahmenische Religionstystem, im Zosammenhange dargestellt und aus seinen Grundstzen erklät; wie auch von den verschiedenen Ständen Indiens, mit besonderer Rüchsseht auf Fr. Paullinus a S. Bartholomaso Systema Brahmanicum &c. Nebst einem kurzen Auszuge aus eben dessehen Sidharubam oder Samtardamischen Grammatik. Riga 1797. 8. Dassite Buch als der 4te Band der Abhandlungen über die Geschichte und Alterthümer Asiens.

Quintus Septimius Florens Tertullianus Verthei digang der chriftlichen Sache gegen die Heyden aus dem Lateinischen übersetzt und durch Anmerkungen erläutert. Frankf. am M. 1797. (Stand vorher Schon in Ewald's Urania. Vergl das Hanptwerk B. 4. S. 133). Ueber die Apokryphen des Neuen Teftaments, oder übe: den Urfprung, Inhalt und Zweck der mancherley, auf die evangelische Geschichte und Lehre mehr oder weniger Beziehung habenden, theili unzuverläffigen , theils absichtlich erdichteter Schriften, in Vergleichung mit denjenigen Urkunden des Chriftenthums, deren spoftolische Urfprung und Zweck aus innern und äuffert Gründen erweislich ift. Hamburg 1798. 8. Auch unter dem Titel : Ausführliche Unterfuchung det Grunde für die Aechtheit und Glaubwürdigkeit der schriftlichen Urkunden des Chriftenthums. sten Bandes ate Abtheilung, Ueber den Urfprung und Zweck der apostolischen Briefe, pach der eigenen Angabe ihrer Verfaffer, mit Zuziehung anderweitiger Nachrichten, ebend, 1700. 8. Ueber den Urforung und Zweck der Offenbarung Johannis, nebft einer vollftundigen Beurtheilung alles deffen, wodurch fich die Geschichte der Erklärungsart dieses prophetischen Buchs von det erften Zeit an bis jetzt merkwürdig gemacht hat. ebend. 1800. 8. Auch unter dem Titel: Ansführl. Unterf. der Gründe u. f. w. 4ter Band. Einige Bemerkungen über den Begriff einer theologischen Encyklopadie; nebit einer kurzen Anzeige des Plans, welchen der Verfaffer zu einem neuen Lehrbuch derfelben fich entworfen bat. Kiel 1700. 8. Grundrifs einer Encyklop#die der Theologie oder der chriftlichen Religionswife fenschaft. 1ster Band. Hamburg 1800. 8. Von dem iften Theil des Zend-Avefta erfchien nicht blos eine neue Auflage, fondern eine durch und durch verbefferte und vermehrte Ausgabe zu Riga 1786. - Auch der 4te Band von Jones Abhandlungen ift von ihm 1797. - Ein genauer

nanes Verzeichnis feiner Schriften ftebt in der Neuen Kielichen gel. Zeit. 1798. S. 282-286 (weichen Jahrgang ich aber nicht erlangen konnte).

- KLIWITZ (A. W.) feit 1798 geheimer Ober-Finanz-Kriegs: und Domainenrath in dem Südpreußischen Finauzdepartement zu Berlin - §S. Stuer-Verfassung im Herzogthum Magdeburg, aus öffentilchen Quellen. 2 Bände. Berlin 1797. gr. 8.
- KLING (J. P.) Direktor der kurfürst. Forskammer zu München, dann kurpfälzliches Hofkammereath und Forskommissam zur S. Schreiben an die Pfälzlichen Landlente, deren Felder durch das Wasser und den Frost beschädigt worden. Mannbeim 1784. 8.
- KLINGE MANN (August) Kandidat der Philosophie und schönen Wissenschaften zu Braunschweig (nachdem er von 1797 die 1800 zu Jena und vorher zu Braunschweig erft in dem Katharinenma bernach in dem Karolinum ftudirt hatre): geb. zu Braunschweig 177.. SS. "Wildgraf Eckard von der Wölpe; eine Sage aus dem vierzehnten Jahrhundert, Braunschweig 1795. 8. Affeburg ; ein biftorisch - romantisches Gemählde. 2 Theile. Mit Kupfern, ebend, 1796 - 1797. 8. Die Maske; ein Trauerspiel in 4 Aufzügen. ebend. 1707. 8. \* Die Ruinen im Schwarzwalde. Mit Kupfern. ebend. 1798. 8. gefühl; ein Charaktergemählde in 5 Aufzügen. Romano. 1fter Theil. ebend. ebend. 1800. 8. IROO. R. Memnon ; eine Zeitsehrift, Leipz, 1800. S.
- ILINGER (F. M.) feit 1800 Ruffisch-kaiferlicher Generalmajor von der Armes und Kommandeur des kaiferl. Landhadettenkorps zu St. Petersburg; bald darauf auch Ritter des St. Annenordeurs; fer Klasse — SS. Der Schwur gegen die Ebe;

ein Luftspiel in 5 Akten. Riga 1797. gr. Der Weltmann und der Dichter. Leipz. 1793. \*Geschichte eines Teutschen der neuesten Zei ebend. 1798. 8.

KLINGER (J. S.) - geb. - nicht 1757, fondern 175 SS. Anleitung zur Belehrung der Jugend fibe die Erhaltung des Lebens und der Gesandheit : i Sokratischen Gesprächen mit vielen Beyspieler welche auch bey der Erklärung des Gefundheits katechilmus gebraucht werden konnen. Ho Verftandesübungen, oder erft ·1797. 8. Erweckung der Aufmerkfamkeit, der Sprach und des eigenen Nachdenkens durch Unterricht mit Beyfpielen und kurzen Sokratischen Unter redungen; Eltern und Lehrern der Jugend ge widmet. 5 Bandchen. ebend. 1797 - 1800. 8 Das letzte Bandchen auch unter dem befonder Titel; Die geöffnete Schule für das erfte Jugend Alter: nach dem Zeitbedürfnis herausgegeben.

KLINGERT (Karl Heinrich) königl. Preussischer Kammer- Mechanikus zu Bresiau: geb. dasiblit am 16 Januar 1760. Ss. B. Cherebung einer in allen Flüssen brauchbaren Tauchermaschine. Mit 2 Kupsertsfeln. Breslau 1797. gr. 4. — Vergl. Schumel's Bresl. Almanach Th. 1. S. 211. 226.

KLINGSöHR (A. K.) jetzt Superintendent zu Hohnstedt bey Eimbeck -

von KLINGSTEDT (T. M.) Sollte er wohl noch leben?

Graf von KLINKOWSTRöM (...) königl. Preug.
Generallientenant zu ... (nahm 1795 felnen Abfchied): geb. zu ... in Schwesijch- Pommern
1730. SS. Berichtigungen einiger Augaben,
welche in dem vom Generallieutenant von Schwezin herausgegebenen Buchet: Wahre und mit Aktenstücken belegte Darstellung der Veralassung,
auf welche ich, nach drey und vierzig Dienfinhres.

- Grsf von KLINKSPORN (...) könig!. Prev flither Kammerhere zu Baumgarten in Oftpreussen: geb. zu... SS. "Geschichte Preussen. Königsberg 1798. 8.
- LIPSTEIN (Friedrich Leopold) fürfil. Hessen-Darmflädischer Major zu Darmfladt: geb. zw. . . . . . . Versuch einer Theorie den Diensten der leichten Truppen, besonders in Bezug auf leichte Infanterie. Mit Kupfern, Darmstadt 1799. g.
- KLIPSTEIN (P. E.) SS. Reine Wirthschaftslehre. Gieffen 1797. gr. g.
- KLISCHNIG (K. F.) §S. Rede bey der Todtenfeyer Friedrich Wilhelms II, Königs von Prensen; am Schlusse des Jahres 1797 in einer Versammlung treuer Brennen gebalten. Berlin 1798. 8.
- nos KLOBB (Heinrich Eduard) Doktor der Vieharzneyknaß zu... geb. zu... \$\$. Handbüculein für das Landrolk. Augsburg 1790. 8. Abbandlung von den Hauptkrankheiten und dem Verhalten der Schasse. Regenaburg 1790. 8.
- KANTRUP (1. A.) D. der R. und Advokat zu Ossabrück: geb. zu Glane im Hochstift Osnabrück am go Mörz 1755. SS. Abbaaddung von den Erbezen und Gutaherrn in Rücksicht auf das Markenrecht. Osnabrück 1783. g. Beytrag zu einer röthigen Revison der Lehre von der Gemeinschaft der Güter unter Eheleuten sowohl überhaupt, als besonders nach Osnabrücklichem Stadtrechte. ebend. 1791. g. Alphabetisches Haudbuch der besonderen Rechte und Gewohnbeiten des Hechstifts Osnabrück mit Rücksicht auf die ste Ausg. soter B. G benach-

\*\*ELOPPENBURG (Jakob) Gerichtsschreiber zu ... in der Frös- und Calstundharde Amts Hadersleben: gib. zu ... in Süderdithmarsschen: Josephie für sedermann, insonderheit für die Jugend, iker Theil: Europa. Schleswig 1785. — ater Theil: die übrigen Wettheile, ebend. 1786. §. Die Dünische Ausgabe diese Buches, welche tieits von einem andere nach dem Original überstatt. theils von Verfasser seich felbst umgearbeitet ist, fähret den Tütel: Geographie for Enhoer, isaer Ungdommen, in 2 Deele, Kiobenh. 1787. §.

KLOPSTOCK (F. G.) SS. Die Ode an Gott ficht auch in Dahnert's kritischen Nachrichten B. 2. St. 44 (1751). Sie war auch vor Erscheinung der Hamburgifchen Ausgabe ohne fein Vorwiffen allein, jedoch fehlerhaft, gedruckt. - Die Ode an den König erfchien zu Hemburg, und zwas unter feinem Namen. - Von dem Pfalm erfchien auch die ate Auflage zu Hamburg 1753. 4. -Die Notitz vom Meffins muß bestimmter fo heiffen Zwey Gefänge (nämlich die beyden erften) im Aten Bande der Bremifchen Beytrage zum Vergnügen des Verftandes und Witzes (1748). Die 5 erften Gefänge zu Halle 1751. 8. Ifter bis zoter Gefang. Kopenhagen 1755. 4. 6ter bi soter Gefang. Halie 1756 8. siter bis 15te Gefang. Kopennagen 1768. 4. Halle 1769. 8 after bis 20fter Gefang, ebend, 1763. 8. -

L

In Cramer's Klopftock, Er und über Ihn, ift, auffer vielen andern seiner Gedichte, auch der Mestias wieder abgedruckt. Viele seiner Gedichte, und darunter auch Stucke aus dem Meffias fiehen auch in Tellows Fragmenten, in den Oden der Tentichen, in Eichenburg's Beyipleifammlung n. f. w. - "Ueber Julian den Abtrünnigen ; in Cramer's Nordischen Anficher St. 17 (1758). Von der beften Art über Gott zu denken; ebend. St. 25. \*Von der Sprache der Poefie; sbend. St. 26. Wieder abgedruckt unter dem Titel: Ueber den Unterschied des poetischen Ausdrucks vom profaifchen, in (Heinzmann's) litterar. Chromik B. 2. Nr. 3. \*Von der Bescheidenheit; im Nord. Auff. St. 28. \* Von dem Fehler. Andre nach fich zu beurtheilen ; ebend. St. 42. Von dem Range der schönen Künfte und der fchonen Wiffenschaften ; ebend. St. 42. Wieder abgedruckt in (Heinzmann's) litterar. Chronik B. 2. Nr. 4. Ode über die Allgegenwart Gottes ; im Nord. Auff. St. 44. Von dem Publico; ebend. St. 40. . "Das Anschauen Gottes. eine Ode; ebend B. 2. St. 78. / . \* Ode über die ernsthaften Vergnügungen des Landlebens; ebend. St. 04. Von der Freundschaft; ebend. St. 05 u. 08. \*Gedanken über die Natur der Poefie: ebend. St. 105 und in (Heinzmann's) litter. Chron. B. 2. Nr. 5. \*Ein Gefprach von der wahren Hoheit der Seele, und ein Brief; im Nord. Auff. St. 115. \* Auszug aus dem Protocolie der Unfichtbaren; ebend. St. 123. \* Danklied für die Genefung des Königes von den Blattern; ebend. B. a. St. 125. \*Ein Gefprach , ob ein Scrie bent ungegründeten obgleich scheinbaren Kritiken antworten muffe (gemeinschaftlich mit . A. Cramer); ebend. St. 129. Gefpräch von der Gilickfeigkeit; ebend. St. 139. 141 u. 142. Nachricht von einem Dauischen in dem Ackerbaue febr erfahrnen Landmanne; ebend. St. 147. \* Beurtheilung der Winckelmannschen Gedanken ther die Nachahmung der Griechischen Werke ià

===

in den febonen Künften; ebend. St. 150 und in (Heinzmann's) litter Chron. B. 2. Nr. 20. \* Ueber die poetische Composition einiger Gemahide; im Nord Auff. St. 173 174. Ode auf das Jubelfeft der Souverainität in Davemark; ebend. \*Beurtheilung einiger Gemählde aus der heiligen Geschichte; ebend. St. 186. - Gedichte in der Sammlung vermischter Schriften von den Verfaffern der Bremifchen Beytrage. -Gedichte in den meißen Jahrgungen von Voff'ens Mufenalmanach. - Les Etets généraux : eine Ode ; in Wieland's Teutschen Merkur 1788. St. r. - Grammstische Gespräche und Oden; in dem Archiv der Zeit 1795 u. 1796. - Sein Bildnifs , Knieftück von Anton Hickel 1798.

KLOSE (Samuel Benjamin) ftarb am 18 September 1798.

KLOSE (: . . ) ftarb 1799. War D. der AG. und ausübender Arzt zu Breslau: geb. dafelbft . . . SS. Gab mit ZADIG und FRIESE nevaus: Archiv der praktischen Heilkunde fur Schlefien und Sudpreuffen. Iften Bandes iftes u ates Stück. Berlin . Hirschberg u. Liffa 1700. gr. 8.

KLOTZ (Chriftian Karl August) Sohn von Chriftian Philipp; M. der Phil. und Hofgerichtsadvokal zu Tübingen': geb. da'elbft am 21 Marz 1776. SS D. de jure protimifeos Germanico. Tubing. Theoretischer Verfuch über die 1797 4. Gerichtsbarkeit der hochften Reichsgerichte it Klagfachen Teutscher Landesobrigkeiten wider ihre eigene Unterthanen in einzig nuchfter In-Ranz, ebend. 1800. gr. 8.

KLOTZ (C. P.) - geb. zu . . . 1754.

KLOTZSCH (J. G. K.) SS. Pr. de notione egoism moralis, Viteb. 1797. 4. Der Poflumus de. Romifchen Dichters Martial; eine Antike, gefun-

- Maber (J. L.) SS. Einige Disputationen unter fremden Numen. Von der Kleinen juriktichen Bibliotnek erschiums nicht als, sondern 25 Stücke\*). Von den erstern machte der Verleggen, ohne Vorwissen des Autors, neue Aussagen. Sein Bildnis, mit Lebessumständen, in Bock's Sammlung H. 20 (1797).
- KLüGEL (E. G. C.) §§. Progr. de arreño eoque inprimis tacito, ad fiatuli Budificolis de anno 1678 Tit. V. Viteb. 1797. 4. Progr. Index virtutem publice laudans. Ibid. eod. 4. Progr. Exemplum magnac fulpicionis furti commifii ex indiciis conjunctis, ibid. 1790. 4.
- KLEGEL (G. S.) SS. Aus feiner Encyklopädie hat mas die Anleitung zur Kenntuis der Kriegsund Seewissenschaften wachgedruckt zu Wien 1797. 8. — Die Encyklopädische Ueberücht der Kenntnisse und Wissenschaften fleit auch in Wehnert's gemeinnstigen Blättern B. 1. — Angabe eines Doppel-Objectivs, das von aller Zerstreuung der Strahlen siev, das von aller Zerfreuung der Strahlen siev, ist; iss Hindenburgs Archiv der reinen so, angewandten Mathem. H. 6 (1707).
- KLEPFEL (E.) geb. am 18 oder 28 Januar SS. Ad D. Michaelem Feder, Confil. ecclef. Bibliotherarium academicum, & Theologiae Profesiorem Wirceburgi, Epistola de cassa distate editionis Vitac Conr. Cettis Protucti, de ejudedemque nominibus & patria. (1799). 4. Duse Epistel ist auch abgedrucki in dom Alig. litter. Anzeiger... G 3

<sup>?)</sup> obgleich das Allgemeine Bücher - Lexicon deren 26 angiebe.

W.

Vergl. (Oberthur's) Taschenbuch für die Ge sehichte — Frankenlandes 1798. S. 321-325.

- KLEPFEL (H... J...) ... zu ... geb. zu ... SS. Ueber die Vleifachbeit der Verwandschaf und ihre Wirkungen, befonders in Rückfieht au das Recht der Erbfolge, Stuttgart 1702. S.
- REUGE (Johann Daniel) starb am 30 August 1797 War königl. Preust, geheimer Kriegsrath, -Z. 18 seines Artikels I, Salamander.
- KNACKSTEDT (Christoph Heinrich Elias) ftarb au 27 März 1799. War seit 1799 Russisch-kaiserl Hofrath: geb. zu Braunschweig am 12 Decembe. 1749. — Vergl. Elsert B. I. S. 290-298.
- KNAPP (G. C.) SS. Novum Testamentum Graece recognovit atque insignioris lectionum varietati & argumentorum notationes subjuncit. Hala 1797. 8. Er ergünzte vom 3ten Buch an 30th. Friderici Granari Institutiones theologia polemicae Libri VI (Hal. 1778. 8). Naci J L. SCHULZENS Abstrabas setz er die neuer-Geschichte der evangesischem Missionanssaltete zur Bekehrung der Heiden in Oftindien fori Das 55ste Stück gab er keraus zu Halle 1799 und das 50ste 1800 in 4.
- KNAPP (Gottfried) Oberamtmann und Keller zu Als wirsbach im Würtembergischen: geb. auf der Würtembergischen Gestättliche Einstell 176 .

  S. \*Historische Ueberücht von allen, dem Her zogthum Wirtemberg zu Ende des vorigen un zu Anfung diese Jahrbunderts von Frankreich angesetzten Kontributionen. Mit Beylagen, Tü bingen 1797. 8. Ueber die Appellatione nach Würtembergischem Recht. 1 Hest: übe die Formalien und Fatalien der Appellation, mi Bevlagen, cheid. 1790. 8.

KNAUEI

ENAUER (Thomas) Professor der Chirurgie und Gebertshülfe auf der kassel. königt. Universität zu-Lemberg: geb. zu... §5. Selectus instrumentorom chirurgicorum, in usum Discentum & Practicorum tabulis exaratus. Cum usus declaratione edidit. Cum indice tabularum & instrumentorum trilingui, Latino, Germanico, Gallico, Cam XXV tabulis aere inciss. Viennae 1796 (1798 aber esse vollendat), fol.

INBBEL (Immanuel Gottlieb) D. der AG, 28 Görs lita: geb. zu . . . SS. Grandrifs zu einer Zelchenlehre der gesammten Entbindungs - Wiffenfchaft : zum Gebrauch für angehende Geburtshelfer; ein Versuch. Breslau, Hirschberg u. Liffe Abhandlung über die Hämor-1798. gr. 8. rhoidalkrankheit; nach dem Lateinischen des Wenz, Frnha von Krzowitz, weil. Ritters und Prof. der prakt. Arzneykunde zu Pefth. In zwey Bandeben bearbeitet, ebend, 1708. 8. fuch einer chronologischen Geschichte der Littesargeschichte der Arzneywillenschaft. zur Beforderung und Erleichterung des Studiums derfelben verfalst, ebend. 1700 (eigentl. 1708). gr. &. Materialien zur theoretischen und praktischen Heilkunde; gesammlet, bearbeitet und herausgegeben u. f. w. 1sten Bandes 1ste und 2te Abthei-

- von KNEBEL (Karl Heinrich) flarb am 23 Novembe 1799.
- von KNESEL (K. L.) privatifirt jetzt zu Ilmenau SS. "Elegien von Properz Leipz. 1708. kl. 4: — "Elegien von Properz; in den Horen 1796 St. 1 u. 3. "Der Aktische Sieg von Properz ebend. St. o.
- KNECHT (J. H.) SS. Vollitändige Orgelichale füt Anfänger und Geübtere. Ifte Abthellung, dit Anfängsgründe der Orgelichelkunst enthaltend Leipz. 1795. 2te Abthellung, die Kenntnif der vornehmsten Orgelregister enthaltend. ebend 1796. fol. Vor feiner Neuen Kirchenmusik bestehend in dem 23sten Pfalm (Leipz. 1784, Queerfol.) steht eine Vorrede über das währe Wesen der Kirchenmusik.
  - von KNESEBECK (Karl Friedrich) königt. Preuffi Icher wirklicher Capitain von der Armes und In fpektorats - Adjutant des Generallieutenants voi Rachel zu Potsdam feit 1799 (vorher feit 179 Premieriirutenant im Regiment des Herzogs voi Braunschweig zu Halberftadt, vordem feit 1781 Secondlientenaut und felt 1787 Faburich): geb. zi Carme bey Ruppin am . . . May 1769. SS \* Betrachtungen über den jetzigen Krieg und die Urfachen feiner falfchen Beurtheilung; von elnem Schweitzer bey der alliirten Armee am Ober rhein. (Berlin b. Fr. Vieweg dem Sitern) 1704 2. - Er ift einer der Mitherausgeber des Magazins der neneften merkwiirdigen Kriegsbegebenheiten (Frankfurt 1794 u. ff.), in welchem mehrere Auf lätze von ihm mit von K. oder . . . ck. bezeichnet fieben. - Marfeblieder, im May 1790 gefungen ; in den (Halberftadt ) gemeinnatzigen Blättern 1790 Nr. 3. Fragmente zur Marich geschichte der Preuflischen Truppen nach Schlefien; ebend. Nr. 36. 37. 40. 41. 44. 45. 51 Auszüge aus feinen, meiftene an den Kektor Fischer

Fischer (zu Halberftadt) gesehriebenen Briefen. während der Feldzüge gegen die Franzofen, in den Jahrgungen 1792, 1793 u. 1794 der weuen gemeinnutz, Blatter. Die Schlacht bev Lautern d. 18-30 Nov. 1793; ebend 1793. Nr. 37 (auch in der Teutschen Monatsschrift 1794. Marz). An die Frangofen nach der Schlacht bey Lautern; ebend. Nr. 30. Trinklied fur Preuffens Krieger; ebend. 1705. Nr. 1. - \*Die Kriegskame. raden, eine Marichicene 1792; in der Tentfchen Monats chrift 1794. Aug. S. 307-328. Etwas Aber den Nationalcharakter des Frangofischen Volka; sbend. 1795. April S. 298-331. - Noch mehrere, meiftens anonymifche fliegende Blätter, vorzüglich während der Feldzüge am Rhein. -Auffatze und Gedichte in verschiedenen Zeit-Cebriften.

\_\_\_\_

KNETSCHKE (J. G.) SS. Progr. Commentatio I de eximia ratione, quam in formando Joecherl Lipfiensis ingenio initi conjuncta & prentum & frholae magistrorum cura. Zittaviae 1798, fol. Quid spectavit Socrates in sermone, com Theocota meretrice habito? Commentatie I & II. ibid. 1800. 4.

KNICKBEIN (Johann Christian) Diakonus zu Wevelssteik in der Wilsstemarsch feit 17601 geb. zu
Murne in Süderdithmarschen am 27 Oktober 1722.
SS. Vernünftige Gedanken von dem Geräusche
eines Wortfechters im Lande der Gelehrten, mit
eilsertiger Feder entworsen. Hamburg 1750. 4.
(7 Bogen, worin die Lehre von den Logomachium
abgehandeit wird. Din verspocknen praktischen
Theil ift der Versassen die gebieben).

KNIPPING (P... C...) privatifirt zu Halberfladt: geb. zu ... in Wesphalen ... SS. Dictionmaire de Gallicianes & Proverbes, tiré de quelques Auteurs, pour servir à ceux qui veulent se perfectionner dans la langue Francoile; redigé en Chapitres. Halberft. 1799, 8.

G 5

- KNOBLAUCH (H.) lebt er noch? und wo?
- KNöRIN (R... C...) Frau des Stadtschreibere zu Göppingen in Würtemberg - SS. Vonihrem Kochbuch erschien der gte Theil 1796.
- KNSTZSCHKER (J. C.) feit 1798 ausserveintlicher Profissor der R. zu. Leipzig (vorher auch Oberhoder geriehts und Konsistorlaudrokst) --: geb. -am 18 Sulius --- SS. D. de usu hodierno
  L. XIX D. de usu de usufunctu reditu care.
  Lips. 1793. 4. Pr. de poeuls insicalet.
  temere litigantium in caussis civilius, jure Saxonico Electorali fiatutis, ad Ord. Proc. rec. tit.
  XVI. S. a & 3. bild. 1799. 4.
- Heffen (vorher Prediger zu Vaack und Veckerhagen): geb. zu Cessei am 21 Jusius 1745. St. Ueber die Verbesterung der Liturgie und der Schulen auf dem Lande, und über die Versertgung eines Landeskatechismus. Cassel 1798. 8. (Stand vorher im Journat von u. für Teutsch. 1798. St. 10. S. 297 u. st.).

KNYRIM (Daniel Theodor) Diakonus zu Homberg in

KOB (J. A.) SS. Die Scarift: Die wahre Utfache der Baumtrocknifs u. f. w. erschien mit einem nenen Fitelblatt zu Erlangen 1793.

## VOR KOBIELSKY. S. GLAVE.

KOCH (Christi, Kriedr.) Noch hat plemand meine bey diesem Artikel vor fünf jahren geäusserte Frage zu Herzen genommen. Die Schrift erfehlen doch zu Zwickau, folglich in Kursachsen, wo es so viele ausmerksame und bereitwillige Litteratoren giebt!

KOCH

- KOCH (C. M.) anoh Kollegiat des Frauenkollegiums, Medicus im Jahobshofpital und klinischer bey dem hurfürstlichen klinischen Institut zu Leipzig —
- KOCH a S. Helena (Christoph) starb am aten September 1783. War geb. nicht am isten, fondern sm 11ten Oktober 1736.
- KOCH (C. W.) flatt Nationalinsstimt 1. Centralschute \$\hat{S}\$. Tablettes chronologiques des Révolutions de l'Europe. à Strasbourg 1798, 12. Seconde édition corrigée & continuée, ibid. 1801, 12. — Fon Abrégé de l'alifoire des traités de paix entre lea puissances de l'Europe &c. seschismes von 1796 bis 1797 4 Voll. in gr. 8.
- KOCH (D.) Pofter zu Geverfee in der Uggeiharde Amts Fleusburg felt 1784 — \$\$ "Anleitung und Maerialien zu Predigten, die dem aufgeklärten Publikum angemessen sind. Hadersleben 1787. 3. "Ueber die Bildung guter Prediger und die beffere Einrichtung des Kanzelvotrage, nach den Bediltsnissen mit er erleuchteten Jahrhunderts, nehst einigen Materialien für die Kanzel, zur Probe vorgelegt. Fleusburg 1737. 8.
- KOCH (E. J.) Die Notitz von feinen Amtsveränderungen ift, nach feiner eigenen Angabe, fo zu falfen : feit 1786 Lehrer den Griechifchen und Lateinischen Sprache am Padagogium der Realschule, dern jetzigen Friedrich - Wilhelms - Gumnafium: feit 1700 verband er mit diefer Lehrerfielle die Predigerfielle zu Stralan bey Berlin; feit 1793 adjungirter Prediger der Marienkirehe zu Berlin : feit 1708 dritter Prediger der Marienkirche und Prediger im beit. Geifthofpital - SS. Z. 18 u. f. feines Artikels I. die 2te, vermehrte und berichtigte Ausgabe. Ifter Theil. Berlin 1705. gr. 8. Auch unter dem Titel : Grundrifs einer Geschichte der Sprache und Litteratur der Teutschen von den Alteften Zeiten bis auf Leffings Tod. 1fter Band. chend

No.

ebend. 1795. (Dafür ift S. 176 des Hauptwerks Gefchichte der Sprache u. f. w. anszuffreichen). 2 ter Bund. nebft neuen Zufätzen zu dem erften Bande. ebend. 1798. gr. g.

\_\_\_\_

KOCH (Friedrich) farb 1794.

- KOCH (Friedrich Wilhelm) D. der AG. und felt 1786
  Physius der Stödte Glückstadt (wo er wohnt),
  12choe, Krempe und Wilfer und in eine Mark Steine
  burg, wie auch Arzt des Zuckt- and Werkhausfes
  zu Glückstadt: geb. zu. Rendsburg am 3 Oktober
  1759. S. Eine Abhandlung, zwey kopfwunden und eine die Peripneumonie betreffend. Kopenhagen. D. (Prasf. C. E. Manger)
  de miafmate putrediuofo. Infainie 1785. 8. D.
  inang. (Prasf. A. N. Aasheim) specimen medicum,
  sistens febrim putridam nervosam, ibid. 1786. 8.
- KOCH (Johann) Priester von der Predigtsendung, M. und ordenlichter Professor der Phil. auf der Universität zu Heidelberg (eit 1780; geb. zu Berschim Fuidischen am 13 April 1763. SS Politionen selectue ex philosophia. Pars 1-V. Heidelberg. 1700-1708. 8.
- ROCH (J. B. V.) Da seine Lehrstelle bey der Univerfirät zu Würzburg jetzt ein anderer bekleidet, und er, wenn er noch lebte, schon 84 Jahre alt seyn müsste; so muss er entweder gestorbem oder gur Ruhe gesetzt seys.
- KOCH (J. C.) S.S. Bestätigung der Beiehrungen über Mündigkeit gegen die Kinwürse einiger Schristfaeller. Giesten 1798. 2. Grundlinien einer neuen Theorie von der Succession mehrfacher Verwundten, nebst zwey Ammerkungen; Beylage zu seiner Successio ab intestato. ebend. 1798. 2. Bonorum possessio ilterarisches Testament, nebst Commentar, Revision und Codicill. ebend. 1798. 8. Ven Successio ab

intestato &c. erschien Editio VIII denuo aucta 1703. — Von der Hals- und peinlichen Gerichtsordaung K. Karl Verschien die ste vermehrte Ausgabe 1800. S. — Ueber Pitteni Oeconomia edicti perpetui; in Hugo's civiliss. Magazin B. 2. H. 4. S. 497-504. — Sein Schatteriss in (3). C. C. Schröter's) jurist. Almanach auf das J. 1782.

\_\_\_

KOCH (J. F. W.) SS. Botonifches Handbuch für teutsche Liebhaber der Pflanzenkunde überhaupt, und für Gartenfreunde . Apotheker und Ockono. men insbesondere, ifter Theil; die tentschen Pflanzengattungen. Magdeborg 1797. - 2ter Theil: die teutschen Pflanzenarten, ebend, 1708. - ater Theil: Vorkenntniffe und Anleitung zum Unterfuchen und Sammelo der Pflanzen, ebend. 1798. 8. Diefer Theil auch unter folgendem Titel; Handbuch zur Kenntnifs des Linneischen Pflanzenfuftems und feiner Terminologie, zum Unterfuchen der Pflenzen und zom Anlegen eines Herbariums. Mit & Regiftern and a Kapfern. buch : ein Hulfsmittel zur Beforderung des Gefehmacks an den Rechenübungen und zur gelegentlichen Verbreitung gemeinnutziger Kenntniffe. Ifter und ater Helt, ebend, 1800. 8.

KOCH (J. G.) anch Beysitzer der Schulkommission, und feit 1801 Etatsrath zu St. Petersburg -

KOCH (Johann Georg Friedrich) Kopift zu Bremen: geb. zu. . SS. Giebt jährlich das Address-Buch der kaiserl, treyen Reichs- und Hanse-Stadt Bremen bergans.

KOCH (Johann Heinrich 1) farb , . .

KOCH (Johann Heinrich 2) fällt weg, weil die angeführte Teutsche Schrift seine Inauguraldisputation ift, und er nachber weiter nichts berausgab.

косн

KOCH (Karl) Bürger zu Luzern in der Schweitz geb. dasibift . . . . . . S. Eine Skizze über der Gang des menschlichen Verstandes und einig desieben Perioden bis auf unsere Zeiten; der Helvetisch - patriotischen Geseilschaft gewickne am 11 May 1707, Luzern 1700, 8.

- KOCH (K. C. B.) SS. Nachricht von einer Freyfehale, als einem Versuche zur Errichtung einer Erwerbschule für die Kinder aller armen Eltern in Wismar; an meine Mitbürger. Wismar 1797. 8. — Die beyden ersten Binde von Dodd's Predigten hat St. K. Velthassen übersetzt.
- KOCH (Kalpar) Bürger zu Luzern: geb. daseibst . . . \$\$. Meine Empfindungen und Raifonnements Uber das Ereignis des 3r Jünners in der Stadt Lugern, Luzern 1708, A.
- KOCHEN (Albrecht Heinrich Matthiss) M. der Phil.

  Zu Kisl (vorher zu Jens): geb. zu Kisl am

  25 März 1776. S.S. Archiv für die moraliche
  und religiöfe Blidung des weiblichen Geschlechts.
  1sten Bandes 1stes-4tea Stück. Jena 1800. S.
  (Es arbeitin auch andere daram). Joannes
  Boarerges; eine Beglaubigungs- und Ermunterungsschrift für seine Zeitgenossan. Bend. 1800.
  gr. 3. Mitarbeiter son kritischen Zeitschriften und Joarnalen im Fache der Theologie, Phie
  losophie und der Schönen Künste.

## KOCHS (Johann) lebt er noch ?

KöCHY (C. H. G.) felt 1800 Privatlehrer der Rechts auf der Univerfielt zu Jena 1 geb. zu Schlieftelt, einem niederschieftelen, dery Millen von Braumschweig liegenden Dorse, am 24 April 1769. SS. CiviCivilifiifebe Erörterungen. 1ste Sammlung. Leips. 1797. gr. 8. D. Commentatio de testamente in attaere extorte. Imas 1800. 4. — Von dem Thecharus juris Sexonici ersteinen T. I. Sect. II. 1793. — Von dem Theoretich-praktischen Kommentar über die Pandekten ersteine des 1sten Theils ate Abteilung 1790. — Hat starken Antheil am 1sten Band von Quissorp's Bemerkungen aus allen Theilen der Rechtsgelahrtheit, befonders sür praktische Rechtsgelahrte (Leipz. 1793. 4); wie auch an Schröters Repetrorium juris consultatorium (ibid. 1793. 1794. 2 Toml in 8 msj.). — Recensionen.

- ron KeFIL (D. S.) feit 1796 anch k. k. Gubernial-
- ESHLER (Al. W.) SS. Von dem Neuen bergmänni-Chen Journal, das er mit C. A. S. HOFFMANN herssugieht, erfehins des 3ten Bandea gies und aten Stück 1800. — Ueber den Gebrauch des Schlackenbades; in den Freyberg, gemeinnützigen Nachrichten Jahrg. 1 (1800).
- EiHLER (Andress Rudolph) Oberinfethtor fänstlicher Teutschen Schulen des Waisenkaufes zu Halle: geb. zu Berlin . . . . . . Beschreibung des Waisenhause und der übrigen damit verbundenen Frankischen Stiftungen; nehft der Geschichte ihres ersten Jahrhunderts. Halle 1799. 8.
- Köhler (Benjsmin Friedrich) ffarb als Anhalt-Deffaulfcher Regierungsrath im May 1797.
- KöHLER (Friedrich Wilhelm) ftarb 1798.
- KSHLER (G.) SS. Ist es erlaubt, dem Königthume Hafs zu schwören? Frankf. zm M. 1798. S. Praktische Anleitung für Seelforger sowohl in als ausser dem Beichtstuhle in Betreff der Ehekindernisse; ein Anhang zu seinem größern Wer-

Werke, Frankf, u. Mainz 1799, gr. 8. — Von der Praktischen Anleitung für Seellorger im Beichtstuhle erschien die 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe zu Frankf, am M. 1798, gr. 8.

- Köhler (H. K. E.) Russich- kaiserlicher Hofrath, Direktor des kaisers Antiken- Kabinets und Biblisathekar des Kaisers von Russland zu St. Petersburg —: geb. zu Wechschloreng im Schönburgtischun 1765. SS. \*Description d'une Améthyste du cabinet de pierres gravéea de Sa Msjesté. Empereur de toutes lea Russies. à St. Petersbourg 1798. 8. \*Description d'un Vase de Sardonyx antique gravé en rellet, bild. 1800. gr. 4.
- Köhler (J. G. W.) seit 1801 Dechant zu Schwabach im Fürstenthum Ansbach ---
- KöHLER (Johann Ludwig) ftarb am 7 Februar 1798.
- KöHLER (Johann Valentin Heinrich) ftarb am 6 April 1796.
- KöHLER (Karl Gottlob) ftarb am 5 November 1801.
- Köhler (K. L.) auch Senior Ministerit SS.
  Denksprüche über die Zergliederung der Fahrmannischen Ordnung des Helle, Neuwied 1793. 3.

KeHLER

- Köhler (Philipp Thomas) ftarb am 8 August 1799.
- KöHN (Johann) Schulhalter zu Hamburg: geb. zu Husum ... SS \*\* Veranstaltet mit Jürgen Elert KRUSE die zu Hamburg 1782 in a Quartbänden erschitenne Ausgabe des Hamburgischen Comtoltisten. (In der Vorrede wird dies gesagt).-
- ISHNE (August Christian) Konrektor des Gymnasiums zu Nordhausen: geb. zu. . . . S. Nötbiges Handbuch für Kalenderbestizer, oder vollstudige Erklärung des Kalenders, nebst der Geschichte der Binthellung der Zeit, merkwürdiger Zeitpunkte und Tage. Mit 8 Kupsertaseln. Gotha 1798. 8.
- KSL (M. A.) SS. M. Tullii Ciceronis Opera philosophica. Vol. I. Tufcolanarum difputationum II-bri V. Ad optimas editiones recudi curavit, & felectam lectionis varietatem adjecit. Wirceburgi 1798. 8 maj. S. 196. Z. 4 l. Bonavits. Z. 7 l. Muffrygemählde.
- Kölek (G. D.) §§. Ideen zu einer allgemeinen litterarischen Kedection der noch vorhandenen und bekannten schriftlichen und archkologischen Denkmähler des Alterthums; eine Schulschrift. Lemgo 1798. 8. Des Abbé de Treijas mit der Geschichte verglichene Fabellehre des Alterthums; für Schulen und für Unkundige desselben ins Teutsche übertragen und mit Aumerkungen versehen. 18ter Band. Mit 11 Kupf. Frankf, am M. 1800. gr. 8.
  - Kelle (H. C. E.) feit 1799 königl. Preuss. Kriminalrath zus Bayrenth — SS. D. inaug. Practes periculi maritimi apud Romano; Commentatio ad illustrandum locum Cictronic ad Div. a. Epist. 1-17. Hal. 1795. 8. Leitbuch der Geschichte der in Teutschland gestenden Rechte, zu Vorlesunste Ausg. 10ter B.

gen entworfen. zfter Theil: Geschichte des Römischen Rechts. Erlangen 1796. 8.

KöllE (J. A. C.) erkielt 1798 seine Entlassung als Landschafts - Assessor, wurde aber 1800 aufs neue Assessor des engern Ausschusses --

\_\_\_

KöLLMER. S. oben KELMER.

KöLPIN (Alexander) königl. Dönischer Inflitzrath und königl. Hofchirurgus, wie auch Profeffor der chirurgischen Akademie zu Kopenhagen: geb. 218 Ueterjen im Hernogthum Holftein am 9 Julius 1721. SS. Diff. epifolatis de vitro antimonii eerati ad Joh. Frid. Wohlert. . . . 1773. 8. De capitis lactionibus meletemata medico - chirurgica; cum adjectis observationibus. Hafnine 1777) 8 maj. (ift im Hauptwerk unrichtig dem folgenden zugeschrieben worden). De chirurgiae recentioris prae veteri praestantia & progreffu. Oratio inaug. acad. a. 1787 habita, cum ratione examinum. ibid. 1788. 4. \* Die letzte Krankheit des Herrn Conferenzraths von Berger, erften königl. Danischen Leibmedikus. dend. 1791. 8. Opuscula chirurgica. T. I. ibid. 1799. 8. De empyemate observatio; in Actis Societ. ened. Hafnienfis Vol. I (1777). De fiftula perimaei urinaria cum absoluta urethrae coalitione observatio; ibid. Vol. II (1779).

Kolpin (Alexander Berahard) ftarb am 18 November 1801.

Kölreuter (J. G.) SS. Die historisch-physiche Beschreibung der wahren misonlichen Zeugungstheile und der eigentlichen Befruchtungsart bey der Schwalbenwurz u. s. w. steht auch in Rud Jas. Cameraris Opusculis botanici argumenti vollegit & edidit Joh. Christi. Mikan (Praga-1797. 8 maj.) Nr. 17 u. 18. — S. 200. Z. 15 15 wignes fatt einige.

Kenic

König (A. B.) SS. Von dem Verfuch einer hifterischen Schilderung der Manpverknderungen—
der Reidenradat Berlin erschiene des 4ton Thells
rster und ater Band, enthaltand die Regierungsgeschichte König Friedricha Withelma des Ersten
von 1713 bis 1740. Berlin 1796. — Sten und
letzten Theils rster und ater Band, so die Regierungsgeschichte König Friedrichs des Zwexten
enthält, ebend. 1798, gr. 8.

- ESNIG (G. L.) S. Elementa metaphysics juris doctrinae, auctore Immanuels Kantio; Latine vertic, Amfielod. 1799. Anoeliang zund Recknen, für Bürger-und Ländschnies. Oldenburg 1300. 8.
- ESNIG (J. C.) feit 1707 D. der R. ... SS. Probe einer Pandektenchreßomsthie, welche aus den Florentinicht Tarrellischen Pandekten ausgezogen, und fowohl mit verschiedenen Lesenten, als auch mit kritischen Anmerkungen verschen ift. Nürnb. u. Altdorf 1706. gr. 3... Formularbuch für auslergerichtliche Handlungen und freywillige Gerichtshandlungen. Altdorf 1707. 8. Hagenis Donelli Commentaril de jure civili, denon recensult atque edidit &c. Editio fixia prioribus accuratior atque ad usum lectorum accommodatior. Follume primam. Norimbergae 1801 (sigenti, 1800.) 8 maj.
- ENIG (Karl Dieterich Eberhard) Kandidat der AG.

  sund zuweiter Bibliothikar des Ritters Sir Jafeph
  Banks zu Lendon: geh. zu Brannfehrung 1777.

  SS. \* Ijank Welds. den jüngern, Reifen durch
  die vereinigten Staaten von Nordamerlika, und
  durch die Provinzen Ober- und Unter-Genads,
  in den Jahren 1795, 1796 und 1797, nach der
  2ten Englischen Ausgabe übersetzt, a Bhöde.
  Mit 6 Kupfern, Bettla 1800. gr. g.

- KBNIG (L. F.) SS. Die erfte Angabet Uberletzte aus dem Teutschen ins Franzölische u. f. f. ift auszuftreichen.
- von KOPKEN (F.) \$\$. Skolien für den litterariichen
  Clubb in Magdeburg. Magdeb. 1708. 3. (eine
  igrische Biumeniese, die Lieder von ihm feibft und
  von andern nuem Dichieven enthält). Die
  Wahl eines Gatten, an Frünlein \* ; in Wieland's neuem Teut. Merkur 1795. St. 9. 56Der erste Kus, ein Fragment aus dem Amynt
  des Tasso frey übersetzt; ebend. S. 66-70. An
  Teutschlands Horaz des vorigen Jahrhundertes;
  ebend. St. 10. S. 202-204. (auch in Herder's
  Terpsschore).
  - Koppel (Johann Gottfried) ftarb am 19 August 1798.
- Köppen (D. J.) SS. Wer ift ein Christ? oder über die Begriffe eines Christen; nehft Bemerkungen über das Senuschreiben einiger Jüdischen Hauswätes an den O. C. R. Teller und dessen Beantwortung. Leipz. 1800. 8.
  - KSPPEN (Heinrich Friedrich) Hauslehrer zu Halle im Magdeburgichen: geb. zu Öschersleben am 1 May 1772. SS. Achtung den Scheintodten; 2 zum. Besten. der Menschneit herausgegeben. 2 Theile. Halle 1800. S. Gedanken bey Todesfällen, 1826 stieke, abend. 1800. S.
  - Koppen (Karl Friedrich) ftarb am 11 Julius 1798. War auch Kanenikus: geb. 1737.
  - KöRING (K. W.) SS. Grundfätze der Erziehung und des Unterrichts in Privatinditutes, nebst einer Nachricht von feiner Erziehungsanstalt, aftes Stück, Hannover 1706. 8.

KERNER

- KSRNER (C. G.) feit 1798 geheimer Referendar -
- IRNER (Heinrich) Profsssor der Geschichte und Geographie zu Zürich: geb. dasibs 1754. So. Helvetich- geographisches Karteossiel für Kinder. Zürich 1789. 12. "Geographisch- statifische Tabellen über die Schweitz; von H. K. ebend. 1795. fol. — Mon schrieb ihm auch die Fragmente eines jungen Teutschen über Italien (Täblingen 1799. 2 Theile in 8) zw.: er lehnte sie aber von sich ab.

gerry 2 2 2.252

- Köster (H. M. G.) seit dem 18ten Bande nicht mehr Redacteur der Tentschen Encyklopädie n. s. w. sondern Prosessor ROOS zu Giessen.
- ESTER (L. A. W.) SS. Etwas über die Ansprüche der Herren Grasen zu Wittgenftein an die Grasschaft Sayn; is v. Berg's Teutschen Staatsmagszis B. 3. H. 3. Nr. 14 (1800).
- BSTLIN (Nathansel Friedrich) Sohn von Nathansel; M. der Phil. zu Tübingen: geb. zu Nürttingem im Whettembergicken am 17 September 1776.

  SS. Diff. de jurium humanorum origine ac fandamento. Tubing. 1796. 4.

  D. Symbolae ad illudrandam Novil Teft. de divina enque mozali mundi gubernatione doctrinam, ibid. 1799. 4.

von KOTLERN (J.B.K.) — geb. — am 2 April — Vergl. Zauner's biograph. Nachrichten von den Salzburg. Rechtslehrera S. 136-140.

7.

- KOHLER (F. W.) seit 1798 Pfavrer zu Fehlbach im Wurtembergischen S. \* Mein Beytrag zur Erörterung der Frage: Wie ist dem durch die Französische Kriegekontribution ausgesogenen Wirtemberg wieder aufzuhelsen? Stattgart 1796. 8. \* Gedanken eines Wirtembergers über die Verbesterung der Armenpsiege und Volkserziehung vermittelst der Industrieschulen, ebend, 3796. 8. \* Fön den Schwäblichen Provinzialbikttern erschien der 3te Heft 1800.
  - KOHLHAAS (J. J.) jetzt erfer Stadtphyfikus zu Regensburg und Präsident der botantschen Gesellschaft -SS. Von der Anleitung zur Bildung achter Wand-Erzte erfchien die ste Auflage, und zwar der ifte Band auch unter dem Titel: Reine Mathematik für fchon gelibtere Jünglinge; Arithmetik, Geometrie, ebene Trigonometrie, Fragmente aus der höbern Mathematik. Mit 10 Kupfertafeln, Nürnberg 1708. - Der ate Band auch unter dem Titel: Angewandte Mathematik für schon gelibtere Jünglinge; Statik, Hydrostatik, Aërometrie, Hydraulik, Optik, Katoptik, Dloptik, Perfpektiv. Mit Hinficht auf Anatomie, Physiologie, Chirurgie und Geburtshülfe. Mit o Kupfertafeln, ebend, 1798. 8. - Von der Korzgefalsten Naturgefchichte - für - Erwachlene enthält der ifte Theil das Thierreich; in- und ausländische Saugthlere. Mit Kupfern. Der ate Theil die Fortfetzung des Thierreiche: Vögel, Amphibien, Fifche, infekten, Gewürme; dann das Pflanzenund Mineralreich. Beyde Theile anch mit dem Titel: Anleitung zur Bildung achter Wundarzte gter und oter Band. Oder auch mit dem Titel: Naturgeschichte für Aerzte und Wundarzte, befondere für folche, die in kleinen Studten und auf dem Lande leben. - Confutation über die

Hart-

Hartherigkeit; in Arnemann's Magazin für die Wundarzneywiffensch. B. 2. St. 4. Nr. 1 (1799). — Recensionen.

- KOHLMANN (Martin) M. der Phil. und Prediger bey St. Jakob zu Nurnburg feit 1791, wie auch feit 1773 Senior des Sebalder Kapitels (vorher feit 1767 Diakonus bey St. Sebald zu Nürnberg, vordem feit 1758 Pfarrer zu Heroldsberg, und ver dielem feit 1752 Mittagsprediger beym heil. Kreutz vor Närnberg): geb. zu Nürnberg am 29 Auguft 1725. SS. Dip. (Praef. Nagelio) de iis, quas de muftersis in theologia naturali poffunt tradi. Altdorf. 1751. 4. Troftfchreiben an Hrn. G. S. Scheurl v. Defersdorf, Nürnberg 1751. 4. Glückwünschungsschreiben bey der Kaibard-Bauriedelischen Hochzeit. ebend, 1753. fol. Leichenpredigt auf Hrn. B. A. Haller von Hallerftein, ebend. 1757. fol. Gedächtnifspredigt auf Kaifer Leopold II. ebend. 1702. 8.
- KOHLREIF (G. A.) §S. Von der Abhandlung von der Beschaffenheit und dem Einflus der Lust u. s. w. erschien die 2te Auflage 2u Weissensels 1800. gr. 8.
- KOHLSCHütter (K. C.) Oberkonsistoriairath zu Dresden seit 1801 (vocher seit 1796 ausserordentlicher Prosessor des Schlichen Rechts and der Universität zu Wittenberg) — SS. Propädertik, Eseyklopädie und Methodologie der positiven Rechtswissenschaft; für seine Zubörer herausgegeben, Leipz. 1797 (tignut. 1796). 8. Vorlesungen über den Begriff der Rechtswissenschaft, ebend. 1798. 8.
- KOLB (E.) jetzt Lehen der Barens von Gregory au Dreiden — SS. Beicheidene Zweifel und bedenklichkeiten gegen manche neuere Anfikieungen in der Theologie, und Erinnerungen an vergeffene Wahnheiten, Leipz. 1797. 3.

Water

won KOLB (Karl Joachim) Licentiat der Rechte, Reichsgraft. Fugger - Babenhaufischer zweyter Rath und Oheramtmann der Reichsherrschaft Boos, seis anch fürfti Schwarzenbergifcher Hofrath: geb. zu . . . SS. Staatsrechtlicher Beweis, dass der unterm i Hornurg 1703 zu Stande gekommene aligemeine Reichsschlus den einzelnen Ständen des Teutschen Reichs die Befognis einrume, nicht blos ihre Perfon, fondern auch alle reale Unterthanen ihres Territoriums, oder die in ihren Reichsständischen Gebieten gelegene Guter und daraus gezogen werdende Renten und Gefälle. fowohl der in folchen Gebieten vorhandenen, als auch auffer denfelben fich befindenden ordentlicher Weise exempten Personen und Stellen, während des mit der Französischen Nation ausdaurenden Kriegs zur Erleichterung ibrer Landschafts - und Kontributions - Kaffen in das gemeinsame Mitleiden zu ziehen. 1794. 8. Auch in Reuff'ens Deductionsfamml. B. II. S. 231-292.

KOLBANI (P.) — und ausübender Arzt zu Prestburg — SS. Giftgeschichte des Thier-Pflanzen- und Mineralreichs, nehnt den Gegengisten und der medicinischen Anwendung der Gifte. Wien 1798. gr. 8.

KOLLER (B. J.) Hofmeister der jungen Freyherren von Fahuenberg zu Regensburg: geb. zu Binddorf, einem vorderöfsteinischen Städtehen in der Graffichaft Hoisenberg am 26 Angust 1767. S.S. Der Kammerhusar; ein Schauspiel in 2 Auszügen, Regensburg 1797. 8. Etzeugnisse aus dem Geblete des Wahren und Schönen. ebend. 1798. 8. Entwurfzur Geschiehte und Litteratur der Aefthetik, von Baumgarten bis auf die neueste Zeit, ebend. 1790. 8. "Konrad, Herzog von Zizringen; ein vaterländisches Schauspiel in 5 Aufzügen. \*Der Okullit; eim Lustiplei in 3 Aufzügen. ebend. 1800. 8. "Der Okullit; eim Lustiplei in 3 Aufzügen. ebend. 1800. 8.

Gedichte in den Wiener Musenalmanachen 1790 und 1791.

- KOLLER (Benedikt Maria) ftarb am 16 Marz 1798.
- KOLLER (J. F. M.) die schon vor fünf Jahren im Hauptwerk geänsterte Frage: Leht er noch? ift bis jetztunbeantwortet geblieben.
- IOLLMANN (August Friedrich Christoph) Organist der könig!. Kapelle zu St. James in London: gib. zu ... in Tentichlaud ... SS. An Effey on musical Harmony, according to the nature of that science, and the Principles of the greatest musical Authors. London 1796. 4. Nebst 40 Kupfertaseln in Folio mit Noten. An Introduction to the Art of Preluding and Extemporizing, in six Lessons for the Harpschord or Harp. Opera 2. ibid. ... Querfol. The first beginning on the Piano-Forte, according to an improved Method of teaching Beginners. Opera 5. ibid. ... Querfol.
- KOLLONETZ (A.) SS. Von den Faßenpredigten in 3 Jahrgüngen erfekten eine neue Ausgabe 1797; wie auch von dem Leiden Jefu Chrifti nach den fieben Hauptgegenfänden in fieben Predigten 1797.
- KOLTITZ (August Gottlob Friedrich) starb am 8 Junius 1799.
- KONOPAK (Christian Gottlieb) D. der R. und Privatdocent derfilben auf der Universität zu Haust geb. zu. . . S. Gibb mit KLEIN und KLEINSCHROD das Archiv des Kriminalrechts heraus feit und mit dem gten Bande. Halle 1800. 8.
- IONRAD (J... M...) ... zw ... geb. zw ... Ss. \*Gianetta Bonelli; oder die Sibariten; ein H 5

romantisches Denkmahl aus dem Mittelaster Italiens. In zwey Theilen. Prag 1799. 8. (Umter der Zueignung hat er sich genannt).

- KOPP (C... M...) Unter-Archivist des Helvetischem Direktoriums zu Bern leit 1798: geb. zu Münger im Kanton Luzern. S. Was foll jeder Helvetische Bürger in Rücklicht des Staats überhaupt und der angenommenet Constitution besonders beobachten? Jun. 1798. 8.
- KOPP (U. F.) jetzt gehimer Referendar und gehiemer Landieretar zu Constil SS. bruchflücke zur Erigaterung der Teutschen Geschichte und Rechte. Cuff: 1 1799. ater Theil. ebend. 1801. 4. Von den Landiäthen, vorzüglich im Hessen-Casseilischen; in v. Berg's Tantschem Staatsmagazin B. 1. H. 1. Nr. 6 (1796). Ueber die Kanzlerwürde im Hessischen Ansprüghe auf Kronensteuer und Opserptennig von den unter Teutschen Reichsständen geschenen Juden; zbind. H. 2.

  KOPPE (I. C.) auch ber der herzogl. Sussitänzaley zu
  - KOPPE (J C.) auch bey der herzogl. Jufitzkanzley wee Roflock ordentl. Advokat und Prokurator - SS. Kleine Auffatze in der Monatsfebrift von u. 1 ur Mecklenburg, in Wehnert's Mecklenb. gemeinnfitzigen Blättern, und in dem Allgemeinen litterarischen Angeiger feit 1796; z. B. Sonderbares Schickfal einer Abhandlung des verftorbenen Heffen - Darmftädtischen geheimen Tribunaleraths Dr. Ludw. Jul. Friede. Höpfner's in Darmftadt : Vom Flavianischen und Aelianischen Rechte; in dem Allg. litter. Anzeiger 1800. S. 358-360. -Seit 179 . . liefert er zum Mecklenb. Schwerinifchen Staatskalender eine Ueberficht der Mecklenburg, Litteratur. - Reconsionen in den Er-furt, gel. Zeitungen, in den Erfurt, gel. Nachrichten, in (Heinze'ns) Kielifch, gel. Zeit. und in der feit 1800 erfcheinenden (Hallifchen) juriff. Lit-

Littersturzeitung. — Von dem Jariftischen Almanach esskien auch der ste Jabregung auf 1796. — Ein stes Stück des Jurift. Magazine sziffirt nicht. — Statt Jetztlebendes Mecklenburg ies mass: Jetztlebendes gelehrtes Mecklenb. u. f. W.

KORABINSKY (J. M.) — geb. zu Eperies in Ungern 174. S. Anfchickung zu den biblichen Gefchichten. Regensburg . . Gesik's Lateinisches Leschuch, mit Ungarischen und Böhmischen Zuskzen. . . Geozenbliche flaeistische Tabellen vom genzen Erdboden. . Tabula memorialis, jistens idam ac ambitum unstversae erustisenis kumgaat. . .

KORB (C... G...) \$5. Mehrere einzelne Gedichte,

KORDES (Berend) M. der Phil, felt 1786 und feit 1702 aufferordentlicher Professor derfelben auf der Universität au Kiel, wie auch feit 1793 Unter-bibliothekar (varher feit 1780 Privatdocent zu Kiel, und vordem feit 1787 in gleicher Qualität zu Jena); geb. zu Lübeck am 27 Oktaber 1762, SS. D. Observationum in Jones oracula specimen, ratione potiffimum habita verfionis Alexandringe fragmentorumque Hexaplariom. Jenze . M. AccI Planti . Sarfinatis Um-1788. 4. bri, Comoediae duae (Capteivei & Trinumus) ex recenfione J. F. Gronovii, ibid. cod. 8. " Ruth, ex versione LXX interpretum, fecundum exemplar Vaticanum recognitum a Lamberto Bos. Accedit Periocha, in qua de Ruthae hiftoria exponit, in usum scholarum, quibus idiomata linguae Hebraicae & genine dictionis Novi Teftamenti comparantur. ibid. eod. 8. M. Accius Pique tus and Friedrich Wolfgang Reiz. Kiel 1793: 8, Lexikon der jetztlebenden Schleswig - Holfteinifchen und Butinifchen Sehriftteller, wöglichft vollftändig zusammengetragen. Schleswig 1797. gr. 8. — (Wiffenschaftliche und topographi-sche) Ueberficht der jetztlebenden Schleswig-HolHolfteinischen Schriststeller; in den Provinzia berichten 1793. H. 5. — Recensionen in de Kielischen gelehrten Zeitung vom J. 1790 ut 1791, im Fache der biblischen Exegese und klassischen Litteratur. — Zustze zu den im All, litterat. Anz. 1800. Nr. 104. S. 1009-1015. ut Nr. 105. S. 1025-1032. besindlichen Bemerkuri gen und Erinnerungen über Chph. Aug. Het manni Conspectus reip. litteraties. Edit. VIII procurata a Jerem. Nicol. Eyring. II Tom. Hanov. 1791 und 1797. 8; in dem ALA. 1800. S. 1817-1824. 1834-1839. Andere Bemerkun gen eben dasebst. — Vergl. (Eck's) Leipz gel. Tagebuch 1787. S. 194. f.

KORNEMANN (J... C...) Amimann zu Breuna im Hessen-Casseischen — SS. Die Abhandlung erfebien nicht zu Giessen, sondern zu Marburg.

KORTE (A... M... C...) Diakonus an der Hauptkirche un Afcherzieben: geb. zu ... SS. Praktische Anweisung , holzsparende Stubentsten, Kochheerde und Bratofen mit wenigen Kosten zu bauen, Mit 7 Kupfertafeln, Hamburg 1799. 3.

- \_\_\_ von KORTUM (E.) feit 1798 k. k. Oft-Galitzischer Salzwesens - Direktions - Administrator - \$\$. Z. g feines Artikels lefe man : du partage,
- KORTUM (Johann Chriftoph Paschen) ftarb am 3 Oktober 1800. War geb. 1751.
- IORTUM (Johann Karl Arnold) Sohn von Karl Arnold; D. der AG. und Chirurgie zu Bochum in der Grafichaft Mark: geb. daj:lbst am 23 August 1772. SS. D. inanguralis, fiftens figna ex labiis. Duisburgi 1795. 4. Gefundheitsbuchlein für Bergleute, Dortmund 1798. 8.
- MORTUM (K. A.) SS. "Adams Hochzeltfeyer. We-fel 1783. 8. (Ein komisches Gedicht, als Anhang zu der Magischen Laterne). - Die im 5ten und durch den oten und 7ten Heft von Weddigen's Westphäl, Magazin fortlaufende Nachricht vom ehemahligen und jetzigen Zustande der Stadt Bochum ift auch befonders gedruckt 1791. 4. - Die Beytrage zur praktischen Arzney wiffenschaft find richtiger dem folgenden beygelegt. — Die in den Duisburgischen wöchenu. Anzeigen von 1760 -1774 befindlichen Auffätze find folgende: Von einer wunderbaren Wirkung des Schreckens, Vorschlag einiger ökonomischen Kleinigkeiten. Von den vornehmften Mitteln zur Erlangung eines bohen Alters, Vom diätetischen Nutzen der Salate. Etwas über das Punfchgetrank. Von den Urfachen des Aberglaubens, betreffend die Gespenfter und Vorgeschichten. Anweisung, die lebendigen Kräuterbücher zierlich zu verfertigen. Von der Salzfäule, worin Loths Frau verwandelt worden. Verfuch über die von Salomo beschriebene Krankbeit des Alters. Von der Hindernifs der Bienenzucht in Weftphalen. -Der Tempel der Gefundheit, ein Traum; in den Duisburgischen Abhandl. gel. u. gemeinnitz. Sachen 1776. - Auffätze in der Beylage zu der in Wefel herausgehommenen Jugendzeitung : Erngmente

Hamburg): geb. zu Grevismühlen oder Greifsmühlen. SS. \*Kritik der Humanitik. Leipz. 1796. 8. \*Was foll der fürft (eyn? Was hann der Fürft (eyn? ... Memnons Bildfäule, in Briefen an Ida. Berlin 1799. 8. Der Schattenkönig. Leipz. 1800. 8. — In den won J. D. HART MANN heraussgegehenn Gedichten (1794) if mehr als die Hüilfe von ihm. — Auch einige Gedichte in der Monatsschrift von u. für Mecklenburg. — Gelegenheitsgedichte.

KOSEGARTEN (Friedrich Franz) Sohn von Bernhard Chriftian und Siefbruder von Ludwig Theobul : Kandidat des Predigtamts zu Greifsmühlen im Mecklenburgifchen : peb. dafeloft . . . SS. · Julie von Steinan; eine intereffante Geschichte dus der letzten Halfte des jetztlaufenden Jahr-2 Theile. Berlin 1796 - 1707. 8. \*Kritische Bemerkungen über die Kübelische Schauspielergesellschaft während ihres Ausenthalts in Greifswald vom Sept. bis Nov. 1705 gefammelt und mit aller Unpartheylichkeit geordnet von H. J. N. Glücksburg 1797. 8. Geburtsfever; einer mufterhaften Mutter zu Ehren ; eine dramatifch bearbeitete Jugendhandlung. Berlin 1707. 8. Charakter - Probleme . oder Waldhutte und Ringe; ein Pendant zu den Erfcheinungen menschlicher Leidenschaften. 3 Bandchen. Gotha 1800. 8. - Mehrere Gelegenheitsgedichte.

KOSEGARTEN (L. T.) \$\$. Eufebia; eine Jahresfchrift zur Beförderung der Religiolität. 18se
Jahr. Leipz. 1797. gr. 8. - Poeffen. 2 Binde.
Mit Kupfern. ebend 1798. gr. 8. Der Prediger, wie er feyn folite; oder: Denkwiltelgkeiten aus dem Leben und den Schriften des Robert Robinson, gewesenen Baptistenpredigers zu
Cambridge. Nach dem Englischen des George
Dyer für den Standpunkt des Teutschen Publikums bearbeitet, ebend. 1890, 2.
Brittifches

sches Odeon, oder Denkwürdigkeiten aus dem Leben und den Schriften der peueften Brittischen Dichter. 2 Bande, Berlin 1800. gr. 8. von Medem ; eine Tragodie, Hamburg 1800, 8. Ide von Pleffen, Ifter Theil. Dresden 1800. ater Theil. ebend. 1801. 8. Bryde auch unter dem Titel: Kofegarten's Romantifche Dichtungen. - Setzte fort den größten Theil des aten und den aten Band der durch von Blankenburg angefangenen Ueberfetzung von Gillies Geschichte von Altgriechenland aus dem Englischen 1797. -\* Das Geständnis; in Schiller's Horen 1796. St. 6. \*Ekloge; chend. St. 7. \*Theon an Thesro: ebind. St. 10. - Gab heraus: Karl Nernft's Wanderungen durch Rügen. Düffeldorf 1800. 8. - Von den Rhapfodien erfchien der gte Baud . mit dem Portrait des Verfaffers 1801. - Sein Bildnis gemahlt von Weström, gestochen von Lips 1797.

\_\_\_

KOSHANN (J. W. A.) felt 1798 auch Affeffer bey der kurmarkifeken Kriegs - und Domainenkammer zu Berlin - SS. Hiftorifche Kleinigkeiten. Berfreymuthige Betrachtung der lin 1701. 8. Grunde für und wider die General-Tabacks-Administration. ebend. 1797. 8. Beschreibung der Dienkjubelfeyer des Generalmajors von Meerkatz, ebend. 1707. 8. Leben und Thaten Friedrich Wilhelm des Zweyten, Konigs von Preufien. ebend. 1798. 8. (Aus den Denkwürd. der Mark Brandenburg befonders abge-Elemente der Stereotomie und dedruckt). ren Anwendung auf den Steinschnitt. after Theil. Mit Kapfern. ebend. 1708. - ater Theil. ebend. 1799. gr. 8. Verfuch einer vollständigen Theorie der Gewölbe, herausgegeben u. f. w. Ifter Heft. ebend. 1709. 8. Auch unter dem Titel: Sene's, ehemabligen Mitgliedes der Akademie der Wiff. zu Paris, Anweifung, den Inhalt der Kugelgewolbe, überhehter und gedrückter Kuppelge. wölbe, fo wie der Klofter - und Krentzgewölbe ste Ausg. 1oter B.

zu berechnen. Versuch einer Darstellur der Kameralverfassung in den königl. Preusst schaten, als Probe eines größern unter diese Titel nichstens im Druck erscheinenden Werk ebend. 1300. S. — Die Denkwürdigkeiten d Mark Brandenburg u. s., ind bisker noch in mur fortgesetzt worden, und zwar seit 1709 m dem Zusatz: und der Herzogthümer Magdebu und Pommern. Im 3. 1707 war K. L. J. FISCE BACH Mitherangeber. Seit 1801 redigirt KO! MANN das Journal alleis, nuter dem Tite Denkwürdigkeiten und Tagsageschichte der Preusstellten Staaten. — Hat Antheil an F. L. STREIT millitkrischen Encykloptdie (Berlin 1800. 8).

Freyhert von KOSSIACH ( . . . ) Z. 3 feines Artike

KOTTNAUER (I.) SS. Wünsche in Briefen auf all im menschlichen Leben mögliche Falle, für all Stände, jedes Geschlecht und Alter. Prag 1707. 8 Luftig Lebendig, oder lächerliche Begebenheite zum gefunden Genuss aller Luftigmacher, Spals vogel. Zeitverkurzer und Launiften. ebend 1797. 8. Kunft, auf eine leichte Art glück lich zu feyn. ebend. 1798. 8. Woran lieg es, das unfere Zeiten nicht beffer find? eine Er örterung der Ursachen der Unzufriedenheit de Milevergnugens unter gewiffen Volksklaffen nebft den wirklichen Mitteln, fie aus dem Wegzu raumen; ein patriotischer Versuch. Cother Das luftigfte Vademecum. fü 170%. 8. Gefellschaften muntern Scherzes, oder fpalshafte Anek.

M KOTZEBUE (A. F. F.) von 1798 bis 1700 war er Tneaterdichter zu Wien; feit dem April 1700 privatifirte er abwechfelnd zu Weimar und Jena; that 1800 eine Reise nach Russiand, ward upschuldig verhaftet und nach Sibirien geschickt. aber bald wieder bergeftellt und zum Ruffich baiferlichen Hofrath und 1201 zum Kollegienrath zu St. Petersburg ernannt; war auch eine Zeit lang Direktor des dortigen Teutschen Theaters, nahm aber in demfelben Jahre feinen Abschied und privatiurt wieder zu Weimar - SS. Fragmente über Recensenten - Unfug; eine Bevlage zu der Jenaer Litteraturzeitung. Leipz. 1707. Schauspiele. Ifter - gter Band, ebend. gr. 8. Neue Schaufpiele. Ifter - 4ter Band. 1797. 8. ebend. 1708 - 1800. 8. (Die in die en beuden Sammlungen enthaltenen Schaufpiele find auch zu gleicher Zeit einzeln erschienen). Das Dorf im Gebirge; ein Schauspiel mit Gesang in 2 Ak-Ueber meinen Aufentten. Wien 1798. 8. halt in Wien und meine erbetene Dienstentlaffung; nebft Beylsgen. Leipz. 1799. 8. hyperboreische Efel, oder die hentige Bildung: ein draftisches Drama und philosopnisches Luftfplel für Jünglinge, in einem Akt. ebend. 1799. 8. Das neue Jahrhundert; eine Poffe in einem Akt. ebend. 1200, 8. - Das Grab auf dem Hügel. eine Erzählung; in W. G. Beckers Erhohlungen Die Luftballe; ebend. B. 4. Nr. 8. -1 2 Sein Sein Bildnis vor der kleinen Romanenbibliothe 1800. — Von seiner Autorschaft ertheilt e seinst Nachricht in dem Sten Bundchen der jung ften Kinder seiner Laune S. 123-244.

- KRÖMER (Bernhard August) der Rechte Kandide. 280. 280. 280. 2. S. Ideen zur Verbeste rung der bürgerlichen Gewerbe; ein patriotische Versuch, Göttingen 1800, 8.
- \*KRöMER (Gregor) Stelferggehülfe zu Friedorfing is Salzburgifeises: geb. zn. . . \$\$\text{S}\$ Hunder neue Schulgefänge, nehft elnigen Bemerkunge über den Schulgefäng, und einem Anhange. Mit Meledien verschen von Philipp SCHMELZ Salzburg 1800. 8.
- KRBMER (Johann Georg) . . . zw . . . geb. zw . . . SS. Abhandlung über die Durchbobrung dei Brufbeins von Carl. Kristar, Claffinz; überfetzt nebst einem kurzen Anhang. Marburg 1799. kl. 8
- KREMER (J. J.) SS. Des Wichtigste der Landwirth schaft; oder Ausstöfung der böchä interessente Geomomischen Frage: Worans besteht der eigent liche Stoff der Nahrung und des Wachsthums de Pflanzen? Mit weiter aufgestellten Grundsätzet des Ackerbaues. Breslau, Hirschberg u. List 1799. gr. 8.
- KRAFFT (W. L.) seit 1799 Russisch- kaisert. Kollegien rath und seit 1801 Ritter des St. Annenordens von der zweyten Klasse zu St. Petersburg
  - KRAFT (J. G.) jetzt Diakonus der altflädtischen Kirch
- KRAFT (Karl Ludwig) Oberamtsmans zu Sindelfingei im Wärtembergijchen feit 1790 (vorher zu Herrenberg); geb. zu Herrenberg 174. . § . \* Aufstellung und Anwendung der Französischen Brandscha.

fchatzungs - Repartitionsgrundfätze. Tübingen 1796. 8.

- RAHMER (C. A.) (vorber Pfarrer zu Groß-Thiemig Haynischer Ephorie) — SS. Ueber den Tod, nach Grandstzen der Natur und der Religion, mit Hinscht auf unsere verstorbene Freunde. 4te ungezebeitete, verbeitete und vermehrte Ausgabe. Leipz. 1797. 8. (Baß die Wortz: 4te — Ausgabe eine Unwahrkeit sigen, wird gezeigt im Allg. litter. Auzeiger 1798. S. 1304, verglichen mit 1790. S. 26t u. f. Diesible Besandniß hat es mit seines andern Schriften, die mehr als einmahl aussgelegt syn sollen). Recept zu einer grünen Kräuter- und Gesundheit- Butter. (Dresden 1797). 3.
- IRAMER (Georg) . . . zu . . geb. zu . . . . SS. Der belehrende Kunft-Waid und Schönfürber, oder Anweisung, Seide, Wolle und wollene Zenge, Baumwolle, Leinen und Leder schön und dauerhast zu fürben. Leipz. 1798. 8.

KRA-

KRAMER (Karl \*) Siegmund) D. der AG. und asse übender Arat zu Halberfladt, feit 1800 mit de Charakter sines königl. Preuff. Medicinalrath geb. zu Harsleben bey Halberftadt am . . . Se tember 1759. SS. De medicina populari de inaugur. Halae 1783. 8. \*Vermachtnifs e Bes Vaters für feine Tochter; ein Neujahrag fchenk; herausgegeben zur Unterftutzung d Armen ;- aus dem Engl. Halberftadt 1780. \*Blumen auf Sophiens (Mad. Schwarz) Gra ebend, 1780. 18. \* Kleine Erzählungen 11 \* Sittengemablde, ebend 1707. 8. \* Bentie min Grafen von Rumford's kleine Schriften po litischen, ökonomischen und philosophischen I: halts. Mit Kapf, after Theil, Weimer 1797. aten Theils ifte Abtheilung, ebend. 1799. 8. -Krankbeitsgeschichte des Stadtrichters Hever hinter Schwarz'ens Gedächtnißrede auf denfelbe (Halberft. 1786 8). - Rede über den Zuftan der schönen Wiffenschaften unter Friedrich der Könige, in der litterarischen Gesellschaft gehal ten; in der Schrift: Erfte Geburtsfeyer Koni Friedrich Wilhelm des Zweyten, den 25 Sept 1786 in der litter, Gefellich, zu Helberft, gehalte (Berlin 1786. 8) S. 5 - 22. - Sonderbare Gaft freybeit; in den Halberft. gemeinnütz. Bl. 1786 Nr. 12. Der Hirt und der Philosoph, nac dem Engl. des Gay; ebend. Nr. 46. Die be lonnte Wohlthat oder der brave Soldat, ana den Engl.; ebend. Nr. 51. Die Wahl, aus den Engl. des Pomfret; ebend. 1787. Nr. 3. Be merkungen über die Sitten, Gewohnheiten, Re ligion q. f. f. der Japaner, von Thunberg; ebend Nr. 7- 10. Die belohnte Gaftfreundscnaft, an dem Engl.; ebend. Nr. 18. Nachrichten von Botany - Bay und Port Jackson; sbend. 1789. Nr. 20. 21. Der beglückte Landmann, aus derr Engl.; ebend. 1790 Nr. 2. Was urtheiler die

e) Gewöhnlich blos Karl,

die Engländer von der Franzöfischen Revolution? ebend, Nr. 10. Ir. Die Leiden eines Bloden. aus dem Kogl.; ebend. 1701. Nr. 3. Beytrag zur Naturgeschichte des Kukuks; ebend. Nr. 7. 8. Abenthener eines Engländers; ebend. 1702. Nr. o. - Rinalde und Armide, eine Episode aus Taffo's befreytem Jerusalem; in der Tentfch. Monatsfehr. 1790. Marz S. 210-235. Andenken an groffe Teutsche Manner, ein Mittel sur Erweckung des Patriotismus; ebend. May S. 5-13. Letzte Stunden Königs Jakob des Zweyten von England ; ebend. 1791. März S. 310-313. Ueber die Sitten der alten Schotten; ebend. Jul. S. 100- 224. Anekdoten und Charakterzfige; ehend. S. 261-264. Anekdoten und Charakterzüge; ebend. Aug. S. 357 - 358. Der würdige Erzbischoff; ebend. Sept. 87.89. \* Semerkungen auf einer Reife von London nach den Seen von Westmoreland und Cumberland. Naturgeschichte. Ockonomie und Litteratur betreffend; ebend. 1796. Febr. S. 85 - 105. April S. 277 -Der Erfatz, eine Erzählung; ebend. Marz S. 216-220. - Einige Nachrichten von dem Leben und den Schriften des fel. Doctors Med. Joh. Gregory, von D. Johnftone; aus den Verhandlungen der litter, und philof, Gefellschaft zu Manchefter überfetzt; in Baldinger'a medicin. Journal B. 4 St. 15. S. 63-72 (1787). Armfrong's Kunft, die Gefundheit zu erhalten; gter Gefang (gegen das Ende); in Baldinger's neuem Magazin für Aerzte B. 10. St. 5. S. 474-478 (1788). - Die Heyreth aus Zwang, eine Scene aus der groffen Welt; in v. Archenholtz neuen Litt. w. Völkerhunde 1789. Nov. S. 451 - 503. Ned Drowly, eine noch ungedruckte Erzählung von Cumberland, aus dem Engl.; ebend. 1789. Nov. . . . Die Jahrezeiten der Liebe, gefungen im Vauxhall von Miftress Kennedy; ebend. 1790. Jun. S. 514 u. ff. Meria, Königia von Schottland, ein Trauerspiel von Joh. Sant John , aus dem Englischen; ebend. Jul. IΔ

- S. 6-37. Vergl. Elwert's Nachrichten B. x S. 314-317.
- KRAMP (C.) jetzt Professor der Chemie und Experimen talphysik der Centralschule des Rordepartement 24 . (vorber seit 1797 auch herzogl. Zwey brückischer Medicinalrath) — \$\$. Analyse de referactions astronomiques & testestres. à Stras bourg & à Leipste 1799. 4.
- KRANZ (F. A.) jetzt Exprovinzial un Rottinberg is Salzburgijchen: geb. — am 8 Julius 1734. §§ Die Abhandlung de natura gratine ift zu Salz burg gedrucht.
  - KRAPF (F. J.) feit 1797 fürfil. Badischer Hofrath z
  - KRAPF (Nikolaus Ambrofius) ftarb am 30 Septembe 1797. War geb. 2u . . . 1720.
  - KRATTER (F.) SS. \* Das Schleifermädchen au Schwaben. 2 Bände. Frankf. am M. 1793. 8.
    2 t Ausgabe. ebend. 1796. 8. De Friede am Pruth; ein Schauspiel in 5 Auszüger ebend. 1799. 8.
- KRATZENSTEIN (F. W.) starb . . . privatifirte zu letzt wenigstens 20 Jahre lang zu Halberstadt,
- KRATZER (Daviel Thomas) Literatiat der Theo.

  Proph am Kollegiathift zu Schwäbisch Gemänd

  Drean der Canonicorum und bischöflicher Com

  missarius (vorher Schuldirektor und vorden

  Saaulehrer daelbit): geb. dasseibst, 1758. SS

  Rechenbüchlein für die Teutschen Schulen de

  Reichstadt Schwäbisch- Gemünd, auch zon

  Nutzen und Gebrisch des Bürgers und Land

  manns; nehst einem Anhang von der Schound

  Rechtschreibkunft, wie auch der Anleitung

  kleine schriftliche Ausstez zu machen, Schwäb

Gemünd 1786. 8. Predigt bey dem Dankund Bittfefte im Herbste 1796. ebend. 1797. 8. Rede bey der öffentlichen Fahnenweyhe der löb. Bürger-Garde der Reichsstadt Schwäb. Gemünd, ebend. 1798. 8. — Noch mehr kleine Schulschriften und Auffätze.

- MAUS (C. J.) auch Stadtbibliothekar zu Königsberg —
- ERAUS (G. M.) SS. Gab mit J. E. L. KEMMERER keraus: Anüchten aus dem Fürstenthum Schwarz-burg, in ausgemablten Kupfern; mit beygefügten mablerischen Beschreibungen und artistischen, zur Kenntnis der Landschaftmahlerey dienlichen Erklärungen, after Hest. Weimar 1798. Median Quart.
- KRAUS (J.) Exjesuite, ift feit 1782 nicht mehr Profesfor zu Landshut,
- KAUS (W...) . . zs . . is Salzburgichmet geb. zs . . § S. Ueber den Ackerbau; die Hauptquelle des Wohltsades und der Glückfeligkeit einer Nation, Wien 1797, gr. 8. Die Macht der Leidenfehaften; ein Schaufpiel in 5 Akten. ebend. 1797, 8. Der Mifanthrop; ein Sittengemählde in 4 Aufzügen. ebend. 1797, 8.
- RAUS (...) oder vielmehr KRAUSE (Jakob Salomo) starb im März 1799. War zuletzt Pfarrer zu Menthausen.
- RAUSE (August Martin) starb zu Anfang des Septembers 1706.
- RAUSE (Christian Siegmund) königt. Perufifcher Referendar bry der Kriegs- und Domminenhammer zu Bayventh (vorher ordentlicher Leher des königt. Pädegogtume zu Halle, vor diesem auf 1 q kurze

Vertheidigung Caffels; ebend. S. 247.

Ge-

fpelich über das Lotteriefpielen; ebend. 1786. B. 2. \*Noch etwas über Adelsbochmuth; ebend. 1787. B. 2. S. 428. \* Ueber Zeitungafünden ; ebend. 1788. B. a. S. 474. Noch einige Auffatze eben dafelbft. - \* Nachrichten aus Frankreich ; in dem Neuen Teutschen Museum B. z. S. 362. Schreiben an Hrn. Rath Becker über feine Abhandlung : Das Eigenthum an Geifteswerken u. f. w.; ebend. B. 3. S. 934. -\*Einige Auffatze in den Heffischen Beytragen zur Gelehrsamkeit und Kunft. - Statiftische Nachrichten aus Heffen ; in der hiftor, und geogr. Monatsichrift von Fabri und Hammerdörfer . . . "Ueber Minona oder die Angelfachsen; im Wieland's Teutschen Merkur 1788. B. 4. S. 201. \*Sendichreiben über meines Vaters Hauschronica, von Martin Sache; ebend. 1791. B. 2. S. 318. Bruchftücke aus einem noch ungedruckten Romant ebend. 1796. B. 3. S. 192. - \* Ein Brief über die Französische Revolution; in (v. Gochhanfen's) Meines Vaters Hauschronica von Martin Sachs (1700). - Gab den aten und aten Band des Kolmopoliten (1797) heraus. Von ihm find darinn; \* Ift eine Schaubühne einer Universität vachtheilig oder vortheilhaft? B. 2. S. I. \* Gefpräch über die letzte Theilung von Polen: ebend. S. 114. Brief eines Sudtentichen auf einer Reife durch Oberfachfen; ebend. S. 153. \* Xenlenlitteratur ; ebend. S. 287. flücke von Plaudereyen und Traume auf einem Spatziergange; ebend, S. 96%. \* Ift das Brieffebreiben der Poften wegen erfunden? ebend. S. 522. \* Ueber das Glaubensbekenntnifs der Religionslehrer, an Hrn, Hofrath Tiedemann; ebend. B. 3. S. 166. \* Ueber Hrn. Neffeitbalers Gemablde; ebend. S. 221. \* Ueber das Verdoppeln der Vorlefungen auf manchen Univerfitaten; ebend. S. 309. \* Ueber die Einführung der Lateinischen Buchftaben; ebend. S. 325. \* Etwas über die Ausgaben (amtlicher Weske und das Verlagerecht; ebend. S. 360. \* Ueber die AbAbschreiber in den Preuffischen Staaten; ebend "So welt waren wir alfo? ebend. S. 554. Im iften Band des Kolmopoliten S. 268 m. ff ift der \*Brief über die Requifition der Kuntt werke in Italien von ihm; wie auch das \* Urthei Aber Falk's fatirischen Almanach S. 172. -\* Selbstrache: Geschichte und Betrachtungen Mbe Zweykampf; in Gunther's und Otto's Leinziges Magazin für Rechtsgelehrte B. 1. S. 23 (1784). " Ueber Seibstmord und feine Bestrafung; ebend, B. 2. S. 33. \* Ueberfetzung der Preisschrift des Hrn. Servin fiber peinliche Gefetzgebung; ebend. B. g. S. 289. 304. \* Noch etwas über Selbitmord; ebend. S. 512. "Fortletzung und Befchlus von Servin's Preisschrift; in dem Neuen Leipz. Magazin für Rechtsgelehrte B. I. S. 18. 97. 208. 311. 403 (1786). \* Neue Heffen - Geffelische Verordnungen; ebend. S. 180 -Ueber das Bad zu Sicherereuth; in dem Journal des Luxus und der Moden 179 .. - Befebreibung des Gartens zu Dieskau; in Becker's Taschenbuch für Gartenfreunde 1799. S. 59. -Antheil an Becker's Tafchenbuch zum gefelligen Vergougen.' - Viele anonymische Bevträge zur Teutschen und Nationalzeitung, und zum Reichsanzeiger. - Recenfionen.

KRAUSE (C. W.) feit 1800 Prediger zu Liebenwalde in der Mark Brandenburg -

KRAUSE (Johann Christoph) starb am 30 September 1799. SS. Fon der Geschichte des heutigen Europa erschien des 1sten Bandes 4te Abthellung 1797, und die 5te 1798.

KBAUSE

- KRAUSE (J. F. G.) jetzt Pfarrer zu Nobitz im Fürstene thum Altenburg -
- KRAUSENECK (Johann Christoph) starb am 7 Junius 1799. War zuletzt Kammerregistrator.
- MAUSHAAR (L...) feit 1797 Konrektor des Gymnafinms zu Hersfild (vorher Kollsborator an demielben) — §S. Vorschläge zur Verbefferung des Studienwesens in den mehrsten Provinzen Teutschlands; Regenten, Elters und Etziebern gewidmet. Hersfeld (Frankf. am M.) 1799. §
- IRAUSS (Johann Christoph) D. der AG. zu Amsterdam: geb. zw. . .; SS. Austomitche Kupfertafeln des B. Esstachius, nebit derselben, Erklürung, versertigt unter der Aussichten Prossession der A. W. Doktor und ordentlichem Prossession der A. W. Doktor und ordentlichem Prossession der A. Wundarzney und Zergliederungskunst beynn akademischen Gymnasum zu Amsterdams. Jaus dem Holländlichen. Amsterdam zu Weselrzoo. fol.
- KRAUSS (Johann Georg) Sekretar dez kaiferh. Reichzkammergericht zu Weitau felt 1790: geb. zu Freyburg im Breisgan 1764. \$\$. "Ueber die Suftentation der Kammergerichtskauzley; ein Gegenstand, über den vom Kaifer und Reiche dem K. und Reichskammergericht ein Bericht abgefodert ift. Wetzlar 1796. 8. — Auffätze in den zu Hildburgbausen heräusgekommenen juriftischen Nachrichten.
- RAUTWADEL (C. G.) feit 1797 Pfarrer zu Tschöplewitz in Schlesten -
- MREBS (H. J.) feit 1799 Major in königl. Däni. John John Krigsdinghim v geb am 16 May \$5. Zog zufammen und verkaderte für feine Vorletungen Karl August Strainfe's Antangsgrüde der Kriegsbakundt. 2 Theile. (Kopenh. 1771-1774. 8). S. 264. Z. 21 fürd die in Kiam.

Klammern eingeschlossen Worte auszustreichen, weil die erste Auslage, nur unter einem andern Titel, unmittelbar vorher steht. Ebend. Z. 28 fetze mas hiszu: Mit zz Planen. — Vergl. Worm III. 443.

EREBS (Johann Philipp) Kollaborator an dem Gymnafum mu Weitburg: geb. zu . . . S. Des P. Ouidius Najo fámtitche Werke. Dritter Band, oder: Ouida Fefthalender, Frankf. am M. 1799. 8. (Vergl. oben N. G. EICHHOFF).

KREBS (K. J.) königl. Preuffischer Oberaccisamtskaffirer zu Breslau : geb. zu Albendorf in Schlesien am 22 Januar 1771. SS. \*Pfalzgraf Weikbard von Strombaufen; ein Sittengemahlde der Vorwelt. Weiffenfels u. Leipz. 1793. 8. derfehn und Tod; eine Kunde der Vorzeit. Breslau 1793. 8. Brudermord aus Bundespflicht; eine Sage aus den fcbreckensvollen Tagen des Vehmgerichts, 2 Theile, ebend, 1795. 8. "Die Geburtsfever. oder Undank und Verfohnung. ebend. 1797. 8 (aus Vater Flommberg genommen und dramatifirt). \* Der Scheinbetrug; ein ernfthaftes Familiengemablde. ebend. 1799. 8. Schnacken und Schnurren im poetischen Gewande, oder Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Laune, von Fabian Spalavogel, Ifte-ate Sammlung, ebend, 1799. 1801. 8. - Gab heraus und verbefferte: \*Rudolf von Weidungen und feine Tochter: ein Ritterschauspiel. Breslau 1706. 8. - Belohnung und Erfatz, ein Schanspiel in 3 Aufzilgen; in den Früchten einfamer Winterftunden Th. I (1798). - Von Vater Flammberg u. f. w. #fchien der ate Theil zu Breslau 1797. - Vergl. Schummel's Brest, Almanach Th. z. S. 343-346.

KRENNER (J. N. G.) feit 1799 hurfürfil. Pfalzbayrifilir geleimer Referendar zu München --

KRETSCH-

KRETSCHMANN (K: F.) SS. Die feldnen Schuhe; ein Luftspiel in 2 Akteo. Leipz. 1791. 8. Auch in Dyk's komischen Theater der Franzosen Th. 6. Litterarifcher Briefwechfel an eine Freundin : Claudian. Ifter Theil. Zittan a. Leipz. 1797. 8. Friedrich der Groffe an König Friedrich Wilhelm . den aten. Berlin 1708. 8. - Von den Samtlichen Werken erfchien der 6te Band 1700. Die Haustabale u. f. w. ift eigentlich die neue umgearbeitete Ausgabe der "Familie des Antiquitatenfammlers u. f. w. - Die Hymnen erfchienen anonymifch. - Proben einer Ueberfetzung des Silius Italikus; in Meiffners Apollo 1707. H. 5. S. 44-89. — Der Sachse und die Grau-bundnerin; in W. G. Becker's Erhohlungen B. 4 (1797). Friedrich der Groffe, 4ter Gesang; dellen Tafchenbuch zum gefelligen Vergn. für das 3. 1799. - Themis and Komus erhielt 1704 von der Verlagsbandlung einen etwas veränderten Titel.

ten KRETSCHMANN (Th. K.) seit 1801 geadelt und herzogl. Sachjen-Coburg-Saljeldischer wirklicher geheimer Ralt und durigirender Minisser zu Coburg — SS. Bearbeitete und gab mit K. S. K. HUNLEIN gemeinschaftlich heraus: Staatsarchiv der königl. Preußlichen Pirstenbulmer in Franken. 1ster Band. Bayrenth 1797. — ater Band. ebend. 1797. — 3ten Bandes ister u. ater Hest, ebend. 1797. gr. 8. — Der Jahrgang der Staatswillenschaftlichen und jurist. Litterstur von 1795 ward 1796 gezedigt. — Die Schrift: Etwas über den Satz des teutschen Staatsechts u. s. w. ist nicht von ihm. sondern von dem Kammerdischter WIPPRECHT zu Anbach.

KRETSCHMAR nicht KRETZSCHMAR (C. G.) feit 1799 Inhaber der seinmahligen Wesselhöftischen Buchdruckerey zu Chemnitz --

KRETSCH.

KRETSCHMAR (Johann Friedrich) D. der AG. sent assübender Arzt zu Sandersichen im Fürstent hum Anhalts Dessus eite 1708 (voren feit 1708 Stadtund Landwundarzt zu Schlitz): geb. zu Wörsist im Dessus eine Schlitzen und Hellmittel für den Landmann bey der Ruhr. (Onne Drukort) 1794. 8 (Am Ende hat er fich genauen). Verfuch einer her eine Schlitzen der Wirkungen der Atzneyen. 2 Theile, Halle 1800-1808 get. 6.

Edler von KREUTZNERN. S. LIEBE (Johann Baptist).

KREXSIG (F. L.) seit 1801 ordentlicher Professor des Anatemie und Botanik zu Wittenberg — \$\sigma\_{\text{order}}\text{Progr. II de febristiggorum nonnullorum epicrili. Viteb. 1797. 4. Progr. V de sanguine vite destitute. ibid. 1798. 4. Progr. I. V de morbl notione, ejasque subjecto. ibid. 1799. A. Progr. VII de peripneumonia, in primis nervola, meditationes repetituse. ibid. 1800. 4.

KRICKENDE (J...) und KRICKENDE (Samuel) find einer und derfelbe. Er flarb am 27 April 11797 als königl. Preuflicher Oberkonfiftorialrath und Paftor zu Tichöplowitz und Große Neudorf in Schlafien.

KRIEGE (Wilhelm Leonhard) königi. Prensif. Prediger bey der evangelisch-vesormitten Gemeine zu
Drosse, von auch in den Kolonien des Ordenswertbrucke, Hermisserikmus: geb. zu . . .
SS. Das Predigtamt in Kranken- und Armenanstalten nach seinem wichtigen Einfuss auf die
praktische Bildung künstiger Volkslehrer; ein
Beytrag zur nibern Kenntals und richtigern Beurthellung dieser Institute; auch Pfychologen
und angehenden Aerzten lesbar. Hälle 1798. 8. —
Kennten die Mittel, welche das königl. Armendirektorium zu Berlin binher zur Verbesseng der

der Charité angewendet hat, ihren Zweck erreichen? Ift das Mittel, die Fonds dieser Anfalt zu erhöhen, das wichtigste und einzige, um sie von ihren Mingeln zu bestreyen? Welche Mittel dürften daher an zweckmissigten seyn, die Gebrechen derselben in ihren Quellen zu zerstöhren? in den Denkusird, der Mark Brandenb. 1799. Okt. S. 110-1161.

\_\_\_\_

ERIELE (...) Prediger zu Kunersdorf bey Frankfurt an der Oder: geb. zu ... SS. \* Freymithige Bemerkungen über Volkserzielung, Volksfittlichkeit und Volkswohlstand; den edelsten Weisen des Vaterlandes gewidmet. Leipz. 1790. &

RIES (F. Christian) jetzt Professor — zu Gotha — Statt Südpreussen I. Westpreussen — SS. Voll-fündiger Lehrbegriff der Schwimmkunst, von Oronzio de Bernardi: aus dem Italienischen überfetzt. 2 Theile, Mit Kupfern, Weimar 1707. gr. 8. \* Stedman's Nachrichten von Surinam und von feiner Expedition gegen die rebellifchen Neger in diefer Kolonie in den Jahren 1772 und 1777; aus dem Engl. fiberfetzt. Hamburg 1797. gr. 8. Auch unter dem Titel; Neuere Geschichte der See-und Landreisen, Ster Band, (C. W. JA-COBS hat Antheil an diefer Ueberfetzung). Gab mit L. C. LICHTENBERG heraus: Georg Chriftoph Lichtenbergs vermischte Schriften; nach deffen Tode aus den binterlaffenen Papieren gefammelt u. f. w. Ifter Band, Göttingen 1800. ater Band, ebend. 1801. 8. - Einige Bemerkungen über J. F. W. Otto's Auffatz: Das Oel. ein Mittel, die Wogen des Meeres zu befänftigen; in v. Zach's Allg. geogr. Ephemeriden 1799. Mätz S. 242-251. - Von feiner Ueberfetzung der Adamfischen Anweisung zur Erhaltung des Gefichts erfchien die ate verbefferte Ausgabe zu Gothe 1800. %.

ste Ausg. 1oter B.

K

KRIETSCH

KRIETSCH (. . . ) Teutsch-vesormirter Prediger zu Celle: geb zu . . . §§. Theologische Schrift ten ohne Namen.

KRITTER (Johann Augustin) ftarb am 23 Januar 1708

KROCKER (A. J.) — ausübender Arat, Beyfitzer de medicinischem Kollegiums und Arat der Tharontii schen Fundation au Breslau: geb. zu Schönau un weit Oberglogau am 6 May 1744. — Vergl Schummel's Bresl. Almanach B. 1. S. 347-350.

Grän von KROCKOW (L.) gebobrne von GDPPEL ledt auf ihrem Gate in Westpreussine: gel. zu Mo vungen . . . § S. Wohltaktige Vorschläge zu Erziehung hüssoler Mädehen aller Stände. Mits Chodowieckylischen Kupfere, Berlin 1797, gr. 8.

KRONCKE (C ...) feit 1798 Generalinfpektor des Chauffeen - und Wafferbaues in dem Obarf ürftenthum Darmfladt zu Gieffen : geb zu . . . SS. Gieb mit WIEBEKING gemeinschaftlich heraus: Allge meine auf Geschichte und Erfahrung gegründet theoretifch - praktifehe Wafferbankunft; bearbei tet von einer Gefellichaft Hydrotekten, Profesio ren der Mathematik, Ingenieuren und Maschinen Direktoren, ifter Band. Mit 26 Kupfern, Darm Radt 1798. - 2ter Band. Mit 25 Kupfertafeln ebend. 1700. gr. 4. Beffuts und Viallets Unter fachungen über die beste Construction der Deiche aus dem Franz. übersetzt. Mit 7 Kupfern. Frankf am M. 1708. 4. Hrn. Brunings, General Infpektors der Wasserbauwerke in Holland, Ab handlung liber die Geschwindigkeit des flieffen den Waffers, und von den Mitteln, diefelbe an allen Tiefen zu bestimmen ; aus dem Hollandi fchen überfetzt. Mit einer Vorrede von Hrn Wiebeking u. f. w. Mit einem Kupfer, ebend 1708. gr. 4. — Neues Mittel zur allmäbige Vertilgung der Feldmanfe; in dem Braunfchweig Magazin 1798, St. 47.

KROL

- IROLL (Friedrich Philipp Werner) seit 1797 Archidiakons zu Henflädt: geb. zu Braunschweig am 2 September 1768. §. J. Jefas hat dem Tode seine furchtbere Gestalt genommen; eine Predigt. Braunschw. 1790. 8. Letzte Bemerkungen zu Herrn Superintendenten Breithaupts Vertneidigung seiner keinen Schrift über das Horstigische Taussormalt. Helmstätt 1796. gr. 8.
- IROME (Friedrich) Verwalter zu... im Lippischen: geb. zu Salz- Useln ... §§. Der Futterkrünter-Anbau, als derjenige der Klees, der Esparcette, der Luzerne, der Dickwurzel oder Runkleiübe, wie anch den Timothous-oder Raygrase; mit einer Abhandlung über die Stallfütterung für den Bürger und Landmann. Lemgo 1800, 8.
- \*\*Kloftergefehichten für Jüngunge und Midchen, Regensburg 1796. 8. Neue Kloftergefehichten. Frankf. 1799. 8.
- IROPF (Martis) ftarb . . .

- Frau von KROSIGK (E.) \$\$. Ueber Bernhard Rode: in des Denkwürd, der Mark Brandsaburg 1798. Febr. S. 107-18r. Leben und Charakter dei geheimen Obertevifionsraths Krüger; ebend, Nov S. 1246-1282.
- KROUST (J. M.) wahrscheinlich zus Augsburg SS
  Meditationes de praccipuis sidei mysteriis, au
  num Clericorum accommodatae, & securate ma
  teriae dispositione, per modum Concionis ad prac
  dicandum Del verbum perutiles. Tomus I d
  curs salutis & de necessitate poesitenties. Edititertis "). Augustee Vindel. 1796. Tomus I
  de regno Christi & militie Christians, ibid, cod. —
  Tomus III de psssinis. bid. eod. Tomus IV d
  statu clericali. ibid. eod. 8.
  - KROYMANN (Heinrich) privatifirt zu Haderslebe im Herzogthum Schleswig: geb. zu Schubye i der Arensharde Amts Gottorff am I Juniu SS. Der verreifte Bauer; ein Wochen blatt. Flensburg 1776-1777. 4. Nyttig Anmaerkninger for Danske Patrioter, angagene Landvaesenet, om det dobbelte Bogholderie pe Landgodfer. ifte Hefte, Viborg 1783. 8. Ď۱ ynkelige Foraar 1784 og Tanker over Aafageri dertil og Raad derimod. Kibb. 1784. 8. Pra ludium til Holftenerne i Danmark. . . . 1785. Nogle frie Forklaeringer over Danmarks Agerdyr nings-Katechismus, til vakre Landmaends ter Odensee 1786. 8. Et Exempel vet Landva fenets Krifis til aedelmedige Jorddrotter og go modige Bonder. Odenf. 1787. 8. Den bedi Methode til Flyvelandets Daempning. . . . gr. (Auch in Aalborgs patriotifke Samlinger 1788 Prove af Forfoget til en Reife i Danmark og He fteen. Klöb. 1789. 8. (Auszug in den Provinzi:

<sup>\*)</sup> Von der Existenz der beyden ersten ift nichts zu finden.

berichten 1790 M. Det Mannedskorrefpondent 1790 May bis 1791 April. Dänisch und
Tentich fortgesetzt unter dem Titel: Der Korrespondent für Bärger und Baner Nr. I: über
Wassermangel und Mergel und Ackerleim. Eutin
1795. 8. — Vergl. Worm III. 446.

MOYMANN (Jürgen oder Georg) Bruder des vorhergehenden; seit 1794 Schreib- und Rechenneister am Gymnasium zu Altona: geb. zu Schulye in der Arensharde Amis Gottorff am 10 Junius 1730. St. Anleitung zum gemeinnützlichen Rechnen. Schleswig 1787. 8. 2te verbesierte Ausgabe. ebend. 1797. 8. Erste Australie der gemeinnützlichen Algebra. ebend. 1787. 8. Berechnungen der schwersten Aufgeben seinen gemeinnützlichen Rechenbuchs und des kleinen Rechenbuchs für Aufänger. Altona 1798 4. Berechnungen zum kleinen Rechenbuche für Ansänger. 6 den 1790. 4.

die fenerpolizeywissenschaft. Aster Theil. Leipz.

1708. — ater Theil. ebend. 1709. — şter
Theil. Mit Kupfern und einem vollständigen Sachregister über das ganze Werk. ebend. 1800. gt. 8.
Chronik für Ohrforsf; ein Zeit. und Sittengemählde zur Feyer der wechsesnen, desgleichen ein Geschenk für Ohrdruss Techter. Za
Ende des Jahrs 1800. Erfurt. 8. — Von der
grossen Wirkung einer coscentriten Zimmtinktur bey lang anbaltendem Gebrauche in einer
veralteten Nervenschwiche; is Hussland's Swannau der prakt. Heillunde B. 7. St. 1. Nr. x (1799).

MGER (D.) jetzt Beneficiat an der Kardinalskapelle bey der hohen Domkirche, Inspektor der Trivialschulen und Direktor des Hauptschullekrer-Seminariums zu Bresiau: geb. dasibst am 7 November 1763. SS. \*Erbauungebuch für hatholi-K 3 KRüGER (Johann Helorich) Prediger zu Bichflät und Baumgarten in der Altmark: geb zu Hal am 9 September 1766. S. "Milcellaneen; e ne Wochenchrift zur nützlichen und unterha tenden Lektüre. Halle 1782. 8. (Ein gewiff MEYER, damahls Student zu Halle, hat wiel Anthiit daran).

KRUGER (Theodor Andreas Gotthilf) ftarb am 19 J

KRUNITZ (Johann Georg) starb am 20 December 170 \$\sellar{1}{2}\$ Arbeitete noch am 73sten Theil seiner Eeyklopädie bis in den Artikel Leiche. IRIG (Leopold) geheimer Registrator bey der geheimen Staatskanzley zu Berlin feit 1800 (vorher Kandidat zu Bernburg): geb. zu . . . SS. \*Topographifeb - ftatiftifch - geographifches Worterbuch der famtlichen Prenffischen Staaten. ifter Theil: A-Bla. Halle 1706. - ater Theil: B. Dock. ebend. 1766. - gter Theil: bis Glo. ebend. 1707. - 4ter Theil; bis Hoh. ebend. 1707. - Ster Theil: bis Konig. ebend. 1707. - 6ter Theil . . . ebend. 1798. - 7ter Theil. . . . ebend, 1798. - Ster Theil . . . ebend. 1709. - oter Theil . . . ebend. 1800. - 10ter Theil . . . ebend. 1800. - 11ter Theil Ueber Leibelgen-. . . ebend. 1801. gr. 8. schaft oder Erbunterthunigkeit der Landbewohner in den königl. Preuff. Staaten. ebend. 1708. 8. - Was ift für die Preuffische Staatskunde bis jetzt gethan und was ift für d'efelbe noch zu thun übrig? in den Jahrbüchern der Preuff. Monarchie 1708. Aug. S. 422-434. Sept. S. 25-35. Ueber die Verbefferung der Preufischen Landfchulen in ökonomifcher Hinficht; ebend. 1799. Jul. S. 227 - 241.

KRUG (W. T.) seit 1801 Amtsgehülse des Konsistorialraths und Professors Steinbart zu Frankfurt an der Oder, mit dem Prädikat eines aufferordentlichen Professors der Philosophie - SS. \* Siebenzehnter und letzter Brief über die Perfehtibllität der geoffenbahrten Religion an Alethophi-\* Von der Ueberzeulus, Leipz, 1706, 8. gung, nach ihren verschiedenen Graden und Arten. Jena 1797. 8. (Unter der Vorrede nennt er fich). Diff. hift. philof. de Socratis in philosophiam meritis vite aestimandis. Viteb. 1797. 4. ber das Verhältnifs der kritifchen Philofophie zur morslischen, politischen und religiöfen Cultur des Menschen; zur Beantwortung der Frage: Ob man nach den Grundfätzen jener Philosophie ein guter Mensch, ein guter Bürger und ein guter Christ feyn konne? Jena 1798, gr. 8. fiber K 4

über die Wissenschaftslehre; nebst einer Ahnanlung über die von derselben versuchte Bestismung des religiösen Glaubens, ebend, zwoo.
(Unter der Vorrede hat er sich genomet). Ods kumanitate in philosophands rite servando. V
teberg, 1800: 4. Aphorismen zur Philosoph
des Rechts, ister Band, Jena 1800, 8. Bruc
stücke aus meiner Lebensphilosophie, iste Samt
lung, Berlin u. Stettin 1800. — 2te Sammlun
ebend, 1802. 8. — Einige Bemerkungen 3b
Sprache und Gesang; in der Allem. mussik
Zeitung 1800. Nr. 4, S. 57 - 63. — Mussik
Zeitung 1800. Nr. 4, S. 57 - 63. Mem. Gelege
beitsgedichte. — Vergl. Nationalzeitung d
Teutschen 1802. St. 4, S. 69 u. f. 8, S. 69 u. f.

KRUSE (C.) §§. Mir und Mich, oder vollständi, Anweisung zum richtigen Gebrauch des Dati und Accusativi. Bremen 1800. gr. 8.

KRUSE (Ernft Christian) Prediger zu Neumunfter i Herzogthum Schleswig feit 1799 (vorber in der felben Jahre Prediger zu Legeberg, und vorde feit 1701 Paftor bey der alten Kirche auf Pe worm): geh. zu Altona am 26 August 176 SS. \* Das Traumgelicht, nach dem Lateinische des Cunaeus. Schleswig 1706. 8. - Ueber d Abnahme der westlichen Kitte Schleswigs ut Holfteinu; in den Schleswig - Holftein. Provinzie berichten 1703. H. 3. Nachricht von der do pelten Ueberschwemmung der Infel Pellworn ebind. Glückliche Ausfichten in die Zukunf ebend. Noch etwas über einige Vorlichtsanfts ten zur Verminderung der Wofferschäden, m Rückficht auf den Auffatz des Hen. D. Wolf lib diefe Materie im Iften Stück der diesjährigen Pr vinzialber. ; ebend. H. 5. Ueber den Urfprut der Friesen anf der Westküste Schleswigs; eben H. 6. Neue Ueberschwemmung der Insel Pel worm; ebend. 1794. H. 2. Befchreibung d Infel Hoge; shend. Ueber den Urfprong de Stalleramtes und die Etymologie des Worte Staller; ebend. H. 3. Vom Schlicktorfe und dem daraus gezogenen Salze; ebend. Seenundsfang bey der Infel Norderog; ebend. König Abels Zug gegen die Friefen, nach einem Extrakt aus der alten allgemeinen Eyder-fädtlichen Chronik, mit Anmerkungen; ebend. H. 4. Topographie der Infel Nordfrand vor der Fluth vom Jahr 1634; ebend. 1795. H. 2. Fehde der Eyderfädter und Dithmarfcher in den Jahren 1413 und 1416; ebend. H. 3.

....

- IRZIWANEK (Karl) D. der R. zu Wien: gib. zu... §§. Abhandlung über die dinglichen Dienftbarkeiten nach dem gemeinen Rechte, mit beygefügten Abweichungen des öllerreichischen Provinzialrechts. Wien 1799. gr. 8.
- KUBLI (Melchior) Bauer zu Netstall bey Glarus (Neu-Helvetischer Senator von 1798 bls zu seiner Entfetzung am 7 August 1800 zu bern): geb. zu Netstall 1750. SS. Versertigte geminschaftlich mit H. CRAUER den nicht angenommenen "Helvetischen Constitutions-Bericht der Minorität. (Bern im Januar) 1800. 4.
- KiBEL (M.) SS. Die angeführten drey Lateinischen Schriften sind in Quart gedruckt.

Libensu mit dem Schulzen, dem Wirthe un mebrern Bauern seines Orts, bey einem Kizat tausschmausse, ebend. 1798. 8. Feuerblich lein, oder kurze Auweisung für Bürger undandleute, wie sie sieh vor, während und nach Feuersbrüchten zu verhalten haben, ebend. 1708 g. — Besorgte die 6 letzten Stücke von den Volksfreund, den der 1799 verstorbene M. K. F. LUCIUS anstene L. 1802. 1790. 8.

KüCHLE (J. G.) §§. Gründe eines Lebrers zu den Spatziergängen mit feinen Schülern; neldt einer falzzieren Relfebeforbeibung von Memmigen bis Kenpten; ein beytrag zur Geschichte des gegenwärtigen Schul- und Erziehungswesens in Schwaben, Mürnberg 1798. 8.

KaCHLER (Karl Christian) Pfarrer zu Podlift and Dobichan in Kurfachfen feit 1793: geb. zu Neufladt an der Orla am 9 November 1766. SS. De vestigiis nonnullis V. T. quae in Hymnis Callimachi deprehenduntur. Neapoli ad Orilam Commentatio in Hebr. X, 25. 1788. 8. ibid. 1792. 4. Einsegnungsrede. Weiffenfels Der Christ bey Beziehung eines neuen Haufes; eine Predigt. Zeitz u. Naumburg Narratio de C. F. Kuchiero, Lipi. 1793. 8. AA. M. esclefiaeque, quae Neapoli ad Orilam. nuper Archidiacono, praeciarissime merito, a. d. IX Dec. 1705 placide besteque defuncto. Leucop. Ueber die Urlacken der Traurig. 1706. 8. heit : nehft einigen Troftgrunden bey dem Tode unferer Verwandten und Freunde. Weiffenf. send Anleitung zum Andenken Leipz. 1706. 8 an den Tod. Neuftadt an der Orla 1800. 8.

KECHLER (K. G. F.) Bruder des vorhergehenden: gib. — am 24 Januar 1758. SS. Etwas über Glanbensbewahrung für Christen in den Zeiten des Unglaubens. Leipz. 1798. 8.

Ku H L

- KiHL (Anton) Bruder von Timotheus; Kandidat des Predigtamts, Sekretar und Gefellschafter eines Reichsgrafen von Plettenberg zu . . . (vorbet lebte er abwechselnd zu Leipzig und Jena); geb. zu Hamburg . . . SS. Erbauungsblatt, oder kurze Betrachtungen über die gewöhnlichen Sonntags - Evangelia; eine Wochenschrift, allen Verebrern der Religion zur Erbauung gewidmet. ifter Theil, enthaltend die Betrachtungen vom I Adventssonntage bis zur Feyer der Himmelfahrt Jefu. Leipz. 1796. 8. \*Zelchnung der Univerfität Jena; für Jünglinge, welche diefe Aka. demie befuchen wollen, ebend, 1798. 8. Allgemeine Betrachtungen fiber den Geschmack; im Hannöv, Magazin . . .; wieder abgedruckt in (Helnzmann's) litterar. Chronik B. 1. S. 219 -220. - Mehrere Gelegenheitsgedichte unter fremden Namen. - Fergl. ALA. 1708. S. 1806. Erfurt, gel. Zeitung 1801, S. 87.
- KEHN (J. S.) Diefer Pfeudonymus fällt künftig weg, weil BOYSEN, der diefen Namen auf den Titeln elniger feiner Schriften annahm, gestorben ist.
- KiHN (K. G.) auch Kollegiat des kleinen Fürstenkollegiums zu Leipzig - SS. Johann Karl Geh-ler's kleine Schriften, die Butbindungskunft betreffend; aus dem Lateinischen, mit Anmerkungen und Zufätzen. Leipz. 1707. 8. Richard Pulteney Geschichte der Botanik bis auf die nenern Zeiten, mit besonderer Rückficht auf Eng. land; für Kenner und Dilettanten; aus dem Engl. und mit Anmerkungen verfeben. 2 Bande, ebend. 3. Flajani's praktische Beobach. 1708. 8. tungen über die Ablofung der Gliedmaffen, die veralteten Verrenkungen des Armes, den Wafferkopf und den Fingerwurm; ans dem Italienifchen. ebend. 1798. - ater Theil; anch unter dem Titel : Flajani's praktische Beobacktungen über die Schlagadergeschwlifte der untern Gliedmaffen, die Brüche des Schluffelbeins und der Knie-

Kniescheibe, den äuffern Gebrauch des Kampher u. f. w. ebend. 1709. 8. Chronologica Geschichte der Naturlehre bis auf unsere Zeiten für Forscher und Freunde; aus dem Franz. de Herrn de Loys. ifter Band, ebend. 1798. ater Band. ebend. 1799. gr. 8. \* Abiractty'. chirurgische und physiologische Versuche; au dem Englischen. 2 Theile. ebend. 1798. 8 Beniamin Lara's Taschenbuch der Wundarzney kunft in alphabetischer Ordnung; aus dem Eugli fehan; nebit einigen Anmerkungen und Zufätzen after Theil. ebend. 1799. - 2ter Theil. ebend 1800. 8. Physica - medicinifches Journal nach Bradley und Willich, für Teutsche bear beitet und mit Originalbeyträgen vermehrt. Iftes . otes Stück. Mit ausgemahlten und fchwarzer Kupfern. eband. 1800. 8. - Von dem rften .Theil feiner Ueberfetzung von H. Callifen's Syftem der neuern Wandarzneykunft erfchien eine neue von dem Verfaffer vermehrte und verbefferte Auflage 1798. - Setzet fort: 3. 3. Romer's Annalen der Arzneymittellehre. aten Bandes Ifter Heft, ebend, 1800. 2.

KüHNE (E. F.) §S. \*Phantasiengemählde von X. Y. Z. London 1798, 8.

KüHNE (F. T.) SS. Handbuch der Englischen Sprache, in welchem die Worte nach der Verschiedenheit des Vocallants und der Sylbenzahl, zufolge des von William Smith entworfenen Abriffes geordnet, die von Johnson gelieferten Bedeutungen teutich und franzöfisch aufgeführt. und die Bemerkungen der vorzüglichften Orthoepiften (eines Walker, Sheridan, Nares, Kenrick, Lowth u. f. w.) über Aussprache und andere wichtige Pankte der Grammatik beygebracht find. Helmstädt 1797. — ate und 3te Abtheilung. ebend. 1798. 8. Contes nouveaux en profe tirés des meilleurs auteurs & publiés à l'ufage de la jeunesse & de tous ceux qui aiment une lettere lefture fatile & amufante. Tome I. à Bronswie 1797. 8. Materialien zum Ueberstetzen ins Englische. Helmflich 1798. 8. Praktische Anweisang zur Franzöuschen Aussprache in Prose und Versen, nehst einer kurzen, aber vollfändigen Prosedie nach Domergue's neuem System. Bremen 1800. 8.

IHNE (Karl Friedrich) farb am 11 August 1795.

Kahnol (C. G. 2) seit 1801 ordentlichte Professor Beredsamkeit und Dichthunst auf der Universität zu Giesson S. Die Pfalmen, metrisch übersetzt und mit Anmerkungen. Liesz 1799. 8. Nartatio de Jo. Frid. Fischero. ibid. eod. 8. Gemählde aus der Preussischen Geschichts: ein Beytrag zur Bestorung der Treus gigen König und Vaterland. ebnd. 1799. 8. — Commentationes theologicae &c. Vol. IV. 1797. — Vol. V. 1798. — Vol. VI. 1799. — Interpretatio grammatica loci Pauli Apostoli ad Eph. 5, 6-14 sicht ausch in Commentationibus theol. ed. a Velthusen &c. Vol. III (1796).

MNNETH (Johann Theodor) ftarb am 22 August 1800.

Reyherr von KUNSBERG (F. P.) feit 1799 auch Berghauptmann (vorher Vice - Berghauptmann) zu Bamberg —

Freyherr von KüRSINGER (Franz Anton) flarb am. 15 September 1796.

MSTER (Eliefer Gottlieb) farb am 10 April 1799.

KäSTER (J. E.) feit 1800 königi. Prenss, geheimer Legationsrath — SS. \*\* Umrifs der Precsfischen Monsrchle, nach flatifischen, flats-und völkerrechtlichen Beziehungen. ifter Heft. Berlin 1800. gr. 8.
KüSTER

KUSTER (K. D.) SS. Grundfätze, nach welcher dauerhafte Wittwen - und Waifen - Societaten auch Sterbekaffen gestiftet werden konnen. Leipz Chriftlieber Soldaten-Katechif mus, für die kleine und groffe Jugend des hohe und niedern Soldatenstandes in allen christliches Reichen. Ifter Theil, in welchem die vier Haupt wahrheiten der Lebre Christi vorgetragen werden. - ater Theil, enthält die Anfänge eine Soldsten - Moral, für alle bohe und niedere chriftliche Kriegsmänner, oder drey Hauptpflichten der chriftlichen Religion für Officiere und Solda. ten, Stendal 1707. 8. - Ift es nützlich, dafa Katechumenen Lieder auswendig und verfteben lernen? und, wie ift beydes mit Vortheil zu bewirken? in dem Journal für Prediger B. 29. St. 3. S. 278 - 287. - Auffatze, den Magdeburgifchen Handel betreffend ; in (Bremer's) Zeitfchrift fiber Handel und Fabrikwefen, meiftens in Rüclicht auf die Preuflischen Staaten (Berlin 179 .. 8. - Die Kielne Preuffische Länderkenntvils erfchien mit einem neuen Titelblatt Stendal 1785. - Zu dem Titel des Buches (S. 307): Uebereinftimmung aller Religionen n. f. w. fatze man noch: In einigen praktifchen Vorlefungen für angehende Gottesgelehrte, welche in einer der drey chriftlichen Religionspemeinden nützliche Lebrer der Jugend und der Erwachfenen werden wollen. - gr. 8.

KESTER (Samuel Christian) ftarb am 4 May 1707.

KüSTER (S. C. G.) SS. Predigt zum Gedüchtnifs des Hrn. Samuel Christian Küfter, Infpektors n. f. w. Nebft der Standrede des Hrn. Predigers Mehring. und einem kurzen Lebenslaufe; zum Beften der Armen der Friedrichswerderischen und Dorotheenftädtischen Gemeinde. Berlin 1797. 8.

KaTT.

- IRTTLINGER (Johann Friedrich) D. der AG. und feit 1800 Stadiphighus zu Neufladt an der Alichigeb. dascibß am 10 May 1772. S.S. D. inaug. Animadversiones de hydropis diagnosi, canstia & quibusdam illi medendi methodis, exemplis illustratae. Erlangae 1797. 8 msj. Georg Pearfon's Untersuchung über die Geschichte der Kuhpocken in besonderer Hinsicht auf die Auswittung der Kinderpocken; aus dem Englischen übersetzt, Nürnberg 1800.
- EUTTNER (K. A.) SS. Die Mitauische Monatrschrift, deren Herausgeber er war, wurde mit dem Stück Stück 1785, oder im Ganzen mit dem 18ten Stück geschlossen. — Die Kuronia gab er kernach zu Leipzig heraus unter dem Titel: "Kurona: Dichtungen und Gemählde aus der nordischen Vorzeit, 2 Bände. Leipz. 1703. 8.
- Gtaf von KUFSTEIN (F.) SS. Ueber den Nutzen der Arbeits-Anstalten. Wien 1795. 8.
- KUGELANN (Johann Gottlieb) Apotheker zu Ofterode: geb. zu... S. Verzeichnis der Käfer Preutlens, entworfen von S. G. Kugelans ansgearbeitet von S. K. W. Illiger. Mit einer Vorrede des Profefors und Pagenhofmeiters Hullwig in Braunschweig, und dem angehüngten Verfuch einer natürlichen Ordungs- und Gattungsfolge der Infekten (vos Illiger). Halle 1798. gr. 8.
- IUHN (S. F.) war vom April 1793 bis zum 3 August 1800 Mitglied des groffen Raths der Helvetischen Republik; feitdem privatisit er wieder als Fürfyrach zu Bern —: geb. — 1762. SS. Meynung über die Aufbebung der Fenon!- Rechte. 1798. 8. Gutachten über die Grundideen einer neuen Einrichtung des Criminal- Gerichteswesens in der Helvetischen Republik. Luzern 1799. 8. Ueber das Einhelts- System und den föderalismus, als Grundlagen einer künsti-

gen Helvetischen Staatsversassung. Bern (im May) 1800. 8. ate vermehrte und verbesserte Ansage, ibid. eod. 8. Französisch von ihm selbs. ibid. eod. 8. Appellation an das Publikum geget die Müslinische Schrift: Vertheidigung der Geittlichen, ebend. (im Oktober) 1800. 8. "ED was über den häuslichen und sittlichen Zusan der Einwohner des Grindelwaldthab und Ober lands; is dem Schweitzerischen Musium 1785. 769-787. "Seine Antwort oder Widerle gung von (des ausstetzten Direktors) Labarpe Recht fattigungsschrift n. C. w. skin in Ukerlis um Escher's nusen republikanischen Blatz 1800. Febr. 4

KUHN (Friedrich Christian) Direktor der Schule z Detmold: geb. zw. . . §§ Korze Darstellun der ursprünglichen Massvehältnisse, nebåt den Beweise, dass seibige von einem der allerkiteste Völker find erfunden worden, und die Zahl zwei zu ihren Exponenten haben. Lemgo 1708. 4.

KUMMERDEY nicht KUMMERDY (8.) Schulkommi, far des Laybacher Kreifes zu Laybach leit 179 (vorher seit 1746 Schulkommistar des Cillegi Kreises in der Windlichen Mark, und vordel seit 1773 Direktor der Normalschule zu Krair übrigens kein Priester, sondern ein Laye): ge zw Fildes in Krain — SS. Aufer der ang führten Bibeilbersetzung übersetzte er auch din der Normalschule zum Unterricht der Juget vorgeschriebenen Bicher aus dem Tentschen in Krainerische. — Von ihm ift die Einkleidun der unter Auton Janscha's Namen zu Wien 171 herausgekommenn Abhandlung vom Schwärmen der Bienen und dessehen ben daselbst 1775 gegenkten vollkändigen Bienenzucht.

KUNNIGER (Johann Jakob Hermann) Anditeur & dem Leibregiment Reuter zu Schleswig: geb.; Flensburg am 20 Oktober 1753. SS. Quaeft. uss seledae ad jus naturae spettantes, quas pr.

fide Ludov. Frid. Cellarlo defendit. Senas 1776.
4°). — Ueber das Reinigen und tielchen der Kupferfliche; in den Schleswig. Kunsibryträgen H. 1. Sicheres Mittel, das Reissen und Auspringen der Wasserfatene für die Miniatur- und Wassermahlereyen zu werhindern; ebend. Ausführliebe Beschreibung des schönen Brügmannichen Altars im hohen Chore der Schleswigsschen Domkirche, welcher vormahls in der Bordesheimer Kirche gestanden; ebend. H. 2.

IUNHARDT (Heinrich) M. der Phil. und Adjunkt der philosophischen Fakultat mu Helmflädt, wie auch feit 1798 Subrektor des Gymnafinms zu Lilbeck (vorber Kuftos der Univerfitätsbibliothek und Kollaborator an dem Pädagogium zu Helmftädt): geb. zu . . . im Herzogthum Bremen 176 . . SS. D. inang. de Ariftippi philosophia morali, quatenus illa ex ipfius philosophi dictis secundum Laërtium Diogenem poteft derivari, Helmft. 1705. 4. D. de fide hiftoricorum recte aeftimanda in hiftoria philosophiae, ibid. 1796. 4. Πεολεγομενων Metaphylicae cuilibet inveniendae, ab Immanuele Kanto praemifforum quaeftionem primam Latine reddidit. ibid. 1707. 8. Beuträpe zur Ge-Schichte der Universität Helmflädt und ihrer merkwürdigften Männer, gröftentheils aus dem Lateini/chen zusammengezogen und geordnet. ifter Heft. ebend. 1797. 8. Ein Beytrag zur Kritik der Theologie im engern Sinne und Bemerkungen über die Art, fie der Jugend vorzutragen; ein Programm, ebend. 1707. gr. 8. (Steht auch in Henke'ns Magazin für Religionsphilosophie B. 1. St. 1). plina morum, juvenibus litterarum Rudiofis tradenda aptisque philosophorum fententlisque & fa-

<sup>\*)</sup> Dass er, nicht aber Cellarius, diese Disputation verfertige habe, versichert Kerdes S. 199 Diesem nach wäre sie auch B. 1. S. 573 unter dem Artikel Cellarius auszustreichen.

KUNITSCH (Michael) k. k. Normallehrer an der Tri vialschule bey den Dominikanern zu Grätz: geb 28 . . . SS. Verfach Sokratifcher Gefprach über die Erzählungen in dem zweyten Theile de Lesebuchs für die Landschulen der k. k. Staaten Grätz 1794. 8. Drey hundert und funfzig Sätze lehrreichen Inhelts zu Vorschriften und zum Diktiren; zusammengetragen zum Behuf für öffentliche und Privatlehrer der Teutschei Der praktifche Pri Jugend, ebend, 1797. 8. vatgeschäftsmann, welcher alle im burgerliche Leben vorkommende fehriftliche Auffätze zu ver faffen lehret ; zum nützlichen Gebrauche für Pri vatlente, befonders für den Burgerftand ; fu Künftler, Profestioniften, Gewerbs- und Guter besitzer, Landleute, auch für Landschullehrer und für junge Leute aus benannten Ständen ein gerichtet. ebend. 1797. 8.

KUNTH (J. F.) ift wicht Magister — \$\$. Gilpin's Bemerkungen über Wald(cenen und Ansiehter und ihre mahleitichen Schönbelten, von Scene des Neuwaldes in Hampfhire hergenommen nehft dessen drey Abhandlungen über dass mahle richte Schöne, über mahlerichte Reisen, und übe Land(chaftsikizzen; aus dem Engilschen über fetzt und mit Armerkungen begleitet. 2 Theile Leidz. 1800. 8.

KUNZ

EUNZE (Heintich Stephán) Rektor zu Dardesheim im Fürsenthum Halberstadt: geb. zu Schwandesheiber Halberstadt: am . . . Oktober 1722. S. Sprachbuch für Landschullehrer, wenn sie Wochen und Festungsprütche ausgeben. Halberstadt 1800, 8. — Heinrich der Löwe, ein Fragment; in Nachtigall's und Hoche's Ruhrstunden . . — Gedichte in den Neuen gemeinnütz. Blütteru, — Wie kann der Religionsleherer die Beständen, welche jetzt weniger besucht zu werden anfangen, wieder frequenter machen in dem Hounis für Prediger B. 38. St. 4. S. 369-385 (1800).

IUNZE (Karl Schaftian Heinrich) felt 1799 Lehrer der Technologie an der gelehrten Schule zu Flenzburg (Rektor zu Neustadt in Wagrien war ere seit 1795): geb. zu Kiel am 2 Februar 1774. SS. Schauplatz der gemeinnützigsten Maschinen, 2 Binde. Hamburg 1706-1707. gr. 8.

KURELLA (Ernft Gottfried) ftarb am 28 Julius 1799.

IURZ (Sebaftian) Kanonikus und Pfarrer zu Berghorft im Bitikum Münfter: geb. zu Münfter ... SS. \*Leben und Thaten Chriftoph Bernhards von Galen, Bischoffs und Fürsten von Münfter, Administrators von Corvey; genommen aus dem Lateinischen des Herrn Johann von Alpen. Münfter 1790. 8. — Vergl. Driveri Bibl. Monasteriensis p. 81.

\*\*MURZBEIN (K... A...) ... z\*\*... geb. z\*\*... \$\\$. Onkel Warm und fein seboses Mühmehen; eine interessante Familiengeschichte. 2 Thelle.

Mit 2 Kupsern. Leipz. 1800. 8.

KUTSCH (Johann) . . . zw Pitschen im Polen: geb. zw . . . . . . . . . . . . Shuelen: Sprachlehre für Schuelen. Bresidu, Hirschberg u. Liffa in Südpreusen 1300. 3.

- L AABER, nicht LABER (Viktorin) ehemahliger Pro feffor der Phil, am k, k. Lyceum zu Gorz -
- LACH (Friedrich Wilhelm Viktor) ftarb zu Göttinge am . . . May 1796.
- LACHMANN (Johann Jeachim) ftarb am 6 Julius 1800 War geb. 1730. .. .
- LACHMANN (K. L. F.) SS. De fedula, qua opus a in mutandis aut abrogandis opinionibus ritibusqu facris minus probandis, circum/pettione, aliqui adspergens, vale Welandio suo dicit, simulgi Schulzium suum salutat. Brunsvigae 1798. Ueber die Umschaffung vieler unzwechmäffige fogenannten Lateinischen Schulen in zweckmäff eingerichtete Bürgerschulen, und über die Ver einigung der Militärschulen mit den Bürgerschu len; eine von der litterarischen Gesellschaft d Freunde der Humanität zu Berlin gekronte Prei fchrift. Berlin 1800. 8. - Der Titel der Rei bey Einweyhung neuer Standarten lautet eigen lich fo: Rede an das königl. Preuff. Leibregime zu Pferde bey Vereidigung zu neuen Standarte am ar April 1791. 8. - Daß die Nachrich als wenn er für Mitarbeiter an der Allgem. Li teratur - Zeitung Recenfionen verfertige , ung gründet fey, wird im Intelligenzblatt zu dief Zeitung (1797. S. 1122 U. f.) verfichert.

## LAFONT (Samuel) flarb . . .

LAFONTAINE (A. H. J.) legte 1801 feine Stelle d Feldprediger nieder - SS. Familiengeschie ten. Ifter Theil : Die Familie von Halde 2 Bande, Berlin 1797. - 2ter. Theil oder at Band : St. Julien und feine Familie. eben 1797. 8. Neue verbefferte Anflage. eben 1799. 8. - 4ter und 5ter Band, auch unter de

Titel: Hermann Lange, eine Familiengeschichte. 2 Bande, ebend. 1708. - Oter Band, auch unter dem Titel : Karl Engelmanns Tagebuch. ebend. 1700. - 7ter und Ster Band, auch unter dem Titel: Leben eines armen Landpredigers. 2 Thelle, bebend. Huldigungsrede beym Antritte 1800. 8. der Regierung Sr. Majeftat des Königs von Preuffen Friedrich Wilhelms des Dritten vor dem Infanterie - Regimente von Thadden gehalten am 18ten November 1797. Halle (1797). 8. Kleine Romane und moralische Erzählungen. o Bandchen. Mit Kupf. and Vignetten von W. Jury. Berlin 1700 - 1800, Tafchenformat. dor. 2 Bande, Mit Kupfern und Vignetten. ebend. 1800. 8. Kleine Romanen - Bibliothek; von Buch August Lafonteine u. f. w. Jahrg. 1700. 1800 und 1801. Anch unter dem Titel: Romanen - Kalender für das Jahr 1799 - 1800 - 1801. Mit Kupferftichen. Göttingen. 12. Von ihm find darinn: Glück aus Unglück (1799). Die Stärke des Gewiffens (1800). Der Freund (1861). -Die Strafe im Alter, oder die Folgen des Leichtfinns; in der Flora 1796. St. 1. S. 5 - 59. nige Fefte der Alten; ebend. S. 59-67. rathsgebrauche in Hindostan; ebend. St. 11. S. 115-126. Der Geist der Chevallerie; ebend. S. 127 - 139. Der leukadifche Felfen; ebend. S. 130 - 172. - Die Stärke des Vorurtbeils; in Rochlitz'ens Brinnerungen Th. I (Züllichan 1708. 8). - Liebe und Dankbarkeit; in Karl Reinhards Romanen - Kalender far das 3. 1798. -Glück aus Unglück, eine Erzählung; in W. G. Becker's Tafchenb. zum gefell. Vergn. für das 3. 1700. - Spiegel menschlicher Leidenschaften. Lelpz. (eigentl. Prag) 1800. 8. (Ein Nachdruck dreyer, in Almanachen und Monatsschriften befindlicher Erzählungen). - Das Mufeum für das weibliche Geschlecht erhielt in der Folge den Titel: August Lafontaine's kleine Erzählungen und Auffatze für das weibliche Gefehlecht, 2 Thelle, 1795. - Von der Gewalt der Liebe L<sub>3</sub> er-

- LAHNER (L. C.) §S. Real-Index aller des heil. R. fr. Stadt Nürnberg bürgerlichen und Police Giefetze, gesammelt und in alphabetische Ordnu gebracht. (Ohne Druckort) 1795. 4.—
  vollfändige Saumlung derer Additionaldek ten biflekt aus 3 Theilen, welche alle im J. 1; erschienen.
- von LAICHARTING (Johann Nepomuck) farb
- Graf von LAMBERG (K. E.) feit dem 15 Decen 1797 des heil. Römischen Reichs Fürst; Freyl von Ortenegg und Ottenstein, auf Stockarn Ammerang, kaiserl. königl. wirklicher Kämm und Obrislieutenant bey dem Tyvoler (unterimi lischen) Scharsschützenregiment. Ritter des Hubertsordens, Obristerblandkämmer und Oh erblandisgermeister in Orsteich ob der Ens, a Obristerlandslalmeister in Krain und in der B dischen Mark, Erbtruchsest des Erzsistes Salzbi Erblandmarschall des Hochsists Passun der Hurschaften Steyer, Götzendorf u. s.

geb. nicht am 5ten, fondern am 1sten April — SS. \* Der teutsche Diogenes, oder der Philosoph nach der Mode. Mit Kupfern. Wien 1702. 8.

- LAMBERT (Joseph) . . . zs . . . geb. zs . . . SS.
  Predigten auf die Sonn und Festuge des Jehrs,
  für das Landvolk, 3 Bände. Augebnrg 1708. 8.
- LAMBRECHT (M. G.) ift lange nicht mehr zu Hamburg: aber wo jetzt?
- LAMEY (Andreas) ftarb am 17 März 1802.
- LAMEY (Aug.) §S. Marius zu Karthago; ein dramarifches Gemählde. Strasburg 1798. 8.
- LAMEY (E. A.) SS. Er ift auch Redacteur der Mannheimischen politischen Zeitung.
- LAMMERS (Johann Friedrich Wilhelm) könig! Preusst.
  Kammerassessor zu Bayreuth seit 1797 (vorher
  feit 1795 gebeimer Distrentialierferender und vordem seit 1792 Regierungsadvokat): geb. dasselbst.
  am 31 Mörz 1771. SS. Erörterungssrage: Öb
  die Rennnciation auf die Erbschaft überbaupt von
  der Collationsverbindlichkeit befreye? Eriangen
  1795 (eigentl. 1794). B. Untersuchung der
  Frage: Öb und in wie serne die Rennnciation auf
  einem vor incompetenter Gerichtsstelle verhandelten Rechtsstreit von rechtlicher Wirkung seyn
  könne? Bayreuth 1795. B. Recessionen in
  der statussissenschaft. n. jurisst. Litteratur.
- LAMPADIUS (Withelm August) \$\$. Samml. prakt. chemischer Abhandl. u. vermischter Bemerkungen. 2ter Band. Dreaden 1797. 3ter Band. ebend. 1790. gr. 8. Lampadius, Hirmans's ned Schindler's drey Abhandlungen über die Preisfrage: Worinn besteht der Unterschied zwischen Roheisen aus hohen Oesen, und geschmeidigem Elsen aus Frischheerden? und nach weldigem Elsen aus Frischheerden? und nach weldigem Elsen aus Frischheerden?

William

cher Methode lafet fich das letztere am befter und vortheilhafteften aus dem erften bereiten! nebft einer Vorrede vom Professor Gerfiner Herausgegeben von der Böhmischen Gesellschaf der Wiffenschaften, Mit 5 Kupfern, Leipz, 1799. 4 Erfahrungen über den Runkelrübenzucker. nebi verschiedenen Gedanken über die Fabrikation del felben im Groffen, fo wie über den Anban de Rankelrüben. Freyberg 1800. 8. - Begleitet mit Aumerkungen (wenigstens dem Titel nach die von BLUMHOF überletzte Abhandlung de Heren Johann Carl Garneif's vom Bau und Be trieb der Hohöfen in Schweden (Freyberg 1800 gr. 8). - Vorrede zu F. C. Frenzel's Chemi für Forftmanner. Oekonomen und Botanike (Leipz. 1800, gr. 8).

von LAMPRECHT (G. F.) SS. Von der Kameral verfassung und Verwaltung der Handworke, Fa briken und Manufakturen in den Preussischen Staten, und insonderheit in der Kurmark Branden burg. Berlin 1797. gr. 8.

LAND MANN (Bernhard Joseph) Weitpriesser zu...
geb. zu... SS. Grundris einer Geschicht
des Bisthums Würzburg und Herzogthums z
Franken; ein Handbuch für studtrende Jüng
linge. Bumberg u. Würzburg 1798 (eigen:
1797). 8.

LANG (C.) seit 1799 auch Senior Capituli Baruthini \$\$. Die Neititz der ersten Schrift ift so zu so
fen: D. de Horatio, ab Hesrico Home saltuni
salso accusato. Commentatio prior. Erlangi
1767. — Commentatio posterior. Baruthi 1791
4. — In der 7 ten Zeile sines Artikels seit
man: Sectiones III. — Von dem Progr. vo
der Geschichte der Stadt Wunstedel im 30jihrige
Krieg erschitzu das 4te Stück 1776. Alle 4 Stüci
nnier der Angabe Hof und Bayreuth. — E
nige Gesichte.

LAN

- LANG (F. W.) \$\$. D. (Praef. G. D. Hoffmann) de vecia aetatis feminarum ilioftrium. Tubisque 1773. 4. — Die zuletzt angefährte Schrift betitelt: Lehre von dem Rechtsmittel der Revifionen vor dem K. R. Kammergericht, 1sten Theila stes Stück.
- LMG (Ge. Hein.) S. Passionspredigten, als fort-gesetzte Mitwirkung zur Liturgie; nebst einer Vorrede von D. F. W. Husnagel. Frankf. am M. 1798. gr. 8. Bibeitzetz zu Leichenpredigten, bendützt zum Gebrueb für Lanépfarrer. Erlangen 1790. 8. Ascetische Bibliothek, istes Stück. Nürnb. u. Altdoff 1800. 8
- lANG (Gottl. Chr.) seit 1797 serzogl. Würtemb. wirklicher geheimer Rath und Direktor der geheimen Privathanzley zu Stuttgart, weiche letztree Stelle er 1800 mit dem Prößdum des Konsistoriums verwechselte.
- LANG (Job. 1) SS. Neue praktif: be Franzöfische Sprachlehre für junge Teutsche, nach Bröders Methode, ifter Band. Stuttgart 1800, 8.
- LING (Johann 2) D. der AG. zu Winn: geb. zu... \$\$. Ueber das Schwankende des Brownischen Syftems; durch praktische Ersahrungen erwiesen; eine Warnung für angehende Aerzte, Wien 1799. 8.
- LANG (Jof. G.) geb. zn Coblenz 1750.
- lang (K.) wurde am 28sten September 1793 nach einem unglüchlichen Bankerott flüchtig und privatifirt feitdem zus Altona anter dem Namen August Lin-DEMANN: geb. am 28 Oktober §S. \*Almanach für romantiche Lektüre. Heilbronn 1798. 12. Tafchenbuch für häusliche und gesellschaftliche Freuden auf das Jahr 1801. Mit Kupfern von Chodowiecky und andern, Frankf. am M. (1800). 12.

L 5 LANG

LANG (Karl Chriftoph) ftarb am 4 Januar 1799.

-

- LANG (K. H.) felt 1708 auch Kriege- und Domain,

  rath— un Ansbach— SS. Tabellen über F
  coenlinket, Menchenzahl. Einkünfte und bev
  ftehenden Verluft der teutschen Reichslande. fel 1708. gr. 4. Nenere Geschichte des Fi
  ftenthums Bayreuth. 1ster Theil, vom Jahr 14
  bis zum Jahr 1527. Göttingen 1708.— 2
  Theil, vom Jahr 1527 bis 1557. ebend. 1807. 8
- LANG (Lorenz Jehann Jakob) ftarb am 18 Septemb
- LANG (Wilhelm Tobles) Pfarrer zu Singen in de Markgraffchaft Baden: geb. zu ... \$\$. U. ber die Unzulänglichkeit der Vernunftreligie zur völligen Berunigung des Menchen; eine gekönte Preisfehrift. Mannheim 1797, 8.
- LANGBEIN (A. F. E.) §§. Neue Schwänke. Rot neburg u. Leipz. 1799 8. — Gedichte in Bi ckers Taschenbuch zum gefell. Vergolizen 1794 1795, 1796, 1797, und in Schiller's Musenalma nach 1796. Auch Einfälle, Anekdoten und Rüth fel in Beckers Taschenbuch 1797. — Der Zie genbock, eine Legende; in Beckers Erhehlum gen B. 4. Nr. 7.
- LANGBEIN (Christian Jeremias) Stadtkassirer, Buch händler und Bücherverleiner zu Arnstadt (vorhe Kandidat des Predigramts): geb. dassibst 1756 SS. Thüringisches Wochenblatt sitt Kinder, ihr Lehrer und Freunde, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung in und ausser den Schulstunden, ister Band Arastadt u. Leipz. 1797. 8. Vergusgen und Unterricht; eine Monstasschrift für Kinder, ihre Lehrer und Freunde, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung in und ausser den Schulstanden. ihre Band. Mit Kupsern und Musik, Rudolstadt 1793. ater Band.

ebend. 1799. 8. — Gab die von seinem 1778 verstrebenen Vater Johann Christian, Konzekter des Lyccums am Arnstatt, zum Druck hinteitafseinz. 1787. 8.

\_\_\_\_

LANGE (Fr. C.) \$\$. Die Criminaljustitzanzeigen flengen erst 1795 an.

LANGE (Friedrich Ernft) feit dem Ende des Jahrs
1000 wegen Münzurfälschung im Gefängnift sen
Dessden: geb zu. S. Kontuis der
Erde in jeder Rücksicht. isten Theils ister Band,
oder neue mathematische Erkeunde. Mit Kupfern.
2ter Band, oder Kenttnis der Nator bey Betrachtung des Erdkörpers. Mit Kupfern. 3ter und
letzter Band, oder Politik und Wahrheit zum
Behnst der Erdbeschreibung Dresden 1798-1799.
8. — Vergl. Inteiligenzblatt zur N. Allgem.
Teut. Bibl. b. 57. S. 345.

LANGE (Gottlieb I) SS. Die Versuche über einige Gegenstände der Moral find vem folgenden.

LANGE (J. F.) Kondukteur und Feldmeffer zu Stendal -

LANGE (Karl Friedrich Ernft) Lehrer der Geographis zu Dresden; geb. zw . . . § S. Kenbtois der Erde in jeder Rücklicht . iften 'beils ifter Band, Mit 3 Kupsertaseln, Dresden 1798. 8. Auch unter dem Titel: Neue mathematische Erckande,

LANGE

- LANGE (Karl Julius) privatifirender Gelehrter zu A. tong feit 1800 (nennt fich Professor, war lan auf Reifen, privatifirte bernach einige Jahre z Bayreuth , kam dort in Arreft 1700 und entflo noch in demfelben Jahre): geb. zu Braunfchwei. am 18 November 1755. SS. \* Ueber die Scaweit und die Schweitzer. Ifter Theil. Berlin 1705. ater Theil. ebend. 1796. 8. \* Neuefte Stan tenkunde; ein Journal für Regenten und Völker Iften Bandes ifter- 4ter Heft. Teutschland 1798. 8 \* Reichs - und Staatszeitung. Bayrenth 1799. 4 Gefandten - Mord unter Karl V; ein Beytrag zu Geschichte des Volkerrechts im iften Jahrhundert; aus hiftorischen Quellen zusammengetra-\* Ueber die Landung des gen. 1700. 8. Englander in Holland. Hamburg 1800. 8. -Beforgt feit 1800 die Tentsche Bearbeitung der Englischen und Französischen Auffätze in v. Archenholtz'ens Minerva.
- LANGE (S. G.) seit 1798 ordentlicher Professor der Thiol. und seit 1799 D. derselben auf der Universtät zu Rostock und Pastor an der dortigen heil. Geistlierche: geb. — am 5 April 1767.
- LANGE (W.) feit 1701 ift er ordentlicher Lehrer an dem lutherischen Gymnafium zu Halle (vorber Kollaborator): geb. dafellift 1767. SS. D. Animadversiones in quosdam Luciani. Halae 1795. 4. D. de fabulis Romanensibus, ut vocantur, hiftoricis. ibid. sod. A. Griechisches Lesebuch. enthaltend die intereffanteften Erzählungen aus Aelians 14 Büchern der vermischten Geschichte. mit grammatischen und andern Anmerkungen and einem vollständigen Wortregister, nach Trendelenburgs Theorie der griechischen Conjugation eingerichtet, für Schulen und Privatitudium herausgegeben, ebend, 1707. 8. Hokrates Panegyrikus zum erstenmable aus dem Griechischen überfetzt, mit einer Einleitung und den nöthigften Aumerkungen verfeben.

1797. 3. Ijokraits (simmtliche Reden und Briefe; aus dem Griechischen. 1ster Band. Berlin 1798. 3. Phaedri, Augusti Liberti, Fabulas Aslopias; mit Anmerkungen und einem vollskändigen Register, worinn alle vorkommende Wörter erklistt werden; für Schulen herausgegeben von Ludwig Heinrich Sakob; von neuem bearbeitet, und mit einem kritichen Versucht vermehrt von u. s. w. Halle 1799. 8. — Recensionen.

LANGE (...) Exjesuit und Professor an der Seminarschule zu Coblenz (?): geb. zu ... SS. "Reise auf dem Rhein. Coblenz 1789. 8.

LANGEN (F. L.) jetzt vermuthlich zu Afchaffenburg -

LANGER (K. H. 1) SS. Sin zweytes Buch if betistit: Deokwürsigkeiten der Stiftskirche zu St. Peter in Weltminker; nebit einigen lieber gehöfigen Nachrichten von dem Leben merkwürdiger Englicher Dichter. Lübeck 1763. 8. (Unter der Zusignung sieht sein Name). Dasseib Buch erschein mit folgendem neuen Tittlibatt: Historich-kritiche Nachrichten von dem Leben und den Schriften einiger merkwürdigen Englischen Dichter, deren Denkmähler in der Westminker-Abeykirche sind, von Karl Heinr. Lasger. Lübeck 1764. 8.

LANGER (K. H. 2) soll nicht mehr Prosessor zu Moskan seyn.

LANGER- Sonntagspredigten; nebst fechs Fastenreden. x und ater Band. Augsburg 1797. 8.

- LAPPE (Karl) vierter Lehrer des Gymnasiums Stralfund seit 1801 (vorber Lehrer zu Reins gen bey dem Erziehungsinstitut des Predig Piper, seines Schwagers): geb. zu ... in Pamern ... \$\$. Gedichte in Bürger's Must almasch 1793, in (Reinhard's) Göttlingsich Musenalmanachen 1795, 1796, 1797 u. 1798. Gedichte in der Flora 1796. Gedichte Schiller's Musenalmanach 1795. Gedichte In Hunnings Musegeten 1798. St. 1. Gdichte in Stenosis Taschenbuch zur Beförderni der Religiosität 1798.
- LAROCHE (Ludwig Adam Heinrich) herzogl. G thaijcher Hofconditor zu Gotha: geb. zu... SS. Neueftes Conditoreybuch, oder leichte und gemeinnütziger Unterricht in allen Arbeite eines wohlerfahrnen Conditors, aus eigener met als vierzigjährigen Erfahrung und Uebung, eni worfen und herausgegeben. Weimar 1800. gr. 8
- LASIUS (H. J.) SS. Das Verguligen der Schullehrer in einer öffentlichen Rede gefchildert. Greifswali 1751. 4. — Die Betrachtung über die — Ver achtung der Schullehrer sieht auch im Bidermann! Altem und Neuen von Schuljachen Th. z. (1752).
- LASS (Johann) starb . . . War zu Husum gebohren Vergl. Kordes Lexikon S. 478 u. f.
- LASSER (Johann Baptift) kurrfalzbayrischer Hof- una Kammerfänger zu München: geb. zu . . . SS. Vollfändige Anleitung zur Singkund sowehl für den Sopron, als auch für den Alt. München 1798, gr. queer 4.
- LAU (Wilhelm) ftarb . . .

LAUBEN.

LAUBENDER (Bernbard) M. der Phil. D. der AG.

and ansübender Arzi zu Wurzen by Leipzig;
ghb. zu. . . S. Das Gusze der Rindvienpeß,
oder vollfändiger Untertieht, die Rindviehpeß,
oder vollfändiger Untertieht, die Rindviehpeß,
gena zu erkennen, ficher zu heiten, und das
gefunde Vieh vor Anstekung zu bewahren,
Nebst einer allgemeinen und ganz neuen Theorie,
alle Krankheiten der Thiere überhaupt richtig zu
beurtheilen und glücklich zu behandeln, Leipz,
1800. S. Neueste Beytzige zur Beförderung des Gartenbaues auf den Dörfern, iste Lieferung, ebend, 1800. S.

- LAUBER (J.) SS. Neue katechetische Reden, oder Christenlehren, nehr Fragen an die Kinder hierfiber; auf das ganze Jahr eingetheilt und versaßt u. s. w. 2 Binde. Wien 1797. 8.
- LUFFS (Adv... E... W...) ... zs... geb. zs... SS. Alkmeen und Menalippe; eine Gefehichte der Ruffichen Vorwelt an Louffe v. W. und Ther. v. F. Herausgegeben u. f. w. z Theile. Cöln am Rhein 1800. 8.
- LAUKHARD (F. C.) SS. \*F C. L. Carmina & Epigrammata quaedam feletta. Goettingae 1780. 8. (Dafür find die Worte - S. 360 des Hauptwerks - Lateinische und Teutsche Gedichte. aus-Abrifs der Romischen Gezuftreichen). schichte, zu Vorlefungen. Halle 1783. 8. \*Die Reichsarmee in ihrer wahren Geftalt, oder: Schilderung der beutigen Reichsarmee; nebft Winken über Teutschlands künstiges Schicksal. (Leipz.) 1796. 8. Anleitung zur Uebung Anleitung zur Uebung in der Französischen Sprache, nach einem abgekürzten allgemeinen Umfange alles Wiffenswürdigen bearbeitet und mit einem Wortregifter herausgegeben. Leipz. 1797. 8. Leben und Thaten des Rheingrafen Carl Magnus, den Jofeph II auf zehn Jahre ins Gefängniss nach Königftein schickte, um da die Recute der Unterste Ausg. 1oter B.

thanen und anderer Menichen zelpectiren zu witnen; zur Warnung für alle winzige Despo Leichtglänbige und Geschäftsmanner geschild ebend. 2798. 8. .. "Annalen der Univer zu Schilda, oder Bocksftreiche und Harlekima der gelehrten Handwerkainnungen in Tent land; zur Auflölung der Frage: Woher das Elend durch fo manche Herren Theologen, Ac te, Juriften, Kameraliften und Minifter ? 3 Th le. ebend. 1798 - 1799. 8. Teutich gefp chen mit Herrn Pott fiber feine Ausgabe Briefe rechtschaffener Männer an den Doktor K. Bahrdt. . . . 1798. 8. Der Mofelianer - ot Amiciftenorden, nach feiner Entftehung, inne Verfaffung und Verbreitung auf den Teutsch-Universitäten dargefiellt, und zur Zurechtweifung der Schrift: Graf Guido von Taufkirche wie auch zur Belehrung über das akademifch Ordenswesen für Univerfitätsobrigkeiten uf Franz Wol'1 Studirende. Halle 1700. 8. ftein, oder Begebenheiten eines dummen Tei fels. a Bande. Leipz. 1700. 8. Erzählur gen und Novellen. 2 Bandchen. ebend. 1800. 8 Marki von Gebrian . oder Leben und Ebentheue eines Franzöulchen Emigranten; ein politifch. komischer Roman, 2 Theile, ebend, 1800, 8. Gab mit DORNENSTEG heraus: Faften-Reffource. Halle 1800. 8. - Gab heraus and verfak mit Anmerkungen: Denkfchrift über die Einnahme der Festung Mainz durch die Französischen Truppen itm Jahr 1792; aufgesetzt von Rudolph Eichemeyer. Hamburg 1798. 8. - Gab heraus: "Sammlung erbaulicher Gedichte für alle die, welchen es Ernft ift. das Wohl ihrer Unterthanen. Untergebenen und Mitmenschen nicht zu untergraben , fondern nach dem Gefetze der Gerechtigkelt und Menschenliebe zu fordern und dadurch Menschenwohl zu begründen und zu erhalten. Lelpz. 1708. gr. 8. Diefelbe Sammlung unter folgenden Titeln : " Zuchtfplegel für Fürften and Hoflaute. 1799. gr. 8. "Zuchtfpiegel

für

für Theologen und Kirchenlehrer. 1799. gr. 8. 

\*Zuchtfpiegel für Adliche. 1799. gr. 8. 

\*Zuchtfpiegel für Eroberungskrieger. Advokaten und Aerzte. 1799. gr. 8. — Nach feiner 
eigenen Verficherung sichrieb er nur den ersien und 
zwryten Pach der Briese eines Proussichen Augenzengen über den Feldzug des Herzogs von 
Braunschweig u. s. w.

UROP (Chriftian Peter) feit 1708 Forfikandidat zu Steinau im Hanauifchen (von 1700 bis Michael 1705 Oberjäger bey dem Danischen reitenden Feldjägerkorps zu Kiel; bis Oftern 1796 privatifirte er zu Schleswig; feit der Zeit und bie Jobannis 1708 war er Forftsekretar bey dem im Hauptwerk genannten Kammerherrn; that hermach auf Koften des Landgrafen von Heffen - Caffel eine zweyjährige Forftreife durch Tentichland): geb. zu Schleswig am I April 1772. SS. Freymutbige Gedanken über den Holzmangel, vorzäglich über den Brennholzmangel, in den Herzogthumern Schleswig und Holftein, und die Mittel, ihm abzubelfen. Nebft einem Anhange von einem Holzsparenden Ofen, Altona Abhandlungen über forftwiffen-1798. 8. schaftliche Gegenstände; aus dem Journal für Forft - und Jagdwesen besonders abgedruckt. Leipz. 1799. gr. 8. - Ueber Holzzueht in der Landichaft Stapelbolm; in den Schleswig -Holflein. Provinzialberichten 1797. H. 5. ber den Verbrauch des Brennmaterials der Stadt Flensburg ; ebend. - Ueber die zweckmaffig-Re und beftel Methode der Bewirthschaftung von M 2 PrivatLAUTENSCHLäger (Johann Heinrich) Pfarri.

zu Laucha in Kurfachfen feit 1797 (vorber fe
1794 Feldprediger des kurfüchsiehen Regiment
von Zanthier): geb. zu Schleitz 1764. Si
Oratio de variis veterum spientum modis acque
rendi sibi ab allis eruditionem. Jenas 1783. 4
De medicis veterum Hebraeorum. Schleizz
1786. Illustre testimonium Pf. II, 12
Lipf. 1789. 8.

LAUTER (Gottfried Chriftian) M. der Phil. D. de Theel. und Rektor des reformirten Gymnafium zu Heidelberg feit . . geb. zu Schonau be Heidelberg am 15 Oktober 1764. SS. D. quo modo in ils, quae ab imbeciliioribus temere pre peccatis habeantur, illisque adeo peccandi occa fionem praebere queant, verfandum fit bomin chriftiano, juxta i Cor. 8, 9. Heildelb. 1786. 4 Pr. de fine, quem fibl proposuerit Terentius i fabula, quae inferibitur Adelphi. ibid. 1794. 4 Pr. Animadverfiones quaedam ad Cail Cornell Taciti Agricolam. ibid. 1795. 4. Pr. abe Unterflützung öffentlicher Schulen, ebend. 1706. 4 Chr. Pflaum's Lebensheschreibung, ebend. 1796. 8 Pr. de Virgilio, imitatore Homeri, ibid. eod. 4 Commentationis in Epodorum Horatii decimun fpecimen. ibid. 1797. 4. Pr. Neuer Ver fuch einer Geschichte des reformirten Gymnafium zu Heidelberg. 3 Stücke. ebend. 1798-1799. 8.

LAUTE

- LAUTH (T.) SS. Vom Witterungs- Zuftand, dem Scharlachfieber und dem bösen Hals. Mit farbigen Kapfern. Strasburg 1800. gr. 8.
- LAUTS (Ulrich Hermann) Schreitar des Armendirektoriums zu Swer feit 1798; geb. au Neufladt Gosdens in Offirisland. . . . . . . . Pindar's Sentenzen; eine Sammlung moralischer Gedanken aus 
  Pindar's Stegahymnen ausgehoben, mit Anmerkungen begleitet und mit einem Wortregisch verschen. Leipz. 1797. 3. Beyträge zur Würdigung der bisherigen Grammatiken der Lateinischen Sprache. ister Theil, Kritik des etymologischen Theils. eter Theil, Kritik des syntaktischen Theils. etend. 1798. 8. Nenes durch 
  Theorie und Ersährung erprobtes Elementarbuch 
  des Lesen-Lernens der Teutschen Sprache. Nebst 
  Tabellan zu einem Buchstaben-Setz-Würterund Lese-Käschen. ebend. 1799, 8. Beyträge zum Allg. litter. Anzeiger.
- LAUWITZ (Johann Gottfried) ftarb . . .
- LAVATER (J. H.) geb. 1768. \$\$. Abbandlung über die Milchbiattern oder die fogenannten Kubpocken, einer leichten und gefahrlofen Krankbeit, die auf eine zuverläftige Art vor den Pocken verwahren foll. Zürich 1300. kl. 8. 2 ate vermehrte Auflage, ebend. 1801. kl. 8.
- LAVATER (Johann Kafpar) ftarb am 2 Januar 1801.
- LAWaTZ (H. W.) seit 1785 nicht mehr Klosterschreiber und Syndikus zu Uetersen, sondern privatifrender Gelahrter zu Altona: geb. am 27 April
  1748. §§ \* Moralisches Wochenblatt. 4 Theila.
  Leipz. 1768. 8. \* Geistliche Oden und Lieder. Hamburg 1775. 8. \* Ueber die Aufmunterung. ebend. 1775. 8. Epiftel über den Ehestand; abzugeben an meine Braut. 1776. §.
  \*Beantwortungen, durch den Bericht zur UnterM 2 \* Utzung

Afitzung und Revision des bey der Dinisch - A tischen Compagnie im J. 1783 entdeckten Ca mangels niedergesetzten Commission veranlas Aus dem Danischen überfetzt. Altona 1785. Samplung vermischter Lieder; in Musik gese von 3. M König. ebend. 1790. Queerfol. Das S. 379 angeführte Hendbuch für Ruch freunde u. f. w. gehört zu S. 378, weil es Fortfetzung des dort mit feinen vielen Banden gezeigten iften Theils des Handbuches ift. Da ift auch S. 379 flatt iften Theils ifter Band lefen: aten Theils Ifter Band. - Von d \* Neuen Journal aller Journale erschienen nicht fondern 12 Stücke. - Auffatze in den Ha burgischen Addresskomtoir- Nachrichten . in d Journal des Luxus und der Moden, dem Jour von und für Teutschland, der Lemgoischen Z tung für Rechtsgelehrte, und in dem, Anfat vom Hrn, von Heß zu Hamburg herausgeget nen Journal aller Journale. - Auch Gedict in Wieland's Tentschem Merkur. - Rece fionen in den Gothaisehen und Erfurtischen & lehrten Zeitungen. - Seinen Schattenrifs ! Kellnitz durch S. Halls 1702 in Kupfer ftech laffen.

LAWETZ (J. D.) Bruder des vorhergehenden; — au Kaufmann zu Altona: geb. zu Rendsburg a 17 Mörz 1750. S. Briefe über deu nes Finanzplan in Dinemark. Hamburg 1786. (Sie werden ihm beygelegt, ob er gleich in der 3) maijchen Allg. Litt. Zeitung daggen protefirit \* Briefe eines alten Holfteiners an einen Soho i Schleswiglichen über die neue Münze und Ban Altona 1788. 8. — Die Urberfetzung der Bantwortungen u. f. w. ist nicht von ihm, fondat von fisum vorhregeknaden Bruder.

LAYRITZ (F. W. A.) auch Regierungsaussuitator 2
Bayrenth — \$\$. Fragmente zur ültere Gifchichte der Amtleute im Fürstenthum Bayrent

## LIBERCHT (Peter) S. TIECK (Ludwig).

LEDDERHOSE (K. W.) SS. Von der Eintheilung des aiten Heffenlandes in das Dauland und in das Daruland; in Jufil's w. Hartmann's Heiffelms Denkwürdigkeiten Th. 2. S. 55-50 (1800).

Die Schrift de jure ingenuorum adquirendi feuda (S. 333) erschien anonymisch. — Die Abhandl. von der Lehnsverbindlichkeit der Fürsten von Hohenlohe u. st. w. (S. 384) steht auch in Zepernik's Miscellan. B. 2. S. 271-280. Der dusflatz: Worans gründet sich das Vorrecht des kitee sten regierenden Hessischen Fürsten u. st. w. (S. 385) sbend. S. 332-357.

von LEER (J. H.) - geb zu Zürich . . .

LEHMANN (A. J.) SS. Leichenpredigt auf den Herzog Fried. Karl in Ploen. Ploen 1762. fol, Traurede bey der Vermählung des Grafen von Erpach mit der Prinzeffin von Holftein-Ploen. ebend. 1764... — Chriftlicher Religionskatechifmus, für fich allein und abgelondert, oder in Verbindung mit dem Verdienste der chriftlichen Offenbahrung. 3 Thelle. Offenbahr 1783. 8. LEH-

- LEHMANN (Christian Gottfried Wilhelm) Konrekto der Martinischuls: zu Halbersladt: geb. zu ... §§. Abrils der "Nataricher des menchliche Körpers für die Jugend in gelehrten und Bürgei schulen; enthaltend die wissenswürdigsten Kenni nisse von dem Bau, der Bestimmung und den Ei heltungsmitteln unsers Körpers und seiner Theile Mit 6 Kupfertassen. Leipz. 1799. 8.
- LEHMANN (H. L.) felt 1798 Lehrer der Italienifehe und Franzößschen Sprachen und Unternehmer e ner Erziehungsanftalt für Frauenzimmer zu Mag SS. Die Republik Graubunden, hi fterifch - geographisch - ftatistisch dargestellt. Ifte Theil. Magdeburg 1797. - 2ter Theil. ebene Das Veltlin, historisch - geogra philch beschrieben. ebend. 1797. 8. Di Grafichaften Chiavenna und Bormio nach ihre bisherigen politischen und geographischen Lag und Verfaffung dargesteilt; ein Pendant zu mei ner Beschreibung der Landschaft Veltlin, Leipz 1798 8-Das Bisthum Bafel, der Zankapfe zwischen Frankreich und der Schweitz; ein po lit. hiftor, ftatift. geograph, Gemählde, als An hang zu dem Buche: Ueber die Schweitz un die Schweitzer. ebend. 1798. 8. Die fich freywähnenden Schweitzer; ein richtiger Bey trag zur Beurtheilung der von der groffen Natioi verübten Gewaitthätigkeiten. 2 Theile, ebend 1700 (sigentl. 1708). 8.
- LEHMANN (J. Ge.) SS. Auf Erfahrung gegründet Bemerkungen, Regeln und Grundfätze; zu Verbefferung des Acter-Wiesen- und Garten baues, Forstwissenschaft, Viehzucht und andere häuslicher Geschäfte. Leipz. 1800. 8.
- LEHMANN (Kaspar) D. der R. Sekretar der Präfidialkanalty des k k. Hofkringsraths zu Wien: geb zu Gengendach . . . SS. Versche einei Geschichte der Oestreichischen Regenten in ihree Ver-

Verbältnissen gegen das Teutsche Reich; nebst einem Anhange über die Oestreichischen Gerechtfame auf die Bayrische Verlassenschaft, 1778. Franks, u. Leipz. 1795. gr. 8.

- LEHMUS (C. B.) SS. Circularpredigt am 3ten August in Rothenburg ob der Tauber über Hebe, 12, 4, gehalten. Rothenburg 1797. 4. Natürliche Entwickelung des Sinnes und Inhalts der Reichsftadt Rothenburglichen Hochobrigkeitlichen Noval Zehend Verordnung vom 7ten April 1723; nebst einer aktenmäsigen Prozesgeschichte und einigen Anhängen, dem Publikum, statt einer Apologie, zur unpartheyichen Beurtheilung vorgelegt. Schillingsfürst 1797. 4. Auszug darans in der Nationalzeitung der Teutschen 1797. St. 48. S. 997-1004.
- LEHMUS (C. D.) und LEHMUS (J. G.) Da der erste Spitaldiakonus zu Reihmburg an der Tauber und der andere Kaplan im Spital zu R. a. d. T. genennt wird, diese Stellen aber eine und dieselbe zu seyn scheinen; so mag wohl ein Verschn blerbey zum Grunde liegen.
- Graf von LEHNDORF-BANDELS (A. A. L.) auch Kanonikus von Herford, und exspectivirter Prälat des Domkapitels zu Colberg; hält sich jetzt zu Monbeillart bey Danzig auf — Gegen das Ende seines Artikels I. Felgenhauer R. Felgenbauer.
- LEHNE (Friedrich) Professor der schönen Wissenlichasten auf der Universität zu Mainz: geb. dassiblb. . . S. historich statistiches Jahrbach des Departements von Donnersberg, für das Jahr 9 der Republik. Mainz 1798. 8. Dem Consul Napoleon Bonaparte, ebend. 1798.
- LEHNE (Wilhelm Friedrich) M. der Phil. und dritter Stadtprediger zu Urlzen im Lüneburgischen (vorher Privatlehrer zu Göttingen): geb. zu Ein-M 5

beck . . . SS. Differtatio, systematis disciplinae paedagogicae conspectium exhibens. Gottinga 1798. 8. Handbuch der Pädagogik, nachem systematischen Entwarfe. 18er Theilebend. 1799. — 2ter Theil, ebend. 1801. 8.

LEHR (Friedrich) mweyter Stadt-und Laudphysiku und Brunnenerzt zu Wiesbaden: geb. zu ... SS. Verfuch einer kurzen Beschreibung vor Wiesbaden und seinen warmen Mineralquellen Zonsichst für Kurgiste. Mit einem Kupfer (di Ansicht von Wiesbaden vorstellend). Darmitad 1799. 8.

LEHR (G. H.) feit 1796 Amtiverwalter zu Darm fladt --

wen LEHSTEN (Heinrich Ludolf Friedrich) herwogl Mecklubungischen Kammerhers und Landdroß de. Amtes Wredenhagen: geb. auf dem Gute Dölitz am 27 Sulius 1760. SS. Probeschrist von dem allgemeinen Natzen einer Verwandlung der Domainen in Bauergüter. Stuttgart 1780. 4 Pro Memoria für die Herren Deputitten des egen Ausschuffes von Ritter- und Landschaft, betressen Ausschuffes von Ritter- und Landschaft, betressen Schock 1800. S. — Ausschaft aus des fes. Rostock 1800. S. — Ausschaft, zur Herrn Bauinspektor Behrens zu Hagenow, sich gegen eine Recension seiner Landbaukunst, zur Beruhlgung seiner Landsukunst, zur Beruhlgung seiner Landsukunst, zur Beruhlgung seiner Landsukunst, zur

LEHZEN

- LEHZEN (J. F.) §S. Apologie der Bibel gegen Thomas Paine, namentlich gegen sein Zeitaltet der
  Vernunft und die Untersuchung wahrer und fabelhafter Theologie, in einigen Briesen an den.
  Versäfer, von R. Wasson, Bischoff zu Landass,
  nach der vierten Anslage ins Teutsche übersetzt,
  Hannover 1798. 3. Geschichte der Erde
  und des Menschengeschlechts nach der Bibel,
  verglichen mit den Kosmogonien, Chronologien
  und Volksägen älterer Zeiten; neht einem und
  dem andern neuern Systeme, in mehrern Briesen,
  mit Aumerkungen und Erlästerungen von Pkilipp Howard, Esq. ebend. 1799. 8.
- LEIBIZER nicht LEIBIGER (J.) öffentlicher Lehrer ben der evangelischen Nationalschule zu Kirchdrauf in der Zips - SS. Vollftändiges Handbuch der Obftbaumzucht, in welchem der Burger und Landmann eine gründliche Anweisung findet, wie er sowohl die nittzlichften Obstbäume und Fruchtsträuche auf die leichtefte Art pflanzen, erziehen und veredeln foll, als auch wie die ver-Schiedenen Früchte derselben in der Haushaltung am zweckmäfligften zu verwenden find. Wien Vollständiges Handbuch der Kü-1707. 8. chengartnerey, in welchem der Bürger und Land. mann eine gründliche Anweisung findet. wie er fich die nutzlichften und unentbehrlichften Kächengewächse für seine Haushaltung erziehen foll, ebend. 1707. 8.
- LEIBLIN (P. J.) seit 1800 auch D. der AG. vorher schon Vorsther des Landsebammeninstituts zu Ansbach — SS. D. inang. Casum medico-chieurgicarum difficiliorum Triga. Erlangae 1800. 8.
- LEICH (Christian Andreas) ein Gutsbester zu . . . in Kursakinn: geb. zu . . . §§. Besorgte die ste vermehrte und verbesterte Ausgabe von Dr. Georg Heinrich Zinkens Allgemeinen ökonomischen Lexikon, Leipz. 1800. gr. §.

  LEI-

ligh<sub>berg</sub>

- LEIDERITZ (Leopold) Zimmermeister zu Dessau geb. zu ... §§ Ausführliche Anleitung zu Zimmerkunst, in allen ihren Theilen. 1ster Band Mit 19 Kupfertasselo. Dessau u. Leipz. 1800. 4 Abhandlung über Diemen oder Feimengerüste zu Ausbewahrung des Getreides. Mit Kupfern ebend. 1800. 4.
- von LEIPZIGER (A. W.) nachdem er seit 1797 Staatsgesangener in der Festung Graudenz gewesen war, wurde er 1801 seines Arrestes entlassen.
- LEISCHING (K. G.) auch M. der Phil. geb. am
- LEISEWITZ (J. A.) jetzt geheimer Sehretar und Referent im Coufeil, wie auch feit 1801 wirklicher gekemmer Jufitzeuth zu Braunschweig; geb. — 1752. SS. Die Rede an eine Gesellschaft Gelehrte steht auch in dem 3ten Band der Litterarischen Chronik (1788).
- ausübender Arzt zu Mainz: geb. zu Hanau 177. SS. Versuch über dus Strafrecht, Frank, am M. 1796. 8. Populäres Naturrecht, rster Theil: Reines Naturrecht, Leipz, 1799. 8.— Ausstätze im Genius der Zeit. LEIST (J. C.) SS. Tractatus juris publici de pacis Ryswicehsis articulo quarto, ordines ac statut

LEISLER (Johann Philipp Achillea) D. der AG und

- reliquorum in Alfatia immediatos maximam partem Galliae fuprematui transferibente. Gottingse 1796. 8. LEISTE (C.) SS. Die Beschreibung des Portugie-
- LEISTE (C.) §S. Die Beschreibung des Portugiefischen Amerika sieht auch im 5ten Lessingischen Beytrag zur Geschichte und Litteratur.
- zu... SS. \* Vaterländische Reise über Eisenärz nach Steyer, von K. F. v. L. Wien 1798, gr. 8.

- LEMP (A. F.) geb. am 20 April -
- LEMPE (Johann Friedrich) starb am 6 Februar 1801. War Professor der Mathematik und Physik bey der Bergakademie zu Freyberg.
- LMPELIUS (Gerhard Wilhelm Amandus) Paflor zu Cotzenbill in der Landschaft Eyderstedt leit 1793 (seit 1734 war er Kourektor): geb. zu Kiel am 25 December 1761. SS. Von ihm soll auch herräuren: Sarkasmen; aus einer Dänischen Origianalschrift von 3akob Christian Bis) Übersetzt, Adrianopel 1792. 8. Vergl. hierüber Worm I. 105 und III. 75. Intelligenzblatt zur N. allg. Teut. Bibl. B. 5. S. 336.
- LENGSFELD (Joseph) flarb am 5 December 1798. War geb. zu . . . 1765.
- LINTIN (A. G. L.) seit 1801 Salzschreiber zu Rottenfelde im Läneburgischen (?) \$\$. Anktudigung seiner Vorleitu gen über allgemeine Chemie
  nach einer neuen Einriebtung. Göttingen 1707. 3.
  Geschichte des Feldzuges von 1706 in Teutschland und Italien; aus dem Englischen übersetzt,
  ebend, 1798. 8. Etwas über den Prozess
  der Deftiliation; nehst einer Anzeige seiner Vorlesangen. ebend. 1790. 8. Briefe über die
  Insel Anglesea, vorzüglich über das dasige Kupferbergwerk und die darzu gehörigen Schmelzwerke und Fahriken. Mit 3 Kupfertselen. Leipz.
  1800. 8. Etwas zur Warnung gegen den
  Misbrauch der dephlogististren Salzsture; in
  dem Neuen Hannüber. Magazin 1707. St. 71.

  S. 1121-1136.
- LENTIN (Jakob Friedrich Ludwig) Bruder des vorhergehenden; D. dis AG. zu Hannover: geb. zu Clausthai. . SS. D. inaug. Momenta quaedam generaliora circa febris gastricae distinctionem & medelam, Goett, 1798. 4. b. Lebergeht

No.

berecht Friedrich Benjamin Leuisa's Denkwürdigkeiten, betreffend Lustbeschaffenheit, Lebensart, Gesundheit und Krankheiten der Einwohner Clausthals in den Jahren 1974 bis 1777; aus dem Lateislischen übersetzt. Hannover 1800. 8. Reifebemerkungen in Hinsicht auf die klinische Praxis in einigen Teutschen Hospitälern. Berlin 1800. 8.

LENTIN (L. F. B.) Vater der beyden vorhergebenden - SS. \* Karl von Mertens, der AG. D. . Beobachtungen der faulen Fieber, der Peft und einiger andern Krankheiten; aus dem Lateinischen überfetzt und mit Anmerkungen und Zufätzen vermehrt. Göttingen 1779. 8. - Von dem iften Band der Beyträge zur ausübenden Arz-neywiffenschaft erschien die ate verbefferte und vermehrte Ausgabe 1797. - Seine Abhandlung über die Preisfrage der königl, Gefeltfeb. der Aerzte zu Paris, die Schwämmehen der Kinder betreffend, Rebt in den Memoires de la Societé voy, de Medecine T. VIII (à Paris 1700. 4) uns in J. P. Frank's Deletta opufculor, medicor, antehac in German, diverf. Acad, editor. Vol. XI. N. VI (Ticini 1792) unter der Aufschrift: D. de Aphthis. - Tentamen vitiis auditus medendi, maximam partem novissimis Anatomicorum & Chirurgorum inventis adftructum; in Comment. Sec. reg. [cient. Goett. ad a. 1791 & 1792. Vol. XI (1702) : auch in Giornale fifico - medico di Brugnatelli T. II (Pavia 1704). - Chenopodium Mexicannm; in Baldinger's Magazin für Aerzte St. 3 (1783). -Von einem besonderen Gewächs an der Hand eines vierzehnjährigen Knaben, welches nach erlittener Quetichung derfelben feit feinem zweyten Jahr nach und nach entstanden war; in Loders Journal der Chirnrgie B. 1. St. 1 (1797). -Heilart einiger verschluckten Sachen, welche im Schlunde ftecken geblieben; in Arnemanns Maganin für die Wundarzneywiff. B. I. St. 4 (1708). - Beftätigung der groffen Wirkung

det Bismus, mit düchtigen Bernsteinsalze vermischt, im kaiten Brande, in Huseland's Nournal der prakt. Hillkunde b. 3. S. 539 u. st. (1797). Vom Gesichtssehmerz Tic douloureux; bend, B. 9. St. 1. Nr. 3 (1800). Ausstrang über die Erfahrungen, die häutige Bräune betressen n. f. w.; bend. St. 2. Nr. 5 (1800). — Vergl. Einert's Nachrichten u. s. w. b. 1. S. 317-334.

\_\_\_

- LENZ (Christian David) starb am 14 August 1798.
- LENZ (C. L) geb. im August §S. Bemerkungen auf Reisen in Dänemark, Schweden und Frankreich. 2 Theile. Gotha 1800. 8. Schwedische Litteratur; erste Uebersicht; in der Allgem. Litt. Zeitung 1708. Intelligenzbl. Nr. 82. S. 689-696. Brucoßlicke aus einer Reise in Frankreich gegen das Ende des Jahres 1708; in Wielands Tent. Merkur 1799. St. 10. S. 147-170.
- LENZ (Christian Samuel) selt mehrern Jahren Prediger zm Kiadrum im Mecklenburg - Schwerinissken — SS. Der ietzet ihm beygeiegte Anflatz: Varletas &c. ift nicht von ihm, sondern von K. G. LENZ.
- LENZ (F. D.) \$\$. "Livländische Lesebibliothek zur Verbreitung einer nähern Kenatnis unsers großen Ruffischen Vaterlandes, für alle Liebhaber einer nützeichen und unterhaltenden Lecküre, besonders auch für schon gebildete reisere Jünglinge." Dörpt 1797. gr. 8.
- LENZ (Heinrich Ernft) kerzogl. Oldenburgischer Konfisorialvath und Advocatus piarum causarum zus
  Oldenburg: geb. zu. .. §. Verzeichnis
  und summarischer Inhalt der in dem Herzogthum
  Oldenburg vom isten Sept. 1775 ibs zum 31sten
  Decemb. 1793 ergangenen Verordnungen, Rescripte und Resolutionen. Voran geht ein Nach-

trag zu den bisher gedruckten Verordnungen Oldenburg 1794. 8. (Sein Name sicht zwar nich auf dem Titel, er ist aber der Herausgeber). — Er ist der Versasser des unter dem Titel: Olden burgischer Kalender, jährlich seit 1775 in 8. er schienenen statistisch bearbeitenden Staatskalen ders des Herzogihums Oldenburg.

LENZ (Ignatz) flarb . . .

LENZ (Joh.) Professor zu . . .

LENZ (J. A.) - geb. - am 10 Januar -

LENZ (Jehann Christoph) ftarb . . .

- LENZ (J. G.) §S. Mineralogisches Taschenbuch, für Ansänger und Liebhaber entworsen. 1stes Bändchen: die mineralogisch-einschen Mineraliez, Ersurt 1798. — 2tes Bändchen, ebend. 1799. 12.
  - LENZ (Johann Nepomuck) Benediktiner zu Niederaltaich in Bayern; privatifirt leit 1796 zu Wien
    (nachdem er feit 1787 Professor am Gymnasium
    zu Straubingen, 1790, nachdem er aus dem Orden getreten war, ausserdentlicher Professor der
    Kantischen Philosophie zu Passu, 1791 ordentlicher Professor der Phil. gewesen und 1794 seines Amtes entssten wurde): geb zu Kreutzberg
    im Hochsift Passu am 6 Januar 1795.
    Abh. über die Umsgütchkeit, das Daseyn Goctes aus blosser Vernunst zu beweisen. Nürnberg
    1791 oder 92. Einer Nachricht zu Kolge
    soll die im Haupstwerk dem Joh, LENZ beygelegts
    Schrift: Ueber die Bestimmung des Menschen,
    von ihm bernühren.
- LENZ (K. G.) feit dem Anfang des J. 1799 Professor an dem Gymansnen zu Gotha — SS. Die Ebene von Troja, nach dem Grafen Chosseul Gouffier und andern Reisenden. Mit Kupfers.

Neu - Strelitz 1798. gr. 8. 5 6 Roife nach Troas. oder Gemabide der Ebene von Troja, in ihrem gegeswärtigen Zuftande, von Lechevalier : pach . dem Französischen der zweyten Ausgabe frev bearbeitet, Mit 8 Kupfern und einer Charte. Altenburg u. Erfurt 1800. gr. 8. - Einige Kapitel aus der neuen Ausgabe von Lechevaliers Beschreibung der Ebene von Troja; in Wieland's Tent. Merkur 1799. St. 8. S. 292-329. Lyttufa und Rhodogune; in der Abbandfung eines Ungenannten von den im Kriege berühmt gewordnen Frauen, in Biblioth. d. alt. Litteratur u. Kunft St. 6. S. 18 u. ff.; in der N. Bibl der fchon. Wiff. B. 62. S. 63 - 68 (1700). - War eine Zeit lang Redacteur der (Beckerischen) Nationalzeitung der Teutschen. - S. 412 des Hauptwerks find die Worte: Ovida zweyte Elegie - (1703) auszuftreichen, weil diefe Ueberfetzung von C. S. LENZ herrühret.

LEO (F.) - geb. - 1748.

LEO (J. C. O.) Sein jetziger Aufenthalt iff unbehannt -\$\$. Die Lunawirthschaftlichen beiefe u. s. w. erschienen unter folgendem neuen Titel: Briefe über wichtige Gegenfände der Land - und Hauswirthschaft, Mit Kupfern und Tabellen. Leipz. 1798. 8.

teon (G.) \$5. Gedichte auch in den Wienerischen Musenalmanachen von 1789 u. 1790.

LONHARDI (F. G.) SS. Magazin für das Jagdund Forftwefen, inter- şter Heft. Mit illuminiren nas (chwarzen Kopfern, Leipz, 1797- 1800, S. Middleton's Abbildung und Beichreibung einer neuen englichen Mafchien zur schnellen Abfahrung des Heues von den Wiesen bey eintretenden Regenwetter oder schnell entstandenen Utserschwemmungen. Aus dem Englichen übersetzt, ebend. 1797, gr. 4. Erdeschreibung der Fränkischen Fürstenbümer stehnig, 10ter B. N. Bay-

Freyherr von LEONHARDI (Jakob Friedrich) D. de R. zu Frankfurt am Mayn: geb. dajeleft ... SS. Versuch einer Vormundschaftslebre. mi Hinticht auf die Statuten der Reichastadt Frank furt. Giesen 1700, 8.

LEONIN

- LEONINI (J.) auch Lehrer der Italienischen Sprache beu dem adelichen Kadettenkorps zu Berlin.
- LEOPARD (Johann Karl) Pfarrer zu Melbach, einem reichsritterschaftlichen Ort in der Wetterau: geb. zu . . . S. \*Acta zwischen der Gemeinde Melbach auf der einen - und dem Pfarrer Leopard auf der andern Seite, über die Einquarfierungen und verlangte Concurrenz von der Melbacher Pfarrey zu den Kriegelaften. Burgfriedberg 1800. %.
- LEOPOLD (Ernft Heinrich Georg) ftarb am 20 Junius 1800. Ift nie Rektor der Schule zu Blankenburg gewesen. Der jetzige Rektor derselben ift fein füngerer Bruder, der aber noch zur Zeit nicht ins gel. Teutschland gehört. - Statt Marias I. Marius.
- LEOPOLD (G. A. J) Prediger zu Neufladt unterm Hohenstein bey Nordhausen - SS Die Gedan-ken n. f. w. und Müllers Freuden erschieuen ohne feinen Namen.
- LEOPOLD (Juftus Gottlieb Günther) Paffor zu Apvenrode in der Graffchaft Hohnstein: geb. zn . . . SS. Magazin der geiftlichen Dichtkunft. Ifter Heft. Stolberg 1708. 8.
- LEOPOLD (Justus L. G.) feit 1800 Pafter zu Leimback in der Graffchaft Hohnflein : geb. dafelbft am 7 Januar 1761. SS. Tafchenbuch für Oekonemieverwalter; auch nützlich für diejenigen, welche Glieder diefes Standes werden, oder fie bilden und beurtheilen wollen. Leipz. 1800. kl. 8. Oekonomische Wahrnehmungen; in J. C. Hoffmann's ökonom. Heften 1798. Okt. Merkwürdiges Reglement für einen Ockonomieverwalter, mitgetheilt und mit Anwerkungen verfeben: ebend. November. - Wie können die Vor-theile, welche durch das Wandern der Handwerks.

werksgesellen möglich sind, befördert, und edabey vorkommenden Fehler verhütet werdein ist dem Journal für Fabrik u. f. ür. 1799. Ap S. 265-279. — Abschaffung des Newjahr. Singens in Nordhausen; in dem Reichsamzeig 1700. S. 1801-1805.

- LEPSIUS (. . . ) Senator zu Naumburg : geb. zu . . . §§. Genealogische Nachricht von den Schenken zu Salbeck; ein Bruchflick einer Geschiebte des Schlosse und der ehemahligen Dynaftie dieses Namens. Naumburg 1800. 3.
- LERBER (Franz Rudolph) Mitglied des ehemahligen groffes Raths der Republik Bern bis zur Revolution im Mövz 1798: geb. zu Bern 1757. SS. Betrachtungen zum Vortheil des Bundesfystems oder Foederallimus für die Schweitz. Bern, im May 1800. 8.
- LESS (Gottfried) ftarb am 28 August 1797.
- LESSER (J. A.) Bürgermeister zu Tönningen seit 1800 (privatifirte seit 1794 zu Jena, vorher seit 1789 zu Weilburg, vordem seit 1785 zu Schlitz, vor diesem seit 1780 zu Kopenhagen. Zuerst war er seit 1767 in Dienken Friedrich's von Hahn, Erberrn auf Neuhaus u. C. w. im Mecklenburgischen, Ansangs als Sekretar, alsdann als Justizainspektor, Königh, Dänlicher Kanzleyrath ist er

feit 1780): geb. — nicht zu Wellburg, soindern — zu Prettz in Holstein am 2 Julius 1746.
§§ Die natürliche Religion, wie solche in den Schriften der heidnischen Philosophen gefunden wird, von Christian Bashkolen. Aus dem Dänischen. Kopenhagen 1784. §. Handbuch für alle Kausseut und Seefahrer, welche sich mit dem Offsenandel beschäftigen und den Sund oder die beyden Belte passiren; oder die Sunder Zoll-Rolle. nehft Bestimmung aller andern Abgaben für Wasren nad Schisse bey der Durchfahrt durch den Sund und verschiedenen wichtigen Nachrichten, den Offsehandel betreffend; aus dem Dünischen, mit Vermehrungen. ebend. 1798. 8.

LESSER (W. F.) Bruder des vorhergebenden; Pafter ift er felt 1772 (vorber felt 1750 Diakonus) — SS. \* Das Lob der aufrichtigen Wünche (ein in fremdem Namen verfertigtes Gedicht). Helmftidt 1751. fol. — Einige Gelegenheitsgedichte unter felnem Namen.

LESSING (K. G.) nach Schummel im Bresl. Almanuch geb. am 10 Julius 1740 Münzdirektor zu Bruslau ilt er feit 1779. SS. \* Philosophiche Untersuchungen über die Amerikaner, oder Beyträge zur Geschichte des menschlichen Goschiechts. 2 Theile. Berlin 1760. gr. 8. — Vergl. Schummel's Breslau, Almanach Th. 1. S. 356-364.

LETT (Johann Jakob) Professor an dem königlichen Gymnassum zu Stettiin: geb. zu... \$\$. Brite fe über Stettiin und die umliegende-Gegend, auf einer Resse dabin im Sommer 1797 geschrieben; enthaltend eine topographische Beschreibung und Nachrichten von den in dieser Stadt und in der umliegenden Gegend besindlichen Merkwürdigz keiten, Berlin 1800. gr. 3.

- LEUCH? (J. G.) felt 1801 auch Mitglied des Rentkammeraff-storate zu Nürnberg ... §S. D. Gott lieb Christian Karl Link, Reichsftat Nürnbergi scher ordentlicher Advocat; ein treues biographisch-echarakteriftliches Gemähldeu, s. w. Nürnberg 1790. 4. Von dem Versuch einer au Thatsachen gegründeten und freymithigen Chorakteriftlik der Kaiser Teutschlands srichten det gte Toeil von Wilhelm bis Siegmund 1798. der 4te Theil von Albrecht dem Zwyten bis z Matthias 1801. Recensionen in der ErlangLitter. Zeitung.
- LEUCHS (J M.) \$\$. Der Verkfindiger, ein allgemeines Intelligenzblatt. Nürnberg 1797-1880.
  fol. Die Handlungszeitung iff auch in de folgenden Jahren fortgefetzt worden, und weie jetzt, im Z. 1802, fortgefetzt.
- LEUCHSENRING (F. M.) foll nie Sekretar des Franze. fischen Nationalkonvents gewosen seyn. \$\$. D

  \*Anreden an die Richter des D., Bahrd's fiehe auch im Teutschen Zuschnuer St. . . .
- LEUN (J. G. F.) feit 1707 zweyter Prediger zw Butsback — SS. Progr. fuper Roman. 1, 16. 17 Giffae 1707. 4 — Von der Bibel in ihrt wahren Geffalt er/chien des 3ten Bandes 2ten Stüte 1792, 3ten Stüde 1793 und 4ten Stück 1794.
- LEUNE (J. K. F.) feit 1707 auch D. der AG. \$\$
  D I & Il de corporis humani exercitionibus an
  straditions. Lipf, 1707. 4. Ueber die Ver
  dienste des verewigten Doktor Kadelbachs, aus
  übenden Arztes zu Leipzig; eine Schrift, den
  Andenken des Verewigten geweiht, tund zur Scherzigung für angehende Aerste. ebend. 1707. 8
  Sohams Biß über die Natur und Heilung de
  Wanden; aus dem Englischen umgearbeite
  und mit Aomerkungen und Zustzen werschen
  2 Theile. ebend, 1708. gr. 8. W. Buchan's

Anweifung, ohne Hillfe eines Arztes den venerifeben Krankheiten zuvorzukommen und fie zu beilen : nach der zwevten Englischen Ausgabe frey bearbeitet und mit Anmerkungen und Zufätzen verfehen, iftes Bandchen, ebend, 1800. R.

Met von LEUTHNER (J. N. A.) D. der AG. u. f. w. S. von Montigny Unterricht für die Einwohner der mittagigen Provinzen Frankreiche über die faulen pestilenzielischen Viehlenaben, auf Verardnung des Königs im Mount? April des 177aften Jahres öffentlich herausgegeben; nebft einer Nachricht an das Landvolk; aus dem Italienischen übersetzt und mit Zufatzen ans den Franzöfisch epizootischen Werken des Hrn. Barbaret's, Hrn. Clarc's und Hen. Vicg - d'Azyr's. fowohl zur Kenntnifs der vornehmiten Erzeugungaurfachen, als der beften Kuramen'in derley epidemifchen Anfteckungskrankheiten, vermehrt. München 1776. 8. Phy Mich - prektifche Beschreibung des allgemeinen und sonderhgitlichen Gebrauchs des altberühmten Gefundbrunnens und Seifenbades zu Maria Brunn nächst Moching im kurpfalzbayrischen Landgerichte Dachau Oberlands Bayern, ebend. 1700. gr. 4. - Vergla Elwert's Nachrichten u. f. w. B. I. S. 324-331.

LEUTWEIN (Christian Ludwig) ftarb am 23 Julius LUBBRIG HOS TE 1799.

LEUTWEIN (Christian Philipp Friedrich) Praceptor zu Pfullingen in Würtemberg: geb. zu Fiotzlingen in Würtemberg am 18 Sept. 1768. SS. Neue Teutsche Sprachlehre zum Gebrauch is Schulen. Stattgart 1798. 8.

LEUTWEIN (L. F.) SS. Von der Theologifchen Encyklopadie und Methodik erfchien eine neue umgearbeitete und nach dem Bedürfnis der gegenwärtigeh Zeit eingerichtete Ausgabe, Stuttgart 1700. 8. N A

LEUT-

- LEUTWEIN (Philipp Jakob z) flarb am 17 April 1798 SS. Die Schnift: Des warnenden Vaters u. f. w ift anonymijsh...
- LEUTWEIN (Philipp Jakob a) starb am 9 Septembe 1800. War auch Direktor des Waisenhauses z Homburg vor der Höhe: geb. zu . . . 1763.
- von LEVELING (H. M.) jetzt zu Landshut SS Von A. v. Haller's Grundrifs der Physiologi a. f. w. srfchien die ate Ansgabe in 2 Theile : 1800.
- von LEVELING (H. P.) ftarb am 9 Julius 1798. Z. 1
- von LEVELING (P. T.) feit 1798 ordentlicher Professon der AG. auf der Universität zu Landshut
- Mademvifelle LEFESQUE (R...) ... 218.
  geb. 228. ... \$5. Kleine Romanen Bibliothek; von B\*\*\*s. A. Lafontains, Mülle. Levelque u. f. w. Jahrgang 1799, 1800 u. 1801.
  Auch unter dem Titet: Romanen-Kalender für das Jahr 1799-1800-1801. Göttingen. 122. Von ihr. ift darinn: Das Lamm; eine Schliererzählung.
  - LEVEZOW (Immanuel Friedrich) ftarb am 4 September 1801.
  - LEVI (Moles) ein Jude zu Bernburg: geb. zu ... SS. Gründlicher Unterricht der Jüdisch-Teutschen Schreibart, Bernburg 1799. 8.
  - LEYPOLD (D. F.) Sekretar des Schwäbischen Kreises, wie auch herzogl, Würtembergischer geheimer Sekretar zu Stuttgart
- LICHTENBERG (Georg Christoph) starb am 24 Februar 1799. — Zur Berichtigung der Note \*)

denken im gemeinen Leben; in dem Reichsanzeit ger 1801. S. 917-925.

BBERKUHN (C. L.) §§. Litterarische Anmerkungen über einen Ausstatz des Hofraths Gallas Aloys Kleinschrod im Archiv des Criminalrechts — und eine Recension desselben in den Tübingischen gel. Anzeigen —; in dem Allg. litter. Anzeiger 1799. S. 977 - 981.

EBESKIND (D. M.) S. \*Denkwürdigkeiten aus Samuel Johnson's Leben von James Bosseell Esq. Nach der zweyten englischen Ansgabe übersetzt. Aster Theil. Mit Johnson's Bildonis. Königsberg 1797. 8. \*Marchmont. ein Roman in vier Bindchen; aus dem Englischen der Mrs. Charlotte Smith Leipz. 1797. 8. \*Zur Erläuterung der Note \*) S. 452: Kordes im Hostein, Schriststellerleixinon S. 465ag. Hinrich Würtzer habe die 4 letzten Bände des Lebens der Königin Elisabet von England, von Malle. Keralio, übersetzt, Vergladen 8ten Band des gel. Teutschlandes S. 632.

LEESKIND (J. H.) feit 1798 königi. Prinssischer wirklicher Regierungsrath zu Ansbach S. S. Unterricht über die innern und äusern Erfordernisse letztwilliger Verordnungen "nach den Vorschriften des allgemeinen Preussischen Landrechts. Königsberg 1797. 8.

T (Johann Adam) ... zu ... geb. §S. Der Meisinische Weinbau, oder meistunge in der Meisinische in der Meisinische Meisterge in der Meisinische Meister Ereschrieben. Meisten 1798. 8.

ben. Meiffelish (E. D.) feit 1788 mit Penfion

D.) felt r tiel Carb am rr Novemb 8. -War

Frey-

D.) feit z Jisl

ben. Meiffellis

- dam ex rhapfod. XII Illados Homeri deferiptionem exhibens &c.
- LICHTENSTEIN (G. R.) SS. Nachricht über di Döhrensche Rindvichkrankheit; in dem Braun schweig. Magazin 1798. St. 44.
- LIDL (I.) gegenwärtig in seinem Kloster zu Salzburg SS. Lob- und Sittenrede am seite des heit. Au gustins, Kirchenlehrets und Bichosts zu Hippon Salzburg 1783. 8. \*Meine Zweisel übe das unredlich seyn follende Betragen der vorgeblichen Feinde der Aufklärung, dem Fedlich seyn wollenden Verfaster, Judas Thaddäus Zunner, b. R. Lic. in Salzburg zur Wissenschaft vorgelegt. (Augsburg) 1791. 8. Die Alsettones theologie morales &c. erschienen zu Salzburg 1786. 4.
- von LIEBENROTH (F. E. F.) geb. zw. . . . 1754. \$\$. Geognoftliche Beobachtungen und Entdeckungen in der Gegend von Dresden. Weissenfels 1798. gr. 8.
- Freyherr von LIEBENSTEIN (J. L. F.) geb. zw . . . am 7 April 1740.
- LIEBER (Johann Karl) Scifensudermeister zu Buttstädt:
  geb. daseibst am 19 September 1774. S. Mesakunst für Schulen und fürs gemeine Leben, oder
  für alle diejenigen, welche noch wenig davon
  wissen; zur bessern und leichtern Erlernung
  derselben mit den Ansangsgründen der Buchstabeurechnung und einigen Theilen der gemeinen
  Rechenkunst begleitet. 1ste Abtheilung. Mit
  Figuren. Erfurt 1800, 8. Ueber das Nach

- denken im gemeinen Leben; in dem Reichsanzeisiger 1801. S. 917 925.
- LIEBERKüHN (C. L.) SS. Litterarifche Anmerkungen über einen Aufiatz des Hofraths Gallus Alozs Kleinfchrod im Archiv des Criminalrechts und eine Recention desselben in den Tübingischen gel. Anzeigen —; in dem Allg. litter. Anzeiger 1799. S. 977 981.
- MEBESKIND (D. M.) SS. \* Denkwürdigkeiten aus Samuel Johnson's Leben von James Bosseil Esq. Nich der zweyten englischen Ansgabe übersetzt, ister Theil, Mit Johnson's Bilduss. Königsberg 1797. 8. \* Marchmont, ein Roman in vier Bändehen; aus dem Englischen der Mrs. Charloite Smith. Leipz. 1797. 8. Zur Erläuterung der Note \*) S. 452: Kordes im Hostein, Schriststellerlexikon S. 406 sagt. Heinrich Würtzer habe die a letzten Bände des Lebens der Königin Elisabeth von England, von Mülle Keralio, übersetzt. Vergl. den 8ten Band des gel. Tentschlandes S. 632.
- MEBESKIND (J. H.) felt 2798 königi. Prenssischer wirklicher Regierungsrath zus Ansbach SS. Unterricht über die innern und äußern Erfordernisse letztwilliger Verordnungen, nach den Vorfebristen des allgemeinen Preussischen Landrechts, Königsberg 1707. 8.
- von LIEBHABER (E. D.) felt 1788 mit einer Penfion auffer Dienfi.
- LIEBNER (Gottlob) flarb am 11 November 1798. War geb. zu . . . 1739. Frey-

Freyherr von LIECHTENSTERN (J. M. \*) F.) \$5 Allgemeine Ueberficht des Herzogthums Steyes mark in Rücklicht feiner geographisch und phy fikalischen Beschaffenheit ; feiner Einwohne: ihrer Cultur, Gewerbe, Kunfte, Wiffenschafte und Handlung; feiner religieufen, politisches rechtlichen und militärischen Verfaffung und Ge fchichte. Wien 1799. 8. Entwarf zu eine vollftändigen Darftellung der allgemeinen Rechts lebre der Oeftreichisch - Teutschen und Gallizi fchen Erblande; mit Berufung fowohl auf di eigenen Landesgesetze, als auch auf die auf genommenen Hülfsrechte. (ifte Abtheilung) ebend, 1700. - ate Abtheilung, ifter Theil ebend. 1700. 8. Skizze einer fatiftifcher Schilderung des Oeftreichischen Staats in Rückficht auf feine geographisch und physikalische Landesbeschaffenheit, Bevolkerung, Landwirth fchaft. Bergban, Gewerbe und Gewerbankalten Kunfte, Wiffenschaften, Handlung und Frachtwesen u. f. w. und mit Bemerkungen über das Staateintereffe diefer Monarchie, mit Hinficht auf jene Gegenstände, ebend, TRoo. 8.

LIEKEFETT (S. G.) §§. \*Praktifcher Commentatiber die Pandekten, nach dem Lehrbuch des geheimen Raths Hellfe'd. 10 Bände'. Leipz. 1795-1800. §. \*Vollfändige Erikaterung fämtlicher Ummarifcher Procefisarten. 18ter Theil, welcher den unbeftimmten fimmarifchen Procefis bey geringfügigen Rechtsfachen, den postefforischen Procefis, den Mandats und Inhibitionsprocefis, den Excentionsprocefis, den Wechfelprocefis und den Arreftprocefis enthält. ebend. 1795.

— 2ter Theil, welcher den Provocationsprocefis, den Rechnungsprocefis, den Confisoriapprocefis, den Kriegsprocefis und den Concursprocefis enthält. ebend. 1795. — 3ter Theil, den Crimitation pale

e) nicht Maria, fondern Mark oder Markus,

nalprocess onthaltend. ebend. 1796. gr. 2. Geschichte des Romischen Rechts, als Einleitung zu den Vorlesungen über die Pandekten. ebend. 1797. gr. 8. — Die schon angeführte Vollständ. Erl. des gemeinen — Processes ist eigentlich fo betitelt: \* Vollftandige Erlauterung des gemeinen Teutschen und Sachlischen Procesfes. Ifter Theil. welcher die Grundfatze vom Process überhaupt, von der Gerichtsbarkeit, von dem Gerichtsftande, vom Richter, Kläger und Beklagten, von Advokaten, Prokuratoren and Notarien, von der Klage, von Vollmachten, von der Cltation und den Communicationsdecreten . von den Einreden gegen die Klage, von der Kriegsbefeftigung, der Replik und Duplik enthalt, ebend. 1792. - gter Theil, welcher die Grundfatze von der Daplik, Triplik und Quadruplik, vom Beschlus zum Urthel, und der Versendung der Akten. von der Beforderung des Urthels und der Eröffgung deffelben, vom Ungehorfam der Partheyen im erften Verfahren, von Friftgefuchen. von der Abfaffang der im Process vorkommenden Schriften, von der Verfahrungsordnung in Rückficht auf Vorbereitungsfachen. Nebenfachen und verbundene Sachen, von der Abfaffung der verschiedenen rechtlichen Erkenntniffe. welche im erken Verfahren vorkommen, vom Beweise überhaupt, von der Abfaffung der Be-Weisartikel und Frageftücke enthält. ebend. 1703. - gter Theil, welcher die Grundfatze von der Glaubwürdigkeit, der Production, der Vereidang und Vernehmung der Zengen, vom Ungehorfam der Partheyen und Zeugen bey dem Zeugenbeweile, von der Beweiskraft der Urknnden. vom Ungehorfam der Partheyen bey dem Beweise durch den Eid. von der Eidesleiftung, der Zurückgebung des Eldes und der Gewiffensvertretung, vom Ungehorfam der Partheven bev dem Bewelfe durch den Augenschein, Kunftverftanlige und Schätzer. durch Zugeftandnifs. Vermuthungen und Schlüffe, von den verschiedenen LIETZAU (J. E.) jetzt Kreisphysikus zn Posen i Sudpreussen -

LIETZEN (F.) — geb. zu Struxdorf in Angeln an 22 November 1759. SS. Unterhaltungen zwi fehen Eltern, Lehrern und Kindern. Alton 1800. 8.

Reichsfürft von LIGNE (K. J.) — war auch, ehe Beigien an Frankreico kam, Pair von Flaudern, Pair, Marchall, Seneschall, Grande Bailit und fouverainer Officier der Land und Grafschaft Hemergan, Genvernere von Mons, Pair von Namer und Artois, und ift noch Grand von Spanien der ersten Klasse, des geldenen Viesse Rüter, det

des militarifehm Maria Theresens Ordens Commandeur: geb. zu Brilfit — §S. Von den
Méianges militaires, littéraires & sentimentales
erschite T. XIV. XV. XVI. à Dreade 1796 (anch
muter dem Tites: Mon Journal de la guerre de
serpt sns). — T. XVII. ibid. eed. (auch unter
dem Tites: Non Journal de la guerre de sept mois
ou de Baviére en 1778, & de celle de sept jours
aux Pays-Bas en 1784). — T. XVIII. P. éces
de Théatte, ibid. eed. — T. XIX. Mémoires
sur les grands Généraux, ibid. 1797. — T. XX.
Supplément à mes écarts: & Portraits, ibid.
eod. 8.

LIHME (Martin Friedrich) privatifirt zu Ploen feit 1777 (vorher feit 1764 Paftor zu Töftrup in Angein Amts Gottorff): geb. zu Hadersleben 1733. SS. Der angenehme Weg zu Gott; eine Predigt. . . . 1776. . . \* Wichtiger Brief an (Riebe) den glücklichen Verfaffer der Schrift, betitelt: Ueber Wahrheit, Denken und Lehren. . . . "Der liebenswürdige und gliickliche Schullehrer auf dem Lande. . . . 1777. . . Die Hoffnung baldiger besterere und froherer Menfchen unterm Monde; ein Lefebuch der menfchenfreundlichen Lesewelt und den Lesern der Antoinette oder des Mabrchens aus der andern Welt zugeelgnet. Hamburg 1777. 8. was zur Empfehlung der Biatterninokulation. . . . \* Erbanungen für Jedermann, für die Bedürfniffe unferer Zeiten. . . 1780. 8. (wird irrig bald Jakob Jochims, bald J. B. Bafedow zugeschrieben). Neue Ausgabe unter dem Titel: \* Allgemeine Glückfeligkeitslehre und Erbanungsbuch für Jedermann. Flensburg 1786 8.

LILIE (Ernft Gottfried) M. der Phil. und Subrektor des Gymnassums zw Altona seit 1795 (vorher seit Michaells 1794 Privatdocent zu Göttingen, nachdem er seit 1792, nach einer durch Italien im Jahr Jahr 1791 gemachten gelehrten Reife, zu Hamburg privafirt hatte): geb. zu Presta am 28 Februar 1767. \$\$. D. inaug. Platonis fententii de natura animi. Gottingae 1790. 8. Commentationes de Stoicorum philosophia morali, at Ciccronis libros de officiis. Commentatio prima Altonae 1800. 8 maj.

LILIE (Wilhelm Gottlob) Bruder des vorhergehenden D. der AG. und Phyfikus der Stadt Flensburg und der Atmer Flensburg und Bredfedt, wir auch Lehver und Vorstihrt der Hebammunschehulzus Flensburg: geb. zu Elmskorn am 22 Mörs. 1751. SS. Reda von der Größe der Beherrscherin aller Kensten gehalten zu Stettin am Geburtsfeste der Kaiserla Katherina II, den 2 May 1771. Stettin. fol. D. imang. de plumber virstübus medicis. Edinburgi 1775. 8. — De hydrope Ascite per emessa curato; in Astis Societ, medicas Hashirns Vol. I (1777). — Lieferte vom H. Harviss Materialien zu dem letzten medicinischen Kapitel in dessen fremmen Seefahret.

LILIENTHAL (Johann Samuel) erschofs sich 1800. Wat zuletzt geheimer Kriegstath zu Königsberg. S. Baschreibung des Memelischen Hasens und der in den letzten 50 Jahren bey Solchem vorgenommenen und noch vorzunehmenden Verbesserungen nach Maasgabe des beygefügten Plana: in dir Sammleng nützl. Antsfätze u. Nachrichten, dle Bankunß betreffund B. x (1797).

LIMBURG (Christoph Friedrich) starb am 20 Julius 1700. War geb. 1729.

LINCK

S. 443 des Hauptwerks dienet die Nachricht, das Johann Salzer und Hottinger die Brelocken n. f. w. gemeinschaftlich verfertigt, Lichtenberg aber gar keinen Antheil daran habe. — S. 445 ist Vorrede zus de Luc u. f. w. aussussteichen.

\_\_\_

LICHTENBERG (L. C.) §S. Gab mit F. KRIES heraus: Georg Chrifloph Lichtenbergs vermischte Sebristen; nach dellen Tode aus den hinterlasse, nen Papleren gesammelt u. (w. 1ster Band. Göttingen 1800. — 2ter Band. ebend. 1801. 8.

LICHTENBERGER (Bernhard) starb im Februar 1800. War Wild- und Rheingrößlicher Kanzluyrath seit 1790 (vorber seit 1795 Ausschaften Grumbach, nachdem er Advokat zu Zweybrücken gewetem war; hielt sich von 1794 bis 1797 zu-Wetzlar, seit 1797 aber zu Birkenseld aus): geb. zu Weyrbach in der Grafschaft Sponkeim 1763. SS. \*Kurze Darstellung der dem Wild- und Rheingräßichen Lande bisher zugewachsenen Kriegslasten und Bischwerden. Wetzlar 1794. fol. \*Eine Deduktion für die Paderbornischen Landftände 1796.

LICHTENSTEIN (A. A. H.) feit 1798 ordentlicher Pro. felfor der Theol. Generalfuperintendent und Paftor primarius an der St. Stephanskirche zu Helmflädt; auch leit 1800 D. der Theol. — geb. — am 25 August — SS. Geschichte der ungeflügelten Infekten. Berlin 1798. 8. Vita. virtutes & merita - Martini Dorneri, Confulis Hamburginfis &c. Hamb. 1799. fol. - Ueber die, Angen abnlichen Flecken auf den Flügeln der Heuschrecken (lateinisch); in den Transactions of the Linnean Society Vol. 4 (1798). - Ueber Indien, als Quelle der Mythologie; in Eichhor'ns Allg. Bibl. der bibl. Litterat. B. 8. St. 4 (1708). -Seine Autobiographie bey dem Henkischen Progr. zu feiner Doktorpromotion (Helmft, 1800, 4). -S. 446. Z. 25 M. f. I. Progr. Fragmenti cujus-NS

- LINDE (S. G.) feit 1797 größisch Offolinskischer Biblio
  thekar zu Wisn S. \* \*Die Rückhehr de
  Landboten vom Warfenauer Reichatage; ei
  Schaussiel; aus dem Polnischen (von Niemes
  witsch) übersetzt. Mit einem Kupfer. Leipz. 1794
  kl. 8. \*Vom Eatschen und Uatergang de
  Polnischen Constitution. 2 Bunde. (Leipzig
  1795. gr. 8.
- LINDEMANN (August) oder vielmehr LANG (Karl S. oben diesen Artikel; wrivatifrender Gelehrt me Altena. SS. Musarion, die Freundin weise Geseiligkeit und häuslicher Freuden. ifter Hest Altona 1799, 8. Messchenwerth und Men Schenglück, in Gemählden aus dem häusliche Leben. ebend. 1799, 8. Die Colonie au de Donau; ein dramatisches Gemählde aus dem häusliche Leben. ebend. 1799, 8. Taschenbus für weisen und frohen Lebensgenuts. Mit Kupfersebend. 1790, 4.
- LINDEMANN (C. F. H.) \$\$. \*Bemerkungen übe die Kritik der Urtheile, betreffend die Kircher buffe, auch eheliche und uneheliche Gefchlecht verbindungen, nach naturrechtlichen Grunf fätzen, im dritten Stücke der Eufebia, von 1 H. L. Hannover 1797. 8. \*Das Accentutionsfystem der Teutschen, Englischen und Fraszösischen Sprache, ebend. 1797. 8.
- LINDEMANN (Ernft) Will und kann niemand übe diesen Schriftsteller Auskunft geben?
- LINDEMANN (H. W.) jetzt Phyfikus zu Lowizzi
  Südprenssen SS. Haudunch der praktische
  Arzneykunst, frey bearbeitet nach Brendel. Bei
  lin 1797. 8. Magazin auserlesener medie
  nischer Abhandlungen von berühmten Franzt
  sischen Aerzten; gesammelt und übersetzt. eben
  1797. 8. A. C. Lorry über das Fett is
  menschlichen Körper, und über die Krankbeitet

welche es verursachet; ans dem Französischen.

ebend. 1797. gr. 8. Ueber die Ruhr und deren Heilart. Breslau 1800. gr. 8.

ktyherr von LINDEN (M. J.) kaiserl. königl. Adminifivationsvath zu Wits — S. Beyträge für
Kattunsfabriken und Baumwollensfärbereyen, worinn nicht nur das beste Pflanzengelb. das Englische
Dunkelblau, das Färben des Türklischen Garns,
mit mehr audern neuen Entdeckungen bekannt gemacht werden, sondern auch der ganze Umstang der
Wissenschaft eines Coloristen abgehandelt wird.
Wien 1796. 8. Neue verbesierte und mit vielen Zustätzen verschene Ausgabe. Leipz. 1799. 8.
Auszüge aus meinen Tagebüchern und andern
Handlebristen, physisch-technisch - chemischen
Inhalts. Wien 1800. 8.

von LINDENAU (K. F.) feit dem Januar 1797 kaisert. königt. Feldmarschall - Lientenant -

INDENMAYR (J.) privatifirt seit 1795 zu Augsburg: geb. zu Reckling in Bayern am 16 März 1714.

- LINDNER (Friedrich Ludwig) D. der AG. zes Witten (thaditte von 179... bis 1796 zu Jena itne
  Würzburg, von da bis 1797 zu Göttingen. lebt
  bis 1798 zu Zeitz, und privatilite alsdann eine Zee
  lang zu Wörlitz unweit Deslan); geb. zu Mieta
  177... SS. Wunderungen und Schickfale de
  Paters Abilgard; von F. L. 1. fier Theil. Jer
  1797. ater Theil. chend. 1798. gt
  Theil (wo er fich nannte). Leipz. 1800. S
  D. inaug. ... Jena. 1797. 4. Uebe
  Strafen ... Charadon in Becker's Tifchenbuch 1799. Reeenstonen in den Witz
  burglichen gel. Auzeigen (z. B. über Schiller'
  Anmutu und Wirde).
- LINDNER (J. G.) ift nicht Konfisorialrath \$\$. P.
  de pletate meletems. Anthadil 1794. 4.
  wünschungsrebe bey dem Regierungsantritt de
  Fürsten Gänther Friedrich Karl. ebend. 1796. 4.
  Eitwa über Mythen. ebend. 1796. 4. Pr
  Vergleichung eines alten Mythos mit einem ihn
  Bhulichun neuern. ebend. 1796. 4. Die Kur
  ze Nachricht von einigen seltenen Büchern n. f. w
  ist wegzusstreichen. Das Progr. de PleudoHenricis Schwarzburgicis ist Teutifa geschwie
  ben. Von den Analectis Paullino-Callensibm
  sind 12 Programmen erschiebun.
- LINGKE (G. F.) scheint gesterben zu seun gesten findet sich im Drezentschen Hofkalender hein Bergvath dieser Namens. S. Korze Moßklebre, it welcher nicht allein die Verwandschaft aller Tonleitern, sondern auch die jeder zukommenden harmonischen Sätze gezeigt und mit praktischen Beyspielen erläutert werden. Leipz. 1779, 4. Sein Sildnis von Mizler's musikal, Bibliothek.
- LINGKE (Wilhelm Friedrich) . . . zs . . . geb. zs . . . §§. Bemerkungen über die Wurmtrocknifs, Dresden 1700, 8.

LINGL

LINGL (J. N.) \$\$. Kurze Predigton auf die fechs Faftenfonntage über die seht Seligkeiten, famt einer Charfreytagapredigt. 3ter Jahrgang. Augaburg 1799. 8.

\_\_\_

- LIMART (A.) feine jetzige Stelle bekleidet er feit 1792: geb. — am 13 December 1757. SS. Shopanowa mizka; ena Komedya vdweh Akten. Preparjena po tçi nçambki: die Feldamkhie. v Lubiani 1790. 8. Ta Veffeji dan, ali: Matifhek sç ahçul; ena Komedya v pet Aktib. Obdçiana poti franzoski: La folle journie. ibid. eod. 8.
- LINK (Gottlieb Christian Karl) starb am 10 November 1798. War zuletzt D. der R.
- UNK (Heinrich) in Diensten der Französsichen Republik zu . . . auf dem linken Rheimster: geb. zu Erstdelberg . . . S. Hiftorliche Ueberschat der Religionsbeschwerden der Resormirten in der Uster-Pfalz, Berlin 1793. g. — Gedichte in dem Rheinischen Musenamanach vom J. 1798.
- UNK (H. F.) SS. Grundrifs der Physik für Vorleiangen. Mit i Kupfertafel. Hamburg 1793. 2.
  Philosphiae botanicae novas sein inflintionsom phytographicarum prodromus. Gosting. 1793. 3.
  Bemerkungen äns einer Reile durch Frankreich;
  Spanien, und vorzüglich Portugal. 1ster Theil,
  Kiel und Helmkädt 1807 (signul. 1800). —
  ater Theil. Mit elner Karte von Portugal. ehend.
  1801 (signul. 1800). gr. 2. Ueber das Bleichen des Leinens und anderer Zenge vermitelle
  der dephlogithiärten Salz'äure; in dem Michliub.
  Sikvorin. Quarikalinder von 1794. Einige
  Bemerkungen über die Naturbeichreibung in philosophiicher Rickficht; im Fichte's und Nitchammer's philosoph. Journal 1797. H. 2. S. 367378. Nachricht von einer Reife nach Portugal, nebft botanischen Bemerkungen; in Schrader's

der's Journ, für die Botanik B. 2. St. 2 (1799). Brachftücke aus einer neuen Reise durch Por gal; in Gaspat's and Bettuch's Alfg, geogra, Ephem. 1800. Aug. S. 07-108. — Die sinn nam Sikke der Beyterige zur Naturgeschie werden auch unter ihren besondern Titeln einz verhauss. On 24e Sikk ist im Hauptwerk wichtig beiteit; es muß kaissen. Te bet den Wimchoff. — Recensionen in der Allgem. Te Biol, und in der Jensichen Allg. Litt. Zeitung

LINK (J. W.) \$\$. Grundfätze der Pharmacle, ne Geschichte und Litteratur derselben; zur Erk rung der neuen verbesserten Oestreichischen Pr wincial-Pharmacopoe bearbeitet, aften Band afte bis gte Abtheilung, Wien 1800. gr. 8. N zo Tabellen in Soio.

LIPAVSKY (Johand) M. der Phil. und D. der AC wie auch Hebemeister und Physikus des Bunzlau Kreisez un Bunzlau in Böhmen: gib. zu Jung bunzlau am zi März 1761. S. Ueber di Blattern, bey Gelegenheit der diesikhrigen Bist ternepidemie, zum allgemeinen Leitsaden jene Mitbürger, welchen ihre Kinder werth find Prag 1791. 8. Ueber das Tanzen. ebend (ohne Sahrzahl). 8.

LIPHARDT (J... Ch... L...) Apotheker zu Finfler walde in Kurfachjen; geb. zu ... SS. Briefi über

theker pharmonic buch the buch are dend tend during der Chair and der Appel and during der Appel and 1800. duig des Apondes d sustandification behalicher Arbitation of Market Ar verschiedenn Hang POWSKY (F. J.) (c) licher (F. J. Munchen 1759, & Rorifeh Eefchilder, des 1860 Get von der LIPPE WEINEMANN Geine Reickshofenball to wind fandenen Grindinge der Protestanten Grindinge der Vice auf Vice als der Vice als de Corner civibre at Page 2 Section Ciribus Asserting Control of the Control of Section Civibus ad College Civibus ad College Civibus ad College Covered College Civibus ad College Civibus ad College Civibus ad College Civibus Civi See the LIPPERT Colors From War and See Now DIPPERT Golden Edward For the Australia Company of the Company WROLD Globaun Friedrich

- LINK (J. W.) \$\$. Grundfätze der Pharmacie, nebsi Geschiehte und Litteratur derselben; zur Erklärung der nauen verbesserten Oestreichischen Provincial-Pharmacopse bearbeitet. 1sten Bandes zse bis gte Abthellung, Wien 1800, gr. 8. Mit zo Tabellen in folio.
- LIPAVSKT (Johann) M. der Phil. und D der AG,
  wie auch Elsbemeister und Physikus des BunzlaurKreisez un Bunzlau in Böhmen: geb. zu Jungśunzlau am 21 März 1761. S. Ueber die
  Blattern, bey Gelegenheit der diesjührigen Blatternepidemie, zum allgemeinen Leitsden jener
  Mitbürger, welchen ihre Kinder werth find.
  Prag 1791. 8. Ueber das Tanzen. ebend.
  (ohne Jahrzahl). 8.
- LIPHARDT (J... Ch... L...) Apotheker zu Finsterwalde in Kursachisen; geb. zu ... SS. Briefe über

ther pharmacevtische Uebel, brauchbar für Apotheker und Aerzte. Leipz. 1790. 8. Handbuch der Chemie, nehft einer merslischen Bildung des Apothekers, in Briefen für Lernende,
ebend. 1800. 8. Versuch einer Musterung
ansändlicher, kostbarer, aber zum Theil entbehrlicher Arzneymittel, und Angabe der an deren Stelle mit Nutzen anzuwendenden einbeimischen; nehst einer richtigen Anweisung zur
leichten Zobereitung des Teutschen Zuckers aus
verschiedenen Pflanzen. Wittech. 1800. 8.

- UPOWSKY (F. J.) felt 1798 kurpfalzbayrifcher wirkücher Hof briegsrath und Oberpolizzykommiffar zu München — SS. Geschichte der Bayero im Verbande mit ihrem Stattrechte, 1ster Band, München 1799. 8. Agnes Bernauerin, biftorisch geschildert, ebend, 1800. 8. Mit Kupfern.
- Gnf von der LIPPE-WEISSENFELD (K. C.) nachdem er feins Reichshofrathsstelle niedergelegt hat,
  privatisiert er zu Regenzburg S. Darstellang der durch Kaiter Joseph den Zweyten entstandenen Grundlage der kirchlichen Verfassung
  der Protestanten, insonderheit der Reformirten,
  sowohl in Wien, als in den fämtlichen Erbstanten von Oestreich. Regensburg 1799. gr. 8.
- IPPERT (J. B.) S. Progr. de co, num de gymnafiorum civibus ad academias transituris apertius folitoque feverius judicandum fit. nec ne. Eriangas 1707. 4. Progr. quo acua folemnes habendos indicit. ibid. 1798. 4.
- Elitt von LIPPERT (Johann Kaspar) starb am 10 April 1800. War auch geheimer Referendar und Sekretar des kurfürstlichen Kabinetz, wie auch Ku-18tor der ehemabligen Schulkuratel.
- LIPPOLD (Johann Friedrich) farb am 4 Julius 1799.

LIPSIUS (J. G.) ift nicht Magifler. SS. Beschreit bung der Churfürftlichen Antiken-Galerie it Dresden, zum Theil nach binterlaffenen Papiere Herrn Johann Friedrich Wacher's, ehemahlige Infpektors diefer Galerie, bearbeitet. Dreade Bibliotheca numaria five Catalo gus auftorum, qui usque ad finem feculi XVII de re monetaria aut numis feripferunt. Praefatm est besti commeratione de studii numismatici vices, si bisti commeratione de studii numismatici vices, si bisti commeratione de supra de la commeratione de la commer ibid. cod. 8 maj. Auch unter folgendem Titel Bibl. numaria f. Catalogus - fcripferunt; re numariae, Historiae & Artium studiosis, ut & Sureconsultis, Mercatoribus, Argentarile, Monetariis &c. compositus, cum Indice rerum, & Vocabulario germanico - lat. & gallito - lat. is usum corum, qui, Latinac linguac non satis guari hunc librum consulere volunt. Praefatus eft &c. -Recensionen in der Erlangischen Litteratur -Zeitung.

LIPTEN (Heinrich Karl Jakob) flarb am 19 Oktober 1796.

LIST (Karl Benjamin) farb am 16 Junius 1801.

LOBAUER (Karl Philipp) Sohn von Philipp Gottfried
Lieutenant unter den Würtembergischen Truppen
geb. zu Stuttgart 178 . SS. Blütben und
Früchte. Stuttgart 1797. 8.
Z798. 8.

LOBAUER (P. G.) SS. Von dem "Tannenbauer erschien der ate Theil zu Heilbronn 1800,

LOBETHAN (F. G. A.) jetzt Stadtsyndikus un Zerbst — geb. — am 12 Junuar — SS. Praktische Beytruge

- Freyberr von LOCELLA (Aloyfius Emmerich) fiarb am 27 December 1800.
- LOCHET (J... P... F...) SS. Abbandlung über die jetzt allgemein eingefürte Inoknistion der Kuhpocken und den Zweek, vermittelft derselben die Blattern - Seuche günzlich zu vertilgen; von Alexander Herrmann Mac- Donald, Med. Pract. in Hamburg; nach dem Englischen Manuscript übersetzt. Hamburg 1800, 2.
- LOCHMANN (J. M.) \$\$. Pr. Cleero vom Redner im 2 ten Buch Ksp. 27-29; verglichen mit der Heinzischen Uebersetzung. Coburg 1796. 4. — Vos den Progr. Lectiones Fabianae erschien P. V - VII. ibid. 1791-1792. 4.
- LOCHNER (Tobias Friedrich) D. der R. und Adjunkt des Unsversitälssehreturs zu Altdorf: geb. zu O 5

- Nürnberg . . . SS. D. inaug. üftens observationes quasdam de fidojussione, praesertim ex le gibus & moribus Norimbergensibus. Alter 1786. 4. Untervicht für Vormünder un Curatoren in der Reichssfadt Nürnberg und dere Gebites. Nürnb. u. Alldorf 1705. 8.
- LODER (J. C.) feit 1799 Sachfen Weimarifeher gohei mer Hofrath: geb. - am 28 Februar - SS Journal der Chirurgie, Geburtshülfe und gericht lichen Arancykunde. Iften Bandes iftes - 4ter Stück aten Bandes Iftes - Ates Stuck. gten Bandes Ifte Stück. Sena 1797 - 1800. gr. 8. Pr. Mele tematum ad medicinam forenfem fpectantium Partie, 1 & II. ibid, 1797, 4. Pr. Descriptio calculi urinarii fingularis, ibid, 1798, 4. Von den Anatomischen Tafeln u. f. w. erschien die 4te Lieferung in 5 Abtheilungen und die 5te in a Abtheilungen, wie auch der oten Lieferung rfte Abtheilung von 1797-1800. - Von den Anfangsgründen der medleinischen Anthropologle erschien die gte vermehrte und verbefferte Ausgabe 1800. - Von dem Anatomischen Handbuch erfchien des iften Bandes ate vermehrte und verbeffeite Ausgabe 1800. - Vorrede zu der Froriepischen Uebersetzung von E. Home'ns praktischen Reobachtungen über die Behandlung der Fussgeschwüre (Leipz. 1700. gr. 8). Sein Bildnifs nach Tifchbein vom Profeffor Maller zu Stuttgart, in folio (1801).
- LODTMANN (J. F. A.) jetzt fürfil. Osnabrückischer Land- und Juflitz- Kanzleyrath, wie auch vorsitzender Konfisorialvath, zu Osnabrück SS. Codex Confitutionum Oansbrugenstum, oder Sammiung von Verordnungen, gemeinen Beschwiden, Rescripten und andern ersäutenden Verfügungen, wichte das Hochslist Osnabrück betreffen, üter Theil, die Verordnungen u. s. welche von der Administration der Juflitz in Civil und Criminalfüllen oder von den verschiedenen Landermalfüllen oder von den verschiedenen Landercolle

collegiis, Justix-und Amtsstellen handeln, enthaltend. Osnabrück 1783. — isten Theil acter Band, weichter die Verordnungen über die Administration der Justiz in Civil-und Criminalfällen, besonders in Erstattung der Brichte, Einrichtung der Schriften, Erlassung der Canzley-und Grichtstaxun, Depositu u. f. w. nicht minder die in Civil-Berichten und Criminal-auch Militairsachen ergangenen Verfügungen enthält. ebend. 1783. 4. — Die Osnabrügglichen Unterhaltungen sind tine Monateschrift, von welcher nur in Hahr achte Osnabrügen besteht aus 4. Stücken. — Die Bewerlungen über die unter dem Gericht zu Quakenbrück u. f. w. sind vom solgenden.

LODTMANN (Karl Heinrich Ludwig) D. der R. und Advocatus Fisch des Hochstists und Füssterstamms Osnabrück. 20th. 20

Lebel (Renatus Gotthelf) ftarb am 4 Februar 1799. \$\$. Von der Kleinen Bibliothek des Sächflichen Rechts find nur 5 Bogen gedruckt, die nicht ins Publikum kamen. Vergl. Allg. litter. Anzeiger 1800. S. 716.

beste und leichteste Art Salpeter zu bereiten, fü jedermann verständlich; aus dem Franz. von D Soh. Barth. Trommsdorff (diefer ift nur Herzu, geber der Ueberfetzung). Esturt 1800, 2.

- Löber (Gotthilf Friedemann) farb am 22 Augu 1799.
- LEFFLER (J. F. C.) SS. Die glückliche Eintrach zwischen Regenten und Unterthanen; eine Pre digt, am 19 November 1797 gehalten. Goth 1797. 8. - Von den Predigten erichien de ate Band. auch unter dem Titel: Predigten, dog matifchen und moralifchen Inbalts u. f. w. nebi einer Abhandlung über die Frage: Wenn ein-Predigt aufhöre, eine chriftliche gu feyn? Goth 1707. gr. 8. Von des gten Bandes : ften Sammlung erfchien die ate und verbefferte Ausgabe nebit einer Unterluchung der Frage : Ob der Prediger auf Refultate neuerer theologischen Untersuchungen Rücklicht nehmen mille? ebend. 1708. gr. 8. - S. 490. Z. 5 lefe man: Kirchenväter ftatt Kindervater. - Das befte Bildnifs von ibm hat Lips zum aten Band des Tellerischen neuen Magazins für Prediger geliefert.
- Löfler (A. f.) SS. Beschreibung eines neuen Infruments zur Unterbindung der Polypen in der Gebärmtter; is Stark's Archin für die Gebnetshülfs B. 4. St. 2. Bemerkungen über die Löfung und Nichtistung der Nachgeburt; sbend. Zwey Fille eines Wochenstebers; sbend. Drey Gebortsfälle; sbend. Einige verkehrt behandelte Geburtsfälle; sbend.
- LEHLE (A.) SS. Vierzehn Reden über die vornehmften Gegenftände des Leidens Jesu Christi, Glogau u. Leipz. 1797. gr. 8.
- LSHR (J. . . A. . . C. . . ) Pafter in der Altenburg vor Merseburg: geb. zn , . . SS. ABC- und Bilder-

derbuch ; nebft einer Anweifung, Kinder leicht lefen zu lehren; zunächft zum Gebrauch beym hauslichen Unterricht, Leipz, 1799. 8. ne Geschichten und Erzühlungen für Kinder, zur Bildung des fittlichen Gefühle : zunichft zum Gebrauch beym hauslichen Unterricht, ebend. Materialien zur Erweckung und 1799. 8. Uebung des Verstandes und der Urtheilskraft der Kinder: zunkehft u. f. w. ebend. 1799. 8. Diefe 2 Bucher auch unter dem Titel : Erfte Vorbereitungen für Kinder u. f. w. Iftes, ates w. 3 tes Bundchen u. f. w. Gemeinnitzige Kennt-miffe. ebend. 1800. 8. Auch unter dem Titel: Erfte Vorbereitungen für Kinder, zunächft zum Gebrauch beym häuslichen Unterricht. 4tes Band. chen, enthält gemeinnützige Kenntniffe u. f. w.

LAPER (Christian Philipp Gabriel) M. der Phil. Stadtrichter und Bürgermeister un Guoien im Mechlenburg - Schwerinischen ---

LASCH (L... F...) privatifirt zu Heilbronn am Neckar (vorher Amtmann zu . . .) —

LöSCHER (K. I.) SS. Erfügung eines alles Schöpf- und Kunftgezeuges, womit ohne alles Schöpf- und Pumpenwerk, oder wie es nur nach den blaber bekannten bydraulitöhen Machinen den Namen haben mag, auf etliche hundert Ellen hoch Röhrwafter gebracht werden kann. Leipz. 1797. 4. Mit & Kupfern.

LASCHIGK (Ernft Friedrich) ftarb am 13 Mirz 1799.

Losner (C. F.) SS. Ad voces quasdam versionum Graecarum veterum interpretum Proverbiorum Salomenis observationes, quendam editee; nunc iterum recognitae & novis accessionibus auctve; in Commantationibus theol. ed. a Velthusen Es. Vol., III (1706).

- LöWE (Joël) flarb am 11 Februar 1302. War geb 2u . . . 1761.
- Lewe (J. K. C.) \$\$. Von dem Neneften Magazit für Oekonomen und Kameraliften erschien di gte Lieserung oder das Ende des riften Bande x797; und des aten Bandes xste und ate Liese rung 1708, die ste 1800.
- LöWE (Johann Kafpar) starb schon 1767.
- von LöWENFELD (Maximilian Jofeph) es ift wirklich derfelbe, der fich auch SCHLEIS von LöWEN-FELD fehrelbt. S. SCHLEIS fowohl im Happtwerk, als in diefen Nachträgen, Z. 3 feines Artikels. J. faitifichtes.
- LOFFT (Eraft Heinrich) ftarb am 12 April 1798.
- LOHDE (G. D.) auch Haupt Alann Kaffenrenkant zu Berlin — (Der Regimentsquartiermeister des Göckingischen Hustrenregiments und dessen Adjunkt sind von diesem G. D. LOHDE verschieden).
- LOHMANN (Christoph Wilhelm) Buckhandlungsditner bey Hofmann zu Hamburg (voher bey Ricscher zu Hannover): geb. zu... \$. \* Ucber Köppen. Hannover 1790. \* \* \* Schiffgea, geschildert von Theater des jetzigen Seckriegea, geschildert von Charlotte Smith; aus dem
  Englischen übersetzt von L. (am Ende des Vorberichts sicht der Name ausgedruckt). Hamburg
  1797. 8.
- LOHMANN (J. Friederike) SS. Die Verwandschaft; in Nachtigal's u. Hoche'ns Ruhestunden B. 3-S. 268-376 (1790).
- LOMBARD (J. W.) jetzt geheimer Kabinetsrath, nicht zu Berlin, fondern zu Potsdam.

- 10MBERG (J. V.) follte er noch zu Bonn leben? SS. S. 505 if Z. 3 u. ff. der erfle Tittel der Systematie schen Grundlehre des Tentichen Stattsrechts aurzusfreichen, weiler hernach noch einmahl, und zwar richtiger, angegebn ift. — Auch die Schrift von Abstellung der Misbräuche bey den Zünsten u. s. w. fällt weg.
- 10MMATZSCH (Karl Helnrich Gottfried) M. der Phil, und feit 1800 Pfarrer zu Groß-Schünau unweit Zittau (vorher feit 1798 Paftor substitutus zu Liebhakt unter der Superletendur Eckartsberge in Kursachlen): geb. zu Kindatistich in Thüringen am 24 Sunius 1774. SS. Rade von den Vortheilen wohlgebrauchter Einsumkelt, Leipz. 1792. gr. 8. Kurze Lebensbescheriebung seines Vaters (C. G. Lommatzsch), nebß defien letzten Predigt. ebend. 1795. 8. \* Der Einsiedler auf dem Oybin. ebend. 1797. 8. — Einige Gelegenheitspredigten. — Vergl. Laustz. Monatsschrift 1891. Nov. S. 350-362.
- 1005 (P.) lebt feit einigen Jahren zu Strasburg -SS. B. Coppens (D. der Arzneywiff, and Profeffors der Anatomie zu Gent) über die Verkalchung des Bleyes und das Verfahren, dieselbe Arbeit in Bleyweisfabriken im Groffen zu veranftalten; aus dem Franz. Mit Figuren. Erfurt \* Das in Paris vom ehemabligen 1707. 8. Wohlfahrtsausschuffe zum Beften der penen Guterbelitzer veranstaltete gemeinnützige Handbuch der Landwirthschaft für alle Stände, oder Lehre der gesamten Land- und Gartenwirthschaft deutlich entworfen. Ifter Band, welcher die Lebren vom Feldbaue überhaupt, vom Getreide, Wiefen - nod Anbaue der Futterkräuter enthält. Berlin 1707. 8.
- LOPPNAU (Karl Friedrich) privatifirt zu Ploen seit 1793 (Anfangs seit 1757 Hofprediger des Markgrasen Friedrich Ernst, Statthalters in den Her-

ŧ

zoghtimeta Schleswig und Holkein, nachher sei 1762 Paker zu Gickau, einem adelichen Kirchpiele in Wegtlen, unweit Lütjeaburg, die er Kränklichkeit haber resignitte): geb. zu Frischeitschem Dänischen Walde am zu November 1732. SS. Die herslichen Belohnungen guter Streiter Jeit Christi, eine Predigt, zum Geäkchtnische Statthalters Friedrich Ernst. Glückstad 1763, sol. Die Psitchten Dänemarks befeinem Glücke. ebend. 1760... Catalogs librorum in omni scientiarum genere rariorum ar rarissimorum, quor magnis samtibus summa ar quand per quadragista annos collegit, nune vonun exposit, unique, fi Deo ita placuerit; emtori trad dit. Lubrea 1790. 8.

LORBER von STERCHEN (Ignatz Christoph) starb am 1 Julius 1797. War wirklicher geheimer (nieh gesstellicher) Rath und Obereinnahm - wie auch Hoskriegsrathsdirektor zu Bamberg, ehedem ordentlicher Professe der Rechte auf dortiger Universität. — S. 506. Z. 20 l. indizendi. Z. 24 fetze man nach fessdalls Norimbergae. Z. 26 l. besonders statt besonders.

LORENZ (A.) — geb. zu Klosterzell im Würzburgifehen am 15 Junius 1755. SS. Freymüthige Gedanken über die Rindriehfeuche in Bezug au das von Herra Chr. Gettfr. Reich, D. u. Prof. d. Arza, in Erlangen, jüngft herausgegebene Werkchen. Nebst einem Anhange. Salzburg 1797. S.

LORENZ (Christian Heinrich) starb am 30 November 1300. War zuletzt Vice-Direktor des Gymnasums zu Altenburg.

LORENZ (J. F.) SS. Von der aten Abtheilung des aten Theils der Elemente der Mathematik erschien die aten genzisch umgegebeitete Ausgabe 1707.

die 2te gunzlich umgearbeitete Ausgabe 1797. LORENZ (Joseph Adam) wurde aus Versehen aus der

5ten Ausgabe des gelehrten Teutschlandes weg-

gelassen. Er starb als Oberarzt der Französischen Armee zu Salzburg am 22. Januar 1801. SS. Morbi deterioris notae, Gallorum castra trans Rhenum sita ab 2. 1757 ad 1762 infestantes. Selestadii 1765. S. — Einige Aosstate in periodischen Schriften, esteren gesame Angabe hiermit gewünscht wird.

- LORENZ (T. F.) jetzt zu München SS. Melnes Labens Allerley, oder: Allgemeine Heirschnfchule für beyderley Gefoljechter. Des nigen Jahrgange istenund ato Hülfte. München 1799. 8.
- LORENZ (Valentin) D. der AG: und ausübender Arzt zu Neu-Brandenburg: geb. zu Restech 177. SS. Etwas über die Krankleisten der Longörber und die Wirkung der Eichenrinde. Rossek 1798. 8. D. ioaug: medica-istens animadversiones, quasdam ad dentitionem pertinentes, ibid. 1799. 8. (Der latein. Ansdruck ist micht von ikm. sonders von Plagemann und Dahi.
- LORENZER (Wolfgang) Benediktiner zu Banz:
  geb. zu Bomberg am zo November 1767. SS.
  "Pantheon berühmter Teutcher Dichter, mit eimem Verzeichnisse ihrer Werke. Coburg 1798.
  3. Er fatzt Schram's Analysia Patrum &
  fertptorum ecetefiaktiorum fort.
- LORETZ (Johannes) ftarb am 23 Julius 1798. War geb. zu Chur in Graublindten 1727.
- LORSBACH (G. W.) S. Einige Bemerkungen über des Hofratha Aug. Lud. Schlözer kritisch - historische Nebenstunden (Göttingen 1797. gr. 8); nehst einer Anfrage an das Publikum; in dem Allg. kitter. Anzeiger 1798. S. 577-525.
  - LORY (M.) gegenwärtig Hanslehrer der Theologie in feinem Riofter (Tegernsee).

p

ste Ausg. roter B.

LOSCHGE

LOSCHGE (F. H.) : S. Recenfionen in ider Erlangige fohen Litteratur ezeitung. - Songra, Z. 19

LOSKANT (Johann) Rarb sin & Wivember 1797. Wangeb, 2u . . . 1711.

LOSSIUS (Karle Angiek) Endurichten zu Ronneburg (vorher Anttearchiver und Adeokateu Camburg) mei zu ... 1883. Abhandlungen von Prozefe R gebrechen und einigen, innden meiern Zeiten ent-

gepreene und einigen, vinden neutra Beiten eine Gebiedenen Rechtsfällen, Jena 1794, 8. \* Just Gelichaft sprakticher und ithetietifelter Jufften, von einer Gestellichaft sprakticher und ithetietifelter Jufften.

(Allichafe wpraktischer und thevreticker Juriften, 22 Bände (jeder vone 4 Hoften). Ronnisburg 1798. 8.

LOSSIUS (K. F.) Diakonus der Predigenkirche zu Er-

furt feit 1785 (vorber feit 1781 Dinkonus der dorrigen Andreaskirche, und verker felt 1770 Konrektor den Predigerschute) 200 geb. daseibst 1758. SS. Betrachtungen, Gebete und Lieder für junge Chriften; ein Kommuntonbuch (als ater Theil des erften im Hauptwerk angeführten Buches). Erfurt 1796. 8. Helius Eoban Heffe und feine Zeitgenoffen; ein Beytrag zu der Erfurtifchen Gelehrten - und Reformationsgefchichte. Gotha 1797. 8. - Von Gumal und Lina u. f. w. erschien der 3te Theil 1800; ferner, des aften Theils ate verbefferte Ausgabe 1797. und des aten Thells verbefferte Ausgaber 1800. Von dem Sittengemählde u. f. w. erschien der ate Theit, auch unter dem Titel: Dramatifirte Sprüchwörter, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder. Gotha 1801. - ater Theil . auch unter dem Titel : Dramatifche Sprlich-

wörter - ater Thell, ebend. 1862. 8.

LOSSIUS (R. C.) feit 1801 Pafter substitutes zu GroßVargula im Ersurissium Gebiet - S. Meifter Liebreich; eln nützliches moralliches Lesbuch

LOTZ (Johann Friedrich Eufebius) herzogl. Sachfra-Hildburghzusificher Rath zu Hildburghausen feit Igor (vorher Regierungs- und Konddorial- Sekrater eben daselbst): geb. zu. . . §§ Veranstaltete und gab herzus: Staatswissenichastliche und juristischen Nachrichten. Isten Jahrganges ister und zier Band, Hildburghausen 1799. zter Jahrgang. ebend. 1800. gr. 4. — Recensionen auch in andern Zeitungen.

LOUIS (F. P.) noch ift sein jetziger Stand und Ausenthalt nicht bekannt geworden.

LOUPRIER (Joseph) kaijeri. königi. Stabsfeldarzi zw. Wien: geb. zn. . . . . . . . . . . . . Sioe Preisschrift in den Afhandlungen über die Durchhohrung des Schedels (Trepanatio cranii), als Beantwortong einer von der k. k. josepholich medic. chiturgischen Akademie zu Wien im J. 1798 aufgestellten Preisfrage; gekrönt den 25 April 1799. Wien 1800. gr. 8.

OWIZ (T.) \$\$. Russisch-kaiserlicher Etaterath und seit 1802 Ritter des St. Annenordens von der wersten Klasse zu St. Petersberg — \$\$. Chemiche Untersuchung einer vom Herrn Hofrath Laxmann an die freye ükonomische Gesellschaft geschickten sogenannten esbaren Erde; in den Preisschrissen u. Abhandl. der kais, freyen ökon. Gesell. zu St. Petersburg Th. 1. S. 127-135 (1795).

LUC (Johann Andress) ordentlicher Professor der Philosophie und Geologie auf der Universität zu Göttingen seit 1798 (vorher Leser der Königin von Grofsbritannien, und vordem Mitglied de Raths der Zweyhunderte zu Genf): geb. 2 Genf 1727. SS. Recherches far les modifici tions de l'Atmosphère, on Théorie des Baromi tres & de Thermomètres. à Génève 1772. 2 Vol in 4. Nonveile edition. ibid. 1784. 4 Voll in \* Relation de différens Voyages dans les Alpi par MMr. D. (Dentan) & D. (Delue), à Maftric Lettres phyliques fur les Mot 1776. 12. tagnes & fur l'hiftoire de la Terre & de l'Homm T. I. à Amsterdam 1778. - T. II - VI. ibi Observations sur la profondeur de mines du Harz. à Londres 1777. - Secon Memoire. ibid. 1780. 4. (Auch in den Philof phical Transactions T. 69). Effal fur la Pi rométrie & l'Aërometrie . & fur les Mefures phi fiques en général. à Londres 1779. 4. (Auch den Philof. Transact. . . . ). Lettres fur que ques parties de la Suisse, adressées à la Reine ( la Grande-Bretagne, P. I. à Paris 1787, gr. Nouvelles Idées fur la Météorologie. à Londre & à Paris 1787. 2 Voll. in gr. 8. Lettre at anteurs Juifs d'un Mémoire adressé à Mr. Telle à Berlin 1709. 8. Bacon, tel qu'il eft; denonciation d'une Traduction françoise des Oc vres de ce Philosophe publiée à Dijon par M Antoine La Salle, ibid, 1200, 8. — Viele A handlungen in den Philosophical Transactions. den Mimoires des Savans prifentes à l'Acadin des Sciences de Paris, in dem Journal de Ph fique u. f. w. - Vergl. Histoire littéraire Genève par Senebier T. III. p. 204 - 206 (1786 Erick in France litteraire T. II. p. 205 fq.

## de LUCA (Ignatz) ftarb am 24 April 1700.

LUCANUS (J. H.) felt 1797 adjungirter Sehretor it Domkspittis zu Halberfladt (mit Beybehaltu des Charakters eines königl, Pressif, Affisten raths. Die Regierungssehreture-Stelle aber bat niedergelegt) — SS. \*Accursus; in der Tri

ſch

fchen Monatsschrift 1790. Febr. S. 204. Auch noch ein Beytrag zur Kenntnifs der Türkischen Kriegaverfaffung; ebend. April S. 369 u. f. Grundfatze der Hollandischen Cenfur; ebend. S. 986. \* Ein Brief von Kalfer Heinrich dem aten an Papft Gregor den 7ten; ebend. Jun. S. 147-151. \* Der Falkenflug, eine Belohnung des geretteten Vaterlandes; ebend. S. 151-\*Hiftorifcher Patriotifmus; ebend. Aug. S. 326. \*Kaifer Otto der rfte und Heinrich von Kempten: ebend. Nov. S. 239-242. Eine gute Art zu bitten; ebend. 1791. Febr. S. 119 u. f. \*Zwey Erzählungen, mit einer Nutzanwendung: ebend. Marz S. 230 - 233. "General Aldringer. eine Anekdote; ebend. April S. 320. zwey Ritter und zwey Sieke; ebend. Jun. S. 180 -183. \* Die belohnte Rede; ebend. 1792. Jun. Auch eine Freyheitsmütze aus Frank-S. 174. reich vom Jahr 1552; ebend. 1795. März S. 220-222. - Die Mütze, eine Anekdote von Kaifer Rudolph ; in den Gemeinnutzigen Blättern 1700. Vom hiefigen Pfortenhaufe; sbend. Nr. 15. Nr. 48. Geschichte des Bisthums Halberstadt; ebend. 1798. Nr. 1. 3. 5. 7. 9. 1799. Nr. 1. 3. 5. Hauptrevolutionen der Stadt Halberftadt. Halberft. 1791. 8. (ift ein besonderer Abdruck der in den Gemeinn. Blättern befindlichen Abhandlung : Stadt Halberfradt, ein Anfang mehrerer u. f. w.) Halberftädtische Wachstafeln, wahrscheinlich aus dem 14ten Jahrbundert; in den Gemeinn. Blättern 1799. St. 42. S. 2500 255. Gottlob Nathannel Fischer; ebend. St. 49. S. 378 - 383. Das altefte Halberfädtische Gefehichtbuch; ebend. 1800. St. 5. S. 73 - 83. Ein merkwürdiger Hexenprocess ; ebend. St. 33. S. 520 - 540.

RAS (J. G.) SS. Ueber die Frage: warum giebt es fo felten noch honigreiche Jahre? in den Oze kommischen Heften 1797. Dec. Ueber den gegenwärtigen Gesindemangel, als eine für die Stadta

LUCE (J... W... L...) jetzt schreibt er sich von LU-CE, Doktor und Erbherr uns Hoheneichen und Lohkmitagge; geb. zu Heißeits im Blankenburgeschen 175. SS. Versuch über Hypochondrie und Hysterie; ein praktisches Handbuch für an gehend Aerzte. Gotha u. St. Petersburg 1797. 8.

LUCIUS (Georg Ignatz) ftarb am 114 August 1800 War zulerzt Hilbetischer Resident bey dem nieder rheinischen Kreise zu Mainz.

LUCIUS (Karl Friedrich) ftarb am 2 September 1799 War geb. 2n Groitzich bey Pegan 1769. Vergl (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch 1799. S. 75 u. f.

LUDEWIG (Ernft) Registrator bey der herzogl. Kam merkanzley zu Altenburg (eit 1799; geh. zu. \$\$. \*Freymütbige Gedanken über Fichte's Ap peilatien gegen die Anklage des Athelimus, un deren Veranlassung; von einem Freunde de Wahrheit und Feinde aller Willkühr - auch de Philosophen, Gotha 1790, 2.

LUDEWIG (Georg Martin) ftarb am 8 Januar 1800 War geb. 2u . . . . 1721.

LUDEWIG — unrichtig S. 521, LUDWIG (Nikolau Matthias) — SS. Verfertigte den Auktionska talog der Bibliothecae Weberianse (Kil. 1783 1744 - 2 Partes in 8) und fetzte litterarische Nach weisungen hinzun.

LUDWIG (Beda) ftarb 1796.

LUD

- UDWIG (C. F.) auch M. der) Phil, ardentlicher Profelfor der Pathologie und aufferordentlicher Profeffor der Naturgeschichte auf der Univerfitat zu Lapzig - SS. Grundrifs der Naturgeschichte der Menfebenfpecies, für akademische Vörlefungen entworfen. Mit 5 Kapfertafeln. Leipz. 1706. 8. Beforgte die 2te vermehrte Ausgabe von Karl Friedrich Dieterichs Pflangenreich. 3 Bande, ebend, 1708 - 1700. 8. Erfte Aufzählung der bis jetzt in Sachsen entdeckten Infekten; im Namen der Linnelichen Societät herausgegeben. ebend. 1799. 8. Handbuch der Botanik, zu Vorlefungen für Aerzte und Oekonomen. Mit Kupfern. ebend. 1800. gr. 8. - Vorrede zu Anderfehit Deleriptlo-quorundam capitis & praeein. colli & thoracis cordis pervorum (Lipf. 1797. 8). 1 - S. 526. Z. 19 4: 1797 (eigentl. 1796). - Sein Bildnifs vor dem 77ften Band der Krupier-Florkischen Encyklopadie (1700).
- DWIG (Chriftiane Sophie) S. Die arme Famille; gum Beften einer armen Famille, Leipz, 1799,— 2te Auflage, ebend, in ndemfelben Jabre, 8, Erzählungen von guten und für gute Seelen; von der Verfafferin der Famille von Hohenfarm. 18er Theil, Leipz, 1799,— 2ter Theil, ebend, 1800, 8, Mit Kopfern.
- UDWIG (Friedrich August) Pfarrer zw Kiofter Marinberg und Emmerstat im Fürstenthum Wolfenbättel: geb. zw. . S. Fragen über Heinrich Philipp Cohrad Henne'ns Auswahl biblischer Erzählungen für die erste Jugend. Helmstädt 1800. 8.
- LUDWIG (J.) felt 1795 Pfarrer zu Rietheim im Ulmifehrn — S. Predigt über Koloff. II, 16, bey Gelegenheit der vom Magistrat zu Ulm beschlofsenen Verlegung der Apostel und einiger andern Feyertage auf gewisse Sonotage: Ulm 1797. 8. Gebete und Betrachtungen für schwangere Frauen, P4

Nürnberg 1799 (rigettl. 1798). 8. "Uebe die Pflicht, Gott-in-der Natur aufzellechen, a eine allgemeine Menschen zum Christenpflich Altenburg 1799. 8. "Vergl. Weyermann Nachrichtenvon Gelehrten – aus Ulm 8, aga n. f

LUDWIG (Johann Christoph) ftarb 179 ....

LUDWIG (Johann Friedrich) Rarb am 17 Januar 1800

LUDWIG (N. M.) S. vorbin LUDEWIG.

LUDWIG (Sohann Samuel) ftarb am 8 Junius 1798.

LüDEKE (C. W.) S. Allgemeine Ueberficht d. Schwedischen Litteratur unter Gustav's III Reigierung, oder der Jahre 1771 bis Johannis 1792 in dem Allgem. litter. Anzeiger 1798. Nr. al. 12 13. 14. Fortgesfetzt in den folgenden Jahrgärgen. — "Kurzer Abrifs der ganzen Schwedischen Litteratur in ihren Nauptzweigen de Jahres 1799; M. dem Intelligenzblatt zur Berlang Litt. Zeitung 1800. Nr. 18 u. st. — Recensionen in derseiben Zeitung 1800 u. 1801.

LüDER (A. F.) feit vyor herzogl. Braunschweigische Hefrath— SS. Geschichte der vornebunste Völker der alten Welt im Grundriffe. Braun schweig voo (eigenst. 1799). 3. Ueber Nationalindustrie und Staatswirthschaft, Berlin voor 2 Theile in gr. 8. Repositorium für die Geschiebte, Staatskunde und Politik, ziten Bande zuer Heft, ebend. 1800. 97. 8.

LADERS (J. H. C.) felt 1796 hat er den Charakter Ge richtrath: geb. — nicht 1750 — fondern an 8 May 1760. \$\$. Ueber die Quafikontrakte deren Benennung und Verbindlichkeitugrund; it den Reflock, gemeinnütz. Auf fätzen 1794. \$t. a5 Tieorie der Römlichen Litteral - Kontrakte, nuin wie ferue felbige noch heutiges Tages im Ge brauch find 8 absnd. 1796. \$t. 31 u. 32.

LUDER

- LIDERWALD (Johann Balthafar) ftarb am 25 August . 1796.
- UDICKE (A. F.) Pfarrer zu Pifdorf, Elfdorf und Trebbichau im Fürftenthum Anhalt - Köthen feit 1777 (vorber feit 1776 Pfarrer zu Gnetich und Fernsdorf, und vordem feit 1762 Konrektor der Stadtschule zu Kothen): geb. - am 15 September - SS. Ueber eine bestimmte Aufgabe aus der unbestimmten Analytik; in Hindenburgs Archip der reinen und angewandten Mathem, H. 6 (1707).
- Frighere von der LuHE (Karl Emil) ftarb am o Marz 1801. War königl. Dönischer Kammerherr und privatisirte felt 1788 zu Wien, wo er mit dem Charakter eines k. k. Kämmerers und k. k. niederöftreichischen Regierungsraths lebte : geb. nus an Flora, dem Freyherrn von Spielmann gewiemet. Wien 1797. 4. Auch in dem Taschen-buch fur Natur-und Gartenfreunde auf das J. 1800 (Tübingen), und in v. Egger's Teutschen Magazin 1799. Nov. S. 465-500. Hymnus an Ceres Wien 1800. gr. 4. Vergl. Wienland's Tentfeber Merkur 1801. St. 5. S. 42. 40 U. 50.
- von der LBHE (Karoline) SS. Gedichte von ihr ftehen auch in dem Berlin, Mufenalmanach 1701.
- freyberr von LETGENDORF (K. F. A.) feit 1797 kurofalzbaurischer Truekfeß zu Manchen -
- LATHY (J.) Mitglied des gesetzgebenden Helvetischen Sinats au Bern feit dem April 1708 (vorher privatifirte er zu Wien, feltdem er als Verfaffer des im Hauptwerk angeführten Auffatzes: Theodorus Rablofus, bekannt wurde): geb. - 1764. SS. Auch Gedichte in dem Schweitzerischen Museum, in der Schweitzerischen Blumenlese, Bnd

und im zweyten Theil der David Bürklifcher Schweitzerlieder.

- Latkembller (St. L. L. A. ...) Sekeetar des Hofraths Wieland zu Omaunfläde unweit Weimar: geb. zu ... in der Altmark ... SS. Erzählungen aus dem raten und 13ten Jahrhundert; aus dem franz, mit hikoritchen und kritichen Anmerkungen, 5 Thelle. Halle 1795-1798. 8. \*Orlando der Rafende, mit Aumerkungen und vorausgeschicktem Anzuge des Orlando inamorato, 1ster Band. Zürich 1797. gr. 8. — Ausstelle in Wislands Teutschem Merkur.
- LUMPER (Gottfried) ftarb am 8 Mürz 1801. War Benediktiner und Professor der Kirchengeschichte und Dogmatik in seinem Kloster. §S. Von friner Historia theologico-ciritica &c. erfehlen P. X & XI. 1795. P. XII. 1797. P. XIII. 1799.
- LUNQUIST (Christian Heinrich Karl) hernogl. Brannjchweigischer Oekonomickommisser zu. geb.
  zn. S. Oekonomiche, aus Erfahrung
  gegestndete Anietung, wie die Banerwirtschaften durch den Kleebsk und durch die mit demselben zu verbindende Stallfütterung zum, höheren Ertrag zu bringen; ingleichen desten Gedanken über die Verbesterung der Feldhaues überhanpt, durch die Anlegung Skonomischer Lebrschulen. Mit einer Vorrede und Anmerkungen
  von F. C. L. Karstn, bergogl. Prof. der Oekonzu Rostock u. G. W. Berlin 1700. R. d.
- LUNZE (Johann Gottlob) M. der Phil. 1828 Konrektor der Nuclaifehule zu Leipzig; geb. 286 Siptitz by Torgas 1953. SS. Mosimentorum typographicorum Decas; illustravit, ad Panzeri Asnales typographicos accommodavit atque edidit. Lipi. 1799. 8.

LURZER von ZECHENDTHAL (Thadde Kajetan)
privatifiret auf [cinem Landquite zu Dorfheim
nöchh Saalislam; im Erzhifts Salzenrg (vorhet
Oberverweiler bey dem Hauptschmelzwerk zu
Lend im Salzbargischen in geb. zu Dorfheim im
Salzbargischen au 7 Sulus 1739. S. Anmerkungen über die Verbesserung der Getreidbaues überhaupt, und vorzüglich im Salzburgischen Lande. S., burg 1790. 3.

LUTHER von RODA (Ernst Adam) starb 1784.

LUTTEROTH (C. A.) Z. 2 1. Resident ftatt Präfident.

LUZ (Anton) ftarb am 10 December 1801.

UZ (J. F. Salomon) §\$. Die Sittenlehre Jefte zum Unterriente der Jugend über biblichen Stellen entworfen. Mit allergnätigfere Erlaubniß der Hochpreisl. königl. Preuff. Ausbachischen Regierung, aten Senats, als Confifterium. Schwabach und Nürnb. 1796. 8.

LUZ (J. H.) auch Juftitzrath -

LUZ (Joseph Anton) starb am 15 December 1799. War geb. — am 10 März —

freyherr von LYNKER (H. F. C.) SS. Meine Gedanken über die Ordnung der Pandekten. Leipzi, 1758. gr. 8. Zu weiterer Betrachtung hingeworsene freymüthige. Gedanken über die Frage: Wer kann Kaiser werden? 1790. 8. Stehen die Verwedung des Kirchen-Vermöngenst in Hagemann's M. Günther's Archiv für die theoret. und prakt. Rechtsgel. Th. 2 (1788). Nr. 1.

Fteyherr LINKER von LUTZENWICK (...)
hrzogi. Sachsen-Weimarischer Kammerrath zu
Weimar: geb. zu ... 174... §§. \* Der beforgte

forgte Forftmann; eine Zeitschrift über Verder in ist der Wilder durch Thiere und vorzüglich Imsekten überhaupt, besenders aber durch die jetz in Teutschland herrschende Kiefer-Tannen-ume Birken-Raupen; gesammelt und beraugegeben von u. s. w. Mit ausgemahlten Kuptern, istes 4tes Stück. Weimar 1793. gr. 8.

## M.

## MAAS (G. A.) jetzt Rektor - geb. zw Unna -

MAAS (Johann) fterb . .

- MAASS (J. G. E.) SS. Grundrifs der allgemeinen und befondern reinen Rhetorik. Halle 1793. 2.— Fon dem Verfuch über die Binbildungskraft erschien eine verbefferte Ausgabe zu Halle u. Leipz. 1797. 8.— Vorrede zu Thomfon's Jahrazeinten, mit — Anmerkungen von S. P. und S. Horn (Halle 1800): 8.
- MACARIUS a S. Elis. SS. Von Introductio ad hi-Roriam litterariam Theologiae erfehien Editio III Graecii 1785. 8.
- MACKENSEN (Wilhelm Friedrich August) starb am 14 August 1798. War selt 1797 Adjunkt der philes. Fakultät zu Kiel.
- MADER (Jof.) Professor der Statistik auf der Universität zu Prag – S. Versuch über die Brakteaten, insbesondere über die behmischen. (Nebst 7 Kupsertaseln). Prag 1797, 4. (Sieht auch im

- den N. Abhandlungen der kön. Böhmischen Gesellsch, der Wissensch.).
- MADIHN (L. G.) SS. D. de emtione fub corone. Francof. ad Viadr. 1793. 4. (auch in Koppe'ns jurift. Magazin St. I. S. 155-167). Progr. que demonstratur confuetus in praxi receptus & jure noviflimo Boruff. Brandenburg, confirmatus modus computandi in antichrefi contra noviffimas impugnationes Schmidil dicti Phifeldeck, Francof. ad V. 1797. 4. Nachricht von den Armenanstalten und milden Stiftungen zu Frankfurt an der Oder; zum Beften der Reimanischen Stiftung. Nachrichten vom Zuflande Berlin 1798. 8. dez hiefigen lutherischen Waisenhauses am Ende des Nahres 1800 und von den merkwürdigfteis Schichfalen diefer Auftalt u. f. w. Frankf. an der Oder 1800. 8. - Die Exiftenz des S. o zuerft angeführten Syftema jurispr. criminalis wird bezweifelt. Das zweyte ebend. erfchien 1784. Die Principia juris Komani de fuccessionibus maeken den aten Theil der Principiorum juris Romani aus, wovon überhaupt fünf Theile erfchienen find , welche famtlick 1702 in einer etwas veränderten Ordnung nen herauskamen.
- MADLINGER (Johann Georg) . . . zw . . geb. zw . . in Elfas . . . \$5. Publii Virgiiii Mavonis Opera; locis paraltelis illustravit. Berol. 1798. &.
- Marklin (Ernk) Freyberel, von Gültlingischer Obsvogt zu Bernsch im Kanton Schwarzund in Schwaben: geb. zu... S. "Verfuch einer allgemeinen Uebersicht über die Umlage der Französischen Kontribution in Würtemberg. (Ohne Druckort) 1797. 3.
- MERKLIN (Jakob Friedrich) M. der Phil, und Mitglied des Repetenten-Kollegiums zu Tübingen: geb. zu Stuttgart am 12 Febr. 1771. SS. "Un-

tersuchungen und Vorschläge über die Umlegung der Französischen Kontribution in Wittemberg, Stuttgart 1796. 8. Gedanken über die Wahl der Abgeordneten zum Wittembergischen Landtag, ebend. 1796. 8. Versach einer transseendentalen Erösterung der Ideo der Unsterblichkeit. (Stuttgart) 1800. gr. 3: 9 Stutt auch in Niethammers philof, Sournal H. 2. (1796).

MERKLIN (J. F.) war von 1797 bis 1799 erstes Mitglied des landschaftlichen engern Ausschuffes.

MERTENS (Friedrich Christoph) starb am 7 August

MöRTENS (Karl Andreas August) Sohn des vorbere gebenden; Prediger zu Großen-Quenstätt by Halberstadt: geb. doselbst am 18 April 1774. SS. keitstaden zum Unterricht der Katechumenen auf dem Lande. Halberst. 1800. 8.

MERTER (F. J.) §§. Naturgeschichte der Bataten, füssen oder spanischen Kartosseln, nebst Bemerkungen und Versichen liber ein Gultur derselben. Wien 1707. 8. — Die Beschreibung einiger Vögel ist in Born's pings. Arbeiten Jahrg. I. Quart. 2. fertgestett.

MAGENAU (R. F. H.) \$\$. Versache in christlichreligiösen Gelängen über vorzügliche Sprüche
aus der helligen Schrift. Stuttgart 1793. 8.
Erzählungen , Satyren, Gedanken und Einfälle.
Oehringen 1798. 8. Kleine Handbibliothet
für die Landschullehrer und ihre jüngeren Gehülsen, oder belehrende Auszüge aus den besten
neueren Schristen, den teutschen Landschulunterricht betressen die Ter Band und zen Bandes
zster Hest. Stuttgart 1799-1800. 8. Gespräche und Anekdörchen aus der nahen Thierweit, aus der Thiersprache überserzt, ein nützklebs. Utatehaltungsbuch für Kinder. ebend.

1801 (cigenti. 1800). 8. Ein Vorschlag, wie das in den Wirtemberglichen Schules eingesführte Spruchbuch von einer besonders nützeichen Seite gebraucht werden könnte; in Moser's a. Wittich's Landschalluhrer B. I. St. 2. Nr. 1 (1798). Warum ik der Schulmeisterständ in och jetzt so verachtet? mit besonderer Rücksicht auf Schwaben beantwortet; ebend. St. 3. Nr. 1 (1798).

MAJER (F.) hält fich hald in Weimar, bald in Jena auf (wo er eine Zeit lang Privatdocent war); geb. zu . im Veigtlande 177 . SS. Zur Kulturgeschichte der Völker; historische Untersuchungen. 2 Bände. Mit einer Vorrede des Herrn Vice-Präsidenten Herder in Weimar. Leipz. 1798. 8.

MAIER (G. W.) - geb. zu Nürnberg 1756.

MAJER (J. C. 1; foll nicht Christoph heißen, fonders
Christian) SS. Ueber dle beyden höchsten
Würden des heitigen römlichen Reichs; das römische Papst- und Kaiserthum. Hachburg u. Kiel
1798. 8. Germaniens Urverfassung; mit einer Vorrede über den akademischen Vortrag der
teutschen Reichs- Geschichte, ebend. 1798, gr.
Teutsche Staatskonstitution, entwickelt und dargestellt u. s. w. ister Band (Staatskonstitution
des teutschen Reichs, nehst einer Einleitung in
das teutsche Staatsrechtssystem). Hamburg 1200.
— ater Band (Staatskonstitution aller einzelnen
teutschen Lande), ebend. 1800. 8.

MAIER (J. C. 2) SS. \*Geographie von Frankreich nach der neueften Eintheilung diefes Reicht; zum Gebrauch der Jugend. Mit einer Karte. Frankf. am M. 1793. 8. — Von der \*Allgemeinen Weltgeschichte zur Unterhaltung sür Liebbaber und Ungelehrte erschies der 4te Theil, mit einer synchtoniskischen Tabelle, auch unter

dem Titel: Geschichte der Teutschen zur Unterhaltung u. f. w. 1799....

MAIMON (Salemon) flarb am 22 November 1800.

MAISCH. S. MüLLER (Wilhelmine).

Marquis de MAISONFORT (...) lebt zu Braunfekusig: geb. zu ... in Frankreich ... SS. L'Abeille, ou le Journal littéraire & politique de Bronsvic, à Bronsvic 1795. 8.

MALBLANC (J. F.) auch herzogl. Würtembergischer Rath - SS. "Vollftundige Darftellung der Rechte des gröfferen bürgerlichen Rathe zu Nurnberg, fowohl überhaupt, als besonders in Stenerfachen. (Ohne Druckort) 1787. fol. trag dazu. 1788. fol. Anklindigung praktifcher Vorlesungen über die Reichs- und Territostal - Gerichts - und Kanzley - Verfaffung, in Verbindung mit der auffergerichtlichen und Kanzleypraxi und praktifchen Ausarbeitungen. Erlangen 1793. 8. - Beforgte mit SIEBENKEES den Rten. oten und roten Band der Neueften juriftifeben Litteratur. Erlangen 1779-1781. 8 -Vorrede zu J. B. Roppelt's praktifchen Entwurf eines neu zu errrichtenden Urbarlums (Nürnb. 1704. fol.). - S. 21 des Hamptwerkt Z. 31 w. ff. lefe man: Confpettus rei judiclarise Romano-Germanicae, ibid. 1707. 8. - Die Commentatio de poenis ab effectibus defenfionis naturalis etlam in ftatu civili diftinguendis ficht auch in Plitt's Analectis juris crim. Nr. 2.

MALCHUS (Karl August) Domfekretar, HofgerichtsAffessor und Schatzahtwar zu Hildesheim: geb.
zu. S. Ueber die Hochstift-Hildesheimische Staats-Verwaltung; in Bezug auf die,
bey Gelegenheit der von Brabeckischen Angelegenheit, gegen dieselbe gemachten Beschuldigungen. Hildesheim 1800. ger. 8.

MALLINKRODT (Arnold Anderas Friedrich) — geb.

zu Dortmund am 27 Mörz 1768. S. D. issag. de pragicipitone sevitutum extintum Jissa.

1788. 4. Kurzer Unterricht über Teftamente und deren Anfnahme, für Nichtijnriften, nich Grundsätzen des Preuflichen Rechts. Dortmund 1708. gr. 3. Geb mit WEDDIGEN

das Magazin für Weftphalen kraus 1797 und 1798. — Hat an der Ridaktion des Weftphälifehen Anzeigers (1798 und 1799) Theil.

Von dem Versuch über die Verfastung der —
Reichsfladt Dortmund seschiens das 2te Bändehen 1705.

\_\_\_

- MANCINI (Johann Baptist) starb am 4 Januar 1800. War geb. 1714. \$\$. Z. 3 seines Artikels 1. sissessine pratiche.
- MANDERBACH (K... G... D...) SS. Erweiterte Entwürfe über Leben, Tod und Unferblichkeit, 3 Bände. Marburg 1796-1798. gr. 8. Vorlefangen über die Benimmung des Menfchen zur Sittlichkeit, für jeden gebildeten Menfchen, 18er Theil. Frankf. am M. 1799. gr. 8. — Von den Neu ausgerbeiteten Entwürfen zu Volkspredigten erfehiss der 11te Theil 1799.
- MANGELSDORF (K. E.) SS. Kleiner Hausbedarf aus der allgemeinen Geschuchte der alten Welt; ein Lehr- und Lesebunch zum allerunbedenklishsten Schul- und Familiengebrauch für Kinder von 12 bis 15 Jahren, Halle 1797. 8. Alter Zeit Exempelbuch; brauchbar für die Zwischenstunden im mündlichen Unterrichte, nach Anleitung des kleinen Hausbedarfs aus der allgemeinen Geschiehte, ister Theil, ebend. 1797. 2ter Taell, ebend. 1798. 8. Vorbereitende Uebungen zum Ausmerken und Nachdenken für innge Leute von wenigstens zwölf Jahren; ein Schul- und Familienbuch. Königsberg 1798. 8. Versche teiner kurzen, aber nicht mangelnasten ste Ausg. 10ter B. Dar-

Darftellung der Teutschen Geschichte für gebildete Lefer. 2 Theile, Leipz, u. Gera 1700. 8. Geschichte unsers Teutschen Vaterlandes. ifter Band. ebend. 1799. 8. Abrifs der Teutschen Geschichte. zur weitern Erklärung in Schulen, demnächst aber auch zur eigenen hinrelchenden Ueberficht beftimmt, ebend. 1800. 8. bedarf aus der allgemeinen Geschichte penerer Zeit; ein Buch zur Belehrung und Unterhaltung. Ifter, ater u. gter Band. Halle 1800. &. unter dem Titel: Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte. 6ter, 7ter w. 8ter Band. - Sein Bildnifs vor dem Sten Theil feines Hausbedarfs aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt (1707).

## MANGER (F.) zx Mannheim -

MANHARD (J. W.) jetzt auf seinem Gute Brunaholm im Herzogthum Schleswig -

MANITIUS (Friedrich) Lehrer der nen errichtein Kunssichen zu Halle seit 1802 (vorher Kollsborator des dortigen lutherischen Gymnasiums und der Desamannischen Töchterschule): geb. zw... SS. Versuch eines Leitsadens sür die Lehrer und für die Anfänger in der Geographie bey det schristlichen Wiederhoblung. Halle 1800. Versuch einer nach den Hauptklassen der Foelle

MANN (Alexander) . . . zw . . . geb. zw . . . SS. Paraphresen. 2 Bunde. Mit einem Kupfer. Halle 1800-1801. 8.

MANN (J. C.) jetzt Regierungsrath zu Deffau.

MANNERT (K.) — geb. — sem ay April 1756. SS.
Freyheit der Teutschen, adeliche Knechtschaft;
eine Untersuchung über die Verstssung der mit
ihrem Vaterlande im Zusammenbang gebliebemen
Teutschen Völker. Nürnb. 1799. S. — Von
dem iken Band der Geographie der Griechen und
Römer syschien die atte ungearbeitete Ausgabe
1799. Von demsilben Buch erschien der ste Theil,
Indien und die Persische Monarchie bis zum Eupürat enthaltend. 1797. Ferner, des öten Theils
18er Hest, Arabien, Palistina, Phönicien und
Syrien eenthaltend. 1790, gr. 8. — Besorgts
die 3te Ausgabe von Nilschiens kurzen Entwurf
der alten Geographie. Leipz. 1798. 8.

MANNISSKE (Johann Friedrich) Starb am 8 Junius 1799.

MANSO (J. K. F.) §§. Progr. über die Quellen, aus denen die Kenntniss der Lykurgischen Gesetzgebung geschöpst werden muss. Brealau 1798. 4. Sparta; ein Versuch zur Aufklärung der Geschichte und Versäung deles Stantes, irfer Band in a Theilen. Leipz. 1800. gr. 8. Pr. über die Begründung der Demokratie in den griechlschen Staaten. Brealau 1800. 4. Pr. über die Mainotten, die vermeyntlichen Abkömmlinge der alten Spartaner, ebend. 1800. 4.

MANSO (Johann Siegmund) ftarb am 9 May 1796.

MANTEUFEL (August Wilhelm) Austions - Commisforius au Berlin: geb. zu . . . . . . . . . Jakob Q 2 Maddock, Floristen zu Walworth bey London, Anleitung für Blumenfreunde, oder Abhandlung von der Cultur der vorzüglichsten Blumen. Nehst einem Anhang über Boden und Düngung; aus dem Englichen übersetzt. Mit 6 illuminirten Kupfertafeln. Berlin 1798. gr. 8.

MANTZEL (C. G.) feit 1797 Prapositus und Prediger zu Kriewitz, einem Städtchen im Mecklenburg-Schwerinischen - SS. \* Schreiben eines Krievitzers an feine auswärtigen Freunde fiber die Durchreise des Durchl. Erbprinzen von Mecklenburg und feiner Frau Gemahlin durch Krievitz und über die daselbft veranstaltete erfte Zusammenkunft dieles hohen Paars mit der regierenden Herrschaft. Schwerin 1800. 8. - Sehreiben an den Herrn Prediger T. zu G. über die Stolgebühren für durchpaffirende Leichen; in der N. Monatsschr. von u. für Mecklenb. 1800. St. 11. Ueber das Gedicht: Jefus auf Golgatha; ebend. im 4ten Supplementstück. - Vorschläge und erfte Probe einer zu eröffnenden liturgischen Korrespondenz; in dem Journal für Prediger B. 30. St. 2. S. 153 - 176. - Z. 2 feines Artikels im Hauptwerk 1. Planerhagen. S. 36. Z. a 1. Hr. V (Paftor Vofs) zu K-th (Kieth).

MANTZEL (E. J. F.) — geb. nicht 1747, fonders am 7 Januar 1748. SS. D. (Praef. Avo E. S. F. Manizei) de jurceonfultis extraneis in jur Mecklenburgico errantibus. Butzov. 1767. 4 D. inaug. (Praef. A. F. Trendslenburg) de aboribus in feudo fecnndum S. coccui transact. provinc. Mecklenb. a feminis fructuariis non cae dendis. ibid. 1772. 4. — Einige Auffiktz ii der Montstefrift von u. für Mecklenburg. — Die in sinem Artikle zuletzt angeführts Neu Mecklenburgiiche Staatskanziey ist die vorhergihnung, nur mit sinem neun Titiblatt.

- MANZON (J.) jetzt zu Wefel SS. Der Courier du Bas Rhin hat aufgehört 179...
- MARC (K. C. H.) §S. Diätetische Regeln für Reisende; in (Fick's) Taschenbuch für Reisende (Erlangen 1795 u. ff.).
- MARCARD (H. M.) auch confultivender Arzt zu Fyrmont SS. Reife durch die Franzöfische Schweitz und Italiein. 18er Band, Mit eingedruckten Vignetten. Hamburg 1708, med 8. \*Antheil an (Kotzebus's) Doktor Babrdt mit der eifernen Stirn (1700, 8), Ein einfehen Mittel gegen die Uebelkeit und das Erbrechen der Schwangeren; is Loder's Journal der Chieurgis B. z. St. § (1797).
- MARCELLIN (Johann Philipp Wilhelm) ffarb am 3 Oktober 1799. War geb. 20 . . . 1729.
- 10a MARCONNAY (Ludwig Olivier) flarb am 28 Junius 1800.
- MARECHAUX (Peter Ludwig) Prediere der Franzöfish-Wallemischen Gemeine zu West (vorher
  Prediger der Französsichen Gemeine zu Brandenburg an der Havel und Lehrer an dem dortigen
  Ritterhollegium, vor diesem Französsicher Prediger zu Strauburg in der Uckermark, und vordem Lehrer der dritten und vierten Klasse an dem
  Französsichen Gymnasium zu Berlin); geb. zu
  Prunzious am 23 Desember 1764. S. 1st Herausgeber der Weschwälischen Monatssschrift seit
  1798, und Redackeur des Handels-Kanst- und
  Mode-Anzeigera, der zu Wesel seit 1798 erscheint. Verschiedene, in das Fach der schönen
  Wissenschausen von seinen Kansen gedruck fügt.
- is MARSES (Heinrich Wilhelm) ausserordentlicher Prasessor am königl. Joachimsthalischen Gymnasium Q 3 zu

- de MARÉES (S. L. E.) andern Nachrichten zu Folge nicht 1717, fondern 1716 gebohren — \$\$. Von Gottesvertheidigung über die Zulaffung des Bösen u. s. w. erschien des iften Theils 2te Auslage 1799, 8.
- MAREZOLL (J. G.) §§. Predigten über Religiositäte und einige andere Gegenftände, welche auf die sittliche Denkart der Menschen Einfaus haben, Lübeck u. Leipz. 1797. gr. 8. — Von der Predigton, vorzüglich in Rücklicht auf den Geift und die Bedürfnisse unsere Zeitalters sofchsied ate Außage au Güttingen 1795. — Sein Bildniss von J. B. Lehde zu Kopenhagen 1797.
- MARGREITER (Franz Kaver) Schneiheer und erzbischöfft. Salzburgischer Konstovatierath zu Salzburg: geb. zu Alphach in Tyrol am 5 Noumber 1754. SS. Gelegenbeitsreden. Salzburg 1708 gr. 8.
- van der MARK (Friedrich Adolf) fterb am z November 1800. War zuletzt wieder Profesor der Rechte auf der Universität zu Gröningen. SS. Die D. de eo, yned justum est circa pauperiem &c. (S. 46) ift nicht von ihm, fondern von feinem Gitesten Sohnt Anton Andress van der Mart.
- MARKUS (A. F.) \$\$. Priffang dea Brownifchen Syftems der Heilkunde durch Erfabrungen am Krankenbette, istes Stück, Weimar 1797, Mit Kapfern. — 2tea u. 3tes Stück, ebend. 1798. atea Stück, ebend. 1790. gr. 8.
- MARKUS (Karl Wilhelm) M. der Phil, und selt 1799 Prediger am Zucht- und Armenkause und Direkter

MARKUSSEN (Johann Ambrofius) . . . zw . . . geb. zu . . . SS. Carl Gottlob Rafn's Entwurf einer Pflanzenphysiologie, auf die neuern Theorien der Phylik und Chymle gegründet: mit vielen Zufätzen und Veränderungen des Verfaffers, aus dem Danischen übersetzt. Kopenhagen P. K. A. Schousboes. u. Lelpz. 1798. 8. Affeffors im General - Landes - Ockonomie - und Kommerzkollegium, Mitgliede der konigt: Danifchen Gefellschaft der Wiffenschaften in Kopenhagen, Beobachtungen über das Gewächsreich in Marokko, gesammelt auf einer Reise in den Jahren 1701 - 1703. Ifter Theil. Mit (2) Kupfern. Aus dem Danifchen überfetzt, ebend. 1800. 8. Der Nutzen der verschiedenen Mehlforten aus der Fabrike in Ottenfen, bey Altona, zum Gebrauch auf langen Seereifen und besonders zur Rumfordifchen Suppe, durch Verfuche bewiesen, von dem Ritter de la Condrage, Herrn Kommandeur Fifter, und Hrn. Affeffor Rafn. Vom letztern Danisch herausgegeben, und ins Tettsche übergetragen von n. f. w. ebend, 1800, 8.

MARKWORT (Jonas Christoph) fludirte 1799 zu Helmstädt und 1800 zu Leipzig; sein jetziger Ausenthalt ift unbekannt; geb. zu Reistlingen im Braun/shweigi/chen 1780. SS. Hass und Tänschung; ein Tranerspiel. Braunschw. 1799. 8. Cypressen. ebend. 1800. 8.

## MARSCHALL (Heinrich Georg) -

MARSCHALL von BIEBERSTEIN (Fr... A...)
... zw... geb. zw... §§. Becktreibung der Länder zwichen den Flüffen Terek und
Kur am Cafplichen Meere; mit einem botanischen
Anhang. Franks. am M. 1800. 8.

MARSCHHAUSEN (Johann Heinrich) Lehrer am könig! Pädagogium zu Halle: geb. zu . . . §§ Lehrbuch der Teutschen Geschichte für die obern Klassen gelehrter Schulen, Halle 1700, 8.

MARTENS (Franz Heinrich) D. der AG. zu Lipzig: geb. zu Wismar am 4 November 1778. SS. Kritik der neuesten Geburtszangen in Hisücht auf ihre praktische Aowendung; nebit Abbildung einer neuen Geburtszange, Jena 1800, 8-

von MARTENS (G. F.) seit 1797 Fahultiss — §§.

Ueber die Ernenerung der Verträge in den Friedensschlüssen der Kurophischen Müchte; nebs einer Auzeige seiner im nächsten Sommerhalben jahre zu haltenden Vorlesungen über die Geschichte der Steatshändel und Friedensschlüsse neuerer Zeit. Göttingen 1797. 8. Verfuch einer historischen Entwickelung des wahret Ur-

Ursprungs des Wechselrechts; ein Beytrag zur Geschichte des Handels des Mittelalters. Nebft einer Sammlung alter und neuer in Teutschland wenig bekannter, insonderheit italienischer, spanifcher, portugiefischer und englischer Wechselgeferze und einiger andern Urkunden, mit nothigen Uebersetzungen. ebend. 1797. gr. 8. Grundfatze des Privathandelsrechts, infonderheit des Wechfel - und Seerechts. ebend, 1707. 8. Erzählungen merkwürdiger Fälle des neuern Europaifchen Völkerrechts, in einer praktischen Sammlung von Staatsschriften aller Art in Teutfcher und Frangofischer Sprache; nebft einem Anhange von Gefetzen und Verordnungen, welche lo einzelnen Europäischen Staaten über die Vorrechte auswärtiger Gefandten ergangen find. ebend, 1800. - ater und letzter Band, ebend, 1802. 4 - Der Verfuch über die Exiftenz elnes pouriven Europäischen Volkerrechts u. f. w. fleht auch in Koppe'ns Niederfachf. Archiv für Jurisprudenz B. 1. Nr. 5 (1788). - Von dem Recueil des principaux Traités &c erfchien T. VI: Supplémens & continuation jusqu'aux préliminalres de Leoben. 1797. T. VII & dernier: Supplé-mens & continuation jusqu'à la paix de Luneville. 1801. - Von den Précis du droit des gens moderne de l'Europe &c. erfchien la feconde Edition entièrement refondne 1401.

MARTENS (Johann Ludolph) M. der Phil, und Prior des Kiosters Marienthal und Pasor zu Barmhe und Grasieste im Flüsstenkum Wolssenblitzel (vorher Pastor zu Warsieben): geb. zu Hamburg 176. S.S. Denkbuch sit meine Construanden. Helmätidt 1800. S. — Ueber Matth. 20, 16. und einige andere Stellen des neuen Testaments, mit Hiosicht auf die Kantischen Sittenprinciplen; in Henke'ns Magazin sir Krigsonsphilosphis B. 4. St. 2. S. 562-575 (1795)

von MARTENS (...) Neffe von Georg Friedrich; fludirt feit Michael 1790 zu Göttingen: geb. zu. Ss. \*Tabellen zur Ueberficht der Hauptverürderungen von Europa; nach dem Franzöfift n des Bürgers Kock (zu Strasburg). Göttlingen 1800.

MARTIN (Christoph Reinhard Dietrich) D. der R. Advokat und aussevorialither Begistzer der Justischen Begistzer der Justischen Begistzer der Justischen Begistzer der Justischen Geb. D. inaug, de juste suspendende judiele de expense, seu von Aussetzung der Kostenpunkt.
Goetting, 1796. 4. Lehrbuch der teutschen gemeinen Processes, ebend. 1800. ger, 8.

MARTINI (Christi. L.) lebt zu Leipzig. Ehedem war er Schauspieler: aber seit vielen Jahren ift er blind.

- blind. \$\$. Seine Teutschen Schauspiele erschienen nicht 1768, sondern 1765.
- MARTINI (C. D. A.) nicht ülterer, sondern jüngerer Bruder von K. W. F. War ehedem Lehrer der Domsehnle zu Schweria. S. Rede an dem Tage der Vermählung der Durchl. Herzogin Luise Charlotte zu Mecklenburg mit dem Durchl. Erbprinzes Emilius Leop. Aug. Herzog zu Sachsen, am 21sten Okt. 1797 im Namen des akademischen Senars der Laudesnuiverstätt gehalten Rostock 1797. 4. Recensionen in der N. Alig. Teutschen bibl. und in der Erfurt, gel. Zeitung.
- MARTINI (Ferdinand) starb am 21 März 1794. (Kordes führt ihn unter den verstorbenen Schriftstellern S. 480 an).
- MARTINI (Johann Bernhard) starb am 30 May 1800. . Z. 6. l. Kajoeput.
- MARTINI (J. C.) SS. Von der bistorisch-geographischen Beschreibung des Franenklosters Engelthal — erschies eine neue, ganz amgearbeitets Auslage zu Nürnberg 1798, gr. 8.
- MARTINI (I. M.) \$\$. D. de indole actionis de passperis E de pafu. Rofioch. 1794. 4. Progr.
  It die Besuchung der Landesuniversität den Landeskindern nützlich und nothwendig? ebend,
  1795. 4. Progr. Welche Grundfätze befolgte man in dem hohen Mecklenburgischen Regierhause bey eintretenden Fällen der anzbordnenden Vormundschaften? zhe und ate Abtheilung. ebend. 1796. 4. D. de jurisdictione
  patrimoniali, possifieribus praediorum subordinate
  guidem, at non cumulative compriente. ibid, ted. 4.
  Rede von dem Geifte des ächten Patriotismus.
  ebend. 1797. gr. 4. Die D. Natus ex sponsa saccessionis in seudo expers ist nicht von ihm,
  schend. 1797. gr. 4. Die D. Natus ex sponsa saccessionis in seudo expers ist nicht von ihm,

fondern von dem Respondenten DABELOW, dem sie auch im Hauptwerk richtig zugeschrieben ist – S. 54. Z. 12 und 13 schena Artikels setze man nach wotorum das Wort hodiernorum, und nach imperii, comeetentium.

\_\_\_

- MARTINI (J. T.) seit 1799 Pfarrer zu Mönchsontheim im Fürstenthum Ausbach -
- Freyherr von MARTINI (Karl Anton) flarb am 8 August 1800. Auf sein Ansuchen hatte er 1707 wegen Alters und Kränklichkeit seine Entlasung erhalten.
- MARTINI oder MARTYNI (Karl Friedrich) S. LA-GUNA.
- MARTINI (K. W. F.) war vorher Prediger zu Schlör in Mecklenburg.
  - MARX (A. F.) §S. D. Seilers und einiger andert competenten Richter Erklätung über das neu Leipziger Gesangbuch, theils ganz, theils in Auszuge mitgetheilt und mit einigen Anmerkungen begleitet. Leipz. 1797. 8. ABC unt Lesebuch für Kinder. Mit Kupfern. ebend 1798. 8.
- MASCH (A. G.) seit 1802 auch D. der Theel. SS
  Das Verhältnis des Judentbams und des Chri
  ftenthums gegen einander. Neu-Streitz 1800
  kl. 8. Bybels von Uylen-Spiegel; in den
  N. Hannöv. Magazin 1790. 24. 22. Stück. Der Versuch, die Nothwendigkeit der nähert
  Offerbarung u. s. w. muß ein Strunchen haben
  Auf dem Titel fieht A. G. M. unter der Zueig
  nungsschrift aber hat er sich genannt. Eben so j
  es mit der Abhandlung von der Religion der Hei
  den und der Christen und mit der Betrachtun
  über die Bekehrung des de la Serre. Auch di
  Vertheidigung des seel, Luthers (S. 60) ist aus

nymish. Auf dam Titel sieht: von M. S. B. H. r. i. z. (d. i. Magister Andreas Gottlieb Masch, Prediger in Beseritz). Franks. u. Leipz. — S. 62. Z. 13 l. Henig zu opsern.

\_\_\_

- MASIUS (Georg Heiorich) D. der AG. herzogi.
  Mecklenburg Schwerinischer Titular Hosmediaus, Kreisphysikus und prakticher Arzt zu Gnogen im Mecklenburg Schwerinischen: geb. zu Schwerin 176... St. Taese inaugurates, Gottingae 1795. 8. D. inaug. de vesanite in genere & praesettim de justanite universali ibid.
  1796. 8. Almanach für medicinische Policey, gerichtliche Arzneywisselschaft und Volks-Arzneykunde, mit besonderer Hinscht auf die Medicinal- Bedürsnisse Mecklenburgs, für dar Jahr 1797. Schwerin 1797. 8. Gemeinnstätziger Unterricht über die Behandlung der Scheinodten, nußt einem Plan zur Errichtung eines Leichenhauses. bomd. 1797. 4.
- MASSE (F.) geb. zu Bern . . .
- 10a MASSENBACH (A. L.) (eit 1800 Obrifter und feit 1802 Generalquartiermeifter - Lieutenant der Armet — §\$. \* Ueber eine Befchuldigung, die man Friedrich dem Einzigen gemacht hat; in der Teutschen Monatsicht. Jun. 1790. S. 119- 126.
- va MASSOW (E. J. W. E.) feit 1798 königt. Preuss. Staatsmingster, Chef des Oberschulkoliegiums und Cuerator aler Preuss. Universitäten zun Berlin geb. zun Bunzlau in Schiesen um 11 April 1750. \$5. Nachtrag zum Handbuche. Berlin 1794. gr. 8. Ueber das bildungsgeschätt der Referendarien bis im Jahr 1792; in Klein's Anna-

len B. g. S. 339 u. ff. — Sein Bildnis vor den Jahrbüchern der Preusi. Monarchie 1798. Sept. und vor dem riten Band von Gedike'ns Annalen des Preusi. Schwien- und Kirchenwesens (1800).

MATERN (Johann Friedrich) Oberprediger der Moritzkirche zu Halberfladt feit 1777 (vorher zweyter Prediger derfelben): geb. au Leipzig 175 ... SS. \*Kanzelvortrag am Bustage 1777 Nachmittage. Halberft. 1777. 8. Kanzelvortrag bey Uebernehmung des ersten Lehramts an der Moritzkirche, ebend. 1779. 8. Rede, bey der ehelichen Jubelfeyer des Herrn und der frau Dechant Weste am 21 Okt. 1795 gehalten, ebend. 1795. 8. - Antheil an der Halberftädtischen Wochenschrift: Der Bürger. - Standrede, am Grabe des Hrn. F. A. Hillers - gehalten ; in den Neuen gemeinnütz. Blättern 1797. St. 24. S. 270 - 282. Zam Andenken Joh. Kontad Hirfemeyers, eines denkenden Mannes und guten Burgers; ebend. St. 49. S. 368 - 373. - Gelegenheitsgedichte.

MATHY (J. A.) SS. Ehrenrettung einer unschuldig vor der Welt Verläumdeten. Danzig 1797. 8.

MATSKO (Johann Matthäus) farb am 19 November 1706.

MATTHA (Gustav Friedrich) starb am 21 September 1801. War seit 1797 dritter Diakonus zu Torgau, Geb. 1741.

MAT-

- MATTHEI (C. F.) SS. Kurze Nachricht von den 12 Handichriften des Griechischen Neuen Teftaments in Angeburg, von welchen der verftorbere Abt Job. Albr. Bengel nur 7 verglichen hat; in dem Allg. litter. Anzeiger 1800. S. 1593 - 1598. S. 1713 -1717. S. 1769-1771. 1793-1797. 1849-1854. 1807 - 1901. 1947 - 1952. Kurze Nachricht von den Griechischen Handschriften auf der kurfürftlichen Bibliothek in Manchen; ebend. S. 1734.
- MATTHal (Heiorich Radolph) Paftor fecundarius der Stiftskirche und Direktor der Ratheschule zu Ha-meln: geb. zu . . . SS. M. Tullit Ciceronis oratio pro Sexto Roscio Amerino. M. Tullius Cicero Rede zur Vertheidigung des Sextos Rofeins aus Ameria; überfetzt und mit erklärenden Anmerkungen begleitet. Schlesswig 1700. 8.
- MATTHal (Karl Chriftian) D. der AG. zu Wunftorf im Fürftenthum Calenberg : geb. zu . . . SS. Ueber die epidemische Ruhr. Hannover 1707. 8.
- MATTHESIUS (G. B.) SS. Theaterreden in (Reichard's) Theaterkalender 1787.
- MATTHESIUS (Jakob) lebt längft nicht mehr zu Leipzig. Wo aber denn?
- MATTHIE (A.) feit 1801 M. der Phil. und Direktor des Gymnafiums zu Altenburg (vorher feit 1798 Lebrer bey dem von dem Franzöfischen Emigranten Mounier in dem unweit Weimar liegenden Schlofs Belvedere angelegten Lehrinftitut) SS. Animadverfiones in Hymnos Homericos, cum Prolegoments de cujusque confilio, partibus, aetate. Lipf. 1800. g maj. - Die Ueberfetzung von Bertola über die Philosophie der Geschichte hat keine ate Ausgabe erlebt; fondern pur einen neuen vom Verleger um die erfte geschlagenen Titel.

- MATTHIE (F. C.) jetzt Prof:ssor der alten Sprachen zu Mainz — §S. Einige Zustze zur neuften Ausgabe von Lucils Acton in Wernsdorss Postis latints minoribus; in der Neuen Bibl. der schönen Wissenschen, 59, S. 31. 327 (1797). — Ausstze im Schlichthoff. Rubkopssichen Magszin. — Antheil an der Beckmannischen Ausgabe von Arifbeiles de mirabil, auscult. (Goett. 1786. 4).
- MATTHIB (Wilhelm) Kandidat des Predigtamts zu ... geb. zu ... §§. Teutsche Sprachlehre für Unstudirte. 1ster Heft. Hannover 1797. 8.
- MATTHISSON nicht MATTHISON (F.) feit 1801 auch markgräft. Badifcher Legationerath und feit .1704 Lektor und Reifegefährte der regierenden Fürflin zu Anhalt - Diff su (und zwar 1795 und 1706 in Rom und Neapel, 1799 theils im tudlichen Tyrol, theils im nordlichen Italien, und IBOI in der Französischen Schweitz) feln be-Simmter Wohnlitz ift feit 1704 zu Worlitz beg Deffan - SS. \* Denkmahl am Lebenswege, gegruckt als Handschrift. 1782. . . Nachtrag zu feinen Gedichten. Zürich 1700. 8. Alins Abentheuer. Tübingen 1700. 8. Bagrelief am Sarkophage des Jahrhunderts. ebend. 1709. 8. Nachgedruckt zu Frankfurt am M. 1799. 8. Von den Gedichten erfchien die 4te Auflage zu Zürich 1797. Nachgedruckt zu Carlsrube 1801. Die ste rechtmäffige Auflage zu Zürich 1802. -Von den Briefen erfchien eine verbefferte Auflage ebend. 1802. 8. - Sein Bildnifs von W. Arndt nach Tifchbein, von Lips Lach Hartmann, und von Verheift nach Maffot.
- MATTIAS (Johann Andreas) Domvikarius und Lebrer der Domjchule zu Magdeburg: geb. zu. SS. Anzug aus Robert Simfon's Lateinichen und Englischen Uebersetzung der ersten sechs Bücher

Bücher und des eilften und zwölften Buchs der Elemente des Euklides, enthaltend die von ihm getroffenen Abänderangen und eingeschalteten Sätze, nebst den geometrischen und kritischen Noten; als ein Anhang zu der Lorenzischen Teutschen Uberstetzung sämtlicher Elemente. Magdeburg 1799, gr. 8.

- MATTSTEDT (J. F. P.) Alle seine Schriften find Pro-
- MAUCHART (I. D.) \$\$. Von dem Allgemeinen Repertorium für empirische Psychologie orschien der 4te Band 1798; und der 5te 1799.
- MAULBERTSCH (Anton) Gelehrter zu Prag: geb. zu. . SS. Hiftorico-philosophica deferiptio picturen oraze bibliothecze fornici inducte in Canonia Strahovienii Canonicorum Pracmonstratensium Pragae in Monte Sion, Pragae 1797. 4 maj.
- MAURENBRECHER (J. G.) vordem war er Prediger zu Briese, einem Dorfe bey Cleve S. Die Religion des Christenthums, ans Natur und Bibel gegründet, das beste Erziehungs und Bildungsmittel der Menschheit; ein Handbuch zur Bes förderung heilsamer Erkenntnise und guer Gesfinnungen ster junge und ältere Christen, vor, bey und nach der Consismation. Kopenhagen 1800. 8.
- MAURER (August Salomo) M. der Phil. 28 . . . geb. 28 . . . § S. Der Ring; ein Schauergem mählde aus der wirklichen Welt. Leipz. 1799. § . Der Rücher im Todtenhain. ebend. 1800. 8 . Ueber Passqulie und Passqulilantenunfug; bey Geiegenheit einer, neuerdings in Leipzig unter dem Titel: Leipzig im Taumel, erschienenen Schmählchrift. Erfurt 1800. § .

MAURER (H. R. \*) jetzt Prediger zu Zürich (voher Lehrer am dortigen Gymnafum): geb. daßibß 1753. SS. Mehrere kieine Schweitzerreifer; in den Heisveischen Kalendern von 1782 u. 1783. — Aufütze in dem Schweitzerichen Muleum.

MAURER (Johann Michael) ftarb vor mehrern Jahren.

MAURER (Sofeph) farb am 19 Februar 1802. Wai geb. 1749.

MAURITII (Friedrich Maximilian) starb am 5 Märs 1799. War Kanzlist bey der kaseri, königl Bühmisch-Oestreichischen Hofkanzley: geb... 1749.

MAUS nicht MAUSS (I.) SS. Gedicht in Becher'.
Taschenbuch zum geseiligen Vergnügen.

MAY (F.) Hofrath, nicht geheimer Rath - SS. Ora tio, quarnam eft genuina, decora, nec non homin digna DD. Academiae civium libertas, aequalita ac fraternitas? Heidelb, 1798. 8. Senafchrei ben an die auf der hohen Schule zu Heidelber ftudirende Jugend. ebend. 1708. 8. Bemei kungen über das Baden im Neckerftrom, ebend Pr. de variis ex paradoxa Brunon dollrina in pracin chicurgicam commodis. ibis Pr. de fatis archiatri munus ag 1799. 4. gravantibus. ibid. eod. 4. - Von Stolpertui ein junger Arzt am Krankenbette, erfchien ein neue, mit dem aten Theil vermehrte Ausgal ISOI.

MAY (Joseph) Direktor des Taubstummen- Instituts a Waitzen in Ungern: geb. zn . . . § S. Et Kenntnisse für Taubstumme, Wien 1708. 2.

MA

<sup>\*)</sup> Schreibt fich auch MURER (Rudolf) S. unten diel

- MAY de ROMAINMOTIER (E.) durch die Revolution in der Schweitz verlohr er feine Stelle als Landfebreiber zu Landahut im Kanton Bern; und privatifirt jetzt zu . . . .
- MAYER (A. Udalrich) Sein Bildnife von Bock, mit Lebensumfänden und Schriftenverzeichnife, in der Sammlung von Bildniffen gelehrter Männer H. 19 (1796).
- MATER (Christian) . . . zs . . . geb. zs . . . SS. Dispensaterium universale, in usum communem, nostris temporibus accommodatum; redegit & edisit &c. 2 Tomi. Viennae 1798. 8.
- MATER (Franz Joseph) ... zs ... grb. zs ... \$\$. Der erfahrne Ockonom, oder: Wirthschaftzsbuch zum Nutzen und Gebrauch für alle Stände
  beyderley Geschlechts, in welchem die bewärrteßen und nützlichsten ökonomischen Versuche
  mit allen Handgriffen und Vortheilen, nebst asdern Hausmitteln für Menschen und Thiere enthalten find; ans den besten alt und neuern Schriften znsammengetragen, und auf das deutlichste
  beschrieben. ... 1798. gr. 8.
- MATER (H... A...) ... zs ... geb. zs ... \$8. Kleiner Landwithfchaftskalender; oder kurze aus den bewähtteften Erfahrungen und den besten neuern Skonomischen Werken eatlehnte Vorschriften über das, was in jedem Monate bey einer wohlbestellten Landwirthschaft zu beobachs ten ist. Wien 1796. 3.
- MAYER (J. x) \$\$. \*Besonderes Mittel für das Podas gra; aus dem Franz, des Herrn Emerigeon über fetzt. Dresden 1730. 8. Briese des Herrn Abts Spallanzswi au Herrn Thouvenel über die organische und unteriträsische Elektricität; aus dem Italienischen. Prag 1794. 8. — Sinte Inauguraldisp. sieht auch is J. D. John's Diff. select. R 2 medic.

medic. Pragenf. Vol. 2. p. 105-116; auch in Ufteri's Delectu opufculorum botanicorum Vol. II. p. 171 fqq. (Argent. 1793). - Die Abhandl. von der Pichorimrinde in deffelben John's Arzneywiff. Auffätzen böhm. Gelehrten S. 43-56 (1798). -Beschreibung der Gegend um Sluppe in Mähren; in den Schriften der Gefell, naturforfch. Freunde in Berlin B. & (1781). - Abbildung und Beschreibung der Poa Bobemica, einer neuen, noch unbeschriebenen Gras - Art; in v. Born's physikal. Arbeiten der einträcht, Freunde in Wien Jahrg, I. Quart. 1. S. 22-26 (1783). Befchreibung des haarichten Fingerhuts (Digitalis pilofa); ebind. St. 4. S. 71-73. - Verschiedene kleine Auffatze in den meiften Bohmifchen Zeitfchriften. -Vergl. Elwert's Nachrichten u. f. w. B. I. S. 338 - 346.

MAYER (Johann 3) ift der S. 90 vorkommende und hier folgende

MAYER (J. Baptift) - geb. zn Bamberg am . . . April 1769.

MAYER (Johann Christoph Andreas) starb am 5 November 1801. War selt 1801 Dekan des Obssellegii medici & fanitatis.

MAYER (Johann Friedrich) ftarb am 17 März 1798. War geb. zu . . . 1719.

MAYER — auch MEIER (Johann Georg Wilkelm) fell 2797 Kreissekretar zu Schwabach — S. Dit Poeissche Chrestomathie ift nicht von ihm, sonders von einem zu Amberg ibenden Schriftsteller; zu Folge der Nitzaberg, gel. Zeitung 1797. S. 657.

MAYER (Joh. Georg I) feit 1801 Dekanus zu Lufinat in Würtemberg -

MATER (Johann Georg 2) Walfenvater im Walfenhaufe zu Salzburg; geb. zu Straifeld in der Ober-

pfals

yolz am 24 April 1742. SS. \*Teutsches ABCund Buchftabitrölichlen; int elaem Anhange zum
Lateinlessen lernen. Salzburg (1780). 8. \*Muflertabellen der Teutschen Declination und Conignation sitt den Elementarunterricht in der
Grammatik von Yok. G. Setzenfack \*). ebend.
1786. 4. \*Bedenken über verschiedene Arten
des Lesunterrichts, und die einfacheste Methode
lesen zu lehren, nach Joh. Chr. Adelusgs Sprachlehre, ebend. 1790. 8.

- AYER (J. G.) geb. am 21 December 1745.
- AYER (J. T.) seit dem Herbst 1709 ordentlichter Profussor der Phil. auf der Ontversität zus Göttingen, was auch königl. Großerit und kunhansverischer Hofrath — §§. Progr. Descriptionem machinas ad combustionem gas vitalis & instammabilis idoneae exhibens. Goetting, 1800. 4. Cum tab. aen.
- AYER (Jof. E.) \$\$. Ueber das Wesen und die Behandlungsart der Geometrie, vorzüglich als höhere Geistesbildung betrachtet; mit Erläuterungen aus der Methode und Architektonik des Euklidschen Systems. Wien 1800. gr. 8.
- IYER (Thomas Aquinas) flarb zu Waldshut am 10 November 1799. War auch Jesuite: geb. 20 . . . 1715.
- ATER ( , . ) privatifirender Gelehrter zu Wien: geb. zu . . S. 20ya Na-Sore, oder die Wanderet; eine Geschichte aus dem Sann Skrit Bersetzt. 3 Theile. Wien u. Leipz. 1791. 8. Mit Kupsern.

Rз

MATR

<sup>9)</sup> Diefem nach wäre der Artikel SETENSACK im Hauptwerk (B. 7. 8. 473) auszuftreichen, weil diefer Angabe zu Folge diefer MAYER verfaffer der Muftersabellen wäre.

- MATR (Johann) Schriftsteher zu Regensburg und Elrenmitglied der dortigen botanischen Gesallschaft: geb. zu ... SS. Schwarze Abdrücke der un Regensburg wied wachsenden officinellen Pflanzen. ifter Heft, Regensb. 1794, fol.
- MAYR (U.) feit 1798 Pfarrer un Altingen in der Oestrichischem Grafschaft Hohenberg \$\$. Use
  den Einstluß der gelehrten Geschiechte in das Stu
  dium der Gottesgelehrsamkeit, wie auch übt
  die Verbindung der Statistik mit der kirchliche
  Rechtsgelehrsamkeit. Mit einer Vorrede und de
  Geschiechte von den Bewegungen des Römische
  Hoss wider diese Schriften (von Zuef). Leipt
  (Angeburg) 1778. 8. (Eine von ihm selest von
  fertigte Ueberschung seiner Biga dissertatio
  num &c.).

- MATR (...) Weltpriester zw... in Bayern: geb.
  zw... \$5. a Predigten nach den Beddtfüffen des gemeinen Mannes. Ifter und zter Band,
  München 1780. 3ter und 4ter Band, ebend,
  1787, gr. 8. Ueber Lektire. ebend, 1780 8.
  Ueber die öffentlichen Luftbarkelten und den Einflus derfelben in die Sittlichkeit eines Volkes.
  Burghausen 1789. 4.
- MAYRHOFER (J. A.) \$\$. Anmerkungen über die allgemeine Gerichtsordaung nach Anleitung der hierüber ergangenen Landesfürftlichen aller decften Verordnungen. Linz u. Leipz. 1792. 8.
- von MECHEL (C.) vor der Revolution in der Schweitz war er Senator zu Basel.
- 100 MECHLENBURG (nicht Georg, fondern Ezechiss Guñav) jetzt Oberfür und Generalasjutant bey dem königl, Artillerickorpa zu Kopenhagen, geb.— am 17 Oktober 1742. S. Die ihm im Hauptwerk beygelegte Schrift ift von einem andern gleichen Namins: dafür seize man folgender. Praktift Undervilining for dem, der ere bestemte til at betlene Feldt-Artillerie, ogisaer Regiments Artillerie, Kiöbenh. 1786. 8.
- 10n MECKLENBURG (H. L.) \$\$. Hat auch vielen Antheil an der Schrift feines, gleich auf ihn folgenden Braders.
- 10a MECKLENBURG (K.) Bruder des vorhergehenden, lebt bald in Mecklenburg, bald in Schwedlich - Pommern.
- MEDER (H.) Prediger der reformirten Gemeine zu Emden (vorber felt 1785 Prediger zu Hornbuifen
  und Klosterbuiren); geh. zu Emden am 20 Mörz
  1761. §§. Diff. philologico theologica ad distum Gabrielis Luc. I, 35. Groningse 1784. 4.
  Underwys in de beschouwende en beoefenends
  R 4. Goda.

Godsdienstleer paar de heilige Schriften vor hun die zig wenschen toetebereden om tal Lidmeten der kriftelyke Gemeente aangenomen te worden en zig als zodanigen te gedragen. Amfterdam 1706. gr. 8. \* De kleinmoedige Kriften getrooft en versterkt in zyn Geloof aan de onwankelbaare vaftheid van Jefus Godsdienft en Gemeente by alle de Woelingen en Omwentelinger der Volken door eenen Vriend van het Menichdom en den Godsdienft. ebend. 1707. gr. 8 (Da diefe Schrift wegen ihrer Freumuthigkeit di Cenfur in Aurich nicht paffiren konnte : fo wurd he anonymisch gedruckt). - Proeve eener An lelding u. f. w. erfchien zu Gröningen. - Be fehonwing van het borgtogelyke Lyden van Jefo Christus in Gethiemane en op Golgatha; in Num Evangelisch Magazyn Deel 9. S. 211-220. -Der gifte Brief im Iften Stück der Brieven vi verscheidene Geleerden, betrekkelyk het in de Bybel beloofde tydperk eener algemeene Bekeris der Heidenen (Rotterd. 1709. 8).

MEDERER von WUTHWEHR (M.) auch D. de AG. — SS. Ueber die vernünftige Willie fehaft mit Arzneyen in Feldfpittlern. Frankf. s M. 1798. 8. (Eigentlich die ate verbesserten Asslage seiner im Hamptwork ausgesührten Anrede i die k. k. Feldfitzte).

MEDICUS (F. K.) §§. Progr. über den Nutzen, de die Stadt Lautern von der Kameral hoben Schu hat. Munnheim 1780. 8. Pr. daße die K meralwissenschaften auf einer besonders hiert gestisteten hoben Schule vorgetragen werden mit sen. ebend. 1780. 4. Forstionraal, 1st. Bandes 1ster Theil, Leipz. 1797. — 2ter The ebend. 1800. 8. Beyträge zur Pflanzet Anstomie, Pflanzen-Physiologie und einer neu Chrakteristik der Bäume und Sträuche. 1ste 4ter Hest. ebend. 1790. 8. — Die Schr. S. 110: "Summarische Vorlegung u. s. w. s.

diejenige S. III: Observations soumises &c. find nicht von ihm, fondern von W. L. Medicus.

- MEDICUS (L. W.) SS. Versuch einer kurzen Skizze der ökonomisch - politischen oder statawirthschaftlichen Encyklopädie, Leipz. 1797. 8.
- MEDICUS (Wilhelm Ludwig) felt 1800 Regierungsdirekter zu Weilburg S. Ueber das Beywirkungsrecht der einzelnen Reichsfünde zu Reichsfriedenshandlungen, Frankf, am M. 1795. Fortfetzung dieser Abhandlung, ebend, 1796. B. S. den Artikel F. K. Medicus.
- non MEDING (C. F. A.) jetzt Senior und Cuftos des Domflifts zu Naumburg -
- MEERHEIM (Gottfried August) starb am 3 Januar 1802.

  War nicht Professor der Moral, sondern der Dichtkunst: geb. 1753.
- MEERMANN (J. F.) SS. Lecture Françoise à l'usage de l'école académique Casimirienne. à Cobourg 1793. 8. — Z. 10 seines Artikels I. pourvu.
- BERWEIN (K. F.) S. Ueber den Schaden, der aus einer willikührlichen Verkieinerung der Bauerngüter, selbst bey gleichsörmiger Vertheilung der darauf hastenden Pflichten, für alle und jede Staaten nothwendig entstehen muss. Carisruhe 1798. 8. Ueber die Stärke der Gewölbbogen; in der Samml. nützlicher Auffätzs — die Baukunst betreffend. Jahrg. 1798. Tb. 2. Nr. 7.
- MEHLBURG (F. A.) ist nicht D. der R. aber wohl M. der Phil. — geb. zu Hanan 1748. — Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch 1786. S. 17 u. f.
- MEHLEN (F. A.) seit 1797 ordentlicher Professor der R.
  24 Greifswald geb. am 16 May 1750.
  SS. D. inaug. Judicium familiae herciscundae ex
  R 5

S. 2. I. de all. propositum. Gottingas 1780. 4. Die gesetzliche Erbfolge, nach Lübschen Rechte entworsen. Strassand und Greifswald 1798 (sigmit. 1797). 8. Anleitung zum gerichtlichen Process, mit besonderer Rücksicht auf die Schwedisch - Pommerische Gerichtsordnungen. 1ster Theil, ebend, 1800. gr. 8.

MEHLER (I.) SS. Abbandlung vom Lichte, der Wärme und dem Feuer, ferner von Zimmer. Stuben- und Küchenöfen, Rauchfängen und Kaminen. Mit o Kupfern. Prag u. Dresden 1798. gr. 8. - Von der Landwirthschaft des Konigreiche Bohmen erfchien der ste Band, ebend. 1707; und der 4te Band, enthaltend: 1. von Obftbaum - und Küchengärten; 2. vom Bierbranen und Malzdarren; 3. vom Fruchtbrandweinbrennen; 4. von den Steinkohlen und dem Torfe; 5. das Ziegel - und Kalkbrennen; 6. die Gewinnung des Eisens, des Glases und der Pottasche; 7. die Gewinnung des Salpeters und Beschreibung eines neuen mit Steinkohlen zu heitzenden vortheilhaften Backofens; g. Handlung, Fabriken, Manufakturen und gutachtliche Mittel, der Theurung des Getraides vorzubeugen. Mit 20 Kupfern, ebend, 1708, gr. 8.

MRHLIS

- MEBLIS (Johann Friedrich Julius) M. der Phil. und Asjunkt der shilosophischen Fakultät zu Stena: geb. zu Mellenbach im Schwarzburgsschen am as Februar 1760. S. \*Akademische Chronik von Jena; ein Beytrag zur Berichtigung der Urthelle des Publikums über die Jenaische Akademie, stes Büdchen. Cahla u. Jena 1800. 8.
- WEHMEL (G. E. A.) seit 1799 ordenlicher Professon der Phis. zu Erlangen (das Sekretariat des Königl. lustituts der Moral und der schönen Wist, hatte er schon vorher niedergelegt) §§. Einige Nachrichten von dem Kunstmahler und Kupferstecher Jskob sink, aus dem Dönischen; in Messel's N. Missell artif. Inhalts St. 8. 1021-1039 (1798). Mitredscheur der Erlangischen Litteraturzeitung war er seit dem Julius 1800, alleiniger Redascheur derselben vom 22ken Februar bis zu Ende des Jahrs 1801, sisdann vom Anfang des Jahrs 1802 au wieder Mitredscheur. Fon dem Versuch einer kompendiarischen Darkellung der Philosophie erschien nur der 1ste Lest. Der 22t. 3te und 4te sind solitiek auszuspreichen.
- MEHRING (D. G. G.) \$\$. Zwey Predigten, im Weyhnachtsfeste 1799 gehalten; zum Besten der. Armen bey der Kälte des Winters. Berlin 1799. 8.
- MEDINGER (J. V.) S. Navoran Distionnaire portative François-Allemand, & Allemand - Franpois. Avec un Recueil de Néologismes & un Lexigal géographique en deux langues. Tome I, contenant le François; explique l'Allemand. à Francfort sur le Mein 1797. — Tome II, contenant l'Allemand, explique par le François. ibid. 1798. gr. 8. Deutliche Erklätung vieler Französichen Wörter, die im Teutschen einerley Bedeutung haben, ebend. 1799. 8. — Von der Praktischen Französischen Grammatik erschien die 13te durchaus verbesstet auf vermechte Ausgabe zu Frankfutt, Leipzig u. Augeburg 1794.

(H. 3. Beaury gab fie verbeffert und vermehrt mit Zufätzen aus Walliy und Demangeon beraus zu Coblenz 1800. 8). - Von der Grammaire Allemande pratique, ou méthode nonveile & amufante pour apprendre l'Allemand erschier nouvelle édition revne & corrigée à Lelplic & Francfort fur le M. 1799. 8. - Neuer Verfuct einer teutschen Sprachlehre, nach den bewährte ften Grunden für Stadt - und Landschulen une ihre Lehrer, von M. & P. Snell. Nene Ausgabe durchgefehen und verbeffert. Offenbach 1799. 8. -Von der Praktischen Italienischen Grammatik wodurch man diese Sprache auf eine ganz neuund febr leichte Art in kurzer Zeit gründlich er lernen kann, erfchien eine neue (die ate) durch aus verbefferte und mit neuen Regeln und Auf gaben bereicherte Ausgabe zu Frankfurt u. Leipz 1700, 8.

Freyherr von MEIDINGER (K.) jetzt Niederöffreicht feher Landrechtsfehretar zu Wien — S. \*\* Mich here Beleuchtung der Erfindung, Zucker au Runkeirüben zu erzeugen. Nehft Beweis, daf dieser in den k. k. Staaten aus ührklichem Waizet vortheilbasser und leichter zu versertigen ist Mit Beschreibung eines Siedkessels von neuer Art Von K. F. v. M — r. Wien 1799, gr. 12. - Ueber den Goldscheidungsproces zu Nagybanie und Kremnitz in Ungarn; nehst einem Vorschlage, die Scheidung weit wohlselier aus dem Wege der chemischen Verwandtschaft zu bewerk stelligen; in dem Journal für Fabrik s. s. s. 1798, Januar.

von MEIER (F.) hält fich seit 1794 zu Wetzlar (nich aber seit dem Julius 1796 zu Marburg) auf — SS. Dramatische Spiele. Franks, am M. 1890 S. — Der Pilgrism; nach einem sitenglischei Originale in den Relickes of anc. engl. poetry (ein Ged.); in Wieland's Nuurm teutschen Merkhy 1704. St. 17t. S. 207. 300. Episte an Fr. S. von la Roche; ebend. 1798. St. 9. S. 11-17.

NEIEROTTO (Johann Heinrich Ludwig) farb am 24 September 1800.

MEINEBEER (Johans Georg) lies fich zu Ulm im J. 1751 nieder, machte verschledene Reisen in seinen Geschäften als Handelsmann in Teutschland, der Schweitz und in Ungern; übernahm 1772 in Gessellschaft noch eines Ulmischen Bürgers die Koftverpflegung der Armen und Kranken im Hofpital, der Waisenkinder und Kranken im Lazareth: geb. zu Gera am 25 Februar 1730.

MEINECKE (Adolph Heinrich) D. der AG. zu Berlin (im J. 1794 bielt er fich eine Zeit lang 20 Magdeburg auf): geb. zu Hildesheim 1762. SS. \* Versuche und Bemerkungen über die Urfache der deuerhaften Farben undurchfichtiger Körper, von Eduard Huffey Delaval; aus dem Englischen übersetzt (von Meinecke); herausgegeben von Lorenz Crell. Berlin 1788. 8. lung über die Eigenschaften des Eiters; von Eberhard Home, M. d. k. S. und einer von den' Vorftebern des medicinischen Lycenms; aus dem Englischen überletzt. Duisburg 1789. 8. chard Kirwan's Phylifch - chemifche Schriften. gter Band; aus dem Englischen überfetzt (und von L. Crell berausgegeben), Berlin u. Stettin 1788. 8. - Ueber das Athembohlen der Thiere, dem damit verwandten Verbrennen der Korper und die thierische Warme; in dem Hildesheimifchen Magazin 1788. St. 33-36. Einwürfe wider die im 6aften und folgenden Stücken des Hildesheim, Magazins vom Hrn. D. (Joh. Konrad) Meyer geäufferten Gedanken über die Blatternimpfung; ebend. St. 80 - 84. - Verschiedene Ueberfetzungen aus dem Englischen ins Teutsche; in Crell's chemischen Annalen. - Vergl, Elwert's Nachrichten u. f. w. B. 1. S. 346-350.

MEINECKE (Alb. C.) feit 1800 Direktor der Schule zi
Ofterode (vorber, nicht Rektor, (ondern Direkto
des Gymnaßums zu Soeft) — \$\$. Kutzge
fastes Wörterbuch der Produkte und Fabrikate
welche in dem geographischen Handbuche vor
Fabri vorkommen; zum Behus der Schulen
Münster 1797. gr. 8. Kleines Uebungsbud
zum Ueberstetzen ans der Teutschen Sprache is
das Lateinliche, nach den Haupstücken des ziy
mologischen Theils der Grammatik in steter Ver
bindung mit nützlichen Sechkenctvissen, Qued
linburg 1800. 8. Von dem Neuen Franzö
sischen Lesebuch erschiten die zete Ausgabe 1790.
Von dem kleinen Uebungsbuch zum Franzößische
Schreiben erschikten die 2te sehr verbesserte un
vermehrte Ausgabe 1800.

\_\_\_\_

- MEINECKE (Aug. C.) §§. Von der Magdeburgl
  fehen Heermesse erschien eine neue Ausgabe zu
  Magdeb. 1780. 8.
- MEINECKE (J. H. F.) feit 1802 Prediger der St. Bli fustkirche zu Qurdimburg — SS. Urfachen um wahrscheinliche Folgen der sich jetzt so merkb vermindernden Anzahl der Scholaren in de obern Klassen der gelehrten Schulen. Ister Ab schultt, Als Einladungsschrift u. s. w. Quedlin burg 1800. 4.
  - MEINER (K.) Rektor der Schule zu Langenfalz -\$\$. \*Grammatifch kritifches Handbuch fü angehende Lehrer in der lateinischen Sprache Halle 1796. gr. 8.
- MEINERS (G.) SS. Vergleichung des ältern un neuern Rufalandes in Rückficht auf die natül lichen Beschaffenheiten der Einwohner, ihrt Coltur, Sitten, Lebensart und Gebräuche, s wie auf die Verfassung und Verwaltung de Reichs; nach Anleitung älterer und neuere Resebeschreiber. 2 Bände. Leipz. 1798. 3. All

gemein

gemeine kritische Geschichte der altern und neuern Ethik, oder Lebenswiffenschaft; nebft einer Unterfuchung der Fragen : Giebt es denn auch wirklich eine Wiffenschaft des Lebens? Wie follte ihr lahalt, wie ihre Methode beschaffen fevn? ifter Theil. Göttingen 1800. - ater Theil, ebend. 1802. gr. 8. — Dis Abhandlung über die Neigungen (S. 134) ift mit Cockins Preisschrift über dieselbe Materie gedruckt (Berlin 1760. A). - Der Verfuch über die Religionsgeschichte u. f. w. (ebend.) erschien 1775. -Grundrifs der Aefthetik (S. 125) ift auszuffreichen. weil es das unmittelbar vorher flehende Bach ift. -Von dem iften Bundchen der kleineren Lunder und Reifebeschreibungen erschien eine neue Auflage 1801, und zugleich das ate Bändchen, Von den Lebensbeichreibungen berühmter Minser aus den Zeiten der Wiederherftellung der Wiffenschaften er/chien der gte Band 1797. Von der Geschichte des weiblichen Geschlechts erschien der gte Theil 1700, und der 4te 1800. -Der ate Theil der Uebersetzung von Georg Forfler's Reife aus Bengalen cach England erichies erft 1800.

MEINERT (F.) feit 1798 Kapitain der zweyten Ingenieur - Brigade und Professor der Rojalfortifikation an der königl. Ingenieur . Akademie zu Pots-SS. Johann Ehrenfried Vierenklees Anfangsgründe der theoretisch - praktischen Arithmetik und Geometrie far diejenigen, welche fich dem Forftwefen widmen; nuch den gegenwärtigen Bedürfniffen verbeffert und vermehrt. Nebst 13 Kupfertafeln. Leipz. 1797. gr. 8. Die schöne Landbaukunft, oder neue Ideen und Vorschriften zu Landgebäuden, Landbäusern und Oekonomiegebäuden, in gefälligen Ideen zu Gebauden für öffentliche und Privatbeluftigungen. ingleichen zu Gebäuden in ernfthaftern aber edlen Style im Grundrifs, Aufrifs und Durchfehnitt dargestellt, durch Kupfertafeln von einigen der besten besten Baumeister und Conducteure in Sachien erläutert u. f. w. 4 Hefte. ebend. 1708-1800 Ueber den Krieg, die Kriegswif kl. fol. fenschaften und die Kriegskunft; für das Milltar, und folche, welche vom Kriegswesen un terrichtet feyn wollen; geordnet, erganzt une herausgegeben. Halle 1798. gr. 8. Zei chenbuch für Baukunftler und Bauhandwerke und überhaupt für folche, welche fich mit den Bauwesen beschäftigen, insbesondere aber fü Maurer und Zimmerleute, after u. ater Heft Mit 7 Kupf. Leipz. 1800. - gter u. 4ter (letzter Heft. ebend. 1801. 4. Encyklopädie de Kriegswiffenschaften und der Kriegskunft, fü das Militär und für andere gebildete Stände after Band, welcher in der Einleitung den gene rellen Theil enthält. ebend. 1800. gr. 8. -Von dem Lehrbuch der gesamten Kriegswiffen-Schaften erichien des aften Theils 3ten Abtheilung ifter Band 1798. (Auch unter dem Titel; Militärifches Handbuch. after Band, Unterricht über das Aufnehmen und Zeichnen der Entwürfe zu militarifchen Situationen). - ater Band. 1800. (Auch unter dem Titel: Militarifches Handbuch ater Band). - Von der landwirthschaftlichen Bauwiffenschaft erfchien der ate Theil, mit o Kupfertafeln 1797. - Beschreibung einer Wafferwaage zum Gebrauch für Oekonomen: in Leont hardi's Journal der theoret, und prakt, Ockonomie B. I. St. 4. S. 261-272 (1800).

MEISNER (C... H...) \$\$. Ockonomifches Hand-Lexikon, worinnen nicht nur alles dasjenige, was zur Führung einer guten Landwirthfichaff gehört, deutlich erklärt wird, fendern wo mat auch das Nöthigfte von Anlegung ländlicher Gebäude, von den Krankheiten und Kuren des Viehes, fo wie eine gute Auswahl folcher ausländifchen Gewächfe an Bäumen, Sträuchen und Kräutern, welche mit Nutzen anzubauen und wie dieselben zu erziehen sind, gröftentheile durch vieljährige praktifche Erfahrung beftätiget, beschrieben findet. 2 Bande. Halberftadt 1708 -1709. gr. 8. Handbuch zum nützlichen Gebrauche für Pferdeelgenthumer, Pferdeverleiber und für Stadt -und Dorffchmiede, oder: Grundlicher Unterricht, wie gute Pferde zu erziehen und wie die gewöhnlichen Krankheiten diefer Thiere geschwind und ficher zu beilen find; desgleichen, wie man bev dem Einkauf der Pferde fich zu verhalten habe, um nicht von den Rofshändlern betrogen zu werden. Alles durch vielithrige Erfahrung beftätigt gefunden und niedergeschrieben. Leipz. 1799. gr. 8. fung zum rechten Anbau und guter Kultivirung der vorzüglichen Laub- und Nadelbölzer; zum Unterrichte fowohl für Privateigenthümer von Holzungen als auch anderer noch unerfahrnen Liebhaber des Holzanbaues; auch wie man bey Back - Brenn - Brau - Darr - und Stubenofen viel Holz erfparen konne. 2 Bande, Mit 27 Kapf, ebend. Der aufrichtige Blumengartner, 1800. gr. 8. oder Anweisung, wie die schönften Gartenblumen nach Hollandischer Art zu erziehen, und wie man nicht nur febr febone Blumen, fondern auch die schönften Blumenzwiebeln, gleich den fogenannten Harlemern, erhalten konne; gum Selbstunterrichte für Gartenfreunde und Gartenbenutzer. ebend. 1800. 8. Holzsparkunft. oder wie man bey dem jetzigen und immer mehr therhand nehmenden Holzmangel anfangen muffe. um in Back - Brenn - Brau - Darr - und Stubenöfen beträchtlich Holz zu ersparen. Mit Kupfern. ebend, 1800. gr. 8. - Von dem Landwirthfchafts - Garten - und Forftkalender erichien die ate vermehrte und verbefferte Ausgabe 1801. gr. 8.

EISNER (Feledrich) Vorsteher eines Privaterziehungsinstints zu Bern seit 1797: geb. zu . . . in Teutschland 175 . . S. Nachricht von seinem Erziehunga Inkitut für Berner Knaben itt Ausg. 10ter B, von von 6 bis 14 Jahren, und Entwickelung der Grundfätze, nach welchen fie in dieser Auftalt behandelt werden. Bern 1799. 8.

MEISNER (Gottfried Benjamin) Bruder des folgenden ; Buchhöndler zu Leipzig : geb. zu . . . SS. " Neue Reifen durch Tentfcbland, rfter Theil. Leipz. 1798. - ate verbefferte und vermehrte Ausgabe. Mit einer Karte, drey Profilriffen und fechs Kupfern, ebend, 1800. - ater Theil, ebend. 1708. - ate Ausgabe. ebend. 1800. Derfelbe Theil auch unter dem besondern Titel Bemerkungen und Gefühle auf einer Reife Wber den Harz. - 3ter Theil (nicht von ihm, fondern theil won Friedrich HERRMANN, theils von K. F. P. Gemählde von der Oberebend, 1800. 8. lanfitz. gefammelt auf einer kleinen Fufereife ebend. 1798. - ate verbefferte Anflage, ebend 1800. 8 (fieht auch im Iften Theil feiner Neuer Reife u. f. w.).

MEISNER (J. H.) — auch Baccalouvens der Theol. — \$\$. Predigten zur Biförderung des chriftliche Sinners. Leipz. 1797. gr. 8. Nova veteri Teftamenti clavie; addita eft fignificatio verborun Hebralcorum e versiene Alexandrina, eujus discre pantiae finnil a textu Hebraico saepe dijudicantur Vol. I, Pentateuchum continens. ibid. 1800 8 maj.

MEISSNER (A. G.) \$\$. Hikorlich - mahlerliche Dat fiellungen aus Böhmen. Mit 14 ausgemahlte Kupfertafeln. Prag 1798. 4. Lapus. 1988. 4. Lapus. 1798. 2. Capus's Market G. Julius Chier. 1ster Theil. Berlin 1790. - 2ter Theil. ebend. 1800. 8. Berlin 1790. - Clara von Alben; aus dem Franzölichen. Prag 1800. 8. - Von Blanca Capello erichim eine neue Ausgub 1798. - Von der Monatsichrift Apollo erichim nauch für das Jahr 1797 12 Hefte. - D. Rede, gehalten bey dem Antritt seiner Profession.

fisht auch in der Litterarischen Chronik B. 3 (1788). — S. 149. Z. 22 stau man nacht: 2um Theaterkalender 1777, auch 1778. 1779. 1782. — S. 150. Z. 24 nach Berlin. Musenalmanach 1701.

- MEISNER (C. G.) Oberappellationerath zu Dresden-SS. Programma Confuits & Senatus Laubanesjis ad inangurationem Restoris Laubanesfis of inangurationem Restoris Laubanes-Henr. Erden. Goebelis. Lipf. 1767. fol. Litteratur des Gherlaustizischen Rechts. 1ster Theil. Zittau u. Leipz. 1800. 8. (Eigentlich eine neus und amgearbeitets Ausgabe feiner Meterialien zur Oberlaustez. Rechts - und Geschiehtskundel.
- NEISSNER (Johan Benjamin) Garn-und Fischermitser bey Frankfurt an der Oder: geb. zn... S. Kielne Luftlicherey oder die Kunst zu angeln, Fische und Krebse in Reussen, Hamen, Netzen, auch mit den Händen zu sangen, und sie an Orte zu bringen, wohln man sie haben will. Nehst Recepten von erprobten Angel-Aefern oder Querdern, Fisch- und Krebsssterungen, und mancherley andern geheimen Fischerkunsten. Zum Anhange eine kleine Fischer-Geographie. Leipz. 1799 (eigentl. 1798). 3.
- EISSNER (J. G.) man setze: Sinior und Inspektor der Kirchin und Schulen die Steinanischen Kreises zu Bielwiese bey Parchwitz in Schlesten —
- EISSNER (Julius Gustav) ... zw ... geb. zw ... §8. Charakteristliche Lebengemönlde unster den würdigsten und berüchtigtesten Zeitgenossen. Olmütz 1790. 8. Charakterzüge und interefinte Scenen aus dem Leben denkwürdiger lerfonen der gegenwärtigen und versiossen nen Zeitger 2 Theile. Wien 1800. 8.
- MEISTER (C. G. L.) SS. Religible Unterhaltungen für die häusliche Andacht. Bremen 1800. gr. 8. Von den Abendzeiten erschien, ohne S 2

des Versassers Vorwissen, die 3te Auslage unter dem Titel: Abendzeiten in vier Gestingen, neht einem Anhange vermischter Gedichte; dritte und vermehrte Auslage. Quedlindung 1797. 8. (Dis beyden ersten Anstagen erschinnen annymisch). — Sein Bildniss vor dem 38sten Band der Neuen allgem, teutsch. Bibl. (1798).

MEISTER (G. J. F.) \$\$. Von Principla juris crimnalis Germaniae communis esschien Editio terti multum emendata 1798. — Gab heraus: G. L Bothmeri Systematis juris civilis fragmenta; opu posthumum. Goetting. 1799. 8 maj.

MEISTER (Jak. H.) privatifirt felt 1799 bald zu Zirich, bald zu Coppet, bald zu Bern — §§

\* Souvenirs de mon dernier Voyage à Paris. (
Laufanne) 1797. 12.

\* Poëties fagities.
Londres 1798. 3. — Von der Schrift De I
Morale naturelle erschiene eine neue Auslage, oder
wie auf dem Titel steht, dernitre ichtiene a Pat
1798. 12. — Nicht er, sondern LABAUM
ift der Uebersetzer von J. Müller's Geschichte de
Schweitzerichen Eydgenossenschaft.

MEISTER (J. C. F.) - geb. zu Hollenback im Hohn lohe - Weickersheimischen am 21 Junius 175 66. \* An Se. Majeftat König Friedrich Wi heim III; Huldigungen der Studirenden auf d Universität zu Frankfurt an der Oder. Frank 1707. gr. 8. - Ueber einige Eigenheiten d Hungerstodes, in einem Auszug aus dem pel lichen Gutachten entgegen die Johanna Dylon wegen Aussetzung ihres Kindes, in Rücksic auf den phyfifchen Befund; in Pyl's Repertoris u. f. w. B. 3. St. I. S. 57-71. - Peinlich Rechtsgutachten des Oberfchlefischen Crimini Collegii gegen Bernhard Schimaidzig, Wegen nes in Schlaftrunkenheit verübten Frauenmord ebend. S. 72 - 116; und in Klein's Annalen u. f. B. 8. S. 9 - 50.

MI

MEISTER (Johann Ludwig Leonbard) fürfil. Anhalt-Zerbflicher Hofprediger zu Zerbfl: geb. zu ... St. "Das Grabmahl. Leipz. 1800. S. Zwey Fredigten beym Wechfel des Jahrhunderts. ... 1801. S. — Mehrere anonymiche Schriften.

MEISTER (L.) Professor zu Zürich (von 1708 bis 1800 war er Redaktions-Sekretar des Helvetifeben Direktoriums zu Luzern) - SS. \* Aeltere und neuere wochentliche Beytrage zur Gefchichte der Gebräuche und Sitten, der Kunft und Natur. Zürich 1785. 8. (Ein Wochenblatt, das mit dem Januar 1784 anfleng und zu Ende deffelben Jahres auf hörte). " Ueber den Einfinis der Leidenschaften auf das Glück ganzer Nationen und einzelner Menschen; von der Frau Baronin Stael von Holstein; aus dem Franzö-fischen. Zürich u. Leipz, 1797. 8. (Unter der Zuschrift ficht sein Name). Ueber den Gang der politischen Bewegungen in der Schweitz, Januar, Februar und Marz. Zürich 1798. 8. Helvetische Revolutionsgeschichte feit dem Jahr 1780 bis zur Erneuerung des Helvetisch - Franzofischen Bundes den 24 August 1798. Zugehörig ift , obschon unter besondern Titel und Seitenzahlen: Helvetischer Kalender auf das Jahr 1799. nebft der Geschichte, der Eintheilung und dem Regierungs - Etat der untheilbar vereinigten Kantone vom Jahr 1780 bis zum Herbitmonat 1708. ebend. 1798. 12. Journal von und für Helvetten; verfasst und herausgegeben gemeinschaftlich mit Franz HOFFMANN. Bern 1799. gr. 8. (Wochentlich ein Bogen feit dem Julius 1799, deren 12 ein Bandchen ausmachen). Helvetie fcher Staats - Almanach auf das Jahr 1800; herausgegeben von L. MEISTER und W. HOF-MEISTER. Bern 1800. kl. 8. (Er ift allein Verfaffer der darinn enthaltenen Geschichte der Helvetischen Revolution von den Jahren 1798 bis 1799. Es ift die Fortfetzung der vorkin erwähnten Helvetischen Revolutionsgeschichte feit dem Jahr 1789

1789 u. f. w. die vorher Stuckweise in dem Journal von u. für Helvetlen, Bern 1799, erfchienen war). -Spatziergang auf dem Rigiberg; in dem Archiv bleiner zerftreuten Reifen durch merkwürdige Gegen. den der Schweitz (St. Gellen 1706. 8) S. 210 - 332.

MEIXNER (C ... F ...) Zu der Note unter diefer Notitz kann man fetzen : und fo mufe ich im Jahr 1802 - leider! - noch fchreiben.

MEIXNER (M.) ift fchen feit vielen Jahren nicht meh zu Linz ; fein jetziger Aufenthalt ift unbekannt.

MELCHING (Heinrich Chriftian) ftarb am 27 Oktobe 1708. War geb. zu . . . 1737.

MELCHINGER (J. W.) SS. \* Deutlicher Unterrich in den Anfangsgrungen der Rechenkunft, nebl einem Anhang von Kontis, Verdienftzettele Quittungen, Schuldsebeinen, Zinsrechnunge und andern dergleichen schriftlichen Anffatzen (Stuttgart) 1708. 8. - Ift nicht Verfaffer de topographischen Wörterbuchs von Frankreich. fon dern T. F. EHRMANN. S. Intelligenzblatt de Jen. allgem. Litteraturzeitung 1798. Nr. 18 S. 144. - Dir ifte Band des Lexikons vo Bavern erichien mit der Sahrzahl 1706, eigentlich aber freylich 1705.

MELCHIOR (J. P.) jetzt zu Munchen -

MELDULA (A.) lebt an Hamburg -

MELITSCH (J.) auch M. der Phil. - geb. zu Pra am 7 May 1763. SS. Halbjährige Nachric und Berechnung von der, einzig durch mile Beytrage unterhaltenen Privatanftalt, in welch fowohl arme verheurathete Schwangere, als auarme kranke Weiber und Kinder in ihren Wo nangen und ihren Bedürfniffen verforgt werde Dritte Nachricht von d Prag 1702. 4.

Privatentbindungs - und Krankenbefuchsanftalt u. f. w. vom I Nov. 1790 bis 31 Okt. 1791, famt der Zergliederung der Kinrichtung diefer doppelten Anffalt. ebend. 1792. 4. Abbandlung von dem Nutzen der genauen und gründlichen Kenntnife der Geburtshülfe für die Hebeweiber und Kinderärste; als Einladungsfebrift zu akad. Feyerlichkeit feiner Einführung zu diefer neu errichteten praktischen Lebrkanzel. ebend, 1793. 8. Fünfte Nachricht u. f. w. ebend. 1794. 4. Ein Brief an Hrn. Hofr, Starke, die Krankenge-Schichte einer Frau enthaltend; in deffen Archiv s. f. s. B. 3. St. 4. S. 797-807. Drey Briefe an denfelben über Gegenftunde aus der Geburtsbilfe; ebend. B. 4. St. 4. S. 766-780 (1793). -Skizzirte Gedanken über den Zweck und Umfang der Volksmedicin; in Nolde's Archiv für die Volksarzneykunde B. I. St. I. S. 400 - 497 (1706).

nf von MELLIN (A. W.) des heil. Römischen Reichs und Schwedischer Reichtsgraf und Ertyster — \$5. Unterricht, eingefriedigte Wildbahnen oder große Thiergätten anzulegen und zu behandeln, um dadurch das Wildpret nützlicher und unschädlich zu machen. Mit Kupfern und Viguetaten. Befüln 1800. gr. 4.

ELLIN (G. S. A.) SS. Die Kunstsprache der kritischen Philosophe, oder Sammlung aller Kunstwötter derselben, mit Kants eigenen Erklärungen, Beyspielen und Erläuterungen; aus allen
seinen Schriften gesammeit und alphabetisch geordnet. Jena 1798, gr. S. Anhang zuKunstsprache der kritischen Philosophie, welcher
die in dieser Sammlung von Erklärungen noch sehlenden, hauptsichlich aber die in Kants Anthropologie und Streit der Fakultäten besindlichen Erklärungen enthält. ebend. 1800, g. Marglanalien und Register zu Kants metaphysischen Amsangegründen der Rechtslehre; zu Vorleungen,

ebend. 1800. gr. 8. — Von dem Encykloptdichen Wörterbuch der kritischen Philosophie erschien des 2ten Bandes 18te and 2te Abtheilung, wie auch des 2ten Bandes 18te Abtheilung 1800. — 2té Abtheilung 1801.

MELLMANN (Johann Dietrich) flarb am 18 August 1801. War geb. am 27 September 1746, nicht 1747.

MEMMERT (Johann Friedrich) Rektor der Stadt fehule zu Schwabach im Fürftenthum Ansback geb. zu . . . SS. Dictionnaire françois - alle mand à l'usage des Ecoles & de l'Etat bourgeois contenant généralement tous les mots françoi & allemands dont on peut avoir besoin pour l lecture des Auteurs & pour s'exercer à écrire avec les Termes du Commerce, des Arts & Mé tiers & les Mots de nouvelle création ; ouvreg également utile aux Allemands & aux Françoi en faveur desquels on a indiqué dans la Parti allemande le Génitif & le Piuriel de tous le Noms fubstantifs, ainfi que les Temps irrégulier des Verbes: Franzöfisch - Tentsches Handwörter buch für die Schulen und den Bürgerfland, wil ches, auffer den gewöhnlichen Wörtern zum Left der Franzöfischen Schriftfteller und zu den Styl Bbungen, auch alle neufranzöfischen Wörter, in gleichen die Kunftwörter der Kaufteute und Pro feffioniften enthält. Nach den beften Worterbucher in beuden Sprachen bearbeitet von - Memmert aufa nene durchgegangen und vermehrt von Joh Heinrich Meynier - Erlangen 1800. med. 8.

MENSCHING (J. K.) \$\$. Betrachtung über die Verbindung der Rechtsgelehrfamkeit mit den schönen Wisselchasten, bey dem am 2 Jav. 1800 erfolgten — Ableben — des Hrn. C. F. Helwing u. s. w. Lemgo (1800). 4.

MENTZEL (Otto Friedrich) flarb am 8 August 1801. War geb. zu Berlin 1709.

MENTZEL (...) S. MENZEL.

von MENU ( . . . ) Capitaine im adelichen Kadettenkorps zu Berlin: geb. zu Genf am 12 May 1772. SS. \*Tafchenbuch für Officiere der leichren Infanterie, von einem konigl. Preuffischen Officier. Mit 6 Kupfern. Warfchau 1797. 12. \* Reise eines Preuflischen Officiers von Berlin nach Laufanne im Jahre 1795; in Briefen. ebend. 1707. kl. 8. \* Betrachtungen über die Kriegsbankunft. Mit 2 Plans. Berlin 1700. 8. -\*Kunftnachrichten aus der Schweitz; in Men-fel's Neuen Miscell. artift. Inkalts St. 8. S. 1052-1054 (1708). \* Beschreibung des Monuments, welches der Kardinal von Roban dem Franzofischen Marschall von Turenne im Jahre 1782 errichten lies; ebend. St. g. S. 41-45 (1700). --\*Ueber die Verfaffung und Beschaffenheit der Franzölischen Armeen am Rhein, im Oktober 1708; in Hoyer's Neuem milit. Magazin St. 4 (1799). \*Ueber die tiefe Stellung und ihre jetzige Anwendung, mit einem Kupfer; ebend. St. 7 (1700). - Briefe über Wiesbaden und deffen Bader; in dem Archiv der Zeit und ihres Gefchmacks 1700. Sept. \* Briefe archiologifchen Inhalts, einige Alterthümer in und um Wiesbaden betreffend; nebft einem von ihm radirten Blatt; ebend. 1800. May. - "Ein Auffatz. nebft einer Zeichnung, archäologischen Inhalts; in G. H. Ritter's Merkward. der Stadt Wiesbaden B. I. S. 100 u. ff. (1800).

- MENZEL (J. F. L.) \$\$. "Cecilie und Kalliste, oder Briefe aus Lausanne; nach dem Französischen. Bayreuth 1792. 8. Das verwechselte Felleisen, oder: So täuscht ein Brader den andern; ein Lustspiel in 5 Auszügen; nach dem Französischen des Regnier nen bearbeitet. ebed. 1797. 8.
- MENZEL (...) \$\$. \*Gebete und Betrachtungen bey der Nachtmahlafeyer Jefu; ein Anbang zu det Liederfammlung bey der, Nachtmablafeyer Jefu, Breelau 1798 (eigenil. 1797). 8.
- MERCY (J. A.) SS. Der Tod des Papftes, nich Weckherlin; in dem Birlin. Archiv der Zeit 1799 Febr. Nr. 4. Der Armfuhl des Kurfürken von Bayern; ein Beytrag zur Geschiebte der Hosetiquette aus dem Spanischem Succeffionskriege; ebend. Sept. Nr. 5. Von der Reise einer Französischen Emigrantin n. f. w. erschiem die ze veränderte Ausgabe 1798. 8.
- MERCY (W.) feit 1798 Pfarrer zu Gruei bey Higerloch im Fürstenihum Hohenzollern — SS. Abfehledispredigt zu Stuttgart gehalten. Stuttgart 1708, 8.
- MEREAU (F. E. K.) seit 1800 fünfter und seit 1801 vierter ordenlicher Professor der R. auf der Universität zu Jena (vorher, nicht austerordent, Prof.

Prof. der Phil. fondern der Rechte) SS. Zwey rechtlich - praktiche Abhandiungen: I. Ueber die Fertigung der Notariatsioßrumente, verbunden mit einer kurzen Nachricht von ihrem Ursprongen: II. Ueber die Fertigung der Wechfelbriefe, verbunden mit einer kurzen praktichen Ueberlicht der bey Wechfelgeschäften gewöhnlich vorkommenden Nebengeschäfte; als Anhang zum Versuch einer Anleitung zu rechtlichen praktischen Geschäften überhaupt. Jena 1707. 8. Beyträge zum peinlichen Recht. Lübeck u. Leipz. 1797. 8. — Von den Auserlesenen Aktenfäschen srichtin die zte Sammlung 1796. — Die erste Schrift im Hauptwerk ist seine Inauguraldispatation.

MEREAU (Karl Hubert) farb am 15 November 1797.

MEREAU (Sophie) Frau des vorletzten; gehohrne SCHUBERT: geb. zu Altenburg am 27 Marz 176 . . SS. Blitthenalter der Empfindung. Kleine Romanen - Biblio-Gotha 1704. 8. thek: von B \*\*\*\*, A. Lafontaine, Mdlle, Levefque, Sophie Mereau u. f. w. Jahrg. 1799. 1800 u. 1801. Gottingen. P2. Auch unter dem Titel: Romanen - Kalender für das Jahr 1700 -IROO-IROT. Mit Kapferftichen. Fon ihr find darinn: Die Prinzeffin von Cleves: frev nach dem Franzölischen bearbeitet (1799). Die beyden Freunde (1800). Luife von Richt (ebend.) Gab heraus: \* Berlinischer Damenkalender auf das Jahr 1800. Berlin 12 Von ihr ift, auffer sinigen Gedichten, darinn: Elife, eine Erzählung. - Gedichte. Iftes Bandchen, ebend, 1800. 8. - "Schwarzburg; in Schiller's Horen St. o (1705). Nathan, aus dem Boccaz; ebend. St. o (1796). - Gedichte in Schiller's Mufenalmunachen auf 1796 u. 1797. - Profaische Auffatze in Reinhard's Romanenkalender.

MERKEL

MERKEL (Dankegott Immanuel) flarb am 4 Oktober 1708. War geb. — am 11 Junius —

MERKEL (Garlieb \*) M. der Phil. und Privatdocent auf der Universität zu Frankfurt an der Oder feit IROI (lebte vorher feit dem Herbft 1799 zu Berlin, und vordem zu Weimar): geb. zu . . . in Liefland 177 . . SS. Der Lockenraub, ein Scherzhaftes Heldengedicht von A. Pops, frey Hus and metrifch überfetzt. Leipz. 1797. 8. me und Rouffeau fiber den Urvertrag, nebft einem Versuch über die Leibeigenschaft; den Liefländischen Erbberren gewidmet. 2 Theile. ebend. 1797. 8. Supplement zu den Letten, oder Erklärung über die im zehnten Stücke des Intelligenzblattes der allgemeinen Litteratur-Zeitung erschienene Anfrage des Herrn Ritters won Brafch : nebst einer Urkunde. Weimar 1708. 8. Die Vorzeit Lieflands, ein Denkmahl des Pfaffen und Rittergeiftes. Ifter Band. Berlin 1708. ater und letzter Band. ebend. 1798. 8. Mit Ku-Sammlung von Völkergemählden, nebft einem Versuche über die Geschichte der Menschheit. Lübeck 1800. 8. Briefe an ein Frauenzimmer aber die neueften - auf einem zweyten Titel fieht die wichtigften - Produkte der schönen Litteratur in Teutschland. 12 Hefte. Berlin 1800. kl. 8. (wurden auch in den Jahren IROI und IRO2 eben dafelbft fortgefetzt). -Von den Letten u. f. w. erfchien die ate verbefferte Ausgabe zu Leipzig 1800. 8. - Ueber Dichtergeift und Dichtung unter der Letten ; in Wieland's Neuem teut. Merkur 1707. St. 5. S. 20-40. Briefe über die danische Litteratar: ebend, 1708. St. 1. S. 62-75. Ueber die dinische Sprache und die Bibliotheken in Kopenhagen; ebend. St. 4. S. 435-445. Sitten Lieflands

<sup>\*)</sup> Gehört folglich vor Gettlieb MERKEL.

- lands aus der ersten Huste des icten Jahrhunderts; ebend. St. 11. S. 223-240. (aus dem 2ten Theil feiner Vorzeit Lieftands. Berl. 1799. 8).
- MERKEL (Gottlieb) \$\$. Ueber allgemeine und befondere Beichte; meine Vorstellungen und Ueberzeugungen. Chemnitz 1800. 8. Vorfchläge zu einer allgemeinen Verbesserung der
  niedern Schulen. ebend. 1800. 8. Der
  Jängling in der Einsamkeit erschien ohne seines
  Namen auf dem Tint, der sieden unter der Vorrede sieht. Gleiche Biswandiß hat; em it den
  Briesen über den Charakter und die Pslicht eines
  evangel. Predigers. Z. 1x seines Artikels
  1. praccipious.
- MERREM (B.) \$\$. \* Reife nach Paris im Aughst und September 1798; aus dem Italienischen (porgeblich). Tentschland (Duisburg) 1800. 8.
- MERTENS (Hieronymus Andreas) farb am 17 Januar 1799
- MERTIAN (I.) SS. Allgemeine Sprachkunde. Braunfehweig 1790. 8. Kurzgefaste Französiche
  Sprachlebre für die Teutschen. Bresiau 1800. 8.
  Katholische: Sonntagsabende; eine Erbauungsfebrist. 6 Hefte. ebend. 1800. 8. Predigeten auf alle Sonn- und Feyertage nach dem katholischen Lehrbegriffe. 2 Bände. ebend. 1800. 8.
  Theoretisch- praktisches Lehrbuch der Katechetik. ebend. 1800. 8.
- MESMER (Anton F...) feit 1801 zu Bourdeauz: geb. zn ... in Ober-Schwaben ... SS. M6moires für ses découvertes. à Paris 1799, kl. g.
- METTERNICH (Cornelius) ftarb 1798. (ift der S. 187 ohne Vornamen verzeichnete).
- METTERNICH (M.) seit 1799 Chef der Polizey und des Denominations - Bureau zu Mainz —

METZ (A.) felt 1798 auch D. der Theol. zu Würzburg — S. Systema Philosophiae practices. Pars I: Crittea rationis practicae; Pars II: de rationis purae practicae principio supremo, objecto de elatere. Wirech. 1798. 4. Sex mathematici argumenti differtationes; in nium auditorum sorum edidit. Bambergus de Herbipoli 1799. 8.

METZ (G... H...) Kandidat des Predigtamts au Schwickside im Bildesheimilchen: geb. 28.

S. Handbuch zur alligemeinen, das ist, mattesen und physikalischen Erdbeschreibusgfür Leser aus allerley Kinsten. 2 Theile. Mit Kupfern. Leipz. 1799. 8. Kurzer Abrist der mathematischen und physikalischen Erdbeschreibung; voran eine nöthige kosmographische Grundlege; ein Handbuch zum Unterricht. Mit 7 Kupfern. Hildesheim 1800. gr. 8. Uebet die Gesellschaftsspleie; in dem Branschweisgische Magazin 1800. St. 28 u. 29. Kann. es Forderungen der Billigkeit geben? sbend. St. 40 u. 41.

METZGER (J. D.) felt 1802 anch königl. Preussischer geheimer Rath zu Königsberg SS. Usterricht in der Wundarzneykunst, zum medichischen Gebrauch entworfen. Königsberg 1798. 8.
Neue gerichtlich medicinische Beobschungen. ebend. 1798. 8. Kurzer Inbegriff der Lehre von der Lussieuchet; zum Behuf akademischer Vorlesungen. ebend. 1800. 8. Neue vermischte medicinische Schriften. Arber Band. ebend. 1800. 8. Bebachtung einer Kopfverletzung; is Loder's Jonenal für die Chirurgis B. r. St. a. (1797). — Von dem kurzessasten System der gerichtlichen Arzneywissenlichaft erschäuse. eine verbesterte Auslage 1798. — Die Medicinische gerichtliche Bibliothek (S. 189) basteht aus a Bänden und jeder aus 4 Stücken.

METZ-

METZGER (K.) jetzt Superior zu Kufflein in Tyrol.

MEURER (Heinrich 1) farb . . .

MEURER (Helarich 2) ob er noch in Trier fey, ift ungewifs.

MEUSCHEN (F. C.) Z. 5 feines Artikels 1. archiadmirallii.

MEUSEL (J. G.) SS. Leitfaden zur Geschichte der Gelehrfamkeit. g Abtheilungen. Leipz, 1799 -Von der Anleitung zur Kennt-1800. gr. 8. -nile der Europuischen Staatenbiftorie nach Gebauerifcher Lebrart erfchien die 4te, durchaus berichtigte und fortgefetzte Ausgabe unter dem Titel: Anleitung zur Kenntnifs der Europkischen Staatengeschichte, Leipz. 1800; gr. 8. — Von der Bibliotheca historica erschien Vol. IX. P. II. 1798. Vol. X. P. II. 1800; Vol. X. P. II. 1802. - Von der 5ten Ausgabe des Gelehrten Teutschlandes erschien der 6te Band 1798, der 7te 1708, der gte 1800, der gte 1801, der 10te 1802. (Der 5te Band geht nicht bis M. fondern bis O incl.) - Von den Neuen Miscellaneen artiftifeben Inbalts erfchien das ote und zte Stück 1797, das 8te 1798, das 9te und rote 1799, das Tite und tate 1800, das tate 1802. - Franz von Sickingen; in Wieland's Tent, Merkur 1770. St. 4. S. 36 - 72. - Vorrede zu Ortloff's Handbuch einer allgemeinen Statiftik der Königlich Prenflifchen Staaten (Erlangen 1798 oder vielmehr 1797. 8). - Erklärung über den, im Allg. litt. Auz. 1798. Nr. 118. S. 1185-1100. ihm gethanen Vorschlag, im Betreff des gelehrten Tentichlandes ; in dem Allgem, litter. Anzeigr 1798. S. 1441-1443. Zwelfet über eine Krziklung, den Ruffischen im J. 1764 in der Fe-Rung Schlüffelburg ums Leben gekommenen Kaifer Iwan III betreffend; ebend. 1799. S. 1015: Mishr Auffatze mit und ohne Namen eben dajeibft.

War Herausgeber und Direktor der Erlangichei Litteratur-Zeltung, theils ohne theils mit Ge hülfen während der Jahre 1799 und 1300, un im Jahr 1301 bis zum 2aften februar. Recen sionen und-Anzeigen zu derseiben lieferte er auc nachher. — Die 212 Difpstation de Lucat Pharfalis (S. 194) erschien 1768. — Die Le bensbeschreibungen methwürdiger Personen u. W. (S. 196) erschienen 1774. — S. 199, Z. I steze man nach angesangenen hinzut sad 130 geenstigten. Ebend. Z. 21 setze man nach det Worte Biblioteksk: (1790).

MEYEN (Johann Jakob) ftarb am 8 März 1797.

MEYER (Abrahamson) D. der AG. und der Chirurg und Arzt bey dem Judenhofpital zu Hamburg geb. dafelbft 176 . . SS. D. inang. Cantela anthelminticorum in paroxy/mis verminofis. ob/et vationibus illuftratas, accedunt Analetta praftic ex Helmintheologica medica. Goetting. 1783. 4 Abhandlung und Beobachtungen über einig Krankbeiten der Augen. Hamburg 1785. 8. Von der verminderten Excretion des Urins, al einer Urfache von vielen Zufällen bev Kindern in dem Frankfurt. medicin. Wochenblatt 1784 S. 661 - 664. Von der Melancholia und Mani der Sechswöchnerinnen ; ebend. S. 685 . 688. -Beobachtungen; in Richter's ekirurg. Bibl. B. S. 507-600 (1784). Von dem Nutzen de Ononis fpinofa gegen Drüfenverhärtungen; ebend B. 8. S. 00 - 102. - Vom Nutzen der Huffat tigblatter in fcrophulofen Zufällen; in Baldin ger's Neuem Magazin für Aerzte B. 7. S. 1 (1785). - Vermifchte Bemerkungen und Un terfuchungen der ausübenden Arzney wiffenfchaf als: Vom Nutzen der harntreibenden Mittel be verschiedenen Hautausschlägen der Kinder; Meckel's Neuem Archiv der prakt. Arzusykan Th. I (1780). Ueber ein Brechen, welche länger als ein Jahr angehalten, und von eine

vet

verharteten Geschwolft an dem Ausgange des Magens (Pylorus) feinen Urfprung genommen; gen; ebend. S. 37. Von dem Erbeechen der Sehwan-Herzklopfen, deffen Urfache im Unterleibe war: Von ausgeworfenes Lungenfteiebend. S. 42. nen; ebend. S. 45. Von dem Wahrifinn bev Kindbetterinnen ; ebend. S. 47. Von dem Gebranche des Gummi Olibani im Nachtripper; Von dem Nutzen des Gummi Oliebend. S. 49 ... bani in einem fohleimichten Ausfluß aus der Harnrobre : ebend. S. 53. Befonderer Fall von einem Kinde, welches von lang anhaltenden Zuckqugen den grauen Staar auf beyden Augen bekam : ebend. S. 53. Ueber den Gebrauch der Affa foetida in Faul, und Gallenfiebern; ebend, S. 54. Von dem Gebrauche aufferlicher Mittel bev anfangenden Brüchen; ebend. S. 57. Praktifche Abhandlung vom Zitte; a; ebend. S. 64. Von einem lang anhaltenden Kopffchmerz, der durch den Abgang eines verfteinerten Kirschkerns durch die Nafe geheilt wurde; ebend. S. 64. einigen Krankheiten der Zunge und deren Bebandlung; ebend. S. 65. Vom weiffen Flufe und dem Nutzen der Brechmittel in demfelben : ebens. S. 70. Wahrnehmung von einem 60jäh-rigen Manne, der mit einem starken Sohlagen des Herzens und der Pulsadern behaftet war; ebend. Von einer besondern Verknocherung eines Theils des Schlundes; ebend. S. 79. einem durch den Gebranch eines Brechmittels gebobenen eingesperrten Bruches; ebend. S. 83. Ueber den Gebrauch des Sabadilifaamens in Wurmkrankheiten; ebend. S. 95. Ueber den aufferlichen Gebrauch des Kojophoniums oder des gemeinen Harzes in verschiedenen Geschwillften der Gelenke; ebend. S. 88. Vom Gebrauch des Rantenöls bey Zuckungen der Kinder : ebend. Von langwierigen Angenentzundungen und dem fchwarzen Staar; ebend, S. 03. Etwas über Kntftehung und Heilung des fchwarste Ausg. Loter B.

zen Staars; ebend. S. 97. Ueber den Gebraud der rad, rub. tinet, in der Gicht; ebend, S, 10 Gichtische Urfachen eines entRandenen fchiefe Kopfs ; mebend: S. 108. Von Brüchen; eben S. III. Etwas tiber die Ausziehung der Kr Rallinfe ; ebend. S. 114. Vom Nutzen d Waschens mit Kampher in faulen Fiebern : eben S. 116. Einige Wahrnehmungen von todt chen Geschwüren in dem groffen Lendenmufte ebind. S. 118. Verfuche mit Arzneyen, we che in die zurückführenden Adern eines Hand eingespritzt worden ; ebend. S. 124. Gebrau der ol. anim. Dipp. in Zahnschmerzen; eben S. 128. Beurtheilung der Methode des Hi Cafaamata, den granen Staar zu extrahiren : shen S. 120. Verhartung aller Halsdrufen vo Milsbrauch des Brandweins; shend; S. 137. E langwieriger Schwindel, der durch einen eite Ehnlichen Ausflus aus den Ohren gehoben we de ; ebend. S. 138. Vom äufferlichen Gebrau des Kaiaputöls zur Zertheilung gichtischer Ko ten; ebend. S. 141. Beobachtung einer Har ruhr. welche darch den innerlichen Gebraut der Tinctur. Gumm. Kino gehoben wurde; eben S. 142. Von einem Zittern der Hande ut Füffe, welches von einem Ueberflufs des Sa mens entftanden; ebend. S. 146. Eine glut liche Staaroperation; ebend. S. 147. — Verg Elwert's Nachrichten u. f. w. B. 1. S. 350 354.

MEYER (Andr.) Sachfen-Coburgischer und Sachste Meiningischer Postmeister nicht zu Sonnenber sondern zu Judenbach -

## MEYER (Anton Andreas) -

MEYER (A. W.) \$\$. Der Brudermörder, ein sie bier im Lande im vorigen Jahre ereigneter und diesem Jahre entschiedener Kriminassall, entha tend die peinliche Auklage; das Visum repertue

Defenfionsschrift und Urthel; nebft einer Theorie von der Tortur, in welchen Fällen und wie fern nimlich dieselbe als ein Mittel zum Zweck angefeben werden kann. Osnabriick 1784. 8. vollfändiger Auszug von ihm felbft fieht in Gunther's und Otto's Magaz. far Rechtsgel. Jahrg. 2. B. z. St. z. Von der Theorie des Rechts. deren Eintheilung und Verhältnifs zur Praxis, nebft einigen nützlichen, die Art zu ftudiren, vorzüglich in Rücksicht derer praktischen Theile der Rechtsgelehrsamkeit betreffenden Bemerkungen für angehende Rechtsgelehrte. Rinteln 1788. 8. - Die Rechtliche Erörterung n. f. W. ift auch im Neuen Leipz. Magazin für Rechtsgelehrte B. 6. Nr. 8. befindlick, und nicht zu Lingen . fondern zu Rinteln erfchienen.

MEYER (A... W ...) S. im Hauptwerk WILHELMI (August).

MITER (Christian Friedrich) königi. Prouffischer Kriegs - Domainen - und Ferftrath, wie auch Direktor der Weftphälischen ökonomischen Gesellschaft zu Brokhausen bey Unna in der Grafschaft Mark: geb. zw . . . SS. Anfichten einer Reife durch. das Clevische und einen Theil des Hollandischen Aber Creveld, Diffeldorf und Elberfeld, mit einlgen dabey angestellten Skonomischen Betrachtungen im Jahr 1794. Duffeldorf 1797. gr. 12. Verfuch einiger Naturbeobachtungen des geburgigen Suderlands der Graffchaft Mark Weftphalens; worinn das Waffer, die Luft, Grund and Boden, Gewächse, Metalle, Mineralien, Steinarten, Thiere, Vögel, Fische und Einwohner Im kurzen betrachtet werden; zur Beforderung der Naturkenntniffe, der Oekonomie, der Fabriken, Manufakturen, Handlung, Künke, Gewerbe und Bergbaukunde. Ifter Heft, ebend. Einige chemische Beobachtungen 1708. R. und Versuche fiber die Zubereitung des Zuckers aus einheimischen Pflanzen, welche als Surrogate Ta fate

flatt der oftindischen Zuckerpsisnze dienen hönnen ebend. 1790. 8. Oskonomische Beobachtungen und Versuche über die Cultur und Zubereitung des Zuckers aus der einheimischen Pfanze, der weissen Mangold-Rübe (Beta cicla Linu, flatt der oftindischen Zuckerpsianze, in Bezusauf meine bereits gedruckten chemischen Beobachtungen über diesen Gegenfland, ingleichet über den Nutzen derselben zu Brod, Kaffee, Brandwein u. G. Berlin 1800. 8.

METER von KNONAU (David) privatifirt zu Zürich (vor der Revolution war er Senator daleih wie auch Erb-Lehn-und Gerichtaherr zu Weiningen in der Grafishaft Baden): geb. zu Zürich 1732. §§. Entwurf, wie die Stadt Zürich in kurzer Zeit mit genupfamen und wehlfelle Holze zu verschon seye. Zürich 1795. §.

MEYER (F. J. L.) - auch proponirender Schretar de Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung di Kunfle und nutzlichen Gewerbe: geb. zu Han burg am 22 Januar 1760. SS. D. inaug. & dignitatibus in Capitulis Ecclesiarum cathedralin & collegiatarum. Gottingae 1782. 4. Vei zeichnis der von der Hamburgischen Gesellscha zur Beförderung der Künfte und nützlichen G werbe gesammelten Bucher und Kunftwerk Helbjährige Nacl Hamburg 1790. gr. 8. richten von den Verhaudlungen und Preisaufg ben der Hamburg. Gefellschaft zur Beford. d Kunfte und nutzl. Gewerbe. ates bis Istes Stucl vom J. 1701 bis 1708, ebend. 4. Verzeichni der von derfelben Gefellschaft in Hamburg vera Ralteten aten, 3ten, 4ten und 5ten Auskellung von Kunftwerken, Modellen und Werkzeugen den Jahren 1791 - 1792 - 1794 und 179 Volittändige Sammlung d ebend. gr. 8. halbiäbrigen Nachrichten von den Verbandlung der Hamb, Gefellich, zur Beford, der K. u. in den Jahren 1790 bis 1796; als concentrit

Geschichte der Gesellsch. eines 6jahrigen Zeitraums. Iftes Heft rftes bis Tates Stück. ebend. . 1707. 4. Gab heraus und arbeitete mit an dem gten, 4ten und 5ten Band der Verhandlungen und Schriften der Hamb, Gefellich, zur Befärderung der K. u. G. (ebend. 1795 - 1797 - 1708. \* Mainz nach der Einnahme durch gr. 8). die verbündeten Teutschen im Sommer 1703. (Hamb.) 1793. 2. Fragmente aus Paris im 4ten Jahr der Franzöfischen Republik. 2 Bunde. Mit Knpfern. ebend. 1797. 8. ste, durchgefebene und mit einem Nachtrag vermehrte Ausgabe. ebend. 1798. 8. (Die vom General Dumouriez ausgearbeitete Franzöfische Uebersetzung - Fragments fur Paris; traduits d'Allemand 1797. 8. - ift von ihm durchgeschen und an einigen Stellen vermehrt worden). Ueber Telegraphie und über Errichtung einer telegraphifchen Correspondenz zwischen Hamburg und Cuxhaven; eine Verhandlung der Hamburglichen Gesellschaft zur Beforderung der Künfte und nützlichen Gewerbe; nebft einer Vorlefung über den Telegraphen auf dem Lonvre zu Paris. ebend. Plus der Sechste und fein 1798. gr. 2. Pontifikat; eine hiftorische und philosophische Schilderung aus dem Französischen von dem Verfaffer der Darftellungen aus Italien, mit Anmerkungen des Ueberletzers und einem Nachtrage von Fragmenten fiber die Kevolution von Rom vom Jahr 1798, über die Entführung Pins VI nach Frankreich, über feinen Aufenthalt und Tod in Valence, aus Italienischen und Franzefischen Handschriften. ebend. 1800. 8. (Unter der Vorerinnerung hat er fich unterschrieben). Skizze zu einem Gemablde von Hamburg. Iften Bandes Ifter und ater Heft, ebend. 1800. gr. 8. -Auffatze verschiedenen Inhalts in den Hamburgischen Adresscomtoirnachrichten seit dem Jahre ging 1787 (Hamb. 4). - Graber und Begrabe niffe der Proteftanten zu Rom; in G. W. Bohmer's Mag. für das Kirchenrecht B. 2 (1788). -Ta Ueber

Ueber den gegenwärtigen Zuftand der bildende Künfte in Hamburg; in Smidt's Hanfeat. Ma gazin B. 1. H. 1. S. 91-180 (1799). - Re censionen in der lensischen Allgemeinen Litter turzeltung feit 1790 und feit 1792 an der Neue allgem. Teutschen Bibliothek, in den fächet der Geschichte. Länderkunde und Kunft. Bei trage und eigene Auffatze in den Intelligenzbis tern zu diefen Journalen. - Nachrichten ut Auffatze, die Hamburg, Gefellschaft zur Befo derung der Künfte und nützlichen Gewerbe b treffend, in dem Allgemeinen Reichsanzeige in den Hamburg. Adrefs - Commirnachrichten. dem Hamburg. Correspondenten und in der Hat burg. Neuen Zeitung, feit 1790 - Sein Bil nifs nach A. Graff von S. G. Huck.

MEYER (F. L. W.) foll au Paria ichen: geb. nicht: Haarburg, fondern zu Hamburg, nach dem Zen nifs feines verstorbenen Bruders J. A. MEYE in Elwert's Nachrichten B. x. S. 355. 200 letzte Zelle I. Verteutsfelsung.

METER (Friedrich Wilhelm) D. der AG. Stadt-u Landphysikus, wie auch Prosektor des anaton Schon Theaters zu Helmstädt: geb auf dem ad lichen Gute Huntemathlen im Hochflift' Osnabril am 18 May 1729. SS. D. inaug. de abfat ad coxam in febribus in lentam degenerantibs Gotting. 1759. 4. De dyfenteria epidemit Lauterbergas . . . 4. - Von der Inokulatie der Rindviehlenche, und von den Hülfsmitte gegen die Viehleuche; in dem Alton. Reichspo reuter 1764. - Vom Helmftädtischen Bru nen; in den gel. Beytragen zu den Braunfehi Anzeigen 1768. St. 35 u. 36. 1769. . . . Vo Einflus der Hausurzte auf das Wohl des Staat ebend. 1769. St. 44. Abhandlung vom Aiths difchen Pulver; ebend. . . Vom Keichbuft bey der Epidemie der Kinder; ebend. . . . Vergl. Elwert's Nachr. u. f. w. B. r. S. 377-379

- MEYER (G. . . C. . . F. . . ) ift nicht mehr Prediger zu Lehre: wo aber denn ?
- METER (Gottlob Wilhelm) M. der Phil. feit Oftern 1707 und feit Michael desselben Jahres Repetent der theologischen Fahultät, wie auch felt 1801 zwigter Univerfitätzprediger zu Göttingen : geb. zu Lübeck am 20 November 1768. SS. Commentatio de notione orci apud Hebracos, cum exegefi locorum buc pertinentium, Lubecas Commentatio, librorum fymbolicorum ecclefine noftrae utilitatem & biftoriam fabscriptionis corundem exponens; a S. Vener. Theol. Ord. praemio ornata. Gottingae 1706. 4. (Einen Teutschen Auszug aus diefer Preisschrift lieferte er felbft in der Götting, theol. Bibl. von Schleufner und Stäudlin B. g. St. 2). Differtatio, foederis eum Jehova notionem in V. T. feriptis frequentissime obviam illuftrans. Ibid. 1707. 8. (Einen Tentschen Auszug lieferte er im Elebhorn's Allg. Bibl. der bibl. Litt. B. 8. St. 1). Die Freyheit, welche uns das Chriftenthum verschaft: eine Predigt, gehalten zu Lübeck am 8ten Oht. 1707. Lübeck 1798. 8. (Zum Beffen der Armen). Verfuch einer Hermenentik des Alten Teflaments. Ifter Theil, ebend. 1799. - ater Theil. ebend. 1800. gr. 8. - Ueber das 27fte Kapitel des Ezechiel; ein Verfuch, worinn das Befle über diefes Kapitel gefammeit ift; in Stäudlin's Gotting. theol. Bibl. B. A. St. I. 2 U. 4. - Recensionen.
- MEYER (H. C.) feit 1797 Jufiturath und erfter Sufitzamtmann zu Bayrenth - SS. \* Briefe zur Berichtigung der vertrauten Briefe über das Farftenthum Bayreuth. (Bayreuth) 1704. 8.
- MITER (Johann Andreas Georg) Kollaborator am dem Lyceum zu Hannover: geb. zu . . . SS. De charifmate των γλωσσων, sujus praesertim Act. II & I Cor. XIV mentio fit, commentatio. T 4

- qua' recentiores inprimis interpretum hac de fententiae inter le comparantur. Hannovers 1797. 8.
- MEYER (J. F. 1) jetzt königl. Großbrit. und kurf ürf Brannschweig - Lüneburgischer geheimer Sehren zu Hannover

- MEYER (J. H. 8) geb. zu Zürich 1756. SS. Lu wig Hels, Landschaftsmahler, Zürich 1800. 8.
- MEYER (J. H. 4) fallt weg; denn es ift der folgende
- MEYER (J. H. 5 oder vielmehr 4) (eit 1797 Renteschr ber bey dem zweyten Holsteinischen Comtoir : Kopennagen (Adjunkt der philos, Fakultät zu Kl wat er seit 1796) —
- MEYER (J. I.) feit 1802 Direktor und erfler Ichr des Gymnasiums zu Heilbronn am Neckar

- SS. Gedächtnis der Freyfrau von Blonay, gebohrne von Angelbeck u. f. w. (Erlangen) 1800. 4.
- MEYER von KNONAU (Johann Ludwig) starb vor einigen Jahren. \$\$. Die zweyte, ihm beygelegte Schrift ist von dem verhin erwähnten David MEYER von KNONAU.
- METER (Johann Rudolph) Handelsmann und Bandfabrikant zu Aarau in der Schweitz: geb. dafelbst 173. SS. Ueber des moderne Reislanfen; der Helverlichen Gesellschaft zu Aarau vergelesen, Basel 1796. 8.
- MEYER (K. J. A.) jetzt Bergrichter bey dem Bergamt Lichtenberg und Lauenstein zu Untersteben im Fürstentum Bayreuth: geb. zw Wiedersberg am 20 Februar 1755.
- MIYNER (J. F.) selt 1799 Polizeykommiffar zu Gotka --
- MEYNIER (J. H.) geb. am 29 Januar SS. \* Neue franzöufche Briefmufter für die gewonnlichften Vorfaile des Lebens, in den beften Briefen der neuern Französisch - klaffischen Schriftfteller bestehend; nebft einer kurzen Auleitung zur Abfaffung der Briefe nach ihren verschiedenen Gattungen. Hof 1794. 8. Teutschland, oder der reisende Kausmann; ein lehrreiches geogra-phisches Geseilschaftsspiel, durch welches der Jugend auf eine fehr leichte Art viele nützliche Kenntniffe von ihrem Vaterlande bevgebracht werden konnen. Mit 10 roth gedruckten Kreis und 40 fchwarzen Städtekarten. Nürnb. 1707, 12. \*Neues theoretisch - praktisches Zeichenbuch; zum Selbftunterricht für alle Stände. 8 Hefte, mit 64 Kupfertafeln. Hof 1797 - 1800. 4. \*L'Ami des Ensans & des Adolescens par Mr. Berguin : enrichi de l'explication des mots & des T 5 · shra-

phrafes les plus difficiles en faveur de la jeunel Allemande. a Tomes. à Nuremberg 1708. gr. 1 Handbuch zum erften Unterricht in der Franzi fifchen Sprache, befonders auf Schulen. ebene "Die Kunft zu tufchen ur 1799. gr. 8. mit Wafferfarben fowohl in Miniatur. als Gonafche und in Aberlifcher oder Aquarell Manier Landichaften, Porträte und andere Geger finde zu mahlen; nebft vorausgeschickten B merkungen über die Kunft zu zeichnen. Mit Ki pfern und einer Farbentabelle. Leipz. 1700. Nouveaux Contes moraux par M. Marmonte Nouvelle édition accompagnée de l'explication A lemande des mots & des phrafes les plus difficil en faveur des commerçans. 2 Tomes. à Cobour Dillionnaire Francois - Allemand Ed oder Frangouich - Teutiches Handworterbuch f. w. von Joh. Friedr. Memmert (S. oben diefe Artikei) - aufs nene durchgegangen und ve mehrt von 3. H. Meynier. Erlangen 1800. gr. Der ate Teutich - Franzöfische Theil (ebend. 180 ift ganz allein von ihm. Hiftorifch - chronole gifches Kartenfpiel für die Jugend zur Erlernun und Wiederhohlung der Teutschen Geschicht Nürnberg 1800. 16. (Mit 191 Kartenblättern). -3. C. Chapufet's Sammlung Teutich - Franzi fischer Gespräche. Neue Auflage, verbeffert ut zur Uebung im Uebersetzen mit einer Anzal Handiungs - und ifreundschaftlicher Briefe ver mehrt. (Nurnb. 1799. 8). - Beforgte die neu (vierts) Ausgabe von feines Vaters Aufgabe über das gange Frangofische Wörterbuch. (Nürn 1708. 8). - Recensionen.

von MEZBURG (Georg Ignatz) ftarb am g May 1708.

won MEZBURG (Gottfried) farb am 9 Julius 1797. -War geb, nicht am 8ten, fondern am 20ften Ne vember. -- Das 2te ihm beygelegte Buc rührt vom vorhergebenden her.

MEZLE

MEZLER (F. X.) SS. Bemerkungen über die Viehpest. Um 1798. gr. 2. Bechreibung der Braunlichen Maschine, zurzweckmäßigsen Lage einfacher und compliciter Beinbrüche an den nutern Gliedmassen. ebend. 1300. 4. Mit einem Kupfer. — Bemerkungen und ideen über das Rindbettfieber; in Huseland's Journal der prakt. Arzusyhunde B. 6. St. 2 (1798). — Die Medicinische-chirurgische Zeitung giebt er seit 1794 micht maks mit heraus, wohl aber arbeitet er noch an derseiben.

MICHAELER (K. J.) war nie Scriptor, fondern allneit Cuftos der Universitätsbibliothek zu Wien - SS. \*Unumftossliche Gültigkeit der heimlichen Priefterebe bis zur Aufhebung des Caelibats, aus der polemischen Geschichte des Herrn Abate Zaccaria gegen ihn bewiesen. Ifter und ater Band. Frankf. u. Leipz. 1785. - gter Band, unter dem Titel: Duplik auf die Replik in einer Antwort an den M. J. Caelebs über das Kirchliche des Caelibats. ebend, 1788. 8. \* Ueber die kirchliche Unfehlbarkeit; von Karl zum M. Würzburg 1785. 8. ate verbesierte Auflage famt einem Anhange tiber St. Peters Bisthum in Rom. ebend. 1790. 8. \* Theologisch - Satistischer Versuch über die kirchliche Gewalt auf die Ebefachen in den katholischen Staaten. Ifter Theil: Untersuchung der kirchlichen Gewalt in Beziehung auf die Hinderniffe der Ehe. ebend. 1701. - ater Theil, in Beziehung auf die Auflöslichkeit der Khe, von Palacophilus, einem Verehrer der alten Kirche. ebend. 1791. 8. (Diefe 3 Werke wurden zu Wien gedruckt). Geschichte in der Fabel, oder Verfuch einiger nühern Bestimmungen fiber den Ursprung der griechischen Theogonie oder Gotterlehre. zur Aufklärung des dunkeln und fabelhaften Zeitalters. Ifter und ater Theil. Mit chronologischen Tabellen. Wien 1708. 2. mentum ex Faftis poëticis Auftriacorum ad diem VIII Idus Novembres, cum Franciscus II. Augufins

flus grave incendium praesentia & gubernation, fan erstinzisset; carmen elegiacum, ibid. eod. 4. – Das Werk: Das Neueste iber die geographisch Lage des irdischen Paradieses besteht aus. 4. This im. — Von dem Werk: Ueber das Geburts und Sterbeiban Jesu Christi erstinia der zet Phel mit dem Zustatz auf dem Tittl: das ist, Anmet kungen über das am Ende der verigen Schrift an gekündigte neue Werk des Herrn Sauclemestin über die Verbesterung der christischen Acts Wien 1707. 8.

MICHAELIS (C. F. 1) felt 1798 Oberhofrath - SS Rede über die verschiedenen Arten der Luft von Sir Joh. Pringle, Baronet und Präfidenten aus dem Englischen übersetzt; in dem Hannever Magazin 1774. St. 25 u. 26. S. 385 - 414. Von Tetauns und Opifthotonus; aus dem Englischen ebend. 1775. St. 10 u. 11. S. 145-176 - Ue ber die Wirksamkeit des Opium in Heilung de Luftfeuche; in den Medical Communications Vol. I Nr. 23 (London 1784). Von einem innert Wafferkopf ungeheurer Groffe bey einem Men fchen von 29 Jatren; ebend. Nr. 25. - Oh fervation to prove that the hydrophobia is not as fome writers have afferted, un known in America; in Simmons Medical Journal 1784. Aug. u. Sept. Account of the decuffation of the optic nerves in Quadrupedes; ebend. - Das gte Stück der Medicinifch - praktifchen Bibliothel erschien 1786. - Vergl. Elwert's Nachrichten u. f. w. B. r. S. 379-385.

MICHAELIS (C. F. 2) — auch Arzt der Thomasichell
zu Leipzig: geb. — am 18 May 1727. SS.
D. inaug. de orificii uteri cura clinica atque forenfi. Lipfae 1750. 4. \* Erfahrungsmiffige
Untersurbung der Eigenschaften des Optums und
seiner Wirkungen bey lebendigen Geschöpten,
mit Bemerkungen über die Zubereitungen und
den Gebrauch desselben; eine Harveyische Preis-

Chrift

fchrift von Joh. Leigh, der Arzney wiffenichaft Doktor: aus dem Englischen, ebend. 1787. 8. \*Schaden und Misbranch der Myftiere; ein Gegenflück zu des Herrn Leibarztes Kämpf Abhandlang für Aerzte und Kranke durch eine neue Methode, die Krankheiten des Unterleibes, besonders die Hypochondrie, ficher und gründlich zu beilen, reiflich erwogen von einem praktischen Arzte, ebend, 1798. 83 (In der Vorrede wird bemerkt. daß dies eine, Ueberfetzung der im S. 1788 zu Wittenberg unter dem Vorfte des Hrn. D. Bobmer's gehaltenen Disputation ift: de noxa & abufu clyfmatum; Refp. C. F. Schafer). Abhandlung über den Stein und die Gicht. worinn die Urfachen diefer beyden Uebel unterfacht and ibre wahren Verbauungs- und Heilmittel gezeigt werden; nach der zweyten verbefferten Ausgabe aus dem Engl. überfetzt,: Zittau \* Richard Lower's kurzer u. Leipz. 1780. 8. and deutlicher Unterricht von der Zabereitung. dem Nutzen und Gebrauch des Habertranks und der damit anzustellenden Kuren, Leipz. 1700. 8. George Forduce's Theoretifch - praktifche Abbandlungen über das Fleber; aus dem Engl. überfetzt mit Anmerkungen. Zittau u. Leipz. 1797. - ater Thell, ebend, 1703, 8. Deffelben Anfangsgrunde der theoretischen und praktischen Arzneywiffenschaft; aus dem Englischen nach der fechften Ausgabe überfetzt. Leipz, 1707. 8. [hank's Abbanding über die unmerkliche Ausdünftung und ihre Verwandschaft mit dem Athemhoblen, nabft darüber angestellten Verfuchen; ans dem Engl. ebend. 1797. 8. Rufh's neue medicinische Untersuchungen und Beobachtungen; aus dem Engl. ebend. 1797. 8. pertorium chirurgifcher und medicinischer Abbandlungen für praktische Aerzte und Wundarzte. 1-3ter Band. ebend. 1797. 8. ry's Hausbaltung der Natur; dargestellt aus den nenern Entdeckungen und Versuchen; aus dem Englischen, ifter Band, ebend, 1708. Band. Band, abend. 1300. 3. Ra/h über die Vorthelle, welche das Aderlaffen in vielen wichtigen
Krankheiten gewähret; aus dem Engl. ebend.
1300. 8. — Von Hossard's prakt. Bemerkungen über die Luftfenche erschiem der 3te Thell
1793. — Vergl. feine Selbäblographie in Eiwert's Nachrichten u. f. w. B. I. S. 336-418.

MICHAELIS (C. F. 3) feit 1801 Hauslehrer des Kammerherrn von Rochow an Pleffow bey Potsdam -SS. Philosophische Rechtsiehre, zur Erläuterang über Fichte'ns Grandlage des Naturrechts; nebit einem Auszug derfelben, mit Rückficht auf I. Kants Entwurf zum ewigen Frieden, und metaphylifche Anfangsgründe der Rechtslehre. 3 Theile. Leipz. 1797-1799. 8. Syftematifcher Auszug aus Fichte'ne Grundlage der gefamten Wiffenschaftslehre, zur Einleitung der Ueberficht und Vollftändigkeit des Ganzen. ebend, 1708. 8. Kritik des teleologischen Beurtheilungsvermögens; ein Auszug aus dem Kantifchen Werke, zur Erleichterung der Ueberficht und Verftändlichkeit delleiben, ebend. 1708. 8. Einleitung in die hohere Philofophie, oder, Propadentik der Wiffenschaftslebre : nebft einer Vorrede über das Intereffe der kritifchen Philosophie, ebend, 1799. 8. Morali-Sche Vorlesungen. Weiffenburg in Franken 1800. R. Mitthellungen zur Beforderung der Humanität und des guten Geschmacks. Leipz, 1800. 8. Freymuthige Auffoderungen und Vorschläge zur Veredlung des Schul- und Erziehungswefens, vorzüglich als öffentliche Angelegesheit betrachtet; ein moralisch-politisch-pädagogischer Verfuch. ebend. 1800. gr. 8. - Von der Schrift über den Geift der Tonkunft erschien der ate Versuch 1800. 8. — Lob der Verschwiegenbeit; in dem Archiv der Zeit 1799. Marz. -Ueber die Wichtigkeit der Unterfuchungen der Kritik der praktifchen Vernunft; eine Vorlefung zur Einleitung in diefelbe; in den von A. Hen-

nlogs

- nings herausgegebenen Resultaten, Bemerkungen n. f. Nr. 20 (1800). Ueber des moralische Bedursniss der Religion; als ein Versuch; sbend. Nr. 21.
- Michaelis (J. F. 2) SS. \*Belehrung, Beyfpiel, Ermunterung; ein Lefebuch für Preufliche Soldatenfehulen; von dem Verfaffer der Brandenburgilch - Preuflichen Regententafel. Berlin 1798. 8. — Rechtfertigung Joachims I gegen die Verunglimpfungen des Doktore Heynig im zweyten Fragment aus der Brandenburgischen Gefchichte: in den Denkuftel der Mark Brandenburg 1800. Jun. S. 647-657.
- MICHAELSEN (Christoph Heinrich) Labrer einer Handelsichtle zu Hamburg: geb. zu. ... S. Naturgeschichte der Amerikanlichen Agave, Aloe genannt, nebst Beschreibung derjenigen, die auf den Garten des Hertn Senators Schulte Hochw. in Hamm billhet. Hamburg 1799. . . .
- MICHAHELLES (Karl Friedrich) flarb am 19 Oktober 1797-

- MICHELSEN (Johann Andreas Christian) ftarb am 8 August 1797.

- MICHL (B.) Hofmeister bey dem Grafen von Spaner zu Bamberg (vorher Pagen-Instruktor zu Salzburg): geb. zu . . . im Freyfingischen . . . .
- MICKAN oder vielmehr MIKAN (Johann Christian)
  Sohn des im Hauptwerk angeführten und des hiet
  folgenden; D. der AG. M. der Geburtshülfe und
  ausservordentlicher Professor der philosophischen Betantk auf der Universität zu Prag: geb, zu Tepitit
  am 5 December 1769. SS. Mouographia kombyllorum Bohemiae, iconibus illustrata. Pragu
  1796. 8. D. Rud. Jac. Cumeraris Oposcula botanici argumenti collegit, odidit, ibid
  1797. 8 msj.
- MICKAN oder vielmehr MIKAN (J. G.) SS. Schuldige Nachricht an ein wahrheitsliebenden Publikum, als Beylage zur k. k. Prager Oberporkmitszeitung 1782. Nr. 40 (das Saidjehitzer Bitter sasjer bitteffend). Oratio ad Seastum Populmanque academicum, quom Francici II nate its dien ageretur pridle 1d. Febr. 1799; in Prager Universitätsfeyer u. f. w. (Prag 1799, 4) Auch Teutich; ebend. Wigen Monographia &c. f. dur vorhingelenden Artikel.

  - MIEG (A.) geb. 1732. SS. Ueber Epiktet Charakter und Denkunggart; in dem Pfälzische Mu'eum B. r. S. 337 356. — S. 240. Z. 1 1. Denkrede fatt Dankrede.
  - MIELK (Johann Bartram) ftarb am 14 Junius 1801.
  - MIERSCH (K. G.) jetzt Schanspieler zu Altona -

MIRA (Joseph Michael) . . . zs . . . geb. zs . . . Ss. Die Französische Revolution, in ihren meralischen Quellen betrachtet. Prag 1797. 8.

## MIKAN S. MICKAN (jenes ift richtiger).

Will (W...) jetzt Prediger und Lehrer am Friedrichewerderijchen (Symanjam zu Bertin — §§. Gab mit J. P., COURNON heraus: Syftematische Anweisung zur Erlernung der Französischen Sprache, besonders zum Gebrauch in Schulen und Gymanisen. a Theile. Berlin 1800. 8. Der 1ste Theil auch unter dem Titel: Neue fyßematische Französische Sprachlehre für Teutsche, besonders zum Gebrauch in Schulen und Gymanisen, und der zie suter dem Titel: Praktische Lehrbuch der Französischen Sprache, oder: Neue Sammlung nützlicher interesanter Ausstätze zur Uebung im Uebersetzen aus dem Teutschen ins Französische.

MIBILLER (I.) M. der Phil. D. der Theel. und felt 1799 kurpfalzbayrijcher wirklikher geiflicher Reib 1800 der demilicher Professor der Geschichte auf der Universität zu Ingossauft seelche beild darauf nach Landahut verlegt werde — S. \* Legenden aus der Geschichte des Mittelalters und der neuern Zeit. 2 Theile. Leipz. 1706. 3. \* Allgemeine Geschichte der berühmtessen Kösigreiche und Freystaten in und ansserhalb Europa. 180 Abheliung: Engelland. 182 Bindchen. ebend. 1797. — 2 tes Bindchen. ebend. 1797. — 3 tes Bindchen. ebend. 1797. — 2 tes Bindchen. ebend. 1798. — 2 te Abtreilung: Die vereinigten nordamerikanlichen Provinzen. 182 Bindchen. ebend. 1798. — 2 tes und letzestatus.

tes Bundohen, ebend. 1799. - gte Abtheilung: Die Geschichte der Schweitz. iftes Bandchen. Luzern 1799. kl. 8. Mit und ohne Kupfer. Ideal einer Geschichte der Teutschen Nation in philosophischer Hinficht; eine feverliche akademifche Antrittsrede, abgelefen am Isten December 1799. Ingoiffast 1800. kl. 8. -Setzt wach M. I. SCHMIDT'S Tode deffen Neuere Ge-Ichichte der Tentichen fort, und zwar unter folgenden Aufschriften: 7ter Band: Kalfer Leopold, vom Jahre 1658 bis 1686. Wien 1797. - 8tet Band: Kaifer Leopold, vom Jahre 1687 bls 1700. oter Band; Kaifer Leopold, vom Jahre 1700 bis 1705. - 10ter Band: Kaifer Joseph I. vom Jahr 1705 bis 1700. gr. 8. - Was die ihm bevgelegten bistorischen Romane betrifft; so hat er fich bald bernach, nachdem fein Artikel im Hauptwerk gedruckt ward, im Allg. litter. Anzeiger 1797. S. 1211 u. f. darüber erkint, dafe er keineswegs Verfaffer derfelben fey. Die Notitz rührte von dem nun verftorbenen Regierungsrath und Professor Schmid zu Giessen her.

MILKE (Christian Benedikt) ftarb . . .

von MILLER (Franz Georg Anton) ftarb am 13 Oktober 1801.

MILLER (Joseph) starb 1788. War geb. 1750.

MILLER (Melchior Ludwig) farb am 27 Junius 1795.

von MILLER (...) Obrift und General-Adjutant des Schwöblichen Kreijes, wohnt gewöhnich in Sintigart: geb. zu. .. SS. \* Betrachtungen über den von den Kranzolen bey Kehl unternommenco menen Rheinfübergang. Frankf. 1796. 8. Steht auch in dem Magazin von Kriegsbegebenheiten B. 7. S. 205 (1796).

- LON (C...) Zu Folge der Recension seiner Schrift über Franklin in der N. allgem. Teut, Bibl. B. 4. S. 104 ist sie eine Uebersetzung: der Recensent kann aber nicht bessimmen, ob der Versasser Originals oder der Uebersetzer Milon heisse.
- RUS (S. F. G. ...) Prediger zu Völkenrode im Braunichweigichen feit 179 .. \$\$. Ueber Dorffebulen und deren Lehrer; in dem Braunichweig. Magazin 1799. St. 18.
- ISLER (Johann Heinrich) D. der R. und Praktikus zu Hamburg: geb. zu. . SS. Effal far le droit de Hambourg, touchant ies faillites. À Geneve & Paris 1781. 12. (If eigentlich felne und feines Braders Inauguraldisputation). Defensionsfehrist in Sachen der peinlich angeklagten Debora Traub, geb. Hirsch, mit nöthigem Vorberichte über einige ungleich darinn gedentete Stellen. Hamburg 1793. 8.
- ISCHERLICH (C. W.) \$\$. Longi Paftoralium de Daphnide & Chioe libri IV; Graece & Latine, Accedunt Xenophonita Ephefiscorum de amoribus Anthiae & Abrocomae libri V. Textum recognovit, feiettamque lectionis varietatem adjecit. Bandder Scriptorum eroticorum Graecorum ass. Dir ste Band, worins Heliodori Theagenes & Chariclea von ihm bearbeitt ift, erichien erft 1800. Q. Horatii Flaced Opera iliuftravit &c. Tomus I & II. Lipfiae 1800. 8 maj.
- ITTAG (Johann Heinrich) D. der R. ordentlicher Advokat und Prokurator bey der herzogl. Juflitzkanzing und dem flädtischen Obergerichte zu Rosecht; geb. zu Parchim . . . SS. Specimen inau-

inaugurale de folutione, quae fit ab co, qui ex pluribus cauffis debitor alterius exifiit. Roftoch. \*Erwas über die in Roftock wegen Theurung der Lebensmittel entftandenen Unruhen, und einige Vorschläge, um für die Zukunft dagegen geliebert zu feyn. Neu-Brandenburg 1800. gr. 8. — Rechtliche Entscheidung der beyden Fragen: 1) Kann ein Ehegatte seiner In pactis dotalibus per modum contractus initis eingegangenen Verbindlichkeit zuwider, fein Vermögen alleniren, oder es durch andere Difpofitionen auf einen Dritten transferiren? 2) Kann der überlebende Ebegatte feine Gebührniffe aus der Eheftiftung, wenn der Verftorbene fein gefamtes Vermögen durch Handlungen der Freygebigkeit an Fremde übertragen hat, von famtlichen Beschenkten zu fodern berechtigt feyn? nebft einer Vorerinnerung; in F. G. J. Burchard's Ephimeriden der theoret. und prakt. Rechtsgel. S. 13 u. ff. - Ein Brief über die Verlagsgeseillschaft in dem Allg. litter. Anzeiger 1797. Noch andere Auffatze eben dafeibft.

MITTICH (R.) seit 1799 Prefessor der Theol. auf der Universität zu Salzburg --

MNIOCH (J. J.) - ehe er nach Warschau kam, hatte er eine Privatichule zu Danzig angelegt - SS Samtliche auserlefene Schriften. Iftes Bandchen Görlitz 1708. Auch unter dem Titel; Worte de Lehre, des Troftes und der Freude. - ate Bandchen. ebend. 1799. Auch unter dem Titel Ernft und Laune. - gtes Bandchen, ebend 1799. 8. Auch unter dem Titel: Streit und Frie de oder Dornen und Blumen. \* Archiv gute und bofer Einfalle, auch einiger hochernahafte Gedanken und Herzensworte. Ein humaner zeitgeiftiges Journal im bunten Umschlage. Her ansgegeben von einer Gefellschaft gelehrter Leut durch den gelehrteften unter ihnen. Probeftuck fo gut wie ein Jahrgang. (Danzig) 1799. 8 Idee Ideen über Gebetsformeln. Görlitz 1799, kl. g. Gab kraus: Zerfrente Blätter, beschrieben von (feiner von forbenen Fran) Maria Minock, geb. Schwidt, ebend, 1800. S. Etläuterungs-Variationen über die Tendenz der Fichtischen Schrist: Bestimmung des Menschen, als populäre Vor- und Nach-Reden zu derseiben; versucht u. s. w. ebend. 1892 (signett. 1800), 3.

Mobius (C. G.) felt 1801 Konrektor des Gymnasiums zu Soest

Mourisch. S. von Mörisch.

von MöK (Gottlieb Wilhelm) ftarb am 18 März 1793. War geb. zu Nürnberg am 4 August 1721.

Möller (A. W. P.) SS. Trauerrede auf den Tod Feiedrich des II, Königs von Prensien. Lippstadt Vorschläge, das Catechifiren be-1785. 8. treffend, hergenommen aus den Bedürfniffen unferer Zeit. Duisburg 1787. 8. (Auch abgedruckt in Grimm's und Muzel's Stromata). gekrönte Preisfchrift über den Unglanben, die. in's Hollandische überfetzt, in den Verhandelingen von het Genootschap tot Verdediging van den Cheiftelyken Godsdienft &c. voor het Jaar 1795, Eine Preisschrift über die Wunenthalten ift. der, in's Hollandische tibersetzt, in den eben erwähnten Verhande'ingen voor het Jaar 1797 ab-Winke für angehende Religionsgedruckt. lehrer. die Wichtigkeit ihrer Bestimmung in unfern Tagen betreffen; nebft einer Anzeige einer homiletisch - praktischen Anstalt für künftige Prediger. Dulsburg 1800. 8.

Miller (Christian Friedrich) Pfarrer zu Gleins und Purtschitz im Stiste Naumburg - Zeite leit 1792: geb zu Frankenberg im kursächsischen Erzgeburg am 16 Februar 1764. S. \* Epitre à Madma de Beriegsch à Naumbourg, née Baronne de Rede am Sarge Johann Prezichens. Bauers in Kadifcben. Zeitz 1700. 8. \* Ueber den Mangel an Gefinde und Arbeitsleuten und die wirkfamften Mittel, ihm abzuhelfen; zur Beherzigung meiner Landsleute, von einem Kurfachfen. Leipz. \* Ueber die Grindung der Kolonien zu Sierra Leona und Boulams an der weftlichen Kufte von Afrika, von C. B. Wadftrom; aus dem Franz. Schnepfesthal 1799. 8. \*Michael Ruyter, oder der Loun des Verdienftes ein Lesebuch für junge Leute, die ihr Gliick me chen wollen. Gera 1799. 8. Tafchenbuch für teutsche Schullehrer auf das Jahr 1800. Zeits 1800 (eigentl. 1700). 8. \* Biographische Darkellungen. Chemnitz 1800. 8. - Einige anonymifche Schriften. - Auffatze in der Dresdischen gel. Anzeigen von 1788 - 1706.

Beuft &c. au jour de fa fête. Leipfic 1702. 8.

Möller (Heinrich Ferdinand) ftarb auf einer Reift von Schwerin nach Berlin zu Fehrbeilin au 27 Februar 1798. War nieht Regiffeur der Mihullichen Schaufpleiergefellichaft zu Nürnberg.

MBLLER (J. A. A.) auch Mitdirektor der wefipkäl ökenom. und Seidenbaugefellfchaft - geb. zu ... 1731. SS. Stammregifter von der Altbergifcher Familie in Lippstadt von Anno 1448 bis 1792, wovon noch 192 Seelen am Leben find. Lippftadt 1792. gr. fol. Ueber die Syrifche Seidenpflenze, Cultur und Färberey. Hamm Die Ziegeldächer vor Schlagregen, 1702. X. Schneegefiber und eindringende Fenerfanken ftatt Strobdecken, ficher zu ftellen; nebft ein und andern Bemerkungen über Hausdächer, auch Feuer und Faulnis abwehrende Mittel. ebend. Ein ficheres Mittel wider das Blutharnen des Rindviehes, bey Gelegenheit, wo fie fich bier fo fehr auffert, ebend. 1796. 8. Preisschrift über die befte Bearbeitung des Flachfes, des Spinnens bis zur Weberey, nebft Vorfchläfehligen zur Verbefferung und Abinderung der Fehler zu Vervortheitungen, die dabey vorgehen. Dorraund 1796. 8. Elnige neue, thelis noch nicht genng bekannte Vorfehlige zu einer vorteilnigten Anbaung der Kartoffeln, nehft Anweitung, Brandewein davon zu brennen; allen Hausmüttern und Freunden der Ockonomie empfohlen. ebend. 1796. 8. Beyträge zu Feuer- Alfreuranz. Gesellichaften und Feuer-Läschenzanz. Gestellichaften und Feuer-Läschen angestellte Verfüche, den Englischen Senf als Oelpflanze mit Vortheil zu banen, nehf zwey andern Gewächlen zu noch feinerem Oele, auf Erfahrung gegründet. Hamm 1798. 8.

MELLER (J. .. C. ..) SS. Vorfibungen der Gefundheitslebre; Gefpräche mit Kindern Aber die wichtigften Theile des menschlichen Korpers. deren Verbindungen und Verrichtungen; ein Nachtrag zum Gefundheitskatechismus des Hrn. Doktors Fanft. Hamburg 1706. 8. Kaafmännische Arithmetik oder fokratische und gründliche Anleitung fowohl zum gewöhnlichen Rechnen. als anch zur vortheilhaften Anwendung der Logarithmen für die, welche fich der Handlung widmen wollen. Der gemeinnutzigen praktischen Arithmetik ater Theil. ebend, 1798. 8. terialien zu Vernunftübungen in Volksschulen; Fortsetzung meiner Materiallen zu Verftandesübungen, ebend, 1799. 8.

Moller (J. F. W.) daet nicht mehr Repetent zu Göttingen ist; so wünselt man seinen jetzigen Stand und Ausenthalt zu erfahren.

Möller (J. G. P.) feit x797 anch königl. Schwedischer Kammerrath und Ritter des Wasaordens — SS-Die Greisawaldischen kritischen Nachrichten setzt er noch sort. Möller (J. W.) war Hofrath und Leibarzt des verflordenen letzten Königs von Polen — \$\$. Katechlimus für Schwangere und Gebährende, Hamburg 1300. 8.

Möller (Wilhelmine Henristis) hat heins Pensionsanfialt, sondern giebt blos Unitrricht — S. S. Sitte
Gedichte muss es heissen Mehrere Gelegenheitz
gedichte; unter andern Elegie auf Gellert's Toj
in der vollständigen Sammlung, welche desse deflerben vermysacht hat (St. x. Leipz. 1770), auf
in den Rosok. erneuserten Bertisten von gel. Sachen 1770. S. 176.

Manch

- Mönch (K.) \$\$. Einleitung zur Pflanzenkunde.
  Marburg 1798 (eigentl. 1799). 8. Fon der
  Syftematiichen Lehre u. f. w. erschin die 4te
  vermehrte und verbesierte Ausgabe unter folgendum Titti: Azneymittellehre der einfachen und
  zusammengesetzten gebräuchlichen Mittel; zum
  Gebrauche der Vorlesungen. Marburg 1800. 8. —
  \$. 265. Z. x setze man nach Pars prior: Cum
  (VI) tabulis aeri incisis. Ebend. Z. zy u. si.
  scheinen die beyden Schriften: Systems plantasum Est. und Mittodus plantas Est. eine und diesche und Letzerer Titel der richtige zu seyn. —
  Vergl. Einers's Nachrichten u. s. w. B. x. S. 418429.
- Mönnich (Bernhard Friedrich) ftarb am 1 August 1800.
- 10m MöRISCH (Johann Wenzel) D. der AG. und Phyfikus des Zaleszzyker Kreifes in Offgalizim zu Zaleszzyk: geb. zu Prag. . . . §§. D. inaug. phyf. chem. medica fifens animal in fua elementa refolutum. Viennas 1782. 8. Ueber die üble Behandlung der Kranken und Schleunige Beerdigung bey den Juden. Lemberg (ohne Sahrzahl 1794?). gr. 8.
- MiRLIN (Friedrich August Christian) Professor des Gymnasiums zu Altenburg seit 1801: geb. zu... SS. Kenotaphien; Dichtungen, dem Andenken verdienter Menschen gewidmet. Altenburg 1800. 8.
- Marschel (Daniel Ernft) farb 1798.
- SS. Geschichte der Teutschen für Frauenzimmer; in zwey Thellen. Gera 1707. 8.
- Mischell (Karl Ludwig Siegmund) farb 1794.

MöSL (V.) - SS. Des Abts von Monmorel (fo. nich aber Monmoret, muss anoh im Hauptwerk S. 270 Z. 15 gelefen werden) Feltragshomilien; au dem Französischen. 2 Bande. Augsburg 1701. 8 "Homilien über die Leidensgeschichte Jesu nu alle Tage der beil. Charwoche, famt fechs Ho milien auf die Sonntage in der Faften; aus des Franz, des Abts von Monmerel. ebend. 1702. 8 -Preisschrift von der Urfache periodisch fleffende Quellen und von Verbefferung moofigter Grun de; in den Abhandlungen der Munchner Akade mie der Wiffenschaften . . . . Differtatio me dica de morbo epidemico fub nomine Modekrank heit, feu potine febri putrida & maligna; in de Ephemerid. Salisburg ad annum 1773. - Si tyrische und moralische Auffätze in der Münch ner Monatsschrift zum Unterrichte und Verguil gen 1765.

MöSSLER (Johann Gottfried) D. der R. Privatdocen auf der Universität zu Wittenherg, wie aus Hofgerichts - und Konfiftorial - Advokat dafeloft geb. zu Tenuftädt in Thuringen . . . SS. Infli tutiones juris criminalis Germanici privati, tan constituti quam recepti; in usum auditorii, ordin Suftematico propositae, Lips. 1707. 4. D. in aug. de interdictis ordinàriis atque fummariis, ne non de interdifferum proceffu, capita quaedan maxime controverfa. Viteb. 1799. 4. Theo retifch - praktifches Syftem der Lehre von gericht lichen Klagen und Einreden, aus Romifchen Canonischen und ursprünglich Teutschen, fo wohl allgemeinen oder Reichsgesetzen, als and besondern, oder Provinzial - insonderheit Sach fifchen und Preuflischen Rechten, auch prakti fcher Rechtsgelehrten Schriften zusammengezo gen, mit den nothigften Hülfsmitteln und zweck mäfligen Formeln verfehen, und zum Gebrauch für Richter, Advokaten, und andere dergleichet Perfonen berausgegeben. ifter Theil. Erfur 1798. - ater Theil, ebend. 1800. gr. 8. De 21

- ats Theil auch unter dem Titet: System der Lehre von allgemeinen prsparatorischen und Präjndicial-Klagen. Haudbucht des Churfächsieben, such Laußtzischen und Hennebergischen
  Wechseltechts, für Gelehrte und Kausleute, such
  andere mit Wechseln beschäftigte Personen. Wittenberg 1800. 8.
- MOGALLA (G. P.) SS. Gedanken über die den praktischen Landwirtken und Thierürzten Schlefien N. Mürzütlick der Prov. Bi, vorgelegte Frage; is den Schief, Provinziabl. 1797. St. 5. S. 438-447.
- MOGL (Anton) Weltpriester und Lehrer der Redekunst zu Eichstädt: geb. zu ... S. Kanzelreien auf alle Sonntage und auf einige feche, welche unveränderlich auf Sonntage fallen; nebst einer Dankrede zum Beschluss des alten Jahrs. a Theile, Augsburg 1797. 8.
- MOHL (B. F.) feit 1800 auch vierter Kreisdirektorial-
- MOHL (K. F.) feit 1801 evangelischer Stadtpfarrer, Konfiftorialis und Scholarch zu Dinkelsbühl (vother Archidiakonus) - SS. \* Ueber die Vermogens-Stener; welche die Landftädte in Wire tenberg von ihren, in auswärtigen Diensten ftebenden Mitburgern, fordern. (Ohne Druckert) 3707. 8. ... Zwo Preisschriften über die Frage: Wie konnen die Vorthelle, welche durch das Wandern der: Handwerksgefellen möglich find. befördert und die dabey vorkommenden Nachtheile verhütet werden? welche von der konigle Societat der Wiffensebaften in Gottlegen gehrout warde, von K. F. Mohl - und J. A. Ortloff -Erlangen 1708. 8 (Jede Schrift ift auch unter einem besondern Titel gedruckt). Beantwortung der Preisfrage: Welches find die wirkfamften Mittel, um den Einwohnern kleiner Staaten. befon-

besonders der Reichsstädte, dem nachthelligen Hang zu ausländischen Produkten und Fabrikaten zu benehmen, und ihnen dagegen mehr Gefchmack an teutschen, vorzüglich einheimischen, einzuflöffen, ohne Zwangsgesetze eintreten zu laffen, oder den freyen Handel dadurch' zu befehranken? welche von der Societat zur Beforderung vaterländischer Industrie zu Nilrnberg das erfte Accessit erhalten hat. Erlangen 1800 (eigentl. 1799). 8. — Recensionen in der Erlang, Litt. Zeitung. — Die Kasualpredigten erschium nicht zu Stuttgart, fondern zu Augeburg.

MOHN (F.) SS. Denkmahl, aufgerichtet Aber den Grabern meiner Frahverklärten, eine Schrift für gefühlvolle - theilnehmende Seelen. Düffeldorf Niederrheinisches Taschenbuch für Liebhaber des Schönen und Guten. ebend. 1769. auch für das Jahr 1800. ebend, 1800. 16. Die Götter der Erde find Menichen; eine Gedächtnisrede bey der Todesfeyer Sr. kurfürftl. Durchlaucht Karl Theodors. ebend, 1799. 8. Goldenes ABC der Ehe; zwey Gedichte. ebend. 1800. 8.

MOHR (Johann Melchior) Helvetischer Minister der Kunfte und Wiffenfchaften zu Bern feit dem December 1800 (vorher feit 1798 Sekretar des Mini-Rers der auffern Angelegenheiten der Holvetifchen Republik, und vordem Chorherr des Stifts St. Leodegari zu Luzern) : geb. zu Luzern 175 . . SS. Analytifcher Verfuch zu einer Modifikation der Einheit im Staat, mit Hinficht auf die Schweitz. Luzern (im Julius) 1800. 8.

MOHRENHEIM (Joseph) farb . . .

MOLDENHAWER (D. G.) nicht Professor zu Kiel, fondern au Kopenhagen -

MOLITOR (Heinrich) . . . zu . . . geb. zu . . . SS. Verfneh über die Mittel, den fehadlichen

Fol-

Folgen des Geldmangels vorzubeugen; mit vorzüglicher Rückficht auf diejenigen Länder, weiche durch den Krieg gelitten haben. Darmftadt 1799 (rigenti. 1798). kl. 3.

MOLITOR (...) zw ... geb. zw ... \$5. Lehren aus dem Sanferit für Jünglinge in den jetzigen Zeiten der Verführung; ein Pendant zu des Herrn de la Rochefoucaulta Süzen der höhern Welt- und Menschenkenntnis. Hirschberg 1798. 8.

MOLKENBUHR (M.) - geb. zu Rheine im Hochflift Münfter . . . SS. \* Belenchtung der freymüthigen und hritischen Bemerkungen über die Pastoralvorlefung des 3. M. Sailer zu Dillingen, das Verhalten der Geiflichen in Rückficht des Colibatgefetzes betreffend, zur Beleuchtung der Bischöffe, zum Nachdenken aller Theologen und jungen Kandidaten, auch zur Warnung vieler Eltern, verfasset und herausgegeben von einem katholischen Dorfpfarrer, der gern alle feine Mitmenschen glücklich fahe. Munfter 1793. 8. Diff, critica de ferle primorum Epitcoporum Romae, Alexandriae, Autiochiae & Jerofolymis; ac de diuturnitate Pontificatus Xyfti, Papae, & nonnullis aliis. Monafteril 1794. 4. D. au S. Irenaeus, Juftiaus, Paplas, Victorinus, Severus Sulpitius &c. fuerint millenarii, ubi & de S. Hieronymo, Enfebio ac Irenaeo, quoad varia interpolatis, fignanter, quod Cepham ad S. Paulo redargutum, nec non de authentia Apocalypicos & Epiftolae ad Hebracos. ibid, 1795. 4. D. an S. Hieronymus & Clemens Papa docuerint, presbyteros olim fuific acquales Episcopis; ubi & de Phoenice ex fais cineribus redivivo, ac variis libris & opinionibus S. Hieronymo suppositis. ibid. 1706. 4. Vita Christophori Bernardi de Galen. Monafterlenfium Episcopi quinquagesimi feptimi, olim latius descripta per Joannem ab Alpen, teftem cosavum & domeRicum, nunc in epitomen redacta per F. Marc. Molkenbuhr &c., ibid. eod. . D. an Honorius primus Papa anno 680 fuerit damnatus a Coucilio generali fechsto. ibid. 1793. De alter cationibus S. Augutinum inter & Hieronymum. . An S. Pavlus S. Petrum serio vel simulatione reprehendent Gal. 2. De diffidis S. Hieronymum inter & Rusinum, an Origenes such baiereticus. De vartis S. Hieronymi epistolis S. feripturum concernentibus. . D. 21, de annis, quibus Christus est hatus, baptizatus & mortuus. Monat. & Paderbornae 1790. 4
Das Zeitalter der Vernunsst von Thomas Paine, zw. Paris 1796, belenchtst von u. f. w. Münster W. Paderborn 1790 8.

## MOLL (C. H.) SS. Neuer Courier aus Ungarn . . .

MOLL (Gottfried) D. der R. ehedem ordentlicher Profeffer des Kriminal - und Lehnrechts, Beyfitzer des Brzdiakonate und des geiftlichen und weltlichen Hofgerichts, wie auch Lehndirektor des Lehnhofes zu Bonn - ob noch dafelbft und in welcher Qualitat? - geb. in der graft Calm - Dykifchen Unterherrschaft Alffier des Erzstifts Coln unweit Bonn 1753. SS. Meditationes juridicae ad L. CC. la quibus ojus auctoritas, juftitia & necessitas fortunae & poenae mortis circa quosdam fures per pancas politiones contra integra quorundam Politicorum feripta publicae herum & Criminaliftarum difquifitioni fubmittuntur. Bonnae D. jur. fend. de eo, quod refert, feudum fub claufala pro te & heredibus tuis &c. vel pro te & fills aut descendentibus tuis &c. datum effe ibid. 1779. 4. D. philof, jurid. de justo & rationabili ac efficace torturae usu & praxi Carolina in foris Germaniae quamvis Chriftisnae. ibid. 1780. 4. D. jur. fend. de litteris inveftiturae renovatae, aut respective pofterioribus" a litteris primae vel faltem antiquioris investiturae disfonis; feu, quid juris, fi litterae ic-

inveftiturae renovationis aut faltem junioris cum primis aut respective Senioribus non concordant, D. jar. feud.: Num fillus ibid, 1780. 4. fendum a patre renovatum revocare poffit ? cum respenso praetensi revocatorio L. B. de Elmpt contra Comitem de Wolff Metternich, tunc temporis adhue Duffeldorpii pendente circa caftrum & dynastiam Juliacensem Burgau feudalis camerae ducalis Heinsbergentis fendum. ibid. 1783. 4. Prolufio academica de ufu & abufu juris civilis Germaniae communia & statutarii, in specie Electoralis Colonientis & la feudis Germaniae in genere & in provincia electorali Colonienfi fitis, tum immediatis publicis, tum mediatis aut aliis privatis in specie, ibid. 1786. 4.

MOLL (Guftav) ein Pfendonymus. SS. Sophie und Ottokar, Leipz. 1800. 8.

MOLL (G... P...) ... 28 ... geb. 28 ... \$\$.

\*Briefe an Selmar als Vater, über jogendliche
Unterhaltung. Tübingen 1798. 8. (Unter der
Vorrede hat er fich genannt).

Fregherr von MOLL (K. E.) feit 1800 uuch fürfil. Salz. burgifcher wirklicher geheimer Rath zu Salz. burg - SS. Von den Jahrbuchern der Bergund Hüttenkunde erfchien der ate Band 1708, der 3te 1700. der 4te 1800, und der 5te 1801. Noch fishen von ihm in Hubner's phyfikal. Tages buch aten Jahrg. 4ten Viertel und sten Jahrg. Iften u. gten Viertel: 2 Schreiben über die Koffnerische Hypothese, einen in Niederbayern gefundenen Muschelberg betreffend. - Seine von Carl in Burghaufen gestochene Silhouette ift dem iften Bande der naturhiftorischen Briefe nicht vorgefetzt worden, wohl aber findet fich eine andere von Wisger in Amberg gestochene Silhouette deffelben vor Schrank's Primitiae Florae Salisburgenfis. - Vergl. Hubner's Beschreibung der Refidenzstadt Salzburg B. a. S. 571. 600. MOLL

MOLL (Stephan) ftarb am 20 September 1800. War zuletzt Diakonus zu Nördlingen.

MOLLER (Olaus Heinrich) ftarb am 5 April 1796.

MOLTER (F.) jetzt geheimer Hofrath — SS. \*Beyträge zur Geschichte und Litteratur, aus einigen Handschriften der Maragerästlich - Baadischen Bithiothek. Frankf. am M. 1797. gr. 8. — Dis Kurze Kneyklopädie erschien ohne seinen Namn.

MOLWIZ (Friedrich) D. der AG. zu Stuttgart

geb. zu . . . SS. \* Pharmacopoea exquifita ad obfervationes recentiores accommodata & principiii fimpliciffimis fuperfirutta. Formulis Tabulisqui adjedis. Stuttgard. 1798. 8 maj. (Nennt fich zu Ende der kleinen Voreringerung). macologia Browniana, oder Handbuch der ein fachften und wirksamften Heilmittel mit klini feben Bemerkungen im Geifte der geläuterte menen Arzneylehre. ebend. 1798. 8. Idee zur nahern Kenntnils der Menichennatur für Un ftudirte ; eine Auswahl der neueften Beobachtun gen aus der pfychologifchen und phyfifchen Men Schenlehre, zum Privatunterriehte fowohl, al auch zur lehrreichen Unterhaltung für folche die ihre Begriffe über diesen wichtigen Geger Rand zu erweitern wünschen, Leipz, 1800, 2.

## MONBART I. MONBAR.

MONSE (Georg Gotthold) Buchdrucker zu Banign geb. zu . . . in Schlessen . . . . . . . . . . . . Früch meiner freyen Stunden. Bautzen 1798. 8.

de MONTBE (Franz Xaver) flarb . . .

- MORATH (...) königl. Schwedischer Major und Ritter des Schwerdordens zu Stralsund: gebzu .. S. "Gewagte psychologische Bemerkungen über militärische Gegenstände. (Ohne Druckort) 1795. 8. Mit solgendem neuen Titek: \*Militärliche Bemerkungen. Celle 1797. 8. \*Pasigraphie. Stralsund 1800. 8.
- MOREI,L (Johann Gottfried) ftarb am 1 November 1789.
- MORELL (K. F.) geb. zu Bern -
- MORGENSTERN oder SCHULZE (Johanne Katharine)
- NORGENSTERN (K.) selt 1798 Prosessor der Beredfamkeit und Dichtkunst an dem akademischen Gymnassum zu Danzig SS. Entieurst von Pluton's Laben nebst Bemerkungen über desse philosophischen und schriftselberischen Charakter; aus
  dem Englischen übersetzt und mit Annerkungen
  versehen. Leipz 1797, gr. 8. Platunis Hippias Major, Graece; in usum lectionum. Praemissum est Argumentum Dialogi accuratius expo51c Ausg, 10ter B. X

fitum, examinatum passimque illuftratum, & Comm. de Platonia artificio in Hippiae forma ac deferiptione. Lipfine & Magdeburgi 1797. H. Difputatio hiftorica critica : An Vellejus Paterculus addiationis liliberalis crimine jure accufetur ; in J. C. H. Kraufe'ns Ausgabe des Vellejni De fide Paterculus (Lipf. 1797. 8 maj.). hiftorica Velleji Paterculi, in primis de adulation ne ei objecta : Commentatie critica. Grdeni 1708. 4 Oratio de litteris humanloribus, fenfam verl honefti & puierl excitantibus atque acuentibus publice habita in auditorio Athenael Gedanenti d. 20 Nov. 1708, Lipf, & Gedani 1800. 8. -Flaxman's und Piroli's Kupferwerk zu Dante's Divina Comedia; in Wieland's tentfchen Merku 2798. St. 3. S. 305-310. Raphaels Marle it der Gallerie en Drenden; ebend St, 11, S. 240. 240. - Ueber Platon's Verbannung der Diche ter ans feiner Republik, und feine Urthelle vot der Poelle überhaupt; in der N Bibl. der fehenen Wiffensch. B. 61. S. 3-50 (1798). Lucresis, ein Oeigemähleie von Johann Dominious Fiorillo aband, S. 157-16a. Ideen zu einer Parallele der phylikalifchen Wiffenfehaften und der fchönen Redektinite (eine Urberfetung von Petel Nieuwland's Rede de ratione disciplinarum phyficarum cum ratione elegantlorum, quae vocalitur, litterarum comparata, & ex utrarumque paturn llinftrata, mit l'orrede und Anmerkungen); ebend, B. 64. S. 9-37 (1800). -- Recenfionet in der Erfurtifchen gelehrten Zeitung. - S. 288. Z. 28 fetze man nach Nr. 1 dann (1703). Ehend. Z. 30 nach St. 4: (1791). Ebend. Z. 31 nach 1705 : St. g.

MORITZ (Johann Christian Friedrich) starb 1795. Wat geb. 1749.

Freyherr von MORTCZINI (F. J.) trieb fich fichen im J. 1777 unter dem Namen eines Baroes for Eikardt in Meckienburg berum, Vergt, auch den Nouse Neuen Kirchen und Ketzer - Almanach auf das Jahr 1797. - S. 290. Z. 16 L. Abenthenerer.

- MORTIMER (Peter) Herrnhuter zm. geb.

  28 S. Presigten, gehalten in London
  bey Errichtung der Millions Societt am 22, 23,
  24, 25 Sept. 1795, und bey Sendung der ersten
  Millionarien am 28 Jul. 1796, nebst undern Auffatzen, die Errichtung und die ersten Unternehmungen der Societts betrestend; aus dem Englischen überfetzt. Barby u. Leipz. 1797, 8.
  Die Missionsfociett in England, Geschichte ihnres Unsprungs und ihrer ersen Unternehmungenst
  Herrahut 1797. 8.
- NORUS (Phelipp Christian Wilhelm) Kandidat des Predigtamits zu Antbach: geb. Anfelia man 1. Weitsius: 1771. S. Miscellances für Menschenkenntnis und Moralität. Ansbach 1799. S. Wilhelm Malenthal und Karoline Silbing; eine Geschichte in Briefen. Coburg 1800. g.
- NOSCHE (C. J. W.) seit 1790 Prorektor des Gymusfiums zu Franksurt am Mayn \$S. Von dem.
  Einstas des seistés unserer Zeiten auf Gymnsfien; in Hasingel's Zeitschrift für Christenthum,
  Aufstärung und Minschenwohl B. 2. H. 5. S. 427451. H. 6. S. 501-520 (1797). Ueber Cornelius Nepos; zugleich als Anklündigung einer
  historisch-kritischen Behandlong seiner Biographlen; in dem Jahrbuch der Universitäten u. s. w.
  B. I. H. 3. S. 221-245. H. 5. S. 407-434.
- MOSENGEIL (Friedrich) \$\$ Die ate Anflage feiner Schrift erschim unter dem Titel: Stenographie, die Kunft, mit der höchstmöglichsten Geschwindigkeit und Kürze in einsachen, von allen anders Schriftzügen völlig verschiedenen, Zeichen zu schreiben; für die teutsche Sprache erfunden, Elsenach 1799. 8.

- MOSER, (Andreas)

  "Zu... in der Schweitz
  geb. zu... S. Gefunder Menschenverknat
  über die Kunft, Volker zu beglücken; eine Mor
  gengabe, allen Volksregenten, Prieftern und Leb
  rerth der Menschheit mit warmes Bruderliebe dur
  gereicht; gedrückt für das Jahr der Gegenwar
  und die Zeit der Zukunft. Bern 1800. 8.
- MOSER (Anton) ... zw ... geb zw ... SS
  Karelinë von Sonneburg, oder die Mafkerade in
  Kënigsfaale; ein dramatifches Gemählde. Wie
- MOSER (Christoph Ferdinand) farb am 31 Augul 1800. War seit 1798 Pfarrer zu Herbrechtinge im Würtembergischen.
- Freyherr von MOSER (Friedrich Karl) ftarb am 10 No vember 1798.
  - MOSER (Heinrich Christoph). Forflicher zw. Bay resth — SS. Die printlich geometrische Auf nahme der Waldungen mit der Boussole und de Messkette; ein Beytrag zur Forstwissenschaft Nebst einer Vorrede vom Hersa Hosrath D. Hohann Heinrich Sung. Mit. 2. Kupfern und eine illuminiten Charte. Leipz. 1797. gr. 4. Bemerkungen über kameralistisch- ökonomisch- un technische Gegenstände des Forstwesens; aus ei ner forstmännischen Reise gesammelt und als ei Beytrag zur Geschichte der teutschen Forstwess sung, herausgegeben. Hof 1799. gr. 3.
  - MOSER (Karl Christian) Kanzleyadvokat zu Stuttgar geb. dafelbst 177 . . S. \* Noch ein Beytts zu Beantwortung der Frage: Wer kann zut Wirtembergischen Landtag abgeordnet werden 1796. 8.
- Ritter von MOSHAMM (F. X) \$\$. Ueber die Amot tillationsgesetze überhanpt, und besonders i Bayern. Regensburg 1792. 2.

Freyber

- freyherr de la MOTTE (Guftav Adolph Heinrich) ftarb am 16 März 1798.
- le MOTTE (Ludwig Alexander) ftarb am 30 April 1798.
- MOTZ (J. F. W.) felt 1798 Rektor des herzogl. Lyceums zu Meiningen - SS. \* Kern und Kraft-ftellen über wichtige Gegenftände aus D. Martin Luthers Schriften gezogen und alphabetisch geordnet; ein lehrreiches Lesebuch für die Verehrer diefes groffen freymittligen Mannes. Leipz, 1797. gr. 8.
- on MOULINES (Wilhelm) frath am 14 Marz 1802. --Z. a fetze man nach wie auch: herzogl. Braunschweigischer geheimer Legationsrath - und Z. 20 l. 534 - 544.
- MUCK (F. J. A.) feit 1800 Pfarrer zu Ippesheim -SS. \* Ueber Vorcheim; in dem Journal von u. für Franken B. A. H. I. S. 3-35.
- MiCHLER (J. G.) wurde 1801 auf fein Ansuchen mit einer Penfion entlaffen - SS. "Das goldene Büchelchen für Kinder von drey bis fechs Jahren; von 3. G. M. Mit einem Kupfer, Konigsberg 1799. kl. 8.
- MiCKE (H. . . M. . . ) Pfarrer zu Schosnitz in Schlefien : geb. zu . . . SS. Feftpredigten. Breslau. Hirschberg u. Liffa in Sudpreuffen 1799. gr. 8.
- MiCKE (Johann Heinrich) ftarb am 11 März 1700.
- MiCKE (S. T.) felt 1799 Pfarrer, Superintendent und Konfiftorialaffeffor zu Schleufingen - SS. Von der Schulschrift vom Ursprunge des Gregoriusfestes erfchien eine neue Auflage zu Leipzig 1797. 8.

MRLLER (Aemilian) Benediktinen zw Roth in Bayen M. der Phil. Professer der praktischen Philosoph und Universalhistorie bey der Universität zu Satz burg (vorher Schulpräscht um dortigen Gyman fium, und vordem Professor der Aesthetik un zw. vehen Rhetorik an eben demselben): geb. zi. Haimbichl in Bayern am 20 März 1763. SEinseltung zu den schönen Wissenschaften, nech Prissungsstätzen sitt die Schulen der ersten Retorik, Salzburg 1795. 2. Anthologie au Römischen Dichtern, zur Theorie der Dichtunstater Theil. ebend. . . . 8.

MULLER (Christian Adam) Syndiakonus und Trogm grediger zu Hof: geh. zu Cautindorf 1751. §§ Historisch - genealogisch - statistisches Taschen buch für das Jahr 1800. 8.

Müller (C... F... A...) SS. Pehr Kylander
Besntwortung der von der königl. patiotiche
Gefellschaft aufgegebenen Frage: Wie kann ei
Landmann mit dem geringsten Kosten aud Zei
aufwand, mit Sicherbeit sein Land von dem bi
schwerlichen Wildhafer befreyen und reinligen
aus dem Schwedischen; in den Ockonom. Hesti
1799. Febr. Nr. a. Vom Ulmbaume; eben
Nr. 4.

MULLER (Chrifti. Gottfr.) SS. Oratio funebris mortem Petri Mofellani, auctore Julio Pflu itern

iterum excufa. Cizne 1798. 8. De codice Plotini manuscripto, qui in bibliotheca episcopali Cizae affervatur, breviter difputavit &c. Lipf. Progr. von der Frequenz der Stifts-Schule zu Zeitz von 1676 bis 1796. ebend. 170%. Pr. de codice Plotini manuscripto. qui in bibliotheca episcopali Cizae affervatur, Pr. Einige Urfachen. ibid. cod. 8 maj. warum viele Jünglinge auf gelehrten Schulen, in dem letzten Jahre, ehe fie auf Univerfitäten gehen, gemeiniglich geringere Fortschritte in den Wiffenschaften machen, als fie in den vorkergehenden Sahren gemackt haben. ebend. 1799. 8. Beuträge zu einer Geschichte der Zeitzer Stiftsfehule im achtzehnten Jahrhunderte. ebend. IXOO. 8.

MILLER (Christi. Gottl.) §§ Von der Kurzen Beschreibung der Reichsstadt Nürnberg erschien die
ate mit Nachträgen verschene Ausgabe 1800.

MRLLER (C... L...) königl. Preufficher Lieutsnaut zu Glatz: geb. zu ... §§. Entomologlieber Taschenbuch für Schmetterlingssammler, Breslau 1800. 12.

MILLER (C. S.) SS. Zu dem Titel seiner unter C. W. Strecker's Vorsitz gehaltenen Inauguraldisputation setze man: corumque officies, juribus & praerogativis.

Nalle (Elife) Schauspielerin zu ... geb. zu ... \$S. Brell und Louise, oder Was vermag die Liebe sicht? ein Schauspiel in 3 Aufzägen. Gotha 1797. 8. Die Koftgängerin im Nonnenklofter; ein Schauspiel in 4 Aufzügen. ebend. 1797. 8.

MILER (E.) — geb. zu Altenburg am 14 März 1766. \$\$. \*Anmuthiger und nützlicher Zeitvertreib, für den Bürger-und Bauernfand, bestehend in X 4

Müller (E. K. C.) lebt seit ungefähr 4 bis 5 Sah zu Köthen, und zwar in größter Einsamheit u Stille als Privatmann (war nie Russilch - kaise Kon(u)).

IXOO.

ric

richt der wieder bergeftellen luther. Gemeine in Amfterdam; aus dem Holland, ebend, 1702. 8. Gedanken bey dem Sarge feines Sohnes, ebend. 1792. 8.

\_\_\_

- MillER (Franz O.) nicht mehr zu Deffan.
- MILLER (Fried. Chr.) SS. Beschreibung des Skonomischen Steinkohlenofens, welcher in der Grafichaft Mark und deren Nachbarschaft gebräuchlich ift; nebft einem Kopfer; in Weddigen's u. Millinkrodt's Magazin für Weftphalen 1700. B. I. Nr. 3.
- MILLER (Fried. Gottlieb) 1. Segrehn fatt Sigrehn.
- MiLLER (G. . . ) privatifirender Gelehrter zu . . . geb. zu . . SS. Eise von Wahlbeim und Bernardo; eine wahre Familiengeschichte mit Originalbriefen. 2 Theile. Stuttgart 1800, 8.
- MiLLER (Georg Christian) . . . zn . . zu . . . SS. Entwurf einer philosophischen Religionslehre. Ifter Theil. Halle 1797. 8.
- MillER (G. . . F. . . ) Juftitiarius der gräft. von der S. hulenburgifchen Gerichte zu Hehlen und Bröckeln im Braunschweigischen, an welchem letztern Ort er lebt (vorher Advokat zu Wolfenbuttel); geb. zu . . . im Braunschweigischen . . . SC. Etwas über das dem Durehl, Haufe Braunfenweig -Lüneburg zuftehende Privilegium elect, fori. Wolfenbüttel 1798. 8. Reifen des Amtmanns Waumann, des Forfters Dornbusch und Ehrn Schottenii von Biefterberg nach \* \* \* zur Gevatterschaft; eine Fortsetzung der Reise nach Braunfchweig, von Knigge; von Veit. 4 Theile. ebend. 1798-1800. 8. "Gedanken über die in der Person des geheimen Raths von Bötticher in Braunschweig vorgewesene Schatzraths - Wahl; von einem Freunde der Braunschweigischen Landes - Verfaffung, (Holzminden) 1800, 2. X 5 MaL.

- MüLLER (G. H.) SS. Predigt auf die Huldigungsfeyerlichkeit nach dem Regierungsantrit ser Herzogs Friedrich II von Wirtemberg. Tübingen 1708. 3. Predigt bey der Jubelfeyer des Hrn. Pfarrers Naft in Plochingen. Stuttgart 1800. 8.
- Mäller (Georg Wilhelm) ift auszuftreichen, weil unter dem Artikel Mäller (Wilhelm Chriftian), worauf verwiefen wird, nichts von ihm vorkommt,
- MELLER (G., T., J., 2w., geb. zw., \$\$.' Möchten doch alle Fürften und Minister fo feyn, wie — Karl nad Ehrenfeld! eine Gefehlehte für dieses aufgeklätte Jahrhundert. 2 Theile. Wien 1798, 8.
  - MULLER (Gottfried Wilhelm) ftarb am 4 Februar 1799.
  - Müller (Gotth Christo.) jetzt Obrissitenant zu Göltingen — SS. Praktiche Abhandlung vom Nivellitren oder Wasterwägen, in besonderer Hinsicht auf das zweckmistigste Versahren, das Resultat einer Abwägung untrüglich zu bestimmen verbunden mit der Anweilung zu Versertigung der Berg- und Moorprofile. Mit Kupsern. Göttingen 1799 (tignut. 1798). 8.
  - MULLER (H. 2) SS. Der Tempel der Gottheit. Mag deburg 1799. 3. Sein Buck: Meine Früh lingsreife aus der Prieguitz u. f. w. erschieu mi folgendem neuen Titelbiatt: Der reisende Dorspre eiger. 2 Toeile. (Ohne Angabe des Druckort und Verlegers) 1800. 8.

- ton Müller (Josephan Johann Heinrich) ftarb am
- von MILLER (J. 1) felt 1800 auch rester Custos der k. k.

  "Hofbibliothek zw. Witss SS. Einen Ausbente
  von Bergosorte. Wien 1796. 2. Fragmente aus den Briesen eines jungen Gelehrten an seltenen Freund (von Bonstetten); in v. Eggets Tweischen Magazin 1793. Febr. S. 167-176. März
  S. 217-253. Aug. S. 129-171. Sept. S. 209833. Okt. S. 436-455. Nov. S. 537-588. 1790.
  Febr. S. 180-218. März S. 315-336. May S. 405487. Jun. S. 627-673. 1800. May S. 430-449.
  Jul. S. 36-58. Die Schrift: Etwas, das
  Lessing gelegt hat, ist nicht von ihm, sendern von
  JACO91 (F. H.), wie im Hauptwerk diesen richtig zugeschrieben ist.
- MELLER (J. 2) geb. zu Zürich 1730.
- WILLER (J... C... E...) Ffarrer zu Hirschfeld bry Gera: geb. zu ... SS. Ueber die religiöse Unterhaltung der Kranken; ein Versuch zum Besten der Religion, ihrer Lehrer und Freunde. Gera u. Leipz. 1800. 8.
- MULER (J. . C. . Sohann Konvad) gebört demnach auf S. 335 des Hauptwerks, nach einem andern gleichen Namens, der, wie ein Ungenanter (in der N. Bibl, der febboren Wiff, B. 36. S. 318 u. f.) glaubt, derfelbe feyn foll: weiches jedech nicht glaublich iff, da jener zu Rinteln, diefer aber zu Brealau lebt.
- MALLER (J... C... F...) SS. Von dem Vollständigen Monategärtner erfehlen die ate verbefferte Ausgabe 1798. 8. — Von der Anweisung zur zweckmäßigen Behandlung u. f. w. erfehlen die zte Ausgabe unter dem Titet: Die wichtigken Lehten des nützlichen Gartenbaues für diejenlgen Freunde und Liebhaber desselben, welche üch über

über die Grunde der Behandlung ihres Obft - und Gemilfegartens felbft unterrichten wollen, auch für Feldbeutzer brauchbar. Leipz. 1800. 8.

MALLER (Johann Friedrich) Kammerrath bey dei Landrechnungesleputation zu Stuttgart: geb. zu Sulz im Würtembergischen 175. SS \* Unvorgreifliche Gedanken eines patriotischen Wirtembergers: 1) Was der an Frankreich zu entrichtenden Kontribution zu unterwerfen? 2) Wie und nach welchem Verhaltnifs folche zu repartiren feyn mochte? 3) Wie viel es einem jedes nach einer felbft anzuftellenden Berechnung feines Vermögens hievon ohngefähr betreffen konnte? 4) Wann folche zum Linzug gebracht wer-44.7 İ den mochte? Nach kameraliftifchen Grandfatzen und Berechnungen. Stuttgart 1706. 8.

MELLER (Job. Ge.) verlies 1798 bey der Revolution in der Schweitz den geiflichen Stand und wurde Mitglied der Verwaltungskammer zu Schafhanfen: feine beyden Profefforfellen der griech. und hebr. Sprache behielt er provisorisch bey : geb. - 1756. SS. Briefe über das Studium der Wiffenichaften. besonders der Geschichte; an einen helvetischen Jüngling politischen Standes. Nebft einem Blatt Beylage nothiger Verbefferungen. Zürich 1708. 8. Ueber ein Wort, das Franz I von den Folgen der Reformation gefagt haben foll; eine historische Unterfuchung. ebend. 1800. 8.

MBLLER (J ... G ... 1) bedentet Johann Gottfried, und ift derfelbe, der auf der folgenden Seite des Hauptwerks (S 330) vorkommt. Er ift auch M. der Phil. und Kollegiat des groffen Fürftenkollegiums zu Leipzig: geb. zu Ebersbach in der Oberlaufitz am 18 May 1757.

MüLLER (J. .. G ... 2) fällt, zu Folge des nächft vorhergehenden Artikels, weg. SS. Das luftige Soldatenleben im Felde; ein Luftspiel in a Auf-

- sügen. Offenbach am Mayn 1778. 8, Srin Theaterkalogder iff betitelt: Tafchenbuch für Schauspieler und Schauspielliebhaber. ebend. 1779. 12.
- MSLLER (Johann Georg Christoph) Hofmeister und des Predigtamis Kandidat zu Nürvörg: geb. zu Hersbruck am 30 Juins 1762. SS. Gottes Allwissenheit und Alimacht; zwey Predigten fürs Herz. Nürnberg 1792. S. Mit weichen Empsindungen und Entschlieffungen seyert der denkende Christ seinen Geburtstag? eine Predigtgebend. 1794. S. Das Bild des edlen Mannies in der Lebena- und Charaktergeschichte Hrn. J. W. v. Wahler. ebend. 1797. S.
- Maller (J. Georg H.) SS. Anleitung zum Schönfchreiben, nebst einer Anweisung, Kinder auf
  dem kürzesten und zweckmässigsten Wege eine
  schöne und gute Hand schreiben zu lehren; zum
  Gebrauch für Eltern und Lehrer. Nürnberg u.
  Altdorf 1797. 8.
  ebend. 1799. 8.
- MüLLER (Joh. Gottfried) S. vorbin MüLLER (J... G... 1).
- MELLER (Johann Gottfried Heinrich) . . . zu . . . geb. zu . . . §§. Verfuch, das Landvolk über herrschend-tägliche Vorurtheile und Aberglauben richtig denken zu lernen. 2 Theile. Wien 1799. 8.
- MELLER (Johann Gottlieb) Passer zu Hänkundorf bry Niesdy in der Oberlaussitz seit 1792 (vorher seit 1797 Pastor zu Podrosche): geb. zu Waldderf bey Löbau 1760. §§ Ueber die schrecklicaen Folgen oder Wickungen des Aufrührs; eine Kanzelrede, Görlitz 1793. §. Vorschlag, die Errichtung eines Schulmeister - Seminariams in der Obeisansitz betressend. 1795. §. Donkschrift.

- MULLER (J. P.) seit xx bis x2 Jahren zu Berlin, we er Inhabes einer Apotheke ift \$\$. De ano nymisch herausgekommene Uebersetzung vor Malebranche rührt von \$\overline{g}\$. H. F. Ulrich und C. L. Paulzow her: er versertigte nur die Anner kangen dazu und verbessert; hin und wieder et was im Text.
- MULLER (Johann Thaddaus) ftarb am 31 Marz 1799.
- Müller (J. V.) \$\$. Orthodoxie und Heterodoxie oder Bemerkungen über 'den richtigen Gebrauder Arzneymittel; ein Lesebuch für Browoiane und Anti-Brownianer. 1ster Band. Frankf. am M 1798. gr. 8. Gab mit G. F. HOFFM AN keraus: Medicinischen Repertorium über Gegen fände aus allen Fächern der Arzneywissenschaur Unterhaltung und Belehrung sit Kundig und Unkundige. 4 Bände. ebend. 1798. g. Von dem Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft nach jurifälschen und medicinische Grundsätzen für Gestliche, Rechtsgelehrte un Aerzte erschieß der zie Band 1798.
- Müller (J. W.) SS. Beantwortung der in Nr. 19 des Keichsanzeigers vorgelegten Aufgabe, be einem fenkrechten Cylinder und einem Wülfe von gleichem körperlichen lubalt den Unterfehie der Menge von kugelförmigen Körpern, die de Cylinder und Würfel in sich faset, zu bestimmer in dem Reichsanzeiger 1798. S. 2072-2679.
- Müller (Jaft Balth.) \$\$. "Magazin für Wochen und Leichenpredigten. 4 Bände. Gieffen 1795 1798. 8 Beyträge zur Beförderung zweck maßiger Predigten, Katechifationen, Liturgiest Unterhaltungen mit Krauken u. f. w. von eine Gesellichaft zusämmengetragen, und hernausgegeben von u. f. w. 1sten Bandes istes u. 2tes Stück ebend, 1800. 8. Anh unter dem Titet: Praktiches Journal für Presiger und Predigeragefehäste.

- Ritter MBLLER von FRIEDBERG (K.) bis 1798 geheimer Ratt, des Fürfabts win St. Galien und
  desen Landvogt zu Liechtensteig in der Gräschafe,
  Togenburg; alsdann Chef des diplomatischen
  Bureau ader Hevetischen Keputhik zu Bern bis zu
  dessen Austischen Einen Domainen im Bureau des
  Helvetischen Finanzminisser zu Bern geb. zu
  Nösels im Kanton Glarus 1756. SS. Sittengemänlde aus der letzten Hüste unders Jahrhunderts, Berlin 1793. 8. Nebe unversänderte Auslage. ebend. 1800. 8. "Andas edle Volk im
  Toggenburg, Mein letztes Vermächtnis an dasfelbe. Näsels im Kanton Glarus d. 120 Hornung
  1798. 8.
- Miller (Karl Chriftian) Bruder von Georg Heinrich; Kammerrath bey dem herzog!. Würtembergijchen Kirchenrath zu Stuttgart: geb. dagleiß 175 ... §8. \*Etwas für und wider die ausserordentliche Besteurung der piorum Corporum naserer Wittembergischen Communen. Stuttgart 1796, 8.
- Baller (Karl Friedrich Auguß) ... zu Göttingen; geb. dajübß. ... S. Wihhim Curiti, Versfaffers der Flor. Lond. Beschreibung des Seekohls (Crambe maritims), und der auf Erfahrung gegründeten Cultur desselben für die Küche; aus dem Englischen übersetzt und mit Zustzen vermehrt. Mit einer Vorrede vom Professor Hoffmann. Nebß einer ausgemahlten Kupfertasel, Göttingen 1800, 8.
- MalleR (Karl Georg Eraft) M. der Phil. und feit 1798 briter Diakonus zu Ludwigzburg (vorhee feit 1791 zu Waiblingen im Würtembergichen); geb. zu Grubbingen am 7 August 1758. SS. "Chriftliche Religionsvorträge über die epifolifehen und einzelne andere Texte. 1fte Sammlung. Tübingen 1797. 8.

  Abschiedspredigt zu 18te Ausg. 10ter B.

Waiblingen, Ludwigsburg 1798, 8. Predigt am Huldigungstag, ebend, 1798, 8.

· . 4. 2: 0. MULLER (Karl Ludwig Methufalem) privatifirt zu Leipe zig: geb. zu Sheuditz . . SS. Unterhaltun-gen für das Nachdenken und die Empfindung. Leipz. 1795. 8. . Phantafie und Würklichkeit, in vermifchten Auffatzen, ebend, 1705. %. Sophie, aus Rouffeau's Emil; ein Bild ichoner Weiblichkeit. ebend. 1797. kl. 8. Winterblumen, ebend. . . . 8. ate vermehrte Auf-Sommermorgen. lage. ebend. 1797. 8. ebend. 1798. 8. \* Blicke auf die menfchliche Natur, nach la Bruyere und Rouffeau. aftes Bandchen. ebend. 1798. - ates Händchen, ebend. 1799. - 3tes und 4tes Bundchen. ebend. 1800. 2. Worte an einen edlen Jüngling, der die Akademie beziehen wollte, ebend, 1798. 8. \*Helene; nach dem Französischen der Verfafferin von Lottens Tagebuche. 2 Bandchen. ebend. 1798. 8. (Unter der Vorrede hat er fich genannt). \*Der Hausvater; ein Gedicht, ebend, 1708. 8. \* Lebensbeschreibungen merkwürdiger Kinder. iftes Bandchen, ebend. 1708. 8. Die Wander des menschlichen Körpers, oder fassliche Begriffe der Anatomie, zum Gebrauch der Jugend; nach dem Franzölifeben des Hrn. Jarffert, von K. L. M. Müller, Heransgeber der Lebensbefchreibungen merkwilrdiger Kinder, ebend. 1700. 2. Anch unter dem Titel: Neue Elementarbibliothek, bestimmt dem jugendlichen Alter u. f. w. \* Nettchens funfzig Franken; ein Roman, eben " Brick Bolding, oder was ift dat 1799. 8. Leben? aus dem Franz, 2 Bande, ebend. 1800. 8. \*Alvarino's Schlofs, oder die Wirkungen det Rache; aus dem Französischen. ebend. 1800. 8 \*Lobrede auf die Perrücken : nach dem Franzöfifchen des Akerlio, ebend, 1800. 8. Euge nio und Virginia; nach dem Franz. 2 Theile Berlin 1800. 8. Der Landmann; ein Gedicht in vier Gefängen, nach Delille. Leipz

- Teutschen Monatsschrift. Antheil an der
- MillER (Karl Wilhelm) ftarb am 28 Februar 1801.
- HELLER (K. W. C.) feit 1702 erster Professor der AGzu Giesson ... SS. Während seines Ausenbaltes in Göttingen arbeitete er an verschiedenen gelehrten Zeitungen, Bibliotheken u. dergi. Unter andere sind mehrere Anzeigen von inm in Buckmann's phys. ökon. Bibl. S. diese Bibl. Th. xo. S. 228-556. — Vergl. Elwert's Nachrichten B. I. S. 429-432.
- Miller (N.) geb. 1759. S. Fon der Kurd zen Anweitung, aus kartoffein viel und guten Brandwein — zu gewinnen, erschien die 4te Ausgabe zu Würzburg 1797. 8. — Verschieden-Ausschlitze in den Würzburgsschen Anzeigen von gelehrten und andern gemeinnützigen Gegenständen vom Jahr 1797.
- Maller (Wilhelmine) gebohrne Maisch; Frandes Buchhändiers Müller zu Carisruhe: geb. zufforzäteim . . . SS. Lyrifche Gedichte und Epifteln. Carisruhe 1800, S. Gedichte an den Erzberzog Karl von Oeffreich. ebend, 1800. gr. 8. — Ihr Bildnifs vor den lyrifchen Gesdichten.
- Maller (Wilhelm Heinrich) königl. Prenflicher Hefrenimeister zu Berist: geb. zu ... S. Tabellarische Nachrichten über die Population der gesamten Königlich Preuslichen Staaten, mit Nachweisung der getrauten Parte nach ihrem verschiesdenen Zustande, so wie der Gestorbenen nach den Jahreszeiten, dem Alter und den Hauptkrackheiten. 1ster Theil, welcher die Chur- und Neumark enthält. Berlin 1799, fol.
- Maller (...) . . . zn . . . geb. zn . . . SS.
  Alphabetisch geordnetes Handbuch für Hausleh-

rer und für Erzieher der Jugend, worinnen sie die meisten beym Unterrichte vorkommenden ichweren Wörter und technologischen Benennungen erklätt, und des Gemeinnützige und Interesammengestellt füden; nach den Bedürsnisse heutiger Hauslehrer aus eigner Ersahrung bestet, von einem praktischen Erzieher. Reibeitet, von einem praktischen Erzieher. Abis K. ater Band: L bis Z. Leipz. 1800. §. (Uniter der Vorrech zum aten Band sieht: Müller, pratteraugen issiel).

MUNCH (B. F.) auch seit 1789 königl. Großbritannischer und kurfürst. Braunschw. Lüneburgischer Landphyssikus des Herzogisums Lauenburg, Garnischmeiskus der Statt Ratzeburg und Lauesphyskus des Macklenburg. Streitszischen Fürstenthums Ratzeburg: geb. zur Clötze am 22 Dezember 1759.

§S. Seine Inauguraldisputation steht auch in Frankis Delect. opicion. medicor. T. I. (1785). — Nachricht vom allgemeinen Krankennaase in Wien; in Baldinger's neuem Magazin für Arrete B. 7. St. 4. S. 317 u. st. — Vergl. Eluert's Nachrichten u. st. w. B. 1. S. 432-439.

MENCH (Friedrich) Kantonsrichter des Kantons Besis
feit der Revolution (vorber Rathaberr, Dreyerund Dreyzehnerherr zu Basiel): geb. dagiths
17a6. \$\$. Rede, gobalten am Schwörtag auf
E. E. Zunft der Brodbecken. Basiel 1796. \$.
Einige Abhandlungen über Forstpflege und andere landwirthschaftliche Gegenstände. ebend. 1797.
1798. 8. — Differtationen, öffentliche Reden
und Gedichte, zerstreut gedruckt.

MüNCH (J. Gottl.) \$\$. Abrifs der Metsphyfik asch Kant, zum Behufe (einer Vorlefungen entworfen, Nürnberg n. Aktdorf 1797. 8. Werden wi uns wiederfehen nach dem Tode? in Hinficht auf Kants Unfterblichkeitslehre beantwortet: Briefe an Emma, Bayreath 1798. 8. Ueber dle Zulkfingkeit der Satire auf der Kanzel, mit Beyfpielen erläntert. Lefpz. 1798. 8. \*Schwarze Kettiche, gebaut von meinem Hausfatyr, ebend. 1798. 8. \*Sonutagslaunen des Herra Tobias Lauchae, Gaffwirths zum blauen Engelein an der Schwäblichen Gräuze. ebend. 1799. 8. Usber den Einflust der Criminal-Pfychologie auf ein Syftem des Criminal-Rechta, auf menschlichere Gesetze und Gultur der Verbrecher. Nürnberg 1799. 8. Praktische Seelenlehre für Prediger. 1fte Sammlung. Regensburg 1800. 8. Wir sehen uns wieder nach dem Tode; Briefe an meinen Georg. ebend. 1800. 8.

Manch (Johann Heinrich) ftarb am 21 May 1798. War geb. zu . . . am 16 Junius 1716.

Freyherr MaNCH von BELLINGHAUSEN (Heiu-1ch) hurfürst. Mainzischer wirklicher Hof-und Regierungsvath zu Aschassenburg (geweiner Direktorialsekretar bey der Keichsfriedensdeputation zu Raftadt): geb. zu. . . S. Protocoll der Reichsfriedensdeputation zu Raftadt, samt allen Beylagen; herausgegeben, mit den Originalien verglichen, und mit einigen erkänternden Anmerkungen begleitet. 6 Heste in, 3 Heste Beylagen. Raftadt 1793. 4.

Insherr MUNCH von BELLINGHAUSEN (Theodor Alexander) ... 22 ... geb. 22 ... \$5.
Ueber die Frage: Ift bey dem Reichshofrathe der
Supplication dergestalt, wie bey dem Kammergerichte der Resison der effectus suspensivus benommen? Wien 2773. 8. Auch in Cramer's
Abhandlungen vom Staatsrechts Nr. 14.

ManSCHER (Wilhelm) D. und zweyter ordentlicher Professor at Theol. auf. der Universität zu Marburg, Konssischiarte und Inspektor der vesormirten Pfarreyen des Oberfürstenthums Hessen geb. zu Elerzseid am 11 März 1766. SS. Handy 2

\_\_\_

Größen von MUNSTER MEINHÖUEL (Amail Gemaklin dies Grafen Georg zu Münfter Mit kövel, Slondeskerr zu Königsbrück in der Obe lausitz, gebokrne von OMPTEDA: geb. zu. . SS. "Amalien pektische Versche; herausgeg ben und ihren Freunden geweihet von ihre Gatten Georg, Grasen zu Münster Meinhöu Leipz. 1796. gr. 8.

MUNTER (F.) SS Vermischte Beyträge zur Kirche geschichte. Kopenhagen 1798. 8. — Predigt von ihm fliess in der Sammlung von Predigt für alle Sonn- und Festage des ganzen Jahr (Göttingen 1797. 2 Bände in 8).

MENTER (J. K. E.) — auch exspectivirter Kanonik in den Calinbergischen Stistern — geb. — a 4 Junius 1765. SS. Das Frachtschrerred ifter Theil. Hannover 1798. — 2 ter The ebend. 1801. 8. Von der Erfahrung in ausgeübten Rechtskunde, ister Theil. Ce 1799. 8.

MENZER (J. P. Sakob) feit 1770 war er Katechet v feit 1771 Präceptor zu Nördlingen: geb. dafet am 15 May 1744.

MüRLING (J.) gieng von Rostock nach Hamburg, er aber schon lange nicht mehr ist: geb. zu D.

zig . . . SS. Sein Gedicht Aeftas erschien zu Hamburg 1766. 4: von den fibrigen Jahrszeiten aber nichts.

MISLIN (D.) oberfter Helfer im Munfter zu Bern -SS. Predigt, gehalten im groffen Münster zu Bern am Bultage den 17 Herbstmonats 1797. Bern 1797. 8. \* Bern, wie es war, ist, und feyn wird. (Bern, im Jun.) 1798. 2. \* Hittfchrift der Armen an die Gefetzgeber Helvetlens (gegen die Abschaffung der Zehnden. Bern, im Jus. 1798). 8. Ueber Unzerftörbarkeit des Chriftenthams und wahre Freyheit, 2 Predigten. (Die letztere ift von F. L. Stephani). ebend. 1708. 8. Bettagspredigt fiber 1 Cor. VII. gr: Die Geftalt diefer Welt geht vorfiber. Gehalten im groffen Münfter zu Bern am erften Bettag nach der Helvetischen Revolution. ebend. 1708. 8. Predigt am Bulstag zu Bern den 28 Herbitmonats 1800 gehalten über Elajas I. 4 5. ebend. 1800. 8. (Mit Ith's und Stephati's Bettagspredigten von 1800 zusammengedencht). Predigten, felt der Revolution der Schweitz zu Bern gehalten, ebend, 1800. 2. Vertheidigung der Geiftlichen gegen eine Stelle in Burger Kuhn's Schrift über das Einheitsfyftem, ebend. (im Sept.) 1800. 8. Gegenappellation an das Publikum gegen einige, meinen moralischen Charakter betreffende Stellen in Hrn. Fürfprech (und Exreprofentanten) Kuhns Appellation an das Poblikum. (Bern) Jenner 1801. 2.

RUHL (Georg Philipp) D. der R. haiferl. Hofpfalsengraf und fürfil. Hessischer Regierungsaduchat zu Darmstadt: geb. zu. . . . . . . . . . . . . Praktiche Beyträge zur Rechtziehre von Moratorien. Altes Bändachen. Mannheim 1798. 8.

MUMELTER von SEBERNTHAL (Franz Joseph) starta, am i December 1708.

- MUNHARD (Heinrich Gottfried) D. der R. und Privatdocent auf der Universität zu Helmssätt: geb. zu Blankenburg 176. . S. Diss. I inug. & II pro loco de praccipals speciebus, quibou dehitoria debitpres conveniri possum. Helmsted. 2793. 4. Beyde, auch unter dem Titel eines Libulli fingularis.
- MUMSEN (J.) feit 1801 Phyfikus der Stadt Altona -
- MUND (Johann Georg) Lehrer an dem Pädagogium zu Halle: geb. zu Thorn 1773.
- MUND (S. G. F.) \$\$. Topographifch-Astifiifche Befchreibung der kalferlichen freyen Reichishtet
  Goslar; zur Belehrung und Unterhaltung für
  Lefer aus allen Ständen, ister Heft, Goular
  (1790) 8. Etwas zur Naturgefchichte und
  Anziehung des schwarzen Maubeerbaums; is
  dem Braunschweig, Magazis 1797. St. 35 u. 36.
- MUNDT (Georg Wilhelm) Feldprediges des Pressifichen Dragonspragienauts von Irveing (vorheit Strave): geb. zu. ... SS. Burgheim unter feinen Kindern; Gespräche und Erzählungen im Natur und Menscheuleben für Kinder won 3-14 Jahren. Halle 1798. 2te Sammlung, ebend 1799. 3te Sammlung, ebend 1790. 3te Sammlung, ebend 1790. Konfirmation einer Tochter und eines Sohnes St Wohlgebohren des königl. Preuss. Generalmjör und Generalingbekteurs Herra von Stranz; nett ardern Predigten und moralischen Reden. Berli 1800. 8.
- MURER (R.) ift derfelbe, der fich auch MAURE (Hans Rudolf) nennet. S. oben diefen Artikel.
- MURHARD (F. W. A.) privatifirt feit 1801, nachdn er auf Reifen gewesen war, am Cassel: geb. am 7 December 17-8. SS. Litteratur der m thematischen Wissenschaften, inter Band, entha

tend die Litteratur der Mathematik überhaupt, der Arithmetik und der Geometrie. Leipz. 1797. - ater Band, enthaltend die Litteratur der Geometrie und der Analytis. ebend. 1798. gr. 8. Auch unter dem lateinischen Titel : Bibliotheca Syitem der Elemente der allmathematica. gemeinen Gröffenlehre nach dem Zuftand der Wiffenschaften am Ende des achtzehnten Jahrbunderts, nebft Litteratur und Geschichte derfelben. Lemgo 1708. 4. Geschichte der Phyfik feit dem Wiederautleben der Wiffenschaften bis ans Ende des achtzehnten lahrhunderts. Des iften Bandes ifte Halfte: die Geschichte der Montgolfieren und Barometrie enthaltend, Gottingen 1708. - 2te Halfte : die Geschichte der Barometrie und Hygrometrie enthaltend. ebend. 1700. gr. 8. Beude Hälften machen auch den Iften Band der Geschichte der Naturlehre aus, die zur Sten Abtheilung der Geschichte der Künfte und Wiffenschaften feit der Wiederherftellung derfelben bis ans Ende des achtzehnten Jahrhunderts geköret. - Entwurf eines Kornmagazins : ein Auszug aus einer Abhandlung, welche in der freven bkonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg vorgelefen worden; in Hildt's Handlungszeitung 1797. St. 41. S. 325-326. St. 42. S. 334-336. St. 43. S. 340-342. - Die Fortsetzung und der Beschluß des Beytrags zur Geschichte der Entwürfe zum ewigen frieden in v. Eggers Magazin fteht im May S. 493-507 u. Jun. S. 616 -618, vom J. 1797. - Vergl. Goth. gel. Zeltungen 1801. S. 152.

MURHARD (Johann Karl Adam) Bruder des vorhergehenden; D. der R. und seit 1800 landgräß, Helfen-Casseicher, Ober-Kammer-Archivar zu Cassei; gib daseiß am 23 Februar 1781. SS. Gab mit P. F. BREDE heraus: "Müstige Abendmündchen zweyer Freunde. Ales Bündchen, Germanien 1790. 8. D. inaur. de legum poenalium interpretandi paincipila & in specie de de extensiva earum interpretatione. Marburg

- von MURR (C. G.) §§. Neues Journal zur Litter tur und Kunftgeschichte. After Theil. Leip 1798. ater Theil. Nehft 3 Kupfertssel ebend. 1799. §. Merkwürdigkeiten der Für bischöftlichen Residenzstadt Bamberg. Nürnbe 1799. gr. 8. \*Plan eines Frauenzimme Leiekabinete in Nürnberg. ebend. 1800. gr. 8. \*Dis Laudatio funeralis in obitum M. Abdre Unkepuns: ift auonymisch. Von den Abb dungen der Herculanischen Alterhümer sessia der 6te Theil 1792, und der 7te nicht 1794. [6] dern 1793. Sein Bislanis hat auch §. 1 Haist 1791 in schwarzer Kunst geliesert.
- MURSINNA (C. L.) Neffe des ehemabligen Professon Murfinna zu Halle; seit 1798 D. der AG. ge zu Stelpe in Pommern 174. SS. Journal fi die Chirurgie, Arzneykunde und Geburtshill zsten Bandes 1stes u. ates Stück. Berlin 1800.

  3tes Stück. ebend, 1801. gr. g. Von d Stein-Operation über den Schambelnen; in Anemann's Magazin für die Wundarzneykuns B. St. 3 (1797).
- MURSINNA (F. S.) M. der Phil. zu Halle §

  \* Anffatz in der Amalthea. Von der \* 66
  lerie aller merkwiltdigen Menschen u. f. w. i
  schim der 8te Hest (Friedrich der Zweyte, Kön
  von Preussen). Chemnitz 1797. goer H.
  (Graf Franz Algarotti). ebend. 1797. 101
  Mest (Olivier Cromwell, Protektor von England
  ebend. 1801. 11ter Hest (Ignatius von Loj
  la). ebend. 1801. 181. 8
- MUTH (P.) felt 1797 auch erzbischöfft. Maiuzisch wirklicher geissischer Rath — SS. Auzeige d öffentlichen Frühjahrsprüfungen in dem kurfürl lichen Gymusium zu Erfutt, Erfutt 1797. Uch

Ueber den Einflass des königlichen BenediktinerRifts auf dem Petersberge zu Erfart auf die erste
Urbarmachung der hießigen Gegenden durch
Ackerbau, und auf die erste Entstehung oder steförderung des Erstuttichen Handels durch Anlegung eines öffentlichen Marktes, und Erbauung
der Krimerbrücke, ebend, 1798. 8. LeidensGeschichte Pius des VI, Römischen Papstes, in
einer Trauerrede auf dessen Tod entworfen von
Cölar Braxicosoro, Erzbischossen von Nisisien
und Secretait der Congregation de propaganda
side &c. nach dem lateinischen Original frey bearbeitet und mit einigen historischen Noten aus
dem Französsischen begleitet, ebend, 1800. gr. 8.

- MUTSCHELLE (Sebastian) starb am 28 November 1800. — Vargi. Erlang. Litt. Zeitung 1801. Intelligenzblatt S. 3.
- MUTZENBECHER (Esdras Heinrich) ftarb am 21 December 1801.
- MUZEL (P. L.) S.S. Das Programms de diferiante grammaticae & theologicae S. Seripturae interpretationia, in explicando Ep, ad Philipp. 3, 18 oftenfo, fieht auch in Pott's w. Ruperti's Sylloga commentationum theologicarum (1800).
- MYLIUS (W. C.) SS. \*Das Faschingskind; eine denkwürdige und zumahl wahrhafte Geschichte; ans dem Franz. des Bürgers Piganit-te. Brün. zster Theil. Berlin 1799. (Unter der Dedication sicht sin Name). 2 ter Theil, oder Nachschule: chend. 1799. 2. \*You der Utersseitzung des Gil Blas von Santillane erschien die 3te genau durchgeschene Ausgabe, mit 14 Kupfern 1798.

NACHTIGAL (J. K. C.) feit 1800 königl, Preuff. Konfiftorialrath, Ephorus und Direktor der Domfchule, oberfter Injpektor der famtlichen domkapitularischen Kirchen und Schulen, und erftes Mitglied der besondern Kirchen - und Schuldeputation zu Haiberftadt - SS. "Lefebuch für die erften Anfänger in der Franzölischen Sprache. Wernigerode 1781. 8. 2te Auflage, ebend, 1784. 8. Exegetisches Handbuch des Alten Testaments, für Prediger, Schullehrer und gebildete Lefer. aftes Stück, enthaltend das Buch Jofna (nämlich in Beziehung auf das von P. F. A. Nitsch angefangene Handbuch zur Erklärung der Schriften des A. T. für Prediger, Schullehrer und den gemeinen Mann. deren ifter Theil - und mehr kam nicht heraus - die 5 Bücher Mofis enthält. Etfurt 1793. 8). Leipz. 1796. - ates Stück, enthaltend das Buch der Richter. ebend. 1707. ates Stück, enthaltend das Buch Ruth, und Einleitungen in das Buch Jofus, Richter und Ruth. ebend, 1797. - 4tes Stück, enthaltend das er-Re Buch Samnels, ebend, 1797. - 5tes Stück, enthaltend das ate Buch Samuela, ebend. 1708 otes Stück, enthaltend den Jefaias, ifte Abthellnng, ebend, 1700. - 7tes Stück, enthaltend den Jessias, ate Abtheilung, ebend, 1800. (Dufe beuden Abtheilungen auch unter dem Titel: Exegetisches Handbuch u. f. w. Der prophetischen Bucher after Band, enthaltend den Jefalas; ifte

und ate Abthellung). - otes Stück, enthaltend das ate Buch der Konige. ebend. 1800. gr. 8. Das Ste, Tote und folgende Stücke find meines Wiffens noch nicht erfchienen. Pfalmen, gefangen vor Davids Thronbesteigung, ader in Beziehung auf feine frühere Lebensperiode, überfetzt und nen bearbeitet; mit hiftorifchen Einleitungen und Bemerkungen. Halle 1797. 8. mit J. G. HOCHE heraus : Ruheftunden für Frobinn und hausliches Glück, ifter- gter Band. Bremen 1708 - 1799. 8. (Die von ihm herrührenden Auffatze find mit Nachtigal und Otmar be-Das Buch der Weisheit; als Gezeichnet). genstück der Kobeleth und als Vorbereitung zum Stadium des N. T. Halle 1799. gr. 8. meter dem Titel: Die Versammlungen der Wei-Unter dem Namen OTMAR: Volks-Cagen, nacherzählt u. f. w. Bremen 1800. 8. (Erfchienen vorher einzeln in Becker's Erhohlungen). - \* Abendlied; in den Halberftadtischen gemeinnutz. Blättern 1785. St. 12. S. 93 - 95. Aufforderung zur Freude; ebend. St. 25: S. 199 u. f. Ueber den gefellschaftlichen Gesang; sbend. 1786. St. 37. S. 163 - 167. Mütterliche Treue and Sorgfamkeit bey Thieren; nebft Nachtrag zu diefem Auffatz; ebend. 1794. St 30. S. 49-55. (auch in der Teutschen Monatsschrift 1794. April: aber ohne jenen Nachtrag). Teufel in der Kirche; Beytrag zur Geschichte der Volksfagen ; ebend. 1795. St. 38. S. 207 - 210. (auch in Wagner's Gefpenftern Th. 2). logen ; ebend. 1796. St. 3. S. 46-48. (auch in Becker's Erhohlungen). Woher der Name: Tinteleeneke? (ein bleiner Fluß in Halberfladt); ebend 1790. St. 5. S. 93 u. f. Erinnerungen an unfern fischer; ebend. St. 48. S. 347-357. Unter dem Namen OTMAR: Bruchftacke über die hiftorische Poefie des Alten Teftaments; iftes Bruchftück : in Henke'ns Magazin für die Rellgionsphilosophie B. 4. St. 3. S. 595-606 (1795). - ates Bruchftick; ebend. S. 606 - 640. \* Frag.

\*Fragment aus dem Glaubensbekenntnife Xenophone des Sokratikers ; in der Tentfchen Monatifchrift 1700. St. 8. S. 63 u. ff. "Anekdoten aus einem alten Kirchenbuch; ebend, 1702. Jan. S. or u. ff. "Ueber einige Merkwürdigkeiten am Fuffe des Harzes; ebend. 1793. Marz S. 234-247. Anfragen an Naturforscher; ebend. 1794. Nov. S. 219-222. \* Kommen Sie im 3often Jahrhundert wieder; ebend. 1795. Jan. \* Eine altteutsche Huldigung ; ebend. Febr. S. 00-102. Hat Frankreichs Klima und phylikalische Lage Einflus in die jetzige Revolution ? -ebend. Marz S. 196 - 220. \* Ueber Moralität und den letzten Grund unfrer Verpflichtung zu derfelben; ebend. May S. 8- 22. "Gebettexe im 15ten Jahrhundert; ebend. Jul. S. 201 "Annenprobe bey Bauern; ebend. Dec. S. 372 u. f. \*Kunftmittel, Bücher zu fchreiben, ohne Stoff zu haben; ebend. 1796. Febr. Sprachbemerkungen ; ebend. S. 177 - 180. 1707. April S. 269 . 280. Schachspiel der Tentfchen im igten Jahrhundert; ebend. Jun. S. 104-Bruchftücke über angebohrne Disposition zu Ideen; ebend. Nov. S. 217-244. Dec. S. 289-316. - Apologen ; in W. G. Becker's Tafchenbuck zum gefell. Vergnügen auf das 3. 1799. -Ueber das Buch Jonas; in Eichhorn's Allg. Bibl. der bibl. Litter. B. 9. St. 2. S. 221-273 (1799). Ueber die Weisenversammlungen der Ifraeliten ebend. St. 3. S. 379 - 451. - Die Beytrage zu Geschichte der Halberftädtischen Schutzengesellschaft u. s. w. (B. 5. S. 379) find auch besonder. gedruckt erschienen unter dem Titel; Beyträge zu Geschichte der Sitten und Sprache des Mittelalters; aus unbenutzten Urkunden und Handichrif ten der Halberftädtischen Schützengilde. Ver mehrter Abdruck aus den neuen gemeinnütz Blättern. Halberft. 1794. 8.

NACK (K.) SS. Fon dem Katholischen Gebetbuc erschien die 3te rechtmäsige, durchaus verbei ferte Ausgabe 1700.

NEGEL

- GELI (l. J.) geb. 22 Zürich SS. Entwurf zu einer neuen Helvetischen Constitution. Zürich 1800. 8.
- GEL (Johann Friedrich Konrad) ftarb am 15 April 1791. War Kantor und vierter Lehrer an dem reformirten Gymnasium zu Halle selt 1783: geb. 2u Magdeburg am 19 März 1758.
- INKE (...) . . xu Königsberg in Peeussin: geb. zw. . . SS. Wanderungen durch Preusien; geb. zw. . . SS. Wanderungen durch Preusien; berausgegeben von L.v. Bazzb. Königzb. 1900. S. Anch unter dem Titel: Reise durch einen Theil Preusiens 2 Bändchen, ebend. 1800. S. (Das ate Bändchen ift ganz von dem Hrn. v. Bazzbo).
- SSER (J. A.) §S. Vorlefungen über die Geschichte der Teutschen Poesse, ister Band. Altonau, Leipz, 1798. — ater Band. ebend. 1800. 8. — Recensionen in der Kiellschen gelehrten Zeitung.
- ST (J. J. H.) \$\$. Progr. Quam placide & modefie de regoo five de imperio unius indicaverint.
  liberi antiquitatis populi. Stuttgard. 1798. 4.
  Einige Beneskungen über die Sprache des Homes,
  aus dem Giftstspunkt itver Uberstinfimmung mit
  der allgemeinen Kinder- und Volksfprache. ebind.
  1800. 3. Progr. de annis Indisque Romanorum feculiaribus. bild, eod. 4.
- TTER (J. J.) SS. Katholisches Gebetbuch im Geifte der Religion Jesu. Prag 1800. 8.
- U (B. S.) jetzt zu Aschaffenburg -
- UMANN (B.) In Halle will niemand etwas von ihm wiffen; wo ift er demnach zu fuchen?
- UMANN (J. A.) §S. Die angeführte Ausführliche Befehreibung aller Wald- Feld- und Wasservögel, welche sich in dem Anhaltischen Fürstenthum

thum — aufhalten, bekam den Titt!: Nsturgeschichte der Land- und Wasservögel des östellichen Teutschland's und der angrinzenden Länder, und wurde so fortgesetzt, daß des 2ten Bandes ister Hest erschien 1707, 2ter Hest 1798,
gten Bandes ister und 2ter Hest 1799, 3ter und
4ter Hest 1800, 5-8ter Hest 1801, ouer Hest
1802. Mit schwarzen und illuministen Kupsen
ge. 8.

NAUMANN (...) ftarb am 15 August 1798. Wa geb. 1719. Z. 4 feines Artikels lefe man: follet sie von dem 1797 verstorbenen Christian Niskolan Naumann hertühren.

NAUMBURG (Johann Samuel) ftarb am 12 May 1799
War geb. 2n Bülcieben bey Erfurt am 13 August 1768. S. Vollfändiges Lehrbuch der Botasik ein praktiches Handbuch für Aerzte, Apothek und Freunde eiler Wilfenchaft; mit einer Vorrede von Hofrath Medicus. Hamburg 1798. 8. – Vergl. Trommedorff in den Erfurt. Nachr. von gel Sachen 1799. S. 23. S. 255 u. f.

NEBEL (D. W.) SS. Pr. de Laurocerafo. Heidelb 1702. 4. - Z. 18 feines Artikels l. demortui.

NEBEL (E. L. W.) seit 1798 dritter ordentlicher Professor fessor der AG. zu Giesson. SS. Progr. de wo sologie brutorum cum hominum morbis com parata. Giste 1798. 8 msj. Auch unter det Titt!: Specimen nosologie brutorum cum hominum morbis comparata. Giste 2798. 8 msj.

NEE

- KEES (1.) geb. no Steinheim am I September 1767. \$\$. Veraunft gegen Veraunft, oder Rechtigetigung des Glaubens. Frankf. am M. 1797. B. Predigt über die Brandverficherungsanstalt. Münehen 1800. 8. — Die erste Ausgabe seiner Schrift Ueber Kantz Verdienke u. s. w. erschies zu Bonn.
- REFE (Christian Gottleb) farb zu Dessu am 26 Januar 1798. §S. \*Karoline Grosmann; eine biographische Skizze von C. G. N. Göttingen 1784. gr. 8. S. hierüber Dietz im Alig. litter. Anzeiger 1800. S. 1985.
- LEGEDLT (Johann) Professor der Böhmischen Litteratur und Sprachkunde auf der Univerfität zu Prag felt 1801 : geb. zu . . . in Bohmen . . . SS. \*Pifefi na den narozenj G. C. K. M. Frantifka druheho; zpiwana w arcybiskupskem Alumnate. w Praze 1794. 8. Tentfeh, unter dem Titel: "Gefang auf den Geburtstag S. K. K. M. Frans II; gefungen im erzbifchofflichen Alumnat. Prag 1794. . . Elegie auf den Tod Karl Joh. Aloys, Fürsten von Fürstenberg. (Böhmi/sk). ebend. 1799 . . Walecny zpew pro Coskych pluk. Koku 1800. Prolozeni od Jana Negedleko. w Praze 4. (Rine Ueberletzung des Teutschen Liedes : Feldgefang für die Behmische Legion im J. 1800; verfalst von 3. G. Meinert, Prof. der Principlen am K. Akad. Gymn, in Mufik geletzt von Dionys Weber. Smrt Abelowa od Gefnera fepfane Prag 4. a do Ceskeho prelozena od J. Negedisho, ebend. 1200. 12. (Abel's Tod nach Gefner). Cesky zpéw bétewny (Böhmischer Schlachtgefang). . . . Vergl. Alter im Allg. litter. Anzeiger 1801. S. 593 u. f.

tergüter in Teutichland, aften Bandes aftes Stück Halle 1800, S.

- NEHR (J. G.) S. Kritik über Immanuel Kant'. Rechtslehre. Nürnberg 1798. gr. 8. rogge Kurze Gefchichte der Beichte. (Rothenburg 1799. 8. Progr. über das Recht des freyei Denkens und der freyen Mitchellung feiner Ue berzeutgungen (bband.) 1799. gr. 8.
- NEHRLICH ( . . ) zs . (nachdem e eine Zeit lang zu Jena geiebt hatte): grb. zs . im Fürflentium Weimar . . . S Schilly ein Roman. Jena 1798, 8. \*Zweyhunder Gulden Pokal .
- NEIDE (J. G. C.) SS. M. T. Ciceronis Tasculans rum Disputationum Libri V; secundum textus Wolfinnum edidit, commentario persetus illustravit. Accedit index historicus. Jenne 1798 g maj. Sammiung ciniger Schulreden; zus Bisten eines sindurenden Jünglinga. Magdebur, 1798. 8:
  - NEIDHARDT (J. F. 1) geb. am 16 Oktober 1744

  - NENCKE (K. C.) felt 1798 zweyter Direktor der könig Sädpreushichen Kriegs- und Domainenkammer z Petrikau --
- NERNST (Karl) Hauslehrer zu Stockholm : gel zu . . . SS. Wanderungen durch Rügen; ber

susgegeben von Ludwig Thiobal Kofegarien. Dilleldorf 1800. 8.

MEST oder NESTIUS (Michael) ift längst gestorben.

NESTLER (K. C.) feit 1800 Pafter primarius zu Bautzen —

Frykerr von NETTELBLADT (Karl) Sohn von K. F. W.; ... zu ... ... (Ruditro-die Rechte erft zu Rechoek, betnach leit 1797 zu Marburg): geb. zu Roflock 1777 ... \$\$\simes\$ \*\*Der Graf\* Montaldoj ein Schauspiel in 3 Anfrigen, Röflock 1797, 8.— Auffitze in der Neuen Monatsschrift von u. für Mecktenburg von 1797.

NETTO (J. F.) SS. Mufter, Franzöfische Aermel. Hemdekragen und Bufenftrelfe, mit Batiftzwirn. Glanzgarn und Spinal platt und im Tambourin zu nahen. Mit 6 Kupfertafeln. Leipz. 1708. kl. Queerfol. Gemeinschaftlich mit . . . LEHMANN: Die Kunft zu ftricken, in ihrem ganzen Umfange; oder vollfändige und gründ-liche Anweifung, alle, fowohl gewöhnliche, als kunftliche Arten von Strickerey nach-Zeichoungen zu verfertigen; in fyftematischer Ordnung bearbeitet. Mit 30 illuminirten und fchwarzen Kupfern, ebend, 1799. - ater Heft. ebend. 1800, gr. Queerfol, - Von dem Zelchen -Mabler - und Stickerbuch erfchien der ate Theil mit illuminirten Kupfern 1798. - 3ten Theils ifter Heft. mit fchwarzen und illuminirten Kupfern 1709. Diefer Heft auch unter dem Titel: Original - Deffeins zur Stickerey nach dem neues ften Geschmack, ifter Heft. - Vom iften Theil erschien die ate verbefferte Ausgebe 1799. Vom Wasch . Bleich - Platt - und Nahbuch . oder Anleitung zum Zeichnen und Numeriren der felnen Walche nach der Englischen Manier u. f. w. erfehien die ate vermehrte und verbefferte Ausgabe 1799.

NEUBECK (V. W.) jetzt ausübender Arzt zu Sirinan in Schieften — \$5. Ueber die Nothwendigktit der Priparatiou vor der Elnimpfung der Pockasj des Hufeland's Nournal der prakt. Aranykusét B. 6. St. z. (1798). Mehr Auffdize einn defelbs. — Vergi. Elwert's Nachrichten B. z. 5. 452-454.

NEUENDORF (Karl Gettfried) ftarb am 10 Oktober 1798. War geb. 20 . . . 1750.

NEUENHAHN der jüngere (K. C. A.) feit 1798 km angl. Sachsen-Weimarischer Kommissionsrath – SS. Ueber ein neu Produkt, das ohne die geringsten Kosten gewonnen wird, und das voll kommen anstatt des immer theurer werdende Kienrusses gebraucht werden kann. Erfurt 1798 g. — Von den Annalen der Gärtnerey erschie das 12te und letzte Stück 1800.

NEUFFER (Christian Ludwig) M. der Phil. and V. karius an der Waisenhaushirche zue Stuttgerigeb. dasselbst am 26 Januar 1769. SS. Ti sehenbuch für Frauenzimmer von Bildung, at das Jahr 1799. Mit 6 Kupfern. Stuttgart 1791 16. — Proben einer hexametrischen Uebe setzung der Epische, Nisu und Euryalus, at dem 9ten Gesang der Aeneide; in Conze'ns Missem für die Griechische und Römische Litterati St. 1.

NEUGART (T.) felt 1801 Propft zu Grötzingen i

- deln folle. Leipz. 1797. 12. Auch unter dem Titel: Medicinisches Taschenbuch für Reisende.
- NEUHOFER (Georg) ftarb am 3 Januar 1800.
- NEUKIRCH (...) Präses des bischöfflichen Seminariums zu Paderborn: geb. zu ... SS. De Bund wider die Religion. Paderborn 179. ... Ueber sein Versahren gegen die Seminaristen s. Nationalzeitung der Teutschen 1797. St. 34 u. 48.
- NEUKO M (Dionys) Prisfier des Minorities Ordens and Steilforger an der Pfarrey St. Johann zu Brünn: geb. zu. . . . . . . . . . Der Chriit am Krankenbette, oder chriftliche Vorbereitung zu einem feilgen Ende; zum befondern Gebrauche der Kranken, vorzüglich der am Krankenbette arbeitenden Prisfier. Brünn 1790; 3. Faftenpredigten, über die Hindernisse des Hells, nach der Leidensgeschichte Jesu; frey bearbeitet, ebend, 1300. 3.
- NEUMANN (F.) feit 1797 auch k. k. Rath -
- NEUMANN (J...) \$\$. Neue Beyträge zur praktifchen Geometrie; nebft einem Anhange. Mit & Kupfertafeln. München 1800. &:
- NEUMANN (J. F.) SS. Progr. tiber die Pflicht der Staatsbeamten und Lehrer, die M\u00e4nmer ihres Zeitalters zu feyn. G\u00f6rlitz 1799. 4.
- NEUMANN (J... S.., B...) SS. Preisschrift über die eigentliche Beschäffenheit und Erzeugung der erdigen Bestandstelle in den verschliedenen inländischen Getraidearten; mit einer andern gleicken Inkalts von J. C. K. SCHR AD BER gedracht zus Bezin 1800. 8. Aktenwässige Erzählung eines Verbrechens aus Schwärmerey; is Biestera Berlinischen Bilktern 1798. April.

NEUMANN- (Karl August) Mitglied der naturforfehenden Gesellschaft zu Sena: geb. zu . . . S.
Die Behandlung der Feuerwärme, besonders erg
Erhitzung und Abdampfung tropfbarer füßigkeiten, nach phyßkalisch-chemischen Grundfätzen; Versuch eines Handbuchs für Ockonomen und Fabrikanten; neht einem Anbarge,
die Beschreibung einer hölzernen Kochgeräthschaft enthaltend, Mit einer Kupsertasel. Altona 1800. 8.

NEUSINGER (J. L.) - geb. zu Nürnberg 1758. SS. Richtiger und genauer lautet der Titel feiner Unte verfalgefehichte fo: Karze Geschichte von Brfehaffung der Welt bis auf unfere Zeiten, für die Jugend, iftes Bandehen, welches die Geschichte der Ifraeliten, Babilonier (fic), Affirer (fic), Meder, Perfer, Syrer, Egipter (fic), Karthagiplenfer und Romer, bis zum Untergang des abendlandischen Kaiferthums, enthält. Nürnberg 1786. - ates Bändchen, welches die Geschichte von Italien, Frankreich, Spanien, Portugall Grofsbritannien, Teutfchland, der Schweitz, und der Niederlande enthält. ebend. 1786. - 3tet Bandchen, welches die Geschichte von Danemark Norwegen, Schweden, Prenffen, Polen, Russland Ungarn, des morgenländischen Kaiferthums, de Türken von Arabien, Perfien, Mogoliftan, Tichi -pa und Japan enthalt, ebend. 1787. - 4te Bandchen, welches die Geschiehte der Enropa feben Befitzungen in Oftindien, einiger Staate In Afrika, die Geschichte von Amerika, und di Entdeckung des fünften Welttheils enthäl - ebend, 1788. 8.

NEUSS (P) Raths und Stadtgerichtsprokurator, wauch Ahtugr des Handwerks gerichts zu Anglicht am 5 Oktober 1763. §
5.00 Viele Gedichte und kleine philosophische Au Atzein Agualieus Erhohlungstunden, unter de Namen Flosph, — Aus itze und Uebersetzu

gen in der allgemeinen Lesebibliothek (Heidelberg 1791); auch in den zu Augeburg herausgekommenen Mannigsaltigkeiten. — Gelegenbeitsgedichte.

NEVROV (Johann Andreas) ... zw ... geb. zw ... gs. Gab mit J. H. WYTTENBACH ... keraus: \*Ausfrüche der philosophirenden Vernunft und des reinen Herzens über die der Mensehneit wichtigten Gegenstände, mit besouderer Rücksicht auf die kritische Philosophie, zusammengetragen aus den Schriften älterer und neuerer Denker. 3 Bändchen. Jena 1797-1799. gr. 8.

NEYRON (P. J.) §§. Die Worte gegen das Ende seines Artikels: Arbeitet mit an den Braunschw. polit. Zeitungen, sind auszustreichen.

NICEUS (C. F.) Kandidat der AG. zu Leipzig — \$\$. \*Recept- Taschenbach für angehende Aerzete und Wundkrzete, und für solche, die sich mit Heilung der Kranken beschäftigen; ein Buch, worinn die Beschreibungen und Kennzeichen der füsserlichen Krankheiten, neist den darwider dienlichen einsachen und zusammengesetzten Mitteln, als Balsame, Salben, Pflaßer, Bougies, u. s. w. ausgestellet, ingleichen das Versahren bey Operationen und die Anlegung der Bandagen genau und bestimmt angegeben find. 3 Theile, Leipz. 1796-1795. 8. ate ganz umgearbeitete Ausgabe, nach Selle's Handbuch geordnet, § Theile, ebend. 1796-1797. 8.

MICOLAT (E. A.) SS. Von den Programmen de curatione februm intermittentium per evacuacita erschien das 9te 1798. — Von den Recepten und Kurarten erschien die 2te Auslage in 5 Bunden 1799.

101 NICOLAI (F. F.) seit 1796 Generallieutenant und seit 1798 wieder Präsident des herzogl. Würtem-Z. 4 NICOLAI (F.) feit 1799 auch M. der Phil. - SS. Leben und Meynungen des Sempronius Gundibert's, eines teutichen Philosophen; nebft zwey Urkunden der neneften tentichen Philosophie. Berlin u. Stettin 1708. 2. Ueber meine gelehrte Rildung, über meine Kenntnife der kritifeben Philosophie und meine Schriften diefeibe betreffend, und über die Herren Kant, J. B. Erhard, und Fichte; eine Reylage zu den neun Gefprachen zwischen Christian Wolf und einem Kantianer. ebend. 1799. gr. 8. Ueber den Gebrauch der falfohen Haare und Perrucken in alten und neuern Zeiten ; eine hiftorifche Unterfuchung. Mit 66 Kupferftichen, ebend. 1801 (eigentl. 1600). gr. 8. - "Ift Kants Moralprincip bey der Auslibung wirklich in allen Fällen hinreichend, wo uns die bisherigen Syfteme verlaffen follen? in der Teutschen Monatssehrift 1796. S. 177 v. ff. - Berlipische Nichlese fiber mancherley Gegenftunde; in den Berlin, Blättern 1797. Jul. S. 66 u. ff. S. 99 u. ff. Aug. S. 176 u. ff. in der N. Berlin, Monatsfehr. 1799. Okt. S. 290 -302. Nov. S. 322-378. Dec. S. 401-421. -Etymologische Redeutung des Worts Schmarotzer ; in der N. Berlin, Monatsfehr. 1799. Apr. S. 278 - 281. Beyfpiel einer Erfcheinung mehserer Phantafmen ; nebft einigen erläuternden Anmerkungen; vorgelefen in der königl. Akademie der Wiffenfch, den 28 Hornung 1798; ebend. May S. 321 - 360. Eine Berichtigung (Aber

des

den Ihm zugeschriebenen oten Akt zu Goethe's Stella); ebend. Jun. S. 470 u. f. Ueber das Sittengoletz; evend. Jul. S. 45-68. Ueber die Ableitung des Worts Dreyharig; ebend. Sept. S. 234-240. Von dem alteften Bucherdruck in Berling ebend, Okt. S. 379 u. f. Ueber die Altefte Buchdruckerev in Berlin; ebend, 1800. lan. S. 55. 50. Bemerkungen über die Muthmaffung vom Knecht Ruprecht; ebend. Febr. S. 145 - 153. Etwas über den verftorbenen Rektor Damm und Mofes Mendelsfohn; ebend. May S. 338-363. Noch einige Anmerkungen über die Erscheinung von Phantalmen; ebend, Jan. S. 436-452. De Anekdote aus Amfterdam: Das Mennet und die Geiftlichen Perrucken; ebend. Aug. S. 113 -Berichtigung einer Stelle in den Anekdaten von Konig Friedrich II; ebend. S. 160. -Vorrede zu Neun Gesprächen zwischen Chri-Rian Wolf und einem Kantianer über Kant's metaphyfiche Anfangegrunde der Rechtslehre und der Tagendlehre, von " " " (Berlin u. Stettin 1708. A). - Von dem Leben und Meynungen des Herrn Magifters Sebaldus Nothanker erfchien die ate verbefferte Auflage 1700. a Bande in 8. - Sein Bildnife vor dem Iften Stück der Jahrbücher der Preuff, Monarchie INOL.

NICOLAI (J. C. W.) SS. Von der Unterweifung in gemeinnützigen Kenntniffen der Naturkunde erfehien die ate Ausgabe . . . und die 3te 1797. 8. - Anreden am Morgen und Abend an die Zöglinge des Hallischen Padagogioms; in Niemeyet's Beschäftigungen der Andacht u. des Nachdenkens für Manglinge S. 268-272 (1787).

NICOLAI (J. D.) - Sein Bildnife vor dem 36ften Band der Neuen allgem. tent. Bibl. (1708).

NICOLAI (Johann David 2) erfter Direktor der Kriegsund Domainenkammer zu Kalifek in Sudpreuffen feit 1802 (vorher Kriege- und Domainenrath bey 2 5

dem Sädpreufsichen Generalfinsnzdepartement zu Berlin): geb. zu ... \$\$. \*Lehrbuch der Warrenkonde, zum Gebrauch der Schulen, enthaitend eine kurze Beschreibung der mehresten und vorzüglichsten rohen oder schon-bearbeite ten Handelswaaren, nach ihrer Benennung, Erzeugung, Gewinnung, Verarbeitung, Nutzen und Gebrauch, Kennzeichen der Gitte und Vaterland; nehst einer Uebersicht der Fabriken und Manusakturen, die sie hervorbringen und des damit getriebenen Handels. Ister Band. Berlin 1795. 3. Neue Ausgabe unter seinem Namen. 2 Bände. ebend. 1800. 3.

NICOLAI (K. H.) felt 1797 Pferrer zu Lohmen bey Pirna — S. Gänzlich gehobene Bedenklichkeiten wegen Aulegung der Blitzableiter; nehf Anweifung, wie sie am leichtesten und wohlseisten angelegt werden können. Dresden 1800. S.

von NICOLAI (L. H.) seit 1798 auch Chef und Diriktor der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, und seit 1801 Russisch-kaisel, geheimer Rath ......

NICOLAI (L... J ... ) königt. Preuffischer Hof- Fiskal mit dem Charakter eines Juflitzraths, in fürfil. Deffauischen und verschiedener andern Gerichtsherren Dienften, wohnt zu Alsleben an der Saale im Fürftenthum Anhalt : 'geb. zu . . . SS. Ueber die Verpachtung der Rechtspflege. Leipz. u. Deffan 1783: 8. - \* Ueber das höchfte Bifehoffsrecht evangelischer Landesherren, durch einen Wink des Reformators Martin Luther veranlaist; in Hagemann's w. Gunther's Archiv für die theoret. und prakt. Rechtsgelehrfamkeit Th. 2. S. 181-200. Gedarken eines Juriften fiber neuere Vorschläge zur Einrichtung der Zuchtbaufer, in Abficht auf die moralifche Verbefferung der Gefangenen; shend. Th. 3. S. 90-39. \*Konnte Luther mit Recht fagen : Die Ehe fey

ein heilig Ding? ebend. Th. 4. S. 140-149.

\*In wie fern darf der Richter dem angeschuldigeten Verbrecher Stockschläge zunzülen lasses
ebend. Th. 5. S. 162-171. \*Gedanken über
die Mistlichkeit der Würderung, als eines Mittels, den wahren Werth zu erforschen, besonders bey Pachtübergaben; ehend. Th. 6. S. 135150. (Diese Abhandiungen sind blos mit L. J. N.
oder N— i unterzeichnet).

-

NICOLASSEN (David Albrecht Peter) ftarb am 14 April 1800.

NIEBUHR (K.) \$\$. Ueber den Zug der französischen Armee nach Aegypten; in dem Genius der Znit. 1798. Oktober. — Sollte das französische Directorium wohl jemahls geglaubt haben, die Engländer in Indien mit Vortheil angreisen zu können? in v. Archenheitz Minerva 1798. Dec. S. 491-496.

NEDERHUBER (I.) feit 1799 ordentlicher Professor der Anstones, gerichtlichen und Staats: Arzusykunde auf der Universität zu Ingolfladt, die bald davaus nach Landehut verlegt wurde (vorher feit 1795 Profektor und Repetitor eben deseibst) —.

Z. 2. n. f. seines Artikels lefe man statt Syndins, Physikus zu Radstatt und bey dem Wildbande Gastein.

NIEMANN (A. C. H.) \$\$. Ueberficht der neuen Armenpflege in der Stadt Kiel; auf Sr. königl. Hohelt des. Kronprinzen Befehl vorgelegt von der Gefellichaft freywilliger Armenfreunde, in Auftrag derfelben abgefafst von ihrem Worfthrer, Prof. Niemann. Altona 1798. 8. Gibbt kraus und bärebrittt: Bilkter für Polizy und Kultur. Tübingen 1800 u. ff. kl. 3. Monatlichtin Sikt. — Von den Mifcellaneen, hiftorichen, flatifichen und ökonomischen Inhalts, zur Kunde des Teutichen und ökonomischen Inhalts, zur Kunde des Teutichen und ökonomischen inhalts beson.

besonders der Herzogihumer Schleswig und Holflein, erschien des aten Bandes istes Stück 1700, ates Stück 1800. (Es haben auch andere Thill daran). — Die Schleswig - Holsteinischen Provinzialbiltter wenden noch immer fortzesetzt.

NIEMANN (Georg) Adjunkt des Ministeriume zu Altona und Nachmittagsprediger zu Ottenfei; geb. zu . . . S. Ueber die Nachheile des gewöhnlichen Schulschillings in den Landschulen; nehft einigen Vorschitigen, den Abgang defelben zu ersetzen, mit besonderer Rücklicht auf das Amt Reinbeck in Hoistein. Hemburg 1790, 8.

NIEMANN (Johann Christoph) starb sm 28 Februar 1785. Lebte nicht zu Schwedt, sondarn zu Halberfäsdt, SS. Beyträg zu dem Halberstädt. Wochenblatt: der Bürger.

NIEMANN (Johann Friedrich) jungerer Bruder von Johann Chriftoph; D. der AG. und Dompkyfikus zu Halberfladt, mit dem Titel eines martgraft. Brandenburg - Schwedtifchen Hofraths: geb. zu Hogmersleben am . . . 176 . . SS. D inaug. de digeftione humana. Halae 1787. 8. - Ueber popolare Medicin ; in den N. Halberft. gemeinnätz. Bl. 1701. St. 5 u. 6. S. 65 - 88. Ueber die Kieldung in medicinischer Hinficht; ebend. St. 17. 18. S. 257 - 288. St. 22. S. 335 - 351. St. 25. S. 385. 389. Tunneftricksche Versuche; ebend. 1792. St. 2. S. gr u. f. Vifum repertum, die Tunftriekichen Verluche betreffend; ebend. St. 3. S. 43 - 47. \* Fürforge für die Gefandheit bey jetziger Herbitwitterung; ebend. St. 21. S. 340-344. Ueber die jetzt herumgehende Ruhr; ebend, 1797. St. 17. S. 267 - 276. Ueber den herumgehenden Scharlachausfchlag; ebend, 1708. St. 92. S. 85 - 04. Sind vielleicht noch obne Ifoirnaufer die Pocken auszurotten? ebend. St. 41. S. 235-240. Beyträge zu Buonaparte's Jagendyeleblehte; shoud, St. 19-21. S. 300 - 233. W.

\* Pocken in Holberftadt; ebend. 341 - 360. 1799. St. 3. S. 47 u. f. St. 4. S. 57 u. f. St. 5. Weitere Nachricht von den Kuhpocken und der Einimpfung derfeiben bey Menfchen; ebend. St. 40, S. 211-223. St. 41. S. 225-230. \* Pragmatifche Bemerkungen über Fächer und Vifitenkarten ; ebend. St. 47. S. 331-341. Fifcher's letzte Krankheit und nahere Unterfuchung derfeiben nach dem Tode : chend, 1800. St. 2. S. 10-26. Grabschrift' auf Fischer. Streithorft und Bichholz: ebend. St. 4. S. 72. Vorschläge zur beffern Behandlung der Pappeln und Weiden ; ebend, St. 12. S. 201-215. den Krankbeiten der Kinder aus Fehlern der er-Ren phylifchen Erziehung ; sbend, St. 19. S. 207-212. Wer hat Religion, die Mutter oder der-Soan ? eine Erzählung ; ebend, St. 26, S. 400 -417.

MIEMEYER (A. H.) feit 1200 auch Direktor des Almofenkollegiums zu Halle - SS. Sammelte und gab keraus: \* Auswahl einiger vorzüglichen neueren geiftlichen Lieder : zum Privatgebrauch. Halle 1782, 8. ate Sammlung, ebend, 1786. 8. Sammlung neuer geiftlichen Lieder; ein Anhang zu J. A. Freylinghaufens Gefangbuch. ebend. 1790. 8. Rede bey dem Tode Sr. Konigl. Maieftat Friedrich Wilhelm des Zweyten; im Namen der Akademie gehalten. ebend. 1707. 8. Ideen über den Plan eines Lehrhnche für die obern Religionskiaffen gelehrter Schulen; nebft fortgesetzter Nachricht von den Ereigniffen und Veranderungen im konigl. Padagogium zu Halle; eine Binladungeschrift, ebend, 1708, gr. N. Progr. Ein Wort über Schulferien und ihre An-Wendung. ebend. 1700. gr. 8. Ueber of. fentliche Schulen und Erziehungsanftalten; nebft einigen Zufätzen zu den Grundfatzen der Erziebang und des Unterrichts, für die Bestizer der iften und aten Ausgabe, ebend, 1700. gr. s. Uebungen der Andacht und des Nachdenkens für Jüng-

Ilinelinge auf Schulen, am Morgen und Abend, an Communiontagen und andern feverlichen Gelegenbeiten ; als Anbang zu dem Gefangbuch für bobere Schulen und Erziehungsanftalten, ebend, 1800, 8. - Von dem Gefangbuch für Schulen erichien die ate Auflage 1788 und die ate 1800. - Auffer dem Leben und Charakter D. -Freylinghaufens in Schulze'ns Denkmahl S. 3-34 befindet fich von ihm eben dafelbft : Dankrede in Gegenwart der famtlichen Lehrer und Scholaren des königl. Pädagogiums, Sonntags d. 27 Febr. 1785 gehalten, S. 35-48. - Ueber die Beurtheilung und Anwendung aufferordentlicher Unglücks. falle (S. 438 des Hauptwerks) fteht in feinem Timothens Th. g. S. 165-179. - Gab heraus feines Bruders (Dav. Gottl. † 6 Febr. 1788) letzte Predigt vor feiner Gemeinde am Neujahrstage 1788; nebft einer kurzen Nachricht von feinem Leben und Charakter (Halle 1788. 8). - Ueber Aug. Herm, Frankens Leben und Verdlenfte; in Heinzelmann's w. Vols philof. Blicken w. f. w. B. 1. St. 1. S. 62 - 74 (1789). - Die Ansführl. Nachricht von der gegenwärt. Einricht. des Padag, erschien nicht 1795, fondern 1796. -Von den Grundfätzen zur Erziehung und des Unterrichts u. f. w. erfchien die ate Ausgabe noch 1706. - Vorrede zu Sal. Klaufer's Auswahl von Predigten über auserlesene Texte det erangel, Geschichte, die wichtigften Angelegenheiten des Menichen betreffend (Leipz. 1798. gr. 8). - Königliche Milde gegen das Hallifche Walfenhaus und Pädagogium; in den Jahrbuchern der Preuff. Monarchie 1700. Septemb. S. 71 - 80. - Von den Briefen an chriftlicht Religionslehrer erschien die ate Sammlung 1708 und die gte 1709. (Auf den Titeln aller a Theil ficht: Ueber populace und praktifche Theologie). - Von dem Handbuch für chriftlicht Religionslehrer erfehien die 4te verbefferte unt vermehite Ausgabe, und zwar ifter Theil: Populare und praktifche Tacologie, oder Methodil

-

and Materialien des chriftlichen Volksunterrichts ater Theil: Homiletik, Paftoralwiffenfchaft und Liturgie 1800. gr. 8. Beyde Theile auch unter dem Titel: Populare und praktifche Theologie, oder Methodik und Materialien des chriftlieben Volksunterrichts. - Die Grund. fätze der Erziehung und des Unterrichts wurden nachgedruckt zu Wien 1797. gr. 8. - Rede an die Gefellschaft freywilliger Armenfreunde. gehalten am Stiftungstage; in dem Hallifchen patriotischen Wochenblatt (deffen Mitherarsgeber er ift) Jahrg. 1. S. 793 - 801. 809 - 818 (1800). Von der beften Art, mit Leidenden umzngehn. eine Pafteralabhandlung; in dem Journal für Prediger B. 6. St. 4. S. 385-432. V predigten; ebend. B. 12. St. 1. S. 1-34. Von Feft. fchlag zur besondern Bearbeitung einzelner Claffen von Mitgliedern chriftlicher Gemeinen; ebend. B. 17. St. 2. S. 125 - 130. Schreiben an den Herausgeber des Jonroals für Prediger; ebend. B. 36. St. 4. S. 416 - 410.

NIEMEYER (G. A.) — geb. zw Glaucha bey Halle
ass... 1757. SS. Standrede bey der Bahre
des — Hro. v. Madai. Halle 1780. 2. Die
gnädige Hülfe Gotter bey einer drohenden Gefahr: über Frankens fromme Stiftungen; eine
Predigt, am 4ten Sonotage des Advents 1795.
ebend. 1796. 8. — Was war Franke für unfre
Stadt und Gemeinde; eine Predigt am 8 Sonnt.
nuch Trinit. 1798; in § J. L. Schulze'ns Sammlung einiger auf die am 24 Jul. 1798 begangene
hundertjährige Gedichteitisfeyer der Grundlegung
des hießgen (Hall.) Walfenhaufes fich beziehenden Predigten, Gedichte und Reden (Halle
1798. 8) S. 91-118.

NIEMEYER (G... F...) SS. Ueber die Ursachen des Englischen National Reichthums. Berlin 1800, 8.

NIEMTSCHER (Franz) Professor am Prager kleine feitigen Gymnafium : geb. zu . . . SS. Leben des & & Kapeilmeifters Wolfgang Gottlieb Mozart; nach Originalqueilen beschrieben. Prag 1708. kl. 4.

NIETER (Christoph Georg Heinrich) Prediger an der Oberhollegiat - Stiftskirche U. L. Fr zu Halberfladt feit 1792 (vorber feit 1787 Prediger zu Beckendorf und Neindorf im Halberftadtifchen, und vor diesem Prediger zu Chriftinendorf in des Altmark): geb. zu Beckendorf am . . . 175 . . St. Friedenspredigt. Halberft. 1795. 8. kiarung und Berichtigung einiger Sprichwörter. ebend. 1798. 8. Die Erndtefeyer; eine Gottesverehrung, gehalten in der Oberkollegiats. Riftskirehe U. L. Fr. am goften Sept. 1798. Traunngsrede bey der ebes ebend. 1798- 8. lichen Verbindung des - Amtmanns Schmelian mit Dem. Martini, gehalten zu Manchenlohra den 27ften Novbr. 1708. ebend, 1708. 8. -Etwas über den Kirchenbefuch; in den Halberflädt. Neuen gemeinnutz. Blättern 1703. St. 4-6. S. 58-76. 81-90. Verfuch einer Apologie der Weisheit und Gute Gotses bey Zulaffung der Kriegalbel; ebend. St. 32 - 34. S. 91-118. Det Thurmer Sternberg zu Jüterbock, eine wahre Geschichte; ebend. 1794. St. 14. S. 249 - 254. Der Werth des Lebens, eine Betrachtung zum Schlufs des alten und Anfang des neuen Jahre; ebend. 1796. St. 36. 37. S. 145 - 180. Ueber das Spricawort: Undank ift der Welt Lobn; ebend. 1798. St. 4. S. 50-64.

NIETHAMMER (F. I.) felt 1797 D. und aufferordentlicher Profeffer der Theol. 24 Jena; wie auch Vorfteber des homiletifchen Inflitute - SS. Doffrina de vevelatione modo rationis pracceptis confentanco flabiliendae periculum. Jenae 1797. 2 mai. - Fr. 1. Niethammers, als Mitherausgebers des philosophischen Journals, Verantwottungsschrift; in den son Fichte herausgegebenen gerichtlichen Verantwortungsschriften gegen die Anliage des Atheismus (Joan 1799. 8). S. 121-192.

NIMIS (N.) jetzt zu Aschaffenburg -

NITSCHE (Karl Gottfried) Suirektor der Lateinischen Schule zu Potsdam seit 1795 (vorher seit 1793 Hosmesser von Hosmesser von Hosmesser von Hosmenn zu Dieskau bey Halle, und vor diesem seit 1792 zweyter Lehret am de Campischen seit 1792 zweyter Lehret am de Campischen seit 1792 zweyter Hischer am de Campischen seit 1795. St. Italienische Sprachlehre für Aussagen. Berlin 1797. 8. Gemeinnützliches encyklopädisches Handlexikon für Gelehre und Ungelehrte, Künstler, Zeitungslefer, noch Bürger- und Landschulen. Erfart 1798. gr. 8.

MIZ (...) SS. Usber die Plattteutschen Erymologien in der Neuen Berlinischen Monatsichrist-1300. Auguß; in dem Allg. litt. Anzeiger 1300. S. 1385 - 1590.

NITZSCH (K. L.) SS. Nauer Versuch über die Usgültigkeit des Mossischen Gesetzes und den
Rechtsgrund der Betersbote; in einem Gutachten über die Ehe mit des Bruders Wittwe, Wittenh, u. Zerbt 1800. S. — Von den Preggrade judicandis morum praecepts in N. T. a. commuoi ombium hominum se temporum ust alienis
erschien Commentationis VI pars prior & posterior 1798.

NODERER (Georg Michael) Schreib- und Rechenmeifier zu Ansbach: geb. zu . . . SS. Lehrbuch der Rechenkunft. Ansbach 1798. z.

NOE (Franz) flarb am 16 Oktober 1796. Vergl.
Schlichtegroll's Nekrolog auf das Jahr 1797. B. 2.
516 Ausg. 10161 B. A. S. 191.

S. 191-218. Dort wird 1744 als fein Geburtsjahr angegebes.

- NöBLING (Johann August Christian) starb am 14 December 1800. War geb. 1756.
- Nöhden (G. H.) M. der Phil. SS. De Porphyril (chollis in Homerum; necedunt quaedam in edita, & appendix de codd, mfl. Tounleyano & Etonenfi. Gottlingse 1707. 8. Jakob Bryant's Abhandlung über den Trojanichen Krieg; aus dem Englischen übersetzt. Braunschweig 1797. 8. Gurman Grammar, adapted to the use of Englishmen. London 1800. 8.
- von NOEL (P. P.) Lebt er noch? und wo halt er fich jetzt auf?
- NoLDECHEN (Karl August) konigl. Preufifcher Kammerrath und Affeffor bey der Generalfalaadminifration zu Berlin (vorber geiftlicher Infpektor zu Wrietzen an der Oder); geb. zu . . . SS. Ueber den Anbau der fogenannten Runkelrüben und die mit denfelben angestellten Zuekerverfache. Berlin 1799. 8. Der ate Heft diefer Schrift ift betitelt : Ueber den Anbau der fogeninnten Runkelrüben und über die verschiedenen auf die Zuckererzeugung aus dieser Pflanze abzweckende Verluche. ater Heft, Mit Belegen und einem Anhange. ebend. 1799. 8. Der praktifche Pflanzer, oder Abhandlung über die Anpflanzung der Waldbaume und aber die Anlegung lebendie ger Zänne, Steinbewellungen u. f. w. Von Walter Nicol. Aus dem Englischen. Berlin u. Stettin 1300. gr. 8. Johann Middletons Beschreibung der Landwirthschaft in der Graf-Schaft Middlefex, mit den Bemerkungen mehreret achtungswerthen Gutsbefitzer und Pachter: aus dem Englischen, Ifter Theil, Berlin 1800, & Oekonomifche und ftaatswirthschaftliche Briefe fiber das Nieder. Oderbruch und den Abbau oder

die Vertheilung der königlichen Aemter und Vorwerke im hohen Oderbruche; nebst einer Situatienskarte des Oderbruchs, ebend, 1800, 8.

NilDEKE (Georg Justus Friedrich) D. der AG. und Wundurzurykunst zu ... geb. zu ... S. Die Kundt immer gefund zu lepn; ein Lehrges dicht aus dem Englischen den D. John Armstrong, übersetzt und mit Anmerkungen Verschen. Bremen 1799. kl. 4.

NolTing (J. H. V.) SS. Religionsgefänge. Hemburg 1795. 8. Gruß und Wunsch an dem Nenjahrstag; zur Unterfützung von fieben armen Vater- und Mutterlosen Walson. ebend, 1799. 2. \* Des alten Leyermanns Wunsch zum Weyhnschtisch an seine Kinder.

NOMER (F. A.) seit 1796 ift er nicht mehr Direktor der Teutschen Schulen zu Dillingen.

RSSELT (J. A.) SS. Vindiciae loci Rom. 9, 21 fq. de jultificatione. Halae 1765, 4. Pr. in ii-led Paulinum Eph. 4, 15: αληθευεν εν αγαμη. ibid. 1766, 4. Jefus Chriftus το κεφαι της de una Del in coelis terrisque familia, ad illuft, loc. Ephef. III, 15 & alios epiftolarum Paulinarum. ibid. 1800. 4. — Von der Anweitung gur Kenntalfs der beften allgemeinern Bücher in allen Theilen der Theologie erfchien die 4te verabiftete und fehr vermehrte Anlinge 1800. — S. 453. Z. 22 des Hauptwerks less man; B. In. St. 1. 22 (1789).

NoTHINGER (J. R.) - geb. zu Bern -

NOLDE (A. F.) (eit 1797 auch Kreisphysikus der Aemeter Ribnitz und Toitenwinkel und in den Stödten Ribnitz und Marlow — SS. Ueber dan Betragen gegen den Arzt; in dem Kalender für die An 2 herzogi. Meckienburg - Schwerinischen Lande 1799 und 1798, in 4. — Erinnerung an einige zu kritichen Würdigung der Arzneymittel seb nothwendige Bedingungen; in Huseland's Journ der prakt. Hillunde B. g. St. 2. Nr. 3 (1790).

- NOLTE (E... C...) D. der AG. zu Hannover: gå zu ... \$\$. Armenapotheke zum Gebraud des königl. Armenisfittuts der Stadt Hannover mit Genehmigung hoher königl. kurfürft, Lan desreglerung verfafet. Hannover 1500, kl. 8.
- NOLTE (Johann Andreas) ftarb am 18 Junius 1798 War geb. 1724.
- NOLTE (J. W. H.) SS. Fon dem mit L. IDELEI besorgten Handbuch der französischen Sprach erschien der poeitische Theil 1798.
- NONNE (J. G. C.) \$\$. Kurze Darfteilung des Lebr und Erzichungsplanes am Gymnasinm zu Dele burg; für das biesige und auswärtige Pablikum Duisburg 1799. 4-
- NONNER (F. G.) §S. Der redliche Dorfbader erschin mit einem neuen Trieblatt zu Nürnberg 1797. 8.
  - NOPITSCH (Christian Konrad) Pfarrer zu Alientham im Bezirk des Nüruberglichen Pfügamts Alidori geb. zu. . . S. Wegweifer ist Fremde in Närnberg, oder topographische Beschreibung de Reichsstadt Nürnberg nach ihren Pikzen, Mikten, Gassen, Gischen, Höfen, geistlichen au weitlichen öffentlichen Gebäuden n. s. s. Nebl einigen Beylagen, Nürnberg zöger (signal 1800). 8.
  - NOPITSCH (C. F. W.) geb. um Kirchenfittenbach im Nürnbergischen 1750.
- NORDMANN (L. H.) it aus Versehen vor NOPITSCH gesetzt worden.

- von NORMANN (P. C. F.) seit 1800 Viceprößident der herzogl. Wurtemberg. Regierung zu Stuttgart, und seit 1794 wirhlicher Hofrichter bey dem Hofgericht zu Tübingen, und zwar seit 1795 mit dem Charakter eines geheimen Raths —
- NORRMANN (C... H...) selt einigen Jahren Kanzlift bey dem Stadtmagistrat zu Emden --
- NORRMANN (G. P. H.) \$\$. Fos der Geographifchflatiftifchen Darftellung (nicht Beschreibung) des Schweitzerlandes erschies des 4ten Theils ister Band, oder des Geographischen und historischen Handbuches der Linder-Völker- und Statenkunde aten Bandes 4ten Theils iste Abtheilung 1798. — Sein Bildniss vor dem 5:sitsn Band der N. allg. teut. Bibl. (1800).
- NOSE (K. W.) feit 1800 auch fürfil. Oranien Nassaulfeher geheimer Legationsrath und Resident zu Elbebrsstäd S. Gedanken über die Wördigung einer Theorie; bey S. U. G. Schäffer's Entwurf über die Unpäsilichkeit u. s. w. (Franks. am M. 1799. kl. 3).
- NOVOTNY a S. Cascilia (Honoratus) Piarifi zu Wien: geb. zu. ... SS. Schagraphia feu compendiaria Hungariae veteris & recentioris notitia historico politicas, eccelefasticus, litterarius, commerciorum, rei militaria, nec non administrationis aerarii ex probatis patriae, allisque auctorum monumentis sucelacte privata opera exponitur,

ae eruditorum judicio fubfieraltur. Pars I & II... Viennae 1708, 8 maj.

NOWACK (I.) ordinil. Lehrer der Handelswiffenschaft an der k. h. Realakademis zu Wien: geb. zu Böhnisch-Aycha in Böhnen im Jung - Bunzlauer Kreis am 10 März 1743. SS. Handlungswiffenschaft. Wien 1799. 8. Grundrifs der Handlungsgeschichte. ebend. 1799. 8. Rinleitung in das Wechselrecht. ebend. 1790. 8. — Von den Grundistzen der Handlungswissenschaft erseichien die zie Auslage ebend. 1790. 8.

-

- NURNBERGER (K.) SS. Protagoras der Sophift über Seyn und Nichtleyn; nach dem Tbeätet des Plato; ein Beytrag zur Geschichte der Philosophie. Dortmund 1798. 8. Bemerkungen über Selbstschätzung. ebend. 1798. 8.
  - NüSSLEIN (Georg) M. der Phil. ordentlicher Professor desfelben auf der Universität zu Bamberg
    feit . wie auch geistlichen Rath und seit rhooPräses des Marianischen Siudentenhause daselbst
    geb. zu . . S. De cognitionum a prior
    de a posterlori discrimine. Bambergee (1794) 4
    Eine Latenische Disputation, die eine Theoris de.
    Vorstellungsvermögens, des Verstandes und der
    Vernunst enthölt. ebend. 1795. 4. Disqui
    stied de humanae voluntatis libertate, ibid
    1797. 4.
  - NUNN (J. J.) \$\$. "Uebungen der christlichen Reli gion nach dem Geiste der helligen allgemeine Kirche bey dem öffentlichen Gottesdienste un bey allen Ereignissen des menschlichen Lebens Frag 1800. kl. 8.
  - NUSCHE (J.) S. Der Titel des erfen Buches tant. fo: Aiphons le Roy litterschiftoriicher und praktischer Unterricht in der Entbindungskunft, we cher in einer kritischen Geschichte der Lehrsung.

und Erfahrungen der vornehmiten Geburtsbelfer, die seit dem Hippokrates bis auf unsere Zeiten gelebt haben, eine Anleitung zur Erlerung und Ausübung der Entbindungskunk enthält; aus dem Franz. mit einer Vorrede, Anmerkungen und Beyträgen vermehrt. Memmingen 1779, gr. 8.

YSENIUS (Heinrich Gottlieb) farb am 6 November 1801. War geb. zu Wolfenbüttel am 20 Februar 1730.

O.

- BEREIT (Jakob Hermann) fterb am a Februat 1798;
  Das S. 467 angeführte Buch: "Die Natur und
  die Heiden über Stelnbart u. f. w. ift S. 468 auch
  dem folgenden 'OBEREIT (Ludwig) beggelegt.
  Welcher ift der wahre Verfalfer?
- BERER (Franz Xaver) Buchdrucker zu Salzburg: geö. zu Prag am 28 December 1755. \$\$. \*Der Menfch vor Gott; ein vollfätodiges Gebethbuch in einer Sammlung von auserlefenen Grbethern (fiz), zum Gebrauch kutholischer Christien. Salzburg 1789. 12. \*Betrachtungen über die Frauenzimmer. Thue Bust und heurathe. ebend, 1791. 8.
- BERLIN (J. J.) nicht mehr Profestor, weil die Universität aufgehoben ift, sondern Bislietketter bez, der Centralschule zu Stranburg §§. Exposé d'une découverte de Mr. le Chevalier de Fredenkeim, sur intendant des Batimens & du Musée de As a La Chevalier de Fredenkeim, für intendant des Batimens & du Musée

## OBERMAYR. S. RICHTER (Joseph).

- O'BERN (...) Französischer Prediger zu Halle im Magdeburgischen: geb. zu. SS. Verschiedene einzelne Abnandlungen, um deten Abzeige hiermit gebeten wird.
- - OBERTEUFFER (Johann Heinrich) D. der AG. um Chirurgie, wie auch ausübender Arzt zu Herifal in der Schweitz: geb. zu . . . SS. Medici mifeb - diatetifeber Unterricht aber die Natur, Be bandlung und Erleichterungsart der Pocken. St Galien 1800. 8. - Ein beträchtlicher Verlat der Knochen des Schadels, nebft der Reproduk tion des verlohrnen Stücks: in Rahn's Muleun der Heilkunde B. 1. Nr. 12 (1792). Beobach tangen über die Wirkungen der fixen Luft i Harnbeschwerden; ebend, Nr. 15. Medicipisch gericutliche Beobachtung; ebend, Nr. 22. Ge febichte und Heilung eines unwillkührlichen Ab gange des Harns, der von einer ganzlichen Lih mung der Harnblafe, nach einer fehr fchwere Geburt entftanden war; ebend. Nr. 24. Voi eine

einer Vereiterung der rechten Niere, nebft der Leichenöffnung; ebend. Nr. 25.

OBERTHUR (B. A.) hält fich zu Würzburg auf -

OBERTHER (F.) SS. Sacramenta ecclesiae Christia-nae. Para I ideae biblicae ecclesiae Dei Conti-Buatio I. Salisburgi 1799 (eigentl. 1798). 8. Auch unter dem Titel : Idea biblica ecclefise Del. Volumen II. - Von Flavii Josephi Opera erfehien T. III. 1785. - Das Tafchenbuch für die Geschichte, Topographie und Statiftik Frankenlands erfchien auch fur das Jahr 170%. Erlangen 1798. 12. - Mit den erwähnten Drey akademischen Reden hat es folgende Bewandniß: Sie führen den allgemeinen Titel: Drey Reden bey verschiedenen Veranlassungen zu Würzburg gehalten. Erlangen 1797. 8. Die ifte hat folgenden besondern Titel: Karl Theodor's von Dalberg. damabls Rektors der hoben Schule zu Wfirzburg. einhellige Wahl zum Koadjutor von Mainz und Worms, ein den Franken, den Gelehrten und jedem Menschenfreunde frohes Ereignis; eine Rede bey einer feyerlichen Versammlung des akademlichen Senate in der Univerfiratakirche zu Warsburg am 13 Juny 1787 gehalten. ifte Rede. ebend, 1707. - Die ate: Ueber den Geift und Charakter der wahren achtchriftlichen Wohlthätigkeit; eine Rede bey der Einwelbung der neuen Hofpitalskirche jenseits des Mayos in Warzburg am 25 Nov. 1704 gehalten und zum Druck erweitert. ebend. 1797. - Die ate: Ueber die Pflichten der Junggefellen als marianifcher Sodalen : eine Rede in der Bürgerfpitalkirebe zu Wfirzburg am Marien - Reinigungstage 1706, als die Junggefellen-Sodalität das erftemabl allda ihr Haupt - und Titularfeft feverte, ate Rede, ebend, 1707.

OBLADEN (Peter Pant) fterb am 18 August 1801.
Wer zuletzt Domchorvikar: geb, nicht 172...
fondern 1717.

Baron Ô-CAHILL (. . .) königi. Sardinischer Oberfler und Generaladinismt; privatische erst zu Hanau, seit 1797 aber zu Oppenheim am Rheis in
der Pfalz — SS. Aus der Geschichte der gröflen iderstührer u. L. w. erschein unter einem besondern Titel: "Militärische Geschichte des Marschalls von Türenne, Mit 3 Plats. Mannheim
1797. 8.

OCHS (P.) wat Oberft- Zunftmeifter der vorigen Regierung zu Balel bis zum Januar 1798, aledann Stifter der Neuhelvetischen Republik, und Senator derfelhen vom April bis Junius 1798, da er, durch Rapinat, Direkter diefer Republik ward; im Junius 1799 entflok er von Bern aus dem Direktorium und ward feiner Stelle entfetzt; im Februar 1800 verlies er Bafel, und gieng nach Paris, wo er Sehretar im Bureau des Departements der auswärtigen Angelegenheiten gewesen feyn foll; feit dem November 1800 leht er wieder zu Bafel als Privatlehrer: geb. zu Bafel 1749. SS. Ansede an E. E. Bürgerschaft zu Basel, gehalten am Schwöttag beyder Städte, am 3 und 10 Julius 1796, Bafel 1796. 8. Entwurf der Helvetifchen Staatsverfaffung. (Tentfeh, Franzöfisch und Italienisch). Ohne Druckort noch Jakrzakl, aber zu Paris 1797 gedruckt. gr. 8. Nachgedrucht zu Bafel 1798. kl. 8. (Mitverfafe fer war der Exdirektor MERLIN zu Paris).

OCHSENHEIMER (F.) jetzt Akteur bey der kurfürfil. Sächsifi hen Schauspielergesellschaft zu Drasden -

OCKHARDT (A.) - geb. zu Wiche am 18 May

Baron

- Baron von ODBLEGEN. ( . . . . ) S. HANISCH ( . . . )
- ODEN SEIMER (F.) 22. 60 n. 7 leines. Actikels lefo man wird se finit werden fis. Uebrigens ift mir der doet afigsworfene Skrupel noch nicht gelöfit worden.
- OEHLER (David Feledrich) Rarb am 3 September
- OEHLMANN (K. A.) \$5. Belobschtungen und Erfahrungen, wie auch verfuchte Curen und Heilungsarten, nehlt veifchiedenen Zergliederungen
  an Kähen, Ochlen, Schaafen, Ziegen und Schweinen, zum Nutzen der Teutlenen Heitsvier und
  Hansmätter, welche fehr oft wegen ihrer kranken Hausthiere in die bedrüngteften Umfände
  kommen, oder anch wohl gar in die verdriefalichten Thierproceffe verwickelt werden können,
  z Theile. Leipz. 1800. 8.
- OELMAG (G.) die felnetwegen gesusserte Frage ift noch nicht beantwortet.
- OELPKE (Johann Gottfried Kaumir) erster Prediger by der lutherischen Kirche in Emden seit 1768 (vorher seit 1762 Prediger an Basitede, soit 1764 Prediger zu Arle und seit 1765 zu Timmel in Oftstelaland): gib. we Haldenzische im Magdeburgischen am 18 Febr. 1736. S. Differt. de justisia caussiar 1876., Gedischtusis-Predigt über Friedrich Wilhelm dem Zweyten, Könige (sie) von Prenssen, gehalten am 17 Dec. 1797. Emden 1798. gr. 8. — Vergl. Retrehemist Oktitel. Pred. Benkmahl (Aurich 1796), S. 13t. 155, aco D. 279.
- OELRICHS (J.) starb am 22 May 1801. SS. Angelfächfische Chrestomathie, oder Sammleng merkwär-

würdiger Stücke aus den Schriften der Angelfachfen, einer uralten teutschen Nation, mit bevgefügter hochteutschen Uebersetzung und einem Kupfer. Bremen 1798. 4.

OELRICHS (Johann Georg Heinrich) farb am 2 Ju-

OELRICHS (Johann Karl Konrad) starb am 30 December 1798. \$\$. Der Apotheker Monigke in Crossen und der mußkalische Geist in Berlin; zwey Gespenstergeschichten der Verzeit, am zwey alten Handschriften mitgetheilt; is den Denknürd. der Mark Brandenburg 1798. Mits S. 425-433. — Die Berlinische Bibliothet erstein anonymisch. — Sein von ihm selbs Lateinich beschriebenes Leben staht vor dem isten Theil selnse Sücherauktionskatalogen (Berol. 1800. 8). — Vergl. Jahrbücher. der Press. Monarchie 1799. April S. 372-376.

OELRICHS (O. A. H.) Z. 2 seines Artikels I. D. Blair's.

OELSNER (Johann Wilhelm) Lehrer an den Gymnafien zu Elifabeth und zu Maria Magdalina in Breslau: geb. zs . . . SS. Neue Rechentafeln, in denen hauptfächlich nach Thalern, Grofchen und Pfennigen, doch auch nach andern in Teutschland üblichen Währungen gerechnet wird, zur Beförderung eines fasslichen und zweckmaffigen Unterrichts im Rechnen; berausgegeben von OELSNER und REICHE, ordentlichen Lehrern an den Gymnafien zu Elifabeth und zu Maria Magdalena in Breslau, Ifte Lieferung, Breslau 1800, &. Auch unter dem Titel; Prakti-Sches Handbuch für den Elementarunterricht. Ifter Theil: Arithmetik; Ifte Abtheilung: Rechentafeln. - Ueber die Methode beym Elementarunterricht in der Geschichte, eine Rede; in Etzler's Beyträgen zur Kritik des Schulunterrichts St. 4. Nr. 2 (1800).

OELS.

- OELSNER (...) hielt fich wöhrend der Französischen Revolution lange zu Parts auf; privatiöri jetzt zu ... feit 1801 mit dem Charakter eines Projessers geb. zu Grünberg in Schiefen ... SS.
  "Lucifer ... Sityer's Geift aus feinen Schriften, von Olisuer; aus dem Franz, von D.
  E. L. Possit, (Ohne Verlaggort) 1800. 8.
  Mehrere anonymische Schriften. Aussitze in der Minerra des Hrn. v. Archenholtz, und in dem Journal; Frankreich.
- OELTZE (G. G.) §§. Diff. de differentia praeferiptionis. Helmfad. 1800. 4. Commentatio juridica de cauffis, quae privilegium dotis inutile reddunt, ibid. 1788. 4. (is J. F. Möllers Namm), Mahvers Difputationus für anders. Pos der Anleitung zur geriodtliches Praxis u. f. w. erfehim die ate Ausgabe zu Jena 1800. 2.
- OEMLER (Christian Wilhelm) ftarb am 2 Junius 1802. \$\$. Vermischte und letzte Beyträge zur Pastorattheologie und Kassistik, für angehende Prediger, nach alphabetischer Orduung. Jena 1800. gr. \$. — Ven den Resultaten der Amersübrung eines alten Predigers u. s. w. erschies der 2te Theil 1798.
- OEMLER (...) Hofadvokat Zu Jena: geb. dafelbft ... SS Gab mit Christoph ASSALL heraus: Blatter für Juriaprudenz, Polizey und Knl-

Kultur überhaupt, besonders aber auch in Teiten herzogl, Skahlichent, fürstl. Schwarzburgischan, fürstl. und gräft. Reuse-Plausschen Landen, iften Bandes ister 12ter Hest. Jena 1800. 8.

- OERTEL (E. F. C.) SS. Wötterbuch über Phiders Fabelu zur Präparation für die Schüler. Nürmberg 1708. 8. Griechlich teutiches Wötterbuch des alten Testaments. Göttingen 1709. gr. 8. Lateinische Chrestomathie; die leichtetten und schönsten Stücke aus Cornelius, Jostings, Gär, Curtius, mit einem Wortregster; für die mittlern Klassen bearbeitet. Ansbech 1800. gr. 8. Griechliche Formenlehre stür Anfänger. Leipz 1800. 8. Johannis dry Briefe kommun S. 500 doppell vor, und find das erstemahl auszustreichen. Recensionen in det Erlanglichen Literaturzeitung.
- von OERTEL (F.) jetzt wieder zu Lzipzig S. Erzählungen aus Canterbury; ans dem Engligfehen der Harriet Lee überfetzt, ifter Band. Leipz, 1798. 2. Wictor, oder der Sohn des Waldes; nach dem Franzöfichen des Hern Ducray-Dämini, Verfasier von Alexie oder das Häuschen im Walde. Mit Kupfern. 2 Theile. ebend. 1798. 2. Cölina, oder: Das Kind des Gehelmnisse; eln Seltenstück zu Victor; nach dem Franz. des Ducray-Däminis 3 Theile. Leipz, u. Sorau 1200. 2. Diethelm; ela Leipz, u. Sorau 1200. 3. Diethelm; ela Ge-

- Gedicht. Leipz. 1800. 9. Ueber Jean Paul Richter; in Wieland's Nouem tent. Merkur 1798. St. 10. S. 174-178.
- OERTEL (H. G.) felt 1798 Propft und Pastor zu Schlieben im Kurkreise ---
- OESFELD (Gotthelf Friedrich) farb am 24 Junius 1801.
- 102 OESFELD (K. L.) SS. Ueber den Entwurf zum Numeriren der Häufer in Berlin; in den Jahrbilchen der Preuf. Monarchie 1798. März, Anzeiger, S. 39-49.
- OEST (Nikolaus) fiarb am ar September 1798. SS. -Ueber die Kranken Kommunion; in den Schleswig - Holftein, Provinzialberichten 1794. H. 2. S. 199 u. ff.
- OESTERLET (Georg Heinrich, der jüngere) Prokurator und Advokat zu Göttingen: geb. dafibh;

  \$\$. Grundrifs des bürgerlichen und peiolichen
  Processes für die Churbrannschweig-Lüneburgischen Lande, und zwar für den Theil derselben,
  welcher in zweyter Instanz den Obergerichten
  zu Hannover unterworsen ist. Göttingen 1800,
  gr. R.
- OESTERLIN (Friedrich Kaspar) Pfavrer zu Efchelbach im Hohenlohischen: geb. zu Dizingen im Würtembergischen am 19 Jul. 1771. S. Fabein und Erzählungen für gute Kinder. Stuttgart 1798. 8. \*Der kleine Zauberer, 'oder Anweisung zu leichten und beiustigenden Kunstflücken aus der natürlichen Magie, für Kinderuad Nichtkinder. ebend. 1799 (eigenti. 1793). 8.
- OETTEL (Karl Christian) M. der Phil. und Pastor zu Mussersdorf in der Oberlaussitz: geb. zu ... SS. Systematisches Verzeichnits der in der Oberlausitz

laufitz wild wachsenden Pflanzen. Görlitz 1799. 8. Anzeige von Farrenkräutern, welche in der Oberlaufitz wachsen; in der Laufitz. Monatsichrift 1800. März S. 1844-193.

ORTTER (Friedrich Wilhelm) M. der Phil. und Superintendent zu Markt. Erlbach im Fürstentham
Bayrenth (vorher Piarret daleiht): geb. zu Linden am a Februar 1754. SS. Einige Nachrichten von dem Leben, Charakter und den Schriftendes weyland Heckewürdigen und Hochgelahrten
Herrn Samuel Wilhelm Oetter, kalierl. Hofund Pfalzgrafens, hochfürft. Brandenb. Onoldabachischen und Bayrenthischen Consistorialraths
und Pfarrera zu Markt. Erlbach, hochfürft. Historiographus und verschledener Akadembeen und
glehrten Gesellschaften Raths und Mitglieds u.
f. w. Ohns Drukker) 1792. gr. 8. Stand verher schon in dem Journal von u. für Franken
B. 4. H. 3.

OETTL (Ulrich) ftarb am 24 Oktober 1795.

OFFENBACH (G...) D. der AG. zu. . . geb. zu. . . S. Bemerkungen über die Browniche Arzneyiehre überbaupt, und die Franklich-Welkardiche Vertheidigung derfelben insbefon-

dere. (Ohne Druckort) 1796. 8.

OHLENDORF (Heinrich) Organist und Schullehver zu Eilenstädt im Halberstädtischen: geb. zu ... §§. Grundfatze und Handgriffe bey behandlung der Bienen in Körben; ein dentlicher und ficherer Unterricht für Blanenfreunde, nach einer funfzigihrigen Erfabrung heraungegeben. Mit einer Kupfertafel. Berlin 1790, 8.

OHM (J. J.) fehreibt fich Lehrer der fehonen Wiffenfehaften, verschweigt aber den Ort feines Aufenthaltes.

GLBERS

- OLBERS (Wilhelm) D. der AG. und ausabender Arat zu Bremen! geb. zu Arbergen im Herzogthum Bremen am 11 Oktober 1758. SS. D. inaug. de oculi mutationibus internis. Goetting. 1780. 4. Abhandlung über die leichtefte und beggemfte Methode, die Bahn eines Kometen aus einigen Beobachtungen zu berechnen. Weisar 1707. 8. (Vergl. Götting. gel. Anzeigen 1797. S. 97-Beobachtung eines Kometen; in den 103). -Götting. gelehrten Anzeigen 1796. S. 1265 - 1268. Ueber den im August 1797 beobachteten Kometen; shend. 1798. S. 81-84. Bemerkungen über die Kometenatmofphären; ebend. 1700. S. 400-411. Von einem zweyten Kometen 170x: ebend, S. 411 - 414. - Beobachtungen der Kometen im Nov. 1795 und April 1796; in Bode'ns aftronom. Jahrbuch für 1799. Ueber den Kometen, den Apian 1533 beobachtete; ebend. für 1800. - Vergl. v. Zach's Allg. geogr. Ephemeriden 1799. Sept. S. 283-287; nebft deffen Bildnifs.
- OLCK (C. H.) che er Prediger der reformitten Kirche zu Emden wurde, war er Prediger zu Manafehlacht S. Onderwys in de zaligmakende Waarheden van den kriftelyken hervormden Godsdienft. (Emden) 1789. 2te Auflage, 1791. 8.
- OLFF (Johann Friedrich Daniel) ftarb am 13 Oktober 1801.
- OLIVARIUS (H. de F.) SS. Le Nord littéraire, phyfique, politique & moral. Ouvrage periodique. à Kiel 1797-1798, gr. 8.
- OLLENROTH (C. F.) SS. Beytrag' zur Operation der Hasenscharte; in Arnemano's Magazin der Wundarzungung. B. I. St. 3 (1797). Beobachtung und Heilart elniger merkwürdigen Drüsenverhärtungen; ibend. St. 4 (1798). Aufste Ausg. 10ter B.

  Bb fätze

fitze in Loder's und Murfinna's chirurgischen Journalen.

OLSHAUSEN (D. J. W.) feit 1798 Paffor zu Hohenfelde im Amte Rendsburg - SS Homiletifches Handbuch über einige der gewöhnlichen Epifteln and über freye Texte. Iften Theils iftet und ater Band. Schleswig 1700. - aten Jahre gangs iftes u. ates Stück. ebend, 1800. gr. 8. Leitfaden zum Unterricht in der Erfahrungsfeelenlehre für Anfänger, ebend. 1800. g. Gab mit N. FUNCK und C. VENTURINI herans: Predigten über die ganze chriftliche Pflichtenlehre. Ifter Band. Altona 1798. - ater Band. ebend. 1799. - 3ter und 4ter Band, ebend. 1800. - gter Band (mit FUNCK allein), ebend. Diefer Band auch unter dem Titel; Predigten über die Pflichten des Menfchen gegen Andere, fo fern fie fich auf die Erhaltung ibret Anlagen und Vorzitge beziehen. gr. 8. - Ueber die Urfachen der letzt fo hanfigen Klagen über Schwäche des Gedächtniffes : in v. Eggets tentfchen Mag. 1797. Aug. S. 176-186. Auch in dem Ungifick unfrer beften Freunde finden wir immer etwas, das uns nicht misfailt; ebend. 1708. Febr. S. 188 - 100. Zwey Worte übet die Frage : Ift es rathfam, den Predigern die Aufficht über die niedern Schulen zu laffen? obend. Aug. S. 240 - 255. - Von dem Lehrbuch der Moral und Religion fur die gebildetere Jugend erichien die ate vermehrte und verbefferte Ausgabe 1799.

OPITZ (J. F.) I. Bankalgefällinspektor — SS. Allgemeines Komtoir für Teutschlands Gelehrte und Künstler, Im Augustmonat 1784...

OPITZ (Rudolf Karl Friedrich) ftarb im April 1800.

von OPPEN (J. F.) feit 1707 wirklicher Kapitaln im Artilkriekorpe und deffen dritten Regiment zu Berlin -

O-REIL

- 0-REILLY (Franz Karl) geb. zu Brüx in Böhmen am 13 Julius 1763.
- - Susa aquarum minetalium Stecknicensium. Ponti 1766. 8 msj. Bischrisbung und Gebrauch des Dobritschame Bades, mit einigen beygesügten, von demselben gewürkten Heilungen. Eger 1769. 8. (Ein Auszug daraus in den Beyträgen zur Wassergeschichte von Böhmen B. 1. S. 178-191 (1770).
- RELL (J. H.) feit der Revolution in der Schweitz nicht mehr von; privatifirt jetzt zu Andelfingen: geb. zu Zürich 1757.
- RELL (K.) eben fo; feit 1789 ift et Professor der Theel. zu Zürich (Prof. der Kirchengeschichte war er seit 1787): geb. zu Zürich 1758.
- on ORLANDINÍ (. . .) lebt er noch? und ift er noch Generalaudiceurlieutenant zu Wien?
- RIGIESE (H. M.) geb. 2n Detern in Officiese land . . . SS.. \* Etwas zur richtigen Beurtheilung des Nur Erwes zur Prüfung über des Herrn Confiftorialraths Coners Sendichreiben an seine nüchsten Amtsbrüder und verständigen Zuhörer, Halle 1779. 3.
- RTLOFF (J. A.) feit dem December 1797 aufjesord dentiches Professor der Phil auf der Universität und Erlangen und seit igot M der Phil. SSA Handbaco einer allgemeinen Statifit der Königlich Preoffischen Statten. Ifte Abtheilung. Mit einer Vorrede von Herrn Hofrath Meusel, und Bb 2

mit Tabellen. Erlangen 1798. gr. 8. Handbuch der Litteratur der Philosophie nach allen ibren Theilen. 1fte Abthellung, die Litteratur der Litterargeschichte und Geschichte der Philofopbie enthaltend. ebend. 1798. gr. 8. Auch unter dem Titel: Handbuch der Litteratur der Geschichte der Philosophie: Beantwortung der Preisfrage: Wie konnen die Vortheile. welche durch das Wandern der Handwerksgeseilen möglich find, befordert, und die dabey vor ommenden Nachtheile verhütet werden? weicher von der königl. Akademie der Wiffenschaften zu Göttingen das erfte Accessit zuerkannt wurde. ebend. 1798. 8. Staatswiffenschaftliche Abhandlung über die Frage: Durch welche Mittel konnten unfere Handwerker dazu gebracht werden, das fie diejenigen Verbesserungen ihrer Gewerbe nützen, deren Zuverläffigkeit durch die Erfahrung oder auch durch andere Gründe er wiefen find? ebend. 1799. 8. Gab heraus: Ideal einer Litterargeschichte; nebst einem (von ihm herrührenden) Abrifs einer Litterargefehichte der neuern Zalt. ebend. 1800. gr. 8. - In Meufel's Leitfaden zur Geschichte der Gelehrfamkeit eilhet von ihm her: Zuftand der Staatswiffenschaften während des oten Zeltraums S. 1100-1212. Zuftand der phyfikalischen Wiffenschaften S. 1212 - 1256. Wie auch die Geschichte der Encyklopadie S. 1338-1342. -Recensionen in der Erlangischen Litteraturzeitung. und anderwärts.

ORTMANN (A. Ferdinand) jetzt Stadtefarrer zu Egagnburg in Nitatröftnich — SS. Predigten über die Leidensgeschichte Jesu. Wien 1794. gr. 8. Predigten, bey verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen, ebend. 1795. gr. 8. Predigten über alle Sons- und Festragevangelien des ganzen Jahrs. a Bände. ebend. 1797. — 2ter Jahrgang. 2 Bände. ebend. 1793. 8. Allgemeines Magazin für Prediger, Sesslorger und Katenes

cheten; gesammelt und herausgegeben. 12 Bände: ebend. 1793 - 1798. gr. 8.

ORTSTEIN (F. L. E.) feit 1797 Mechaniker der Universität zu Rostock.

OSIANDER (F. B.) auch Direktor des Klinikums, Vorfleber, Arzt und Geburtshelfer des Enthindungshespitals zu Göttingen - SS. Hiftoria partus nanae, verfionis negotio a foetu vivo feliciter liberatae, in conceffu artis obfletriciae amantium praeletta d. 18 Febr. 1797. Gott. 1797. 8. Cum Neue Denkwürdigkeiten für Aerztab. aen. te und Geburtshelfer. Iften Bandes Ifte Bogenzahl, Mit 4 Kupfern, ebend. 1707. - ate Bogenzahl. Mit Kupf. ebend, 1708 gr. 8. buch der Eatbindungskunft. Ifter Theil: Litte. rarische und pragmatische Geschichte diefer Kunft. ebend, 1700, gr. 8. Annalen der Entbindungs - Lehranstalt auf der Universität zu Göttin. gen; nebft einer Anzeige und Beurtheilung neuer Schriften für Geburtshelfer. Iftes Stück. 2 Kupferplatten, ebend. 1800. - Iften Bandes ates Stück. Mit r Kupf. ebend. 1800. 8. --Merkwardige Geschichte einer feltenen Hodengefchwult; in Arnemanns Magazin für die Wundarzasywiff. B. I. St. 4 (1708). - Urtheil über die vorgebliche leichte Möglichkeit der Blatternansrottung in Europa; nebft einer Erinnerung an die Aerzte der gegenwärtigen Zeit, und der Ueberfetzung eines franzölischen Briefes von Voltsire über diefen Gegenftand, zur Beberzigung der in Ausführbarkeit der Ansrottung Glaubenden und Nichtglanbenden; in dem Hannöver. Magazin 1798. St. 78 u. 79.

OSIANDER (Johann Eberhard) ftarb am 19 Februar 1800.

OSIANDER (Johann Rudolph) ftarb am 17 Januar 1801 als refignirter Oberhelfer oder Archidiakonus zu Kirchheim unter Teck.

Bbg

- OSSENFELDER (H. A.) noch ift fein Aufenthalt unbekannt.
- OSTERHAUSEN (J. K.) geb. zu Artelshofen im Nurnbergischen am 9 Marz 1765. SS. Uebet medicinifche Aufklärung. Zurich 1708. 8. -Ueber das praktische Gefühl : in Roschlaub's Magazin zur Vervollk. der Heilkunde St. 2. Nr. 6 (1700). - Recentionen in den Gothalfchen und Würzburgifchen gelehrten Zeitungen, wie auch in der Erlang, Litt, Zeitung.
- OSTERTAG (Johann Philipp) farb am 20 November 1801. War geb. zu Idftein im Naffau - Weilburgischen am 29 May 1734. SS. Von dem Progr. über das Verhältnis der Masse der Alten zu des heutigen Maeffen erfchien die gte Fortfetzung 1798. - Die Ueberfetzung von Juflin's Weltgeschichte erschien mit einem neuen Titel 1702.
  - OSWALD (Christian Karl) . . . zu . . . geb. zu . . . SS. Be rage zu Künftlerblographieen. Budiffin n. Leipz. 1800. 8.
  - OSWALD (H. S.) ift nicht mehr zu Potedam und fiberbaupt nicht mehr in Prenffischen Diensten. Sein jetziger Aufenthalt ift unbekannt. War in jungern Jahren Buchbalter im Sehreiberischen Hause zu Breslan - SS. Vermifchte Gedichte, Breslan 1800 8.
  - OSWALD (Simon) . . . zw . . . in Bayern: gib. fikalischen Lehrgebäudes der Metaphysik . Physik, Chemie und Aftronomie. München u. Augsburg 1700. gr. 8.
  - OTTE (F. W.) wohnt jetzt auf feinem Gute Töffrup beg Schleswig -SS. Freymittige Aeufferung über die fogenannte freymithige Beurtheilung der über die neue Kirchenagende erfchienenen and the . Schrif-

2 € ...

Schriften des Hrn. Doktors Thiefs. Schleswig 1793. 8. Johann Jürgin Chriftian Börgh's, Predigers zu Gientofte in Seeland, Anleitung zu einem zweckmäfigen 'Ackerbau; eine im Jahr 1794 mit der erften Goldmedaille von der Landwirthschaftsgefellschaft in Kopenbagen gekrönte Preisschrift; aus dem Dinischen nach der zweyten verbefferten Ausgabe übersetzt und mit Anmerkungen verschen, Mit einer Kupserafel, ebend, 1790. 2.

OTTERBEIN (Georg Gottfried) ftarb am 10 September 1800, War geb. 2u . . . 1731. SS. Predigten über den Heidelbergischen Katechiscus; ein Erbauungstuch. 1ster Theil, Daisborg 1900. gr. 8. — Von dem Geift des wahren Christenthumg erschien die zee Hilste auch 1792.

OTTO (Christoph) ftarb am 31 Julius 1798.

OTTO (D. W.) noch hat man nichts von feinem Aufente halt u. f. w. erfahren können.

07TO (Gottlieb Friedrich) Prediger zu Friedersdorf bey Görlitz: geb. zu. . . . § § Lexikon der feit dem funfzebenten Jahrbundert verfrorbenen und jetztlebenden Oberlaustzischen Schriftsteller und Künstler, aus den glaubwürzigken Quellen möglicht vollstudig zusammengetragen. Ister Band, iste Abtheilung. A-D. Görlitz 1800. zee Abtheilung. E-G. Neht Supplementen zu beyden Athellungen. ebend. 1801. gr. §

ITO (Sohann F. W.) SS, Verfuch einer physifichen Erdbefchreibung; nach den neueften Beschechtungen und Entdeckunger. inter Theil; Hydrographie. Berlin 1800. gr. 8. Auch unter dem Tital: Syftem einer allgemeinen Hydrographie des Erdbodens. Mit einer Kupfertafel.

ITO (J. A.) SS. Von den Reden des Cicero erschien die 2te Ausgabe unter folgendem Titel: M. Tut-Bb &

1

iii Ciceronis Orationes pro Sex. Roficio Amerino & in Catilinam quatuor; cum notis Hotomasei, Abrami, Mureti, Manutli, Graevii, ac feletia aliorum recensult atque edidit. Para gerima. Editio nova, aucht atque emendatior. — M. Tallis Ciceronis Orationes pro lege Manilia, pro A. Licinio Archia poèta, ad Quiritea post reditum is fenatu; cum notis Hotomani &c. Para Jeconda Editio nova, aucha atque emendata. Magdeburg 1800. 8.

- OTTO (K. F.) Vergi. Lobensteinisches gemein nütziges Intelligenzblatt 1708, St. 21,
- OUTZEN (E.) SS. Predigten. Schleswig 1800. 8.
- OUVRIER (J. F.) jetzt Oberprediger zu Nondamm un weit Kuftrin in der Neumark -
- OUVRIER (K. S.) §S. Schreibt seit 1798 die Leipziger politische Zeitung nicht mehr.
- OVERBECK (A. W.) feit 1801 Burgermeifter zu Lin
  - OVERBECK (B. L.) \$\$. Mefaifch peinliches Recht nebst einer Vergleichung des beutigen peinliche Rechts mit demselben. Braunfchweig 1788. 8. -Von ihren Meditationen über verschiedene Recht materien erschien der Ste Band 1799.
- OVERBECK (C. A.) gtb. am 21 Auguß 175. \$\$. Anakreon und Sappho. 2 Lübeck u. Leip. 1800. 8. — Darf bey milden Stiftungen voder Rekimmung des Tellators abgegangen weden? in Schmidt's Hanfeat. Mag. B. 2. H. \$. 166-176 (1799). — Sein Bildolik von Bolänger vor dem 50ften Band der N. allgem. ten Bibl. (1800).
- OVERBECK (J. D.) wurde 1798 pro Emerito erklärt OVE

OVERRECK (J. G.) feit 1798 Senior der gesamten evangelischen Kirchengemeinden in Steyermark, Karnthen und Triest —

OVERBERG (B.) SS. Die Geschichte des alten und neuen Testaments; zur Belehrung und Erbnung, besonders für Lehrer, größere Schüler, und Haussüter; aus der heiligen Schrift gezogen und mit einigen Ammerkanngen begleitet. Ister Theil, welcher die Geschichte des alten Testaments enthält. Mit I Kupfer. Münster 1799.

ater Theil, welcher die Geschichte des neuen Testaments, nebst einem Anhange, enthält. Mit I Kupfer. debnd. 1790 R. — Von der Anweilung zum zweckmässigen Schulunterricht n. s. verschien die 2te stark vermehrte Ausgabe 1793.

P.

AALZOW (C. L.) felt 1708 Kriegs- and Domainenrath, aweyter Justitiarius und Kammersiskal bey der Westpreussischen Kammer zu Marienwerder SS. Die Juden; nebft einigen Bemerkungen über das Sendichreiben an Herrn Oberkonlifto. rialrath und Propft Teller zu Berlin, von einigen Hausvätern jadifcher Religion und die darauf ertheilte Tellerische Antwort, Berlin 1700. 8. \*Geschichte der religiosen Granfamkeit; ein nothwendiger Beytrag zur philosophischen Geschichte des Aberglaubens und zur Geschichte der menschlichen Verschlimmerung durch das gesellschaftliche Leben; vom Verfasser des Hierokles. Mainz 1800. 8. Gah heraus: Philofopbische Geschichte des Aberglaubens, berausgegeben von dem Verfaffer des Hierokles, ate Auflage (Die ifte erschien, zu Folge der Vorrede. in England 1700), ebend. 1800. 8. Annalium Rathwitzenfium liber primus, Berofini 1801 Bb 5

- (eigentl. 1800). 8 maj. Von Observationu ad jus Berussicum communs erschien Fasc. IV. 1797. Fasc. VI. 1800.
- PAALZOW (Siegfried Wilhelm) allem Ansehen nach gestorben, weil er nicht mehr im neueften Berlinischen Adresskalender in dem Verzeichniss der privilegirten und approbirten Apotheker fieht.
- PABST (...) ... zn ... geb. un ... S.

  Der Nachtwächter, oder das Nachtlager der Geifter bey Sastz in Böhmen; eine fürchterliche
  Sage aus den Zelten des grauen Zauberalters.
  Prag 1798. 8.
- PACHALY (F. W.) \$5. Von der Sammlung verschledener Schriften über Schlessen Geschichte und Versasung erschien der ate Band 1801,
- PESSMAYR (Anton) flarb am 4 April 1800. War geb. 1755. SS. Frühpredigten. Wien 1794. 8. Vergl. diter im Allgem, litter, Anzeiger 1801. S. 1454.
- PAGENSTECHER (Johann Alexander Winand) fterb am 23 August 1796.
- PAHL (J. G.) \$\$ "Gebelmnisse eines sunfzigjthrigen Wittembergischen Staatsmannes, 1799, 8. Geschicht des Französschen Kewolutionakriega bie zum Friedensschluss von Compo Formido, 2 Thelle, Stuttgart 1799, 8. Ueber dan Betragen der Franzosen an der schwiblich- franklichen Grönze, im Angust 17961 in den Neuesten Staatsanzeigen B. 1, 5 t. a. 5, 77, 1933 (1706).
- yon PAJON de MONCETS (Ludwig Efalas) ftarb am
- BALLAS (P. S) SS. Bemerkungen auf einer Reife in die füdlichen Statthalterschaften des Ruffischen Reichs

Reichs in den Jahren 1793 und 1794. 1ster Band, Mit colorirten Kupfern. Leipr. 1799. — ater Band, Mit colorirten Kupfern. ebend 1891. gr. 4. Species aftragaforum descriptas El iconibus coloratis illustratae; cum appendice. Fascic. I-XIII. ibid. 1800-1802. fel. maj. — Sein Bildnifs vor den Allg. geogr. Ephemeriden von Gaspari u. Bertuch 1800. lul.

PALM (Georg Friedrich) farb als Amtsvogt zu Scheeffel im Fürftenthum Verden (in der Stadt Verden war er nie angeftellt) am 24 November War geb. zu Adenfen im Fürftentbum Calenberg am 14 Januar 1760. SS. "Biographien. Skizzen und Charaktere berühmter Koniginnen; oder Gemablde weib'icher Groffe und Schwäche; berausgegeben von G F. P. Ham-Adel der Menschheit in bioburg 1797. & graphischen Schilderungen edler Menschen Leipz, - Von den Lebensbeschreibungen und Charakterfchilderungen berühmter Manner erfchien der gte Band 1708. - Peter Artedi; in v. Eggers teutschen Magazin 1707. November S. 535 564. Die Schatzgefiber, ein Auszug aus Kriminalakten; sbend. 1708. Febr. S. 200 -Die Beguinen; ebend. Marz S. 309-331. Papt Gregor VII und Kaifer Heinrich IV; ebend. 1708. St. 5. S. 421-428. Noch etwas fiber Traume; ebend, Nov. S. 400-516. bundeten Schweitzer auf den Schlachtfeldern bey Morgarten, Lanpen, Sempach, Naffels, Gran-fon, Murten und Nancy; ebend. Sept. S. 244. 871. 1700. Mirz S, 204-314. 1800. Septemb, S. 194-214. - Vergl. J. G. Schilling im Allg. litter. Anzelger 1800, S. 1995.

PANNICH (1. C.) — geb. zw., . . in der Lausitz., . . . . . SS. Historische Nachricht sowohl von der Erstchtung der Wellischen (Italienischen) Congregation unter dem Titel Mariä Himmelfahrt, als auch der dazu gehörigen Hospitals B. V. Marine

ad S. Carolum Borromaeum; bey Gelegenbeit der feyerlichen Begängnis des zweyten Jahrhunderts von Brrichtung ermeldter Congregation; verfasset von Pster Rigetti, gegenwärtigen Sehretär der löbl. Wellichen Congregation u. C. w. und von P. Johann Christoph Pannich, Weltprießer, weiter ausgesährt. Mit Genehmigung der kaisel. königl. Cessur. Prag 1773. 4. Ein Ehrenfchild der gelässerten Unschuld, oder Recept für mein krankes Vaterland, einer neuen Schmäntchrift: Der Köcher mit zwois Preilen, entgegen gestellt, ebend. 1732. 8. (Dir Verfasser foll sichlich Protsstat gussim styn).

von PANNWIZ (W. O.) Mitglied des General-Landdremen und Iovaliden Verpfteg: mgs - Direhtorisms, Haupt - Ritterschafts : nan Fenergeschetätz-Direktor, Direktor des Nuder-Barnimischen Kraifes, wie anch Direktor der allgemeinen Witten-Verpftgungs - Anfalt, zu Berlin —

PANZER (G. W.) seit 1799 auch D. der Theol.

\$\sigma\$. Ulrich von Hutten in literaricher Hinsicht.

\text{Nilneberg 1798. 8.} — Annales typographici,
ab anno MDI ad annum MDXXXVI continuati.

— Volumen fizium. ibid. 1798. — Volumen
feptimum. ibid. 1799. — Volumen ostavam.
ibid. 1800. — Volumen nonum. ibid. 1801. —
Volumen detimum, ibid. 1802. (Der 11te Band
wird das gauze Werk beschliessen). — Nachlese zu seinem Ulrich von Hutten in litteraricher
Hinsicht; in dem Allgem, litter. Anzeiger 1800.

\$\sigma\$. 1902. Anzeige einer seltenen Sammlung; \( \text{struct} \) \( \text{conj} 
PANZER (G. W. F.) \$\$. Symbolse estomologicae,
Pars I. Cum tabb. sen, color, Erlang, 1798,
4 maj. — Vos Faunae infectorum Germanicae
initia er/chieses bis zu Ende des Jahrs 1800
75 Hefte,

PAN-

- PANZER (J. H. F.) Git 1798 Pforrer an Eltersdorf and Transniohe unucit Nüreberg — \$5. Das Bild des wahthait thitigen Mannes u. f. w. 1798. 4.
- PAPE (H.) SS. Synodal-Abhandlung über den Segen des Fredigtamts; in den Sommal für Prediger B. 19. S. 357 277. Von dem Chriftlichen Glaubenabekenntnifs für Confirmanden erschien die 3te vermehtte Auflage zu Bremen 1799. 8.
- PAPPENHEIMER (H. S.) SS. Sur la lituation politique & financière de l'Angleterre, à Paris 1708. 8.
- PAPPENHEIMER (S. S.) SS. Deduktion feiner berelts herausgegebenen Apologie für die fühe Beerdigung der Juden. Beealen 1798. 8.
  Abermahliger Versuch über den ontologischen
  Beweis vom Dasyn Gottes, auf Versulasiung
  des Zeitbedürfnisse. ebend, 1800. 8.
- PAPST (J. G. F.) felt 1801 Deskant zu Zirudorf \$\$. Von den Commentar über die christliche Kirchengesehichte nuch dem Sehröckhischen Lehrbuch erschien des 2ten Theils 2te Abtheilung 1798 (nicht 1796). — 3te Abtheilung 1801.
- PARIZEK (A.) ift nicht Piarift, sondern Dominikaner zu Prag — SS. In der letzten Zeite feines Artikles letze man nach Lehrer kinzen: nebt einem Anvange vom Propaganden-Unterrichte für Mafteelehrer.

- PAROW (J. E.) SS. Grundriff der Vernunftreligion, zum Gebrauch bey feinen Vorlefungen entworfen, und fowohl mit litterarlichen als erläuternden Anmerkungen begleitet. 2 Lieferungen. Berlin u. Leipz. 1799. 8.
- PARRHYSIUS (. . . ) SS. Beytrige zu Teller's Ma-
- PARROT (C. F.) felt rhot geheimer Sehretar die Herzogs von Würtemberg zu Sixtigat SS. Rechenkunft, mit genz besonderer Anwendung auf
  Wistenschaften, Künste, Professionen und auf den
  Handel. Bayteuth 1797. 8. Das zuletzt
  angesührte Buch: Neue vollständige und gemeinfasisiche Einieltung u. s. w. ift dan nächst vorhergehende, mit einigen Bogen vermehrte Buch:
  Versuch einer Einieltung in die mathematischphysische Stern- und Erdkunde.
- PARROT (G. F.) felt 1801 M. der Phil. und Professor der Physik auf der Universität zu Dorpat (voruse beständiger Sekretar der Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät zu Rige); geb. zu Mömpsigard . . .
- PARROT (J. L.) Bruder det beyden vorhetgehenden; felt 1799 Stabsamtmann zu S'mindalfelt im Würtumbergischem Authril an der Grafschaft Limburg, mit dem Charakter einet herzogl. Würtembergischen Regioungerath: geb. zu Mömpetgard. . . . S. Die Theoretisch praktische Abhandlung über die Art u. f w erschien ohne feinen Namen, aber unter dem Druckort Stuttegart.
- PARTZ (Ernft Ludwig) ffarb am 27 May 1200.
- PASQUICH (J.) wurde 1797 auf fein Anfuchen der Frofessur zu Pest entlossen SS. Unterricht im der mathematischen Analysis und Maschinenlehre;

Beylage zum ersten und zweyten Bande, Erweiterangen und Berichtigungen enthaltenid. Leipz. 1798. 8. Eltemata analysios & geometriae sublimieris, ex evidentissmis notionibus priacipuisque dedustia. Lips. 1799. 4. Auch unter dem Titel: Opusula flatico - mechanica, principiis analysios siniterum superstrusta. Vol. 18 11. — Etwas über den Gebranch der Lehre von Pendeln bey der Annahme der ellipsoidischen Gestalt der Erde; in v. Zach's monail. Cerrisp. 1300. Jul. 8, 3-14.

- PATJE (C. L. A.) felt 1802 Hofrath SS. Ueber die Entbehrung ausländischer Bedürfnisse; in dem Neuen Hannov, Magazin 1798. St. 99.
- PATZSCH (Heinrich Dietrich) ftarb am 13 Oktober 1797. War geb. zu. . . 1752. — Dar Buch: Göttliche Hobeit Jesu u. C. w steht im Heinfinsischen Katalogen unter seinem Namen.
- PAUER (Joseph) Kaplan zu Golfern im Oeftreichischen: geb. zu . . . \$\$. \*Predigten auf einige Sonnund Festtage. Salzburg 1797. 8.
- PAULI (A. F.) SS. Von dem Vollständigen Verfach einer Methodologie u. f. w. erfchien der 3te Theil 1798.
- PAULINUS a S. Bartholomaco, der vor dem Eintitt ins Klofter hies: WESDIN (Johann Philipp) subbfehister Karmeitter zu Wien (vorher Lehrer der morgeniändichen Sprachen in dem Miffionskolleglum des heil, Pankratz zu Rom, und vor diesem Miffionsrius auf der Kütte Malsbar): geb. zu Hof bey Mannerdorf im Orsteischischen 1748. S. Systema Brahmanicum, liturgicum, mythologicum, civile: ex monumentis Indicts Mnste Bergiani Veiltris differtationibus bistorico-criticis illustravit. Romas 1791. 4, Cum XXX tabb. sen, Examen historico-cri-

eritieum codicum Indicorum bibliothecae facrae Congregationis de propaganda fide, ibld. 1792. 4. Mufei Borgiani Velitris Codices manuscripti Avenfes, Peguani, Siamici, Malabarici, Indoftani, animadversionibus cuftigeti & illuftrati; accedunt Monumenta inedita & Cosmogopia Indico-Tibetana, ibid. 1793. 4. Lattera fu monumenti Indici del Multo Borgiano illuftrati, stid, cod. 4. India orientalis Chriftians, contineus fundationes ecclefiarum, feriem epifcoporum, miffiones, fchifmata, perfecutiones, viros illuftres, ibid, eod, 4. Viappio alle India orientale. ibid. 1796. 4. Amarfinha, Sectio prima, de coelo, ex tribus ineditis codicibus Indicis manufcriptis, ibid. 1708. 4. fei Caefarel Vindobonenfis nunci Zodiacales. Vindobonae 1799. 4.

PAULITZKY (Heinrich Felix) ftarb 1792. SS. Vos der Anleitung für Landleute zu einer vernürftigen Gesundheitspflege erschies die 2te Ausige 1793 und die 3te 1798.

PAULMANN (Johann Ernst Ludwig) Sohu von Johan Ludwig; Vikarius am S. Cyriaci Stift zu Brausfehnetig, Domoihanius zu Halber flast (felt 170.), wo er auch lebt, und felt 179. herzogl. Brausfehnetigischer Kommissionerath; schreibt sich auch 
felt kurzem Russische Softinerath; schreibt sich auch 
zu Brausssen, Huitains (Trioleta); avec des Notes 
necessische, Huitains (Trioleta); avec des Notes 
necessischen, Huitains (Trioleta); avec des Notes 
necessische, Huitains (Trioleta); avec des Notes 
necessische, Huitains (Trioleta); avec des Notes 
necessische, Huitains (Trioleta); avec des Notes 
necessische Dicht 
ungsatten, Huitains (Trioleta); avec des Notes 
necessische Dicht 
necessische Dicht 
necessische Dicht 
von Carrazza, oder die Liebe ein Abgrund; 
ein Tranerspiel. ebend. 1800 (tigents. 1799). 8.—
Vergl. Allg. litter. Auzeiger 1798. S. 1985-1990. 
2700. S. 438.

PAULMANN (J. L.) SS. Rede bey der Paulmann- und Hechtischen Verbindung. Ralberstadt 1794. 8. PAULUS (H. E. G.) SS. Pr. Commentatio de confilio, quo scriptor in actibus apostolicis concinnandis du-Elus fuerit. Fenae 1798. 4. Orationes academicae, quarum altera orthodoxiae theologicae notionem philosophicam, altera Lutheri & Men lanchthonis indicium de vi & officiis Doctoratus theo. logici exponit. ibid. 1799. 8 Introductionis in Novum Teftamentum capita felettiora, quibus in originem, scopum & argumentum Evangelio-.. rum & Alinum apoftolicorum de novo inquiritur. ibid and 8. (Es find die fchon im Hauptwerk S. 44 angef ührten Commentationes theologicas &c. denen der Verleger diefen neuen Titel gab). Pr. de tempore scriptae prioris ad Timotheum & ad Philippenfes epifiolae Paulinae. ibid. cod. 4. C. F. Volney's Reile nach Syrien, in den Jahren 1783 : 1784, 1785; aus dem Franzöfischen überfetzt; dritter Theil, welcher die Zufätze der dritten Franzölischen Originalausgabe, nebft mehrern von den merkwürdigften durch die Franzofisch - Aegyptische Expedition veranlassten Beobachtungen enthält, ebend, 1800. 8. (Die beuden erften Theile find nicht von ihm). lologifch - kritifcher und hiftorifcher Kommentar über das Neue Teftament, in welchem der Gries chische Text, nach einer Recognition der Varianten . Interpunctionen und Abschnitte , durch Einleitungen, Inhaltsanzeigen und ununterbrochene Scholien als Grundlage der Geschichte den Urchri-Renthums bearbeltet ift. Ifter Theil: Der drev erften Evangelien erfte Halfte. Lubeck 1800. ater Theil: Der drey erften Evangelien zweyte Halfte, ebend, 1801. - gter Theil: Der drey erften Evangelien Fortfetzung und Beschluss. ebend. 1802. gr. 8. - Der Nur, Volkslehrer; in Ammon. Hanlein s. Paulus neuem theologi-Schen Journal B. 5. St. 8. S. 800-811 (1795). -Collatio verfionum Graecarum reliquarumque in Polyglottis Londinenf. editarum cum textu Hebraico raticisiorum Michae, una cum nonnullis ejusdem textus explicationibus; in Pott's s. Ruste Ausg. soter B. Cc perti's

perti's Sylloge commentationum theologicarum (1200). — Von der Summlung der merkwürdigften Reisen in den Orient erschien der 4te Theil zu Jenn 1798.

\_

- PAULUS (Karl) Passor extraordinarius des resormites Minsserium zu Rintein: geb. 2m. ... S. S. Die einzige Urache der Hundswuth, und die Mittel, dies Uebel ganz auszurotten. Rintela 179%. N. (Stand sehon vorker in der Westphälischen Stadt- und Landshronik 1793).
- PAUPIt (Franz Andreas) größt. Clam. Martinizhikur Braumrifitr zu Schlan in Böhmen (vorher fürftl. Sehwarzenbergischer Braumeister zu Gindnitz): gib. zu . . . . . . . . . . . . Sie Kunst dea Bierbrauen, physiche chemisch ökonomisch beschrieben (Mit Kupfern). 2 Theile. Prag (1794). 3. Versach einer Grundlehre der Bierbrauerey, in tetechetischer Form für Lehrlinge, Gesellen und Brauer, als auch für jeden Oekonomen, der sich von dieser Kunst gründliche Kenntnisst zu sammeln wünscht. Nebst einer theoretisch-praktische Einseltung, warum das alte gut seyn ollende Böhmische Bier in Versail gerathen ist; physich ökonomisch- praktisch verfaßt, ebend. 1797. 8.
- von PAUW (Kornelius) first am 7 Julius 1799. War geb. — 1739. — Die Recherches philosophiques sur les Grecs bestehen aug 2 Voll.

- PECK (A. L.) Pfarrer zu Culitzsich unter der Inspektion Zwickau leit 1798; geb. zu Lauterbach bey Magiberg im Erzgeburge
- PEHEM (Joseph Johann Nepomuch) flarb am 17 May 1790. War geb. 1740. Z. 15 l. in den flatt in dem.
- Freyherr von PELKOVEN (...) ... zw ...
  geb. zw ... §S. Versuche in Dichtkunft und
  Profa, Straubing 1800. 8.
- PELZEL (Franz Maria) fterb am 24 Februar 1801.
- PENKER (Christian Erdmann) starb am 2 Junius 1802.
  Bis im Februar 1300 war er Commis der Steinleichen Buchhardtung zu Nürnberg; unchher bis zum 1 Julius desselben Jahres Compagnon, und seitdem Inhaber der, ehemahls Pechlichen, nun Job. Peter Wolssichen Kunst- und Buchhandlung daselbst. S. Merkwürdige Belege zu den traudige Erfahrungen, die man im menfellichen Leben machen muss; Nr. 1. Epistel an Gönner und Freunde eine ihm Kusterk nachteilige Sage aus Würzburg betresseld, 1800. S.
- PENZEL (A. I.) in der gten Zeile feines Artikels lefe man: vorker feit 1792 Frangofischer Sprachmeifter zu Tefchen - SS. Sammlung merkwürdiger und wichtiger Briefe, die von angesehenen Standespersonen und berühmten Gelehrten an ihm geschrieben find; nach alphabetischer Ordnung. Ifter Band. Leipz. 1798. gr. 8. - Seit 1794 giebt er zu Klagenfurt herque: Aligemeine gen lehrte Zeitung Teutschlands für die Oeftreichifchen Staaten. - Die Ueberfetzung des Die Kaffins ift fo betitelt: Des Tetus Die Kaffins Kokkejanus, ehemahligen Bürgermeifters zu Kom. Jahrbucher Romischer Geschiehte ; aus dem Griechifchen überfetzt und mit Anmerkungen verfoul hen, aten Bandes ifte Abtheilung, Leipz, 1786. -Cc s 2ten

aten Bandes andere Abthellung ifte Halfte: Augustus Kaiser, oder des Kassianischen Textes 45stes bis und mit dem 50sten Buche, abend. 1799. gr. 8. (Der 1ste Band ist noch nicht erschienen).

PENZENKUFER (C. W. F.) SS. Neue Grammairs raijonul, zum Gebrauche für eine junge Person herausgegeben und mit vielen Abhandlungen von den Bürgern Laharps, Smart, Gingaussi, Aubert und andern verschen. Nach der zweyten, verbeflerten, mit einer Vorrede vermehrten Ausgabe übersetzt und mit fortlausenden Supplementen und Anmerkungen bereichert. Nürnberg 1798 gr. 8. Raccolta della più eleganti, e della più interessanti Novelle di Gievanni Boccaccie &c. ebend. 1798. kl. 8. — Ueber einige Stellen im N. T. nach Kantischer Erklärungsmethode; Probe einer größern Arbeit; in Henke'ns Magazin für Religiossphilof. B. 3. St. 2. S. 579-588. — Recensionen in der Eriang. Litt. Zeitung.

PENZLER (Georg Samuel) richtiger BENZLER. S. die Nachträge im folgenden Band.

PBPIN (P.) SS. Kurzer Unterricht von der Englichen Aussprache und Rechtschreibung zum Geberauuch der Anslager. Gettingen 1791. 8. (Vermutklich nur eine neue Auslage oder gar nur ein neue Tituloliait zu der schos im Hospiteerk angeit führte ersten Schrift). — Wahrschninich ist derzeinge PEPIN, der Califonnaule &c. und Petton un Rol'fur les Affignats &c. von diesem verschieden und ein gebohrner Franzose.

PERCHTOLD (J. N.) - geb. zu Salzburg 1743.

PERSCH (Christian Karl) ftarb am 17 Junius 1801.

- PERSOON (C... H...) SS. Commentarius D. Jac. Chrift. Schasifer Fungorum Bavariae indigenorum icones pictas differentiis (pecificis, synonymis & obfervationibus felectis illustrans. Erlangae 1800. 4. Icones & deferiptiones fungorum minus cognitorum. Fafcie. I cum tabb. aen. pictis VII. Fafcie. II cum tabb. aen. pictis VII. Fafcie. II cum tabb. aen. pictis VII. Lipf. 1800. 4. Dit Commentatio de fungis claviformibus an formaß es heiffen ift aus dem vorhergeht fan Werk: Corypnaei &c. befonders abgedrucks.
- PESCHECK (C. A.) \$\$. Wörterbuch der Hausarzbeyannde für Aerzte und Nichtärzte. Ifter Band, Zittau u. Leipz, 1800. - ater Band, ebend, 1802. 8.
- PESSLER (B. . . G. . . ) Paftor zu Wetlenftedt und Vechelde unweit Brannschweig - SS. Voliftandige Beschreibung und Abbildung einer neuen Drefchmafchine, welche, ohne alle Verwirrung des Strobes, nicht nur rein ausdrifcht, fondern auch. während des Drefchens felbft, das gedrofcbene Korn ausfiebet und einmeffet; auch, wenn man will, nach einer geringen Abanderung, anftatt einer Flachsbreche dienen kann. Mit Kupf. Braunfchweig 1707. 8. Kurze Befchreibung und Abbildung eines newerfundenen febr einfachen Bntterfaffes : mit welchem die fonft fo befchwerliche Arbeit des Butterns nunmehr feibft von einem fünfjährigen Kinde oder auch einer erwachsenen Person, die aber alsdann ihre Hande dabev zu verschiedenen andern Arbeiten, als z. E. Naben, Stricken u. f. w. noch völlig frey behalt, auf die bequemfte Art verrichtet werden kann, Mit Kupf, Nebft einem Anhange. ebend, Leicht anwendbarer Beyftand der Mechanik, um Scheintodte beym Erwachen im Grabe auf die wohlfeilfte Art wieder daraus zu erretten; ein gutgemeyster Einfall und Vorfchlag, besonders in Rückficht auf die hierinn Ccs noch

noeb niebt genug berathenen Landleute; nebk einem Kupfer; zur fernern Prüfung übergeben.

PESTALOTZ, auch PESTALUZ\*) (H.) SS. \*FI-guren zu meinem ABC. Bueh oder zu den An-fangsgründen meines Denkens. Bafel 1797. 8. \*Zuruf an die Gesetzgebenden Räthe Helvetiezes von einem Patrioten. 1798. 8. \* Ueber die Fendslatgaben. Arau 1798. 8. \* Erif Hauptversisser und Redakteur des Helvetischen Volkablatts, einer seit dem Septemb. 1798 von der Regierung versanstalten Zeitcheift. 8.

PESTEL (F. W.) fein jetziger Aufenthalt ift mir unbe-

PESTEL (Kaspar August) M. der Phil. und selt 1797
Diakonus 22 Queerfurt (vorher Katechet an der
Peterskirche 22 Leipzig): geb. 22. ... SS.
Einige Homilien und Predigten. Leipz. 1797. gr. 2.

PETERSEN (G. F.) \$\$. Noch einige freymüthige Gedanken über Collendefecte und Unordnungen im Rechnungsweien; in dem Houndy, Magazin 1700, 5t. 82 n. 82.

PETERSEN (Heinrich Anton) farb am 25 August 1708.

PETERSEN (J. W.) SS. \* Unter dem Namen ?LA-CIDUS: Litteratur der Staatslebre, zite Abtheilung. Strasburg 1798 (eigentl. 1797). gr. 8.

PETISCUS (J. K. W.) selt 1800 Prediger der reformirten Kirche zu Leipzig —

le PETIT (Johann Georg Wilhelm) ftarb am x Februar 1801. War geb. zu . . . 1736.

<sup>1)</sup> In der neuern Zeis doch auch PESTALOZZI.

- le PETIT (Traugott Wilhelm) feerb am 24 Februar 1800.
- PETRI (Johann Christoph) M. der Phil. und Profissor des svangelischem Gymnassums zu Ersurigeb. zu... S. Ueber die Ehstriche Sprache und das in Ehst. und Liesland geredete Teutsch; in dem Allgem. litter. Anz. 1800. S. 1521-1527, 1529-1536. Mehr Anssiste eben dassisst. — Ueber den Handel der Städte Reval, Peroau und Narwa in Liesland; in dem Journal für Fabrik u. s. 1800. Nov. Nr. 5.
- PETRI (Johann Philipp) farb am 15 November 1797.
- PETSCHE (G. I.) §§. Betrachtungen über die Leidenngeschichte jesu, zur Beförderung ebristlicher Lebensweisheit. Pirna 1799. 8. Materiallen zu Keligionsvorträgen bey Begröbnisen, aus den Werken Tentscher Kanzelredner gesammelt. 1sten und 2tes Stück. Chemnitz 1300. 3.
- PETSCHKE (August nicht Adolph F.) Lehrer am kurfürftl. Sächfifehen Taubftummen - Inftetut zu Leipzig: geb. dafelbft am 18 Auguft 1750. SS. \* Ueber die Nothwendigkelt, Taubftumme zu unterrichten, und Kinleltung zu einem Werke über die Kunft, Taubftumme zu unterrichten, von Sicard . Lebrer der Taubftummen zu Paris; Aberfetzt von A. F. P. Leipz. 1798. 8. (Beyde Auffätze fanden nicht, wie es S. 60 heißt, in v. Eggers Teutschen Magazin oder Monatsschrift. fondern in der zu Leipzig ohne Namen herausgekommenen Teut. Monatsschr. 1707 Aug. u. Dec.). \*Anleitung, in kurzer Zeit lefen zu lernen, vornehmlich zum Gebrauch der Taubstummen im bieugen Inftitute. Leipz. 1799. 8. (Unter der Vorrede fieht fein Name). Erfte Anfangsgrunde des menfchlichen Wiffens, vornehmlich zum Gebrauche für die Taubftummen des hiefigen Inflituts, ebend, 1800 (eigentl. 1799). 8. Giorg Cc 4

Gtorg Raphasi's Kunk, Taube und Stumme reden 2u lehren; mit einer Vorrede des Herrn Prof. K. A. Cöfars, einer Litteratur des Taubfummenunterrichts, und einem Briefe des Liu. Med. Wilhelm Kerger's; mit Anmerkungen herausgegeben. ebend. 1804 (signil. 1800), kl. 8;

PETZOLD (J. N.) SS. In den Commentariis Lipficenfluus de rebus medicina & Icleada naturali gestis bearbeistet er während der Jahre 1762, 1762, und 1766 das praktijchs Fach. — Vergl. Elwert's Nachrichten B. I. S. 454-458.

PEUKER (J. G.) jetzt Kammerath zu Breslau -

PEZOLD (Ch... Ph...) flarb 1797. War Hofadwokat und Stiftsverwalter zu Römbild: geb. dafeibft . . .

PFAFF (C. H.) Bruder von Johann Friedrich; feit 1797 aufferordentlicher Professor der AG. auf der Univerfität zu Kiel (erhielt 1788 den Ruf als berzogl. Würtembergischer Bergrath nach Stuttgart, blieb aber zu Kiel): geb. - am 2 Marz 1774. SS. \*Neu aufgefundene Gedichte Offians; aus dem Englischen übersetzt. Mit einer kritischen Abhandlung fiber die Aechtheit diefer Gedichte. Stuttgart 1792. 8. \* Phantalieen eines Weltblirgers auf einer Reife anrch die Wirtembergifche Alp. ebend. 1793. 8. Mit D. SCHEEL zu Kopenhagen giebt er heraus: Nordisches Archiv für die Natur - und Arzneywiffenschaft. iften Bandes iftes Stück. Kopenhagen 1799. ates Stück ebend, 1800. - gtes Stück une ates Bandes Iftes Stück, ebend, 1801 8. Aphorifmen über die Experimentalphyfik; zum Ge brauch bev Vorlefungen. ebend. 1800. 8.

PFAFF (J. F.) SS. Vire illustri A. G. Kaestner de problemate e Geometria curvarum respondet idelms, 1700, 4, — Z, 13 l. 1797 statt 1796,

- PFALER (I.) + geb. nicht 1741, fondern 1751.
- PFANNENBERG (J. G.) seit 1799 Prediger an der Georgenhirche und Mitglied des examinirenden Minifleriums zu Dessau
- PRANNENSCHMID (A. L.) SS. Eine nene verbesserte Anstage des Versuchs einer Anleitung zom Mischen aller Farben n. s. w. besorgte E. R. Schulz zu Leipz. 1799. 8.
- FRANKUCHE (H. F.) seit 1707 Subrektor der Domschnie zu Bremen S. Beyrtäge zur gedauern
  Kenntniss der gedrackten Angelsächssiehen Uebersetzungen des Alten Testaments: in der Göttingischen Bibl. der nusessen kolo. Litteratur B. 3.
  St. 4 (1797). Ueber die Paliksinensische
  Landessprache in dem Zeitalter Jesund der Apomel, ein Versuch, zum Theil nach de Ross; in
  Eichhorn's Alg. Bibl. der bibl. Litteratur B. 3.
  St. 3 (1798). Ueber die Gebets-Formel der
  Messas-Schuler Matth. 6, 9-13 und Luc. 11,
  2-4; ein Beytrag zur historischen Auslegung
  des N. T.; sbend. B. 105 S. 846-878 (1800).
- PREFEL von Kriegelstein (C. F.) privatifirt seit 1801 zu Colmar bry dem folgenden (vorher zu Nürnberg, und vordem anderwärts)— SS. "Sendschrelben eines eydgenössischen katholisches Rathagliede von \* \* 5 n ein evangelisches Rathaglied von \* \* 4, die Französische Bundserneuerung betreffend. (Ohne Druckort) 1776. 4. Das nömliche Französisch 1776. 4.
- PIEFFEL (K. G.) Bruder des vorhergehenden SS.
  Gab nebst HUBER, LAFONTAINE und andern
  heraus: Taschenkslender für Damen auf das Jahr
  1799. Mit Kupfern. Täbingen 1798, 12. Auch
  auf die Jahre 1800 und 1801.

- PFEIFFER (A. F.) SS. S. 82. Z. 4.1. Erlangae flatt ibid. und Z. 6 l. nach 1788: Vol. V. ibid. 1792.
- PFEIFFER (J. G.) feit 1800 Specialsuperintendent und Stadtpfarrer zu Kirchheim unter Teck im Würtembergifchen -
- PFEIFFER (U.) SS. Vermifcate Reden und Abhandlungen über verschiedene moralische Gegenftände, vornehmlich gegen einige berrichende Irrthilmer, Modefätze, Vorurtheile, Fehler und Gebrechen der heutigen Welt gerichtet, brauchbar fue Jedermann, aber befonders für die Diener des gottlichen Wortes. 2 Bande. Augeburg 1797 - 1798. gr. 8.
- PFEIL (Johann Gottlob Benjamin) ftarb am 28 Septem ber 1800. SS. Belehrung eines Vaters an feinigeliebten Kinder, über verschiedene Gegenfänd der Religion nach dem Bedürfnifs unferer Zeit rfter Theil. Leipz. 1798. gr. 8.
- PFENNIG (J. C.) feit 1796 auch Konfistorialaffeffor -
- PFENNINGER (Kafpar) jetzt Regierungsflatthalter di Kantons Zürich zu Stafa (nachdem er, von det ebemabligen Magiftrat zu Zürich verbannt. wäh rend feines Exile zu Colmar und Strasburg gele hatte): geb. zu Stafa 1765.
- PFEUFER (Benignus) farb am 5 Oktober 1797.
- PFINGSTEN (Johann Hermann) ftarb zu Ende des Ja res 1708 oder zu Anfang des Jahrs 1700 zu Teme war; nach Konftantinopel kam er nieht. S S. 89. Z. 11 l. welcher das Seelengemählde fatt Werke. - Vergl. Intelligenzblatt zur N. All Teutschen Bibl. B. 69. S. 485 u. f.
- PRISTERER (J. G.) Licentiat der Theol. feit 1774 er Pfarrer zu Manthaufen (vorher Profeffor

- Christe and demock of the Line of the Conference - PFITZEN METER (Christian Friedrich) Förfier zu Ober Enfingen im Wüstenbergischen : geb. zw. SS. Verfache und Arfabrungen eines Försters von der Molzanpfangung, wie mehr Holz zu gewinnen, die Hudernisse abzuwenden und dadurch dem einreisenden Molzanangel zu ftenern sey. Mit Tabellen. Stuttgart 1798. 8.
- PFITZER (B. F.) seit 1799 Oberamtmann zu Tübingen, mit dem Charakter eines herzogl. Würtembergifehen Regierungsrathe
- PILAUM (Franz Albrecht) flarb am 7 März 1708.

  Pfarrer zu Eckersmüblen war er feit 1765. SS.

  Statt: Betrachtungen gestilicher Lieder 16/2 man:
  Beschäftigung der Seele mit dem Himmilichen,
  in gottleisgen Betrachtungen geststeiser Lieder
  unserer erangelischen Kirche; zur allgemeinen
  Erbanung versertiget und herangegeben. 18te.
  Sammlung über das vortressliche Lied: Gott Lob,
  ein Schritt zur Ewigkeit ist abermahls vollendet.
  Schwabach 1756. 8.
- PFLAUM (Johann Christoph Ludwig) Mittagsprediger zus Ansbach feit. . geb. zu . . 177.
  S. Blüthen. Ansbach und Nürnberg 1790. —
  ates Bündchen. (Ansbach) 1800. 3. Diefes Bündechen auch unter dam besondern Tiest: Verluche in
  der Dichtkunst, nebst einigen Aphorismen. —
  Ansbachische Wochenschrift. Ansbach 1800. 3. —
  Gelegenheitigedichte.
- FFLEIDERER (C. F.) \$\$. D. Scholls in Librum feeundum Elementorum Euclidis. Pars I- III. Tablug. 1797-1799. 4. D. Scholls in Librum fextum Elementorum Euclidis. Pars. I. ibid.

nr 300; 44 Deduction den Buchleifelien Definitionen 3: 4, 75, 78 des 3ten Buchs der Elemente; im Hindenburg is Aschiv. der reinn und angewandten Mathematik b. 12. H. 7, 58, 257 27 (1797), und H. 8. S. 440-447 (1798). Befräugerungen einiger in Hrai D. Gehiere phylik. Wörterbuch. Th. 5, 58, 185; ungeführten Sätze; physik. H. 6, 5805-108 (1795). A auführliche Behandtung einer wichtigen Anfgabe aus der praktischen Geometrie in ebend. H. 11. S. 318-339 (1800).

PFLEIDERER (I.) felt 1779 Special/uperintendent und Stadtpfarrer zu Ludwigsburg vorher felt 1979 20 Neuenhadt an der Linde im Witrembergischen, und vordem seit 1777 Dinkonus zu Vayhingen an der Enz). — Der Zusatz Neustadt am Kochet fällt wege

PFLUGBEIL (Christoph) Rarb 1775 oder 1776.

PFOTENHAUER (E. F.) feit 1801 ordentlicher Esyfitzer der Juristenfakuliät zu Wittenberg — SS. Von der Gewalt eines niedern Richters, dem die Execution von einem höhern übertragen worden ift; in dem Jurist. Journal B. x. H. 3 (1798).

PFTFFER von Heidegg (Alphons) Helvetischer Senator, Exdirektor und seit dem 7 August 1500 Mitgiete der, damahls nes organisten Helvetisches
Getetzgebenden Raths zu Bern schedem Staatsschreiber zu Luzen): geb. zu Luzern 1750.
S. Was ist eine Volksreligion? Luzern den
6 Hornung 1798. Was ist Freyheit?
ebend. 1798. 4 "IR dem Kasser zu trauen?
Auste im 3 ten Band des Schweitzerischen Republikanets unter seinem Namen abgedruckt. Der
Freyheitssteund (ein politisches Tagbiatt, das
seit 1790 in 4 zu Bern erschein!).

FVF

PEYFFER (F. L.) feit der Revolution 1798 privatifirt er

etato il La richited seas a PHILIPP (Johann Paul Christian) Diakonus bey St. Michael zu Zeitz feit 1796 (vorber feit 1787 Paftor zu Taucha bey Weiffenfels): geb. zu Zeitz am 13 Marz 1758. SS. De. cauffis, cor philofophine ftudium fedulo fit tractandum; Oratio academica in memoriam convictus Mareschalliania Viteb. d. 30 Jul. 1779 recitata. 4. Senatus ecclefiaftici Cizenfis Pracfides, ibid. 1781. 4. (Eine Gelegenheitsschrift). DEpiftola ad Eruditos (enthaltend ein Fragment von, einer alten Handschrift auf Pergament, welches bin Stück einen alten blaffischen Lateinischen Schriftfellers zu feyn . Il. feheint). Numburgl 1784. 4. Auch in dem Journal von n. für Teutschland 1784. St. 8. S. 165-169. Antiquiffimorum juris civilis fontium LL. XII Tabb. biftoria, Viteb. 1786. 4. (Eine Gelegenheitzschrift). Geschichte des Stifts Naumburg und Zeitz Zitz 1800. 8. - Meha rere Auffatze in dem Journal von u. für Teutschland. - Viele Lateinische und Tentsche Gelegenheitsgedichte.

PHILLEBOIS (A.) SS. Anch für die folgenden Jahre

MCHLER (Karoline) gebohrne von GREINER, zu Wien: geb. dassibst . . . SS. Gleichnisse. Wien 1800. 8.

PICHT (Jehann Gottlieb) Prüpositus und Prediger zu Gingst auf der Inst Rügen (ehedem Felsprediger) geb. zu . 172 . § 8. \* Beytrüge zu Beförderung bürgerlicher und retigiöfer Glückseligkeit. 1stes Stück. Die Erichtung des Weberamts in Gingst. (Ohne Druckort; abst voahrscheille und Straffund) 1790. 8. (Unter der Zusignung hat en sich genannt). — Eine bey seiner ehemahligen Verthandeskrankheit gehaltes

haltene Predigt; in Moritz'ens Magazia zur Erfahrungsfeelenkunde B. . . . - "Kinige Lieder in R. Z. Becker's Mildenheimischen Liederbuches and a see inch make a

PICKEL (G) - geb. zu Sommerach im Würzburgi-/chen 176 . .

PIDERIT (P. J.) SS. Medicinisch - praktifches Archive ifter Band, Caffel 1799. 8.

PIEPENBRING (G. H.) SS. Teutscher Kaffee und Thee, oder die zwey vorzüglichften Mittel, den ausländischen Kaffee und Thee möglichft zu etfetzen. Hannover 1798. 8. Grundbegriffe pharmacevtischer Operationen, nebft den silgemeinen Regelo und Kunftgriffen, welche min bey den verschiedenen praktischen Arbeiten zu beobachten hat; für die Lehrlinge in der Phate macie herausgegeben. Erfurt 1799. gr. 8. Reglement für Gehülfen, namentlich aber für die. welche Arbeiten in der Apotheke zn verrichten haben, Stendal 1800. 8. - Der Tittl der fchon im Hauptwerk angeführten Anleitung lastet fo: Anleitung zur Kenntnifs der verschiedenen Ackererden und der Dfing- und Verbefferungsmittel, mit welchen die Felder in jeden Fall am zweckmäfligften zu düngen und zu verbeffern find; entworfen für Ockonomen teden Standes. Hannover 1797. 8.

PIERER (Johann Friedrich) D. der AG. und Landphyfikus zu Altenburg: geb. zu . . . SS. Diff. inang, de noxis, ex anteacta fexus fequioris vita delicatiori ac molliori in graviditatem, partum & puerparium redundantibus. Jenae 1788. 4. Gab feit 1798 die Medicinische Nationalzeitung zu Altenburg und als Fortfetzung feit 1800 die Allgemeinen medicinischen Annalen aben dafalbft in groß 4 heraus, and war Hauptverfaffer derfelben. PIBR- PIERRARD (...) Abbi und Sprachmeister zu Bennichterigt geb. zu ... in Frankrich ... S. Michtoder initionnée pour apprendre à lite le Françaisi à Bronfrie 1799. B. Grammaire générale, ou Elemens nécessaires du langage, pour fervir de fondement & d'introduction à 1844 tude des langues, ibid. 1800. B. Anch Tentsch unter dem Titel: Allemeine Sprachehre, oder Einselteung zu allen Sprachen - ebend. 1800. R.

## PILATI (K. A.) lebt jetzt zu Trient -

PILGER (Matth Helorich Friedrich) Professor Thierarkneyhunde auf der Universität zu Giessen seit 1708; und seit 1801 zugleich Thierark im Obers ürsteilung Hessen und Obers ürsteilung Hessen zu Geschen Helsen zu Geschen Westelar zo. SS. Ueber die Behandlung der Juden in Teutsehland. Aben Bändehen. Wetklar zoo. SW. Wettslartschen Annalen; eine Wochenschrift, zon. 8. — Von einem andern Wochenblatt unter dem Titlet. Komus und Momus, erschienen aus ein Paar Stücke (1791).

PPER (J. C. F.) Hof- und Landgerichtsadvehat zu Güfroes felt 1797 und felt 1301 mit dem Charakter
einss herzogt. Metklenburg - Schwerzeigken Hofrathe: geb. — am 17 Julius 1775. "SS." "Gewinn durch Verluft und Verluft duren Gewinn,
ein Luftfpiel in x Aufzug; in der Olla Potrida
179. . — Gedichte, Recentionen, Streitchriftten und andere Auffütze in der neuen Monatze
fehrift von u. für Mecklenburg, 1797 und 1798.
Stand.

Standrede an Schröder's Sarge; vbeud. 1797. Suppl. St. 2. — Gedichte in Simonis Tafebenbuch zur Beforderung der Religiofität 1798, und in (Richard's) Thostenkalender 1798.

PIRNER (Johann Theophilus Heinrich) ftarb am 14 Januar 1798.

PISCHON (J. K.) felt 1799 Hefprediger und Prediger der Garusjonkirche zu Petstam — SS. Moral in Beyfpielen für Familien, inter Ineli. Leipz. 1790. — ater Theil. ebend. 1800. gr. 8. Big-de Theile auch als zier und ster Iheil des Phileihos, wovon der ate 1798, der 3te 1799 und der verbefferte Ausgabe 1800. — Bijorgte die 3te Ausgabe des Heidelberglichen Katechtimus mit kurzen Erkünterungen u. f. w. Halle 1796. 8. Der dabry brindliche Anhang: Kurze Anweitung in der chriftlichen Lehre, 18 auch vom Byröge zu den Materialien für alle Theile der Amstührung eines Predigers, ibom zien Theile der Amstührung eines Predigers, ibom zien Theile der Leipz. 1797 u. fie.

PISTORIUS (Hermann Andreas) ftarb am zo November 1798. S. De legibus divinis non a mero Dei-arbitrio proficifecatibus; commentatio, quie ad legate Stolpiani praemium a. 1760 proxime acceffit; dento ab auctore perluftrata & corollario ad oftendendam congruentiam cum principiis philofophiae Kanrianes aucto; im Commentationibus thest. edit. A Villinia &c. Vol. III (1796).

PISTORIUS (W. A.) jetzt Hofadvokat zu Groß - Rud-Redt nameit Erfurt -

PITHAN

- PITHAN (K. L.) S. Grundeis der Glanbenslehren und Lebenspflichten nach Anieltung biblischer Beweistellen, für Confirmanden, Frankf, u. Leipz. 1800. 8.
- PLAGEMANN (G. L. O.) \$\$. Kritik des Titels einer kleinen Abbaodlung; ein wichtiger Beytrag zum Promotions - Unfug unferer Zeiten; in dem Allg. litter. Anzeiger 1799. \$. 1665. 1668, 1673. 1677.
- PLANK (G. J.) SS. Pr. Anecdotorum ad hiftoriam Concilii Tridentini pertinentium Fafc. VII. Goett, 1708. - Fafc. VIII. 1799. - Fafe IX. 1800. 4. - Von der Geschichte der Entftehung - des protestantischen Lehrbegriffs u. f. w. erichien der ste Band 1799 und der ote (und letzte) 1500. Die 3 letzten Bande führen auch den befondern Titel: Geschichte der protestantifehen Theologie, von Luther's Tode bis zur Einführung der Konkordien - Formel, ifter, ater und gter Band. Auch vom aten Band des ganzen Werks erfchien die ate verbefferte Ausgabe 1792. -\* Ueber die Bildungsgeschichte unserer orthodos xen fymbolifchen Lehrform von der Rechtfertigung; in Flatt's Magazin für chriftliche Dogmatik und Moral St. 1. S. 219-237 (1796). \*Ueber den Infpirationsbegriff; ebend, St. 2. S. 1-23 (1707).
- PLANTA (J.) geb. zu Chur in Graubunden . . .
- du PLAT (Anton Helnrich) farb am 15 December 1795, als kurhannöverischer Generallieutenant.
- PLATNER (E.) feit 1801 auch aufferordentlicher Professor der Phil. — SS. Pr. 1-V Medicinae studium octo sementibus descriptum. Lips. 1797 = 1798. 4. Philosophische Aphorismen, uchst einigen Anicitungen zur philosophischen Geschichte. Ganz neue Ausarbeitung. 2ter Theil, sbend 5te Ausg, 10ter B. 1890.

1800. 8. Von den Programmen: Quaestiones medicinae forenis erfehten die gie. 5te und 6te 1798. \* Verfuch über die Einfeitigkeit des Stoitchen und Epikurlichen Systems in der Erklärung vom Urfprunge des Vergausgens; is der W. Bibl. der fehönen Wissensch. B. 19. S. 1-30 (1770). S. 118. Z. 15 l. flatt besonders gestruckt: Ganz umgestehtet.

## PLATO (Chriftian Karl) ftarb am 13 Marz 1799.

PLATO (Kart Gottlieb) — auch Direktor der Schult im freywilligen Arbeitikause zu Leipzig — §§.

Nachrede zu Karl Wilhelm Markus Katccheien über sittlich religiöse Wahrhelten u. s. W. Lelpz.

1798. 8). Eine katechetische Unterredung; in der Weyhnachtsfeyer in der Freyschule zu Leipzig im § 1797 (ebend. 1798. 8). — Vorrede 211 § A. W. Pohle'ns Susprische über sittlich religiöte Gegenfände (Leipz. 1800. 8). — Fos den Uebungen im Leten und Denken erschien die 2te verbesserte Ausgabe 1798.

PLEINER (Thadding Joseph) Professor un Linz:
gib. 28. . 1749. \$\$. Oratio academica de
neceffitate atque utilitate fludii juris canonici pro
ciclero, kineti 1799. 8.

PLEISNER (H. C.) SS. \*Frauenzimmerlaune, oder, fagten fie war? ein Luft(piel. Frankf. am M. 1786. 8. Mit einem neiten Titelblait: Glogu 1795. \*Die Liebe in der Uckraine, oder, hier gehen die Mikchen unf die Freyerey aus ein Sing(piel. Frankf. am M. 1786. 8.

PLENK (J.) selt 1798 in den Ungrischen Adelstand er hoben — Er ist auch kaisert, königt. Rath and Sekretar der medicinische hirurgischen Joseph akademie — SS. Compendium institutionum chieurgicarum; in usum tironum. Viennas 1797 8 maj. Ansaugsgründe der botanischen Te minologie und des Geschlechtssystems der Pflanzen. ebend 1798. 8. Ansangsgründe der Pharmaco Katagraphologie, oder der Lehre, Arzneysormeln vorzuschreiben. ebend. 1799. 8. Elementa Chymias. ibid. 1800. 8. — Von den Lehrstätzen der prastichen Wundarzneywissenschaft erschien die 3te verbesserte Auslaga 1799.

PLESMANN (F. L.) feit 1798 Direktor mit dem Charakter eines Professors - SS. Pr. über mensche liche Erziehung des Menschen. Berlin 1799. 2.

PLEYER (Joseph) auf die Frage, ob er, der 1700 gest bohren ift, noch lebe? noch keine Antwort!

EITT (Johann Ludwig Christian) starb am 17 Februat 1800. Ward als Prediger nach Frankfurt am Mayn berusen: Auun aber war er dort-angekommen; so wurde er, aus Gram über mancherley, durch Kriegsvorfälle erlittenes Ungemach, wahnsinnig, und konnte weder sein neues Amt antreten, noch nach Friedberg zurückkehren. Seine Verwandte ließen ihn in ein Gartenhaus bey Frankfurt bringen, und bewachen, bis der Tod seinem Jammer ein Ende machte. Vergl. Allgem, litterar. Anzeiger 1801. S. 1436.

PLöTT-

PLSTTNER (Lebrecht Peter) ftarb fchon vor vielen Jahren.

PLOUCQUET (C. M.) seit 1795 herzogl. Würtenbergischer Hofrath, privatisiet zu Tübingen. Z. 3 seines Artikels 1. Hohenzollern-Hechingsschur.

PLOUCQUET (W. G.) SS. Progr. Momenta quasdam phyfiologica circa vifum. Tubingae 1797. 4. Pr. Memorabile exemplum dyfpnoene & dyfeats brofeos hyperoicae. ibid. cod. 4. Pr circa universalitatem legis; que corpora viva ad fimulos specificos veagunt. ibid. cod. 4. Patnologie, mit allgemeiner Heilkunde in Verbindung gesetzt. ebend. 1798. 8. Das Wafferbett; ein Vorschlag zu einer bequemeren und sichereren Badeanstalt in Fluffen und Bachen, ebend. Pr. Memorabile physconiae carciae 1708. 8. nec non ofleogeniae & odontogeniae anomalas exemplum. ibid. rod. 4. Pr. de rite formanda indicatione antafthenica. ibid. cod. 4. Pr. de commadis & noxis quibusdam excultu corporis redundantibus, ibid. sod. 4. Nene Erfahrungen über die Hornviehseuche. ebend. 1800. S. - Von Initia Bibliothecae medico practicae erfchien T. VIII & ultimus 1798. Hierauf die Fortfetzung unter dem Titel: Bibliotheca medico - practica & chirurgica realis recentior, five Continuatio & Supplementa Initiorum Bibliothecae medico-practicae, five Repertorii medicina practicae & chirurgiae. Tomus I. continent A. H. Tubingae 1700. - Tomus II. continent I - Z. ibid. 1800. 4. - Etwas fiber die Behandlung der Ertrunkenen; in Loder's Journa für die Chirargie B. a. St. 4. Nr. 12 (1799).

von PLOTER (Karl) kaiserl, königl. Gubernialeath zi Innsbruch: geb. zu Sarming stein in Oberösseid am 5 februar 1730. SS. "Beschreibung de Bleybergwerks zu Bleyberg bey Villach, in Karn then; in den Fragmenten zur mineralog. n. botan Gi Geschichte Steyermärks und Kärnthen St. x. auch in Born's physikal. Arbeiten der einträcht. Fresude Jahrg. x. Quart, z. Beschreibung des opalistrenden Muschelmsarmors in Kärnthen; ebend. Quart. 3. Beschreibung des Streichens der Hauptgebürge aus der Schweitz durch die innersötreichsschen Länder, mit einer Karte; ebend. Jahrg. 2. Quart. z. — Fragment von dem Zuflande der Bergwerke in Kärnthen im 16ten Jahrhundert; in der Bergbunkunde B. x. Nr. 6.

\_\_\_

PLUMICKE (K. M.) lebte feit 1800 als Gefangener auf der Fessung zu Brünn in Mähren, weil er mit in die Entschungsgeschichte der Curländichen Prinzessessin Seannette verwickelt wor: aber 1801 ward er wieder auf seryen Fuß gestext — SS. Von der Umarbeitung des Schauspiels: General von Schlenzheim und seine Familie, erschies eine neue veränderte Ausgabe zu Regensburg 1795, 8.

POCK (Edmund) farb schon am 2x Julius x737. War geb. zu Salzburg am 18 November 1691. Es ift auch schon seit far 100 Jahren keine Ritterakademie mehr zu Etal. Die Hiftorisch-chronologischen Tabellen erscheinen zum erstenmahl 1736. Der seel. Hamberger nahm diesen Schriftsteller schon in die erste Ausgabe des gel. Teutschlandes als lebend auf. Erst nach 33 Jahren entdeckte mein seel. Frenud, der Stadtpfarrer am Ende zu Kausbeuren die Nichtexische desselbeuren die Nichtexische desselbeuren der

pon POCK (J. B.) selt 1797 Pfleg - Kasten - und Steuer kommissar zu Regenstauf in Bayern -

POCK (Matthias) ftarb am 25 Junius 1795. War Land-Geometer zu Salzburg: geb. zu Hof in Gaftein im Salzburgischen am 24 Februar 1720.

POCKELS (K. F.) selt 1800 Hofrath zu Bransschweig --\$\$. Neue Beyträge zur Bereicherung der Menschenkunde überhaupt und der Erfahrungsfeelen-Dd 3

lehre insbesondere. Hamburg 1798 8. - Von dem Verfach einer Charakteriftik des weiblichen Geschlechts erschien der ate Band 1708; der gte (auch unter dem Titel: Liebe und Ehe, in pfychologisch - moralischer Hinficht) 1790; der 4te (auch unter dem Titel : Charaktergemahlde des Alters) 1801; der ste (auch unter dem Titel: Aphorismen zu einem Charaktergemählde des weiblichen Geschlechts u. f. w.) 1802. - Die poetische Epiftel an Tamm fieht umgearbeitet in der Teutschen Monatsschrift 1706. St. 1. In derfelben Reben noch andere Gedichte von ihm. -Aphorismen über das schöne Geschlechts in den Braunschweig. gelehrten Beyträgen . . . die Laune ; ebend. . . . - Die im Hauptwerk S. 135 unten angeführten Auffatze fiehen in den A erften Banden des Moritzischen Magazins zut Erfahrungsleelenkunde. Im sten Band find folgende von ihm : Unwillkührlicher Hang zum Stehlen und Geldleiben; über moralische Antipathie; einige pfychologische Beobachtungen und Bemerkungen, zum weitern Nachdenken aufgefetzt; Auszug aus M. Adam Bernds eigenen Lebensbeschreibung; noch ein Beytrag zu dem Leben eines reichen Mannes, der das Stehlen nicht laffen konnte : vermischte Gedanken über Denkkraft und Sprache: fiber den Einflus der Finftermifs in unfre Vorftellungen und Empfindungen, nebit einigen Gedanken über die Traume: Materialien zu einem analytischen Versuche über die Im 6ten Band: Vom Volkse Leidenschaften. aberglauben; Beytrag zur Geschichte der Vifionen; Beurtheilung einiger vermeynten Abudungen; Auszug aus dem Leben H. Cardans, in pfychologischer Rücklicht; Fortsetzung der Materialien zu einem analytischen Versuche u. f. w.; pfychologifche Bemerkungen über Traume und Nochtwandler, die im 7ten Band fortgefetzt find. Auch gehören ihm famtliche Revisionen des Magazins im sten and oten Band, wie auch im rften und aten Stück des 7ten Bandes. - Mit MO-

RITZ

RITZ gab er such des afen Band der Denkwiltdigkeiten des Kedein und Schönen heraus (1786).

Dis Briefe über werfchiedens Gegenfände der
Moral und die meisten andern Auffätze darin sind
von seiner Hand. — Gedichte in der Göttinglichen Blumenlese, in Becker's Taschenbuch zum
geseitigen Vergnügen, in Aschenbuch zu Taschenbuch für die Gegenden am Niederrhein, in den
Erzählungen des Verfassers der Kirchenvistation
(Hannover 1796). — Epistel an einen Podag
griften; is Wieland's Tutsschen Merkur 1798.

St. 9. S. 24-34. — Autheil an Abicht's philoscophischem Journal. — Recensionen auch in der
alten Allg. Teutschen Bibl.

\_\_\_\_

PODA von Neuhaus (Nikolaus) ftarb am 29 April 1798.

Graf von PODEWILS auf Gosow (...) \$\$. Sehn Schniffons Abbandlung über das Austrocknen der Sümpse und Entwässenung kalegründiger Aecker, nach der neuesten, von Hrn. Elkingsten entdeckten Versahrungsart mittelst Absangen der Quellen; aus dem Englischen. Mit Kupfern. Berlin 1799. 4. W. Mar/kall's Beichreibung des Landwirthschaft in Vorkihire; aus dem Englischen übersetzt. 1ster Theil. ebend. 1800. gr. 8. — Von Humphry Mar/kall's Beschreibung der Landwirthschaft in der Grafschaft Norafolk 1876kien der 2te Theil 1798.

PöGE (E. F.) von 1778 an Diakonus zu Torgan, alsdann 1784 zweyter Prediger der Jakobskirche zu Magdeburg, hernach von 1787 an Diakonus der Hauptkirche zu Dresden.

POEL (P.) SS. Die Monatsschrift: Frankreich u. f. w. wurde auch seit jener Zeit und wird noch im Jahr. 1802 fortgesetzt.

PöLITZ (K. H. L.) SS, \*Predigtentwürse über die gewähnlichen Evangelia auf alle Sonn- und Fest-Dd 4 tage tage des ganzen Jahres, in Sturmifcher Manier : ausgezogen aus den völlig ausgearbeiteten Predigtfammlungen der vorzitglichften Tentichen Kanzelredner. ifter Jahrgang, Leipz. 1704. ater Jahrgang. ebend. 1705. - ater Jahrgang. ebend. 1797. - 4ter Jebrgeng, ebend. 1797. \* Predigtentwürfe über die Epifteln gr. 8. in Sturmifcher Manier; ausgezogen aus den vollig ausgearbeiteten Predigtfammlungen der vorauglichften Teutschen Kanzelreden. Ifter Jahrgang, esend 1706 (ate Auflage, ebend, 1801). ater Jahrgang, ebend 1707. — 3ter Jahrgang. ebend. 1798. — 4ter Jahrgang, ebend. 1799. Dafe durch eine unvorbereitete Aufgr. 8. klarung und durch die Verbreitung neuer und ungewöhnlicher Meynungen unter den verfebiedenen Volkskiaffen mehr geschadet als genfitzt werde; eine Rede. Dresden 1797. 8. ber den Einflafs, den der fortichreitende Geift des Zeitalters auf die höhere Kultur des Officiers haben kann und foll, ebend. 1798. 8. mit J. C. A. GROHMANN heraus: Neue Beye trage zur kritischen Philosophie, und insbesondere zur Geschichte der Philosophie, Ifter Band. Berlin 1798. gr. g. Von ihm ift darinn: Ueber den Streit zwischen dem formellen und gemifchten Princip in der Moral; und das Naturrecht, als Ideal der Rechtswiffenschaften. würfe zu Kafcalpredigten und Reden bey Begrabniffen, Confirmationen, Tanfen, öffentlichen Beichtvermabnungen, Amtsveränderungen, an Scoul und Erndtefeften, beym Wechfel des Magiftrats, nach Brandichaden u. f. w. theils ganz nen gearbeitet, theils ansgezogen aus den völlig ausgearbeiteten Predigtfammlungen der vorzüglicoften Teutschen Kanzelredner. Ifter Theil L-ipz 1708. - ater Theil, ebend, 1709. gr. 8. \* Refuitate aus den Prämiffen einer reinen Moralphilosophie, als Beytrage zur Vervollkommnung und Berichtigung des innern Gebietes derfelben. ebend. 1799. gr. 8.

nen Ueberficht der Geschichte der Volkerund der Menschheit, für den Unterricht der Jugend auf Akademieen . Gymnafien und in Privaterziehungsanftalten. Dreaden 1799 gr. 8. Rubriken der Sachfischen Geschichte und Verfaffung. für den Unterricht der Jugend auf den vaterländischen Akademicen , Gymnafien und in Privaterziehungeanstalten, ebend, 1799, gr. 8. \* Saladin. Aegyptens Beberricher am Ende des zwölften Jehrhunderts. ifter Theil. Leipz. 1700. - 2ter Theil. ebend. 1800. 8. Elementarkurfus für den Vortrag der Geschichte unfres Geschlechta: in geographisch - fynchroniftischer Hinficht, aus. gearbeitet und mit ethnographischen Tabellen verleben. Dresden 1700. 8. Populäre Anthropologie, oder Kunde von dem Menfchen nach feinen finnlichen und geiftigen Anlagen; für den Unterricht auf Gymnafien und Akademieen entworfen. Leipz. 1800 (eigentl. 1799). N. ber die Vorzitge des gemifchten Princips in der Moralphilosophie vor dem formellen und eudimoniftifchen . in Rücklicht auf feine Anwendung bev dem populären Vortrage der Religion auf der Kanzel und in Schulen. Gera 1800, 8. (Auch als Vorrede zu Gaft's Religionsvorträgen). \* Semiramis; ein romantisches Gemählde der Vorzeit. Freyberg 1800. 8. Grundlegung zu einer wiffenschaftlichen Aefthetik, oder über das Gemeinsame aller Kunfte; für Vorlefungen auf Atademicen und Gymnasien geschrieben. Pir-Da 1800. S. Verluch in der Apalyle ftvli-Rifcher Anfgaben, Dach den Grundfatzen der Teutschen Orthographie, des Syntaxes, der Interpunktion, der Logik und der Aefthetik: für die reifere Jugend und ihre Lehrer geschrieben. Görlitz 1800. 8. Auch unter dem Titel; Verfuch eines Syftems des Teutschen Styls, zu einem voliftundigen Kurfue der Teutschen Sprache auf Akademieen und Gymnafien. Ifter Theil, welcher den Verluch in der Analyle ftyliftischer Aufgaben u. f. w. enthält. Vorlefangen über Dds Frag.

Fragmente aus Teutschen Autoren, als Verfache in der Interpretation für die reifere Jugend, ebend, 1800, &. Verfuch einer Grammatik des Verftandes, ebend, 1801. 8. (Beyde Bücher machen auch den aten und gien Theil feines Verfuchs eines Syftems des Teutschen Styls aus), Theorie des Teutschen Styls, Ifter u. ater Theil. ebend. 1801. 8. (Auch als 4ter Theil des Verfuchs eines Syftems u. f. w.). \* Die Philofophie unfers Zeitalters in der Kinderkappe; von einem Manne, der auch lange in diefer Kappe gelaufen ift. Pirna 1800. 8 \* Anreden bev der allgemeinen Beichte zur Vorbereitung auf die Abendmahlsfeyer, theils mit Rücklicht auf die Evangelien der gewöhnliches Sonn - und Fefttage des ganzen Jahres, theils über freye Themata für Familienandachten bearbeitet. Ifter Heft, vom iften Advent bis oten Epiphanias; nebft einet Abhandlung über den Gefichtspunkt, den die allgemeine Beichte bey der gegenwärtigen Loge des Christenthums auf die Veredlung der Bekenper deffelben und auf die Anfrechthaltung diefer göttlichen Religion in ihrer Reinheit haben kann. Leipz, 1800. - ater Heft, von Maria Reinigung bis aten Ofterfevertag, ebend, 1801. ater Heft. von Quafimodogeniti bis oten Trinitatis, ebend. 1801. - 4ter Heft, vom 7ten bis 16ten Trinitatis. ebend. 1801. - 5ter Heft. vom 17ten bis 25ften Tripitatis, ebend, 1801. -oter Heft, enthält 20 Familienandachten, ebend. 1801. 8. Der letzte Heft auch unter dem Titel: Belebungen der reinen Sittlichkeit und Tugend bey der Feyer des Abendmahls Jefu in chriftlichen Familien zur vorbereitenden Andacht auf diefe Feyer. - Von dem Lehrbuch für den erften Kurfus der Philosophie erschien die ate vermehrte Ausgabe 1708. - \* Abrifs der hebraifchen Kultur bis auf das Zeitalter Jefa, befonders mit Hirficht auf die Fortschritte ibrer Moral; in Henke'ns Magazin für Religionsphilosophie, Exegefe und Kirchengeschichte B. 3. St. 3. S. 506 -

\_\_\_

Pörschke (K. L.) SS. Briefe über die Metaphyük der Natur. Königsberg 1800, gr. 8.

PöTZSCH (C. G.) §S. Zweyter Nachtrag und Fortfetzung feiner chronologischen Geschichte der großen Wassersluthen des Elbstroms, seit tausend und mehrern Jahren, von 1786 bis 1800; insbesondere der merkwürdigen Flathen des Jahres 1790 und anderer darauf Bezug habenden Ereignisse. Dresden 1800. gr. 4.

POGGI (. . .) feit 1796 nicht mehr zu Braunschweig: wo aber denn?

POHL (Heinrich Friedrich) M. der Phil. zu . . . geb. zu . . . SS. Botanischer Kinderfreund, oder botanisches Lehr-und Lesebuch für die Jugend und Pfianzenliebhaber aus allen Ständen. Iften Bandes ifte Hälfte. Leipz. u. Burgftedt 1707. 8.

POHL (Johann Ehrenfried) ftarb am 25 Oktober 1800.

POHL (Joseph) ftarb 1786.

- POHLE \*) (Johann Gottlob) M. der Phil. und Paftor der Stadt und Graffchaft Glatz: geb. zu... §S. Die Jahre meiner Kindheit. Mit einem Titelkupfer und Mufik. Glatz 1797. 8.
- POHLMANN (A. W.) Wie lange das Altmärkische Wochenblatt gedauert habe, ist unbekannt.
- POIGER (8.) SS. \*Anekdotenbuch für katholische Priefter, 4 Bündehen, (Salzburg) 1787-1790. 8.

  Ueber den Triumph des Lasters und der Tugend; Nenjahrspredigt; gewidmet seiner lieben Gemeinde zum Nenjahrsgeschenk. Samt einem Pfalm für die Schulkinder, bearbeitet nach dem fünsten Kirchentone. Salzburg 1797. 8.
- POLCHOW (Johann David) ffarb am 6 September 1801.
- POLLINGER (A. P.) Lebt er noch? und was für ein Amt bekleidet er zu Prag?
- POLSFUS (A.) Dieselben Fragen gelten auch bey diesem Artikel.

PON-

<sup>\*)</sup> Vielleicht der schon im Hauptwerk 8, 144 aufgeführte POHL (Johann Gottlob)?

PONTET (J.) fieht auch noch in dem Berlinischen Adresskalender auf das J. 1801.

POPP (Friedrich) D. der R. vorderer Rathskonfulent der Reichsfladt Nürnberg, und Affeffor des dortigen Stadt-und Ehegerichts: geb. dafelbft am 26 Julius 1757. SS. Disquistio inauguralis juridica de imperscetta fratrum sororumque ad se invicem alendos obligatione. Altorf. 1780. \*Urkundliche Bemerkungen über die neueften Bewegungen des darchlauchtigften Hauses Pfalz. bayern, die Zurlickeforderung einiger Stadt Nurnbergischen Aemter betreffend, (Narub.) 1701. 8. (Diefe Schrift wurde zweumahl aufgelegt und einmahl nachgedruckt). schichts - und Aktengemäffe Darftellung des Nirnbergifchen unbestreitbaren Eigenthams und Befitzes der in dem Bayern - Landshutischen Erbfolgekrieg acquirirten Ländereyen. Mit 6 Urkunden. (Nurnb.) 1701. 4. \* Anmerkungen über die fogenannte wahre Geschichtserzählung der, in dem, nach Abfterben Herzogs Georg des Relchen in Bayern entftandenen Kriege von der Reichsftadt Nürnberg ufurpirten oberpfälzischen Städte. Aemter und Markte u. f. w. ebend. \* Ad Imperatorem allerunterthanigfte Supplica in Sachen Herren Burgermeiftere and Rath zu Nurnberg entgegen Sr. kurfürftl. Durchlaucht zu Pfalz puncto contraventionis privilegiorum & aliorum gravaminum. Mit Bevlagen von A. W. ebend, 1701, fol. Imperatorem allerunterthänigfte Supplica in Sachen Hrn, Burgermeiftere und Rath zu Nürnberg entgegen Sr. kurfürfti. Durchl. zu Pfalz puncto turbationum in juribus immeditatis & aliorum. Mit Anlagen von 1 - 20. ebend, 1701, fol. Imperatorem allerunterthänigste Supplica in Sachen Hrn. B. u. R. z. N. contra Sr. kurfürftl. Durchi. zu Pfalz, Zoll, Maut und andere Turbationen betreffend. Mit Reylagen von A. V. ebend. 1791. fol. (Ift zum allergrößten Theil von ihm).

\*Zweyter Nachtrag hierzu, Maut und die gewaltfame Okkupirung eines beträchtlichen Theils des Nürnbergischen Gebietes betreffend. Mit Anlage KK, ebend, 1791. fol. Abdruck unterthänigsten Schreibens an das bochfürftl. sobe Ausschreibamt des bochlöbl, Frankischen Kreifes von Burgermeifteren und Rath zu Nürnberg. vom 27 Oktober 1791, deufelben Gegenftand betreffend, fol. \* Ueber die königt. Preuff. Seits neuerlich ansprüchig gemachte hohere Forftpolizey in den der Reichoftadt Nürnberg zugehörigen Reichswäldern: Nachtrag zu den Deduktionen über das neuerliche thatliche Verfahren der konigl. Regierungen zu Ansbach und Bayreuth, gegen die Reichsftadt Nürnberg. 1798. fol. Ueber Ehelcheidung; für gebildete Lefer aus allen Ständen. Amberg n. Sulzbach 1800. gr. 8. - Drey anonymische Schriften. - Procefsfchriften , Deduktionen in Parthevischen, obrigkeitliche Verordnungen u. Einige kleinere Auffatze, welche derel. theils mit. theils wider feinen Willen, in Journelen und einzeln, ins Publikum gekommen find. - Einige Gelegenheitsgedichte an Freunde.

POPP (G... C...) Riktor zu Brul im Mecklenburg-Schwernichten: geb. zu Rossock ... SS. Usbersetezung und Erklikung der drey ersten Kapltel des Brisses Pauli an die Echeser überschrieben, nehft einer kurzen Einleitung. Rostock 1799. 4-

POPPE (I. H. M.) fürfit. Schwarzburgischer Rath und Uhrmacker zu Göttingen — SS. Theoretischpraktischen Wörterbuch der Uhrmacherkunft, oder: Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter, welche bey Versertigung, Reparatur und Gebauche aller Arten von Uhrwerken, nebst den dazu gehörigen Werkzengen, und andern Kinrichtungen, vorkommen; in alphabetischere

fcher Ordnung. Ifter Band. Leipz. 1700. ater Band. ebend. 1800. 8. Mit 12 Kupfertafeln. Optifche Tänschungen, oder Erklärung verschledener wunderbarer Erscheinungen in der Natural ein Lefebuch für die Jugend, Gattingen 1800. 8. Commentatio de ufibus circuli & aliarum curvarum in artibus mechanicis & architeffura, quas animadverterunt Graeci Geometrae ac illis voften riores ante Cartefium; in certamine litterario cia vium Acad. Georg. Aug. d. 4 Jun. 1800 pratmio ornata. ibid. cod. 4. - Sollte das Publikum wohl befürchten aurfen, dass Uhrmacher bey der Reparatur der Ubren Rader, Federn u. dergi, herausnehmen und dafür andere und feblechtere hinelnfetzen? in dem Journal für Fabrik u. f. w. 1799. Jun. Nr. 6. - Ueber die Art und Weife, beym Mablen das feinfte und febonfte Mehl zu erhalten, nach dem Verfahren der geschickteften Müller in Amerika: zur Beherzigung für die Müller und das gefamte Publikum in Teutschland ans dem Englischen überfetzt; in dem Hannöv. Magazin 1799. St. 95 u. ff. Ein Paar Worte über das febreckliche Gewitter. welches am goften April um Göttingen berum fo fürchterliche Verheerungen anrichtete; ebend. 1800. St. 42.

 fent les plus oppofées l'une & l'autre. Salzbourg 1788. 8.

PORTMANN (Johann Gottlieb) farb am 27 September 1798-

POSEWITZ (J. F. S.) seit 1798 zweyter ordentlicher Projessor der AG. zu Girsse. — geb. zu Dahme bey Wittenberg am 3 May 1766. S. Giebt herseus: Journal für Medicin, Chirurgie und Geburtahülfe, vorzüglich mit Rückücht auf Actologie und Semiotik; von einer Gesellschaft Tentscher Aerzte. 1ster Hest. Nebst einer Kupsertasel. Herborn u. Hadamar 1799. — ater Hest, ebend, 1800. 8.

POSSE (A. F.) SS. Progr. von der Verbindlichkeit der Vafalten zu Ehrendienften, vorzüglich bey Vermähnungsfeyrlichkeiten. Roftock 1797. gr. 8. Die Erbfolge in Lebn- und Stammgüter ohne den Unterschied zwischen Erbfolgerecht und Erbfolgeordaung; eine nicht unwichtige Berichtigung der Böhmerischen Lehre von der gestzischen Erbfolge in Lehn. ebend. 1800. 8.

POSSELT (E. L.) hat seine Amtmannskelle zu Gernsbach — nicht Germsbach — niedergelegt, und griudist zu Carlsrinke: gob. — am 22 Januari — S. Ewald Friedrich Graf von Hetzberg; mit Auszügen aus seiner Correspondenz, die neuesten Welthindel betrestend. Tübingen 1798. 8. Sieges's Geist aus seinen Schristen; von Oslauer; aus dem Franz. Überserzt, (Ohne Verlagsort) 1800. 8. — Dag Taschenbuch für die neueste Geschichte sricking auch fär die solgenden Jahre, bis sür 1802. jo auch die Europäischen nicht 1704. senden 1705.

POSSELT (. . . ) privatifirender Gelehrter zu Prag (enedem Hofmeister des verstorbenen Grafen Franz Franz von Wallia): gib. zw . . . \$\$. "Apodemik, oder die Kunft zu reifen; ein fystematifebre Verfuch zum Gebrauch junger Reifender aus den gebildeten Ständen überhaupt, und angehender Geiehrten und Künftler insbefondere, 2 Binde. Leipz. 1795. §.

POTHMANN (M. K.) SS. "Wilhelm Fassens vorgagebener Fund von Eilst tunend Reichs- Thalern; ein Beytrag zur Erfahrungsfeelenkunde für Criminalrichter und Psychologen; aus den Akton, Lemgo 1800. 8. (Unter der Vorerinnerung hat er sich genanns).

POTSCHKA (G. H.) selt 1797 fürfil. Bambergischer Hofrath --

POTT (David J.) feit 1798 auch Abbt des Klofters Marienthal - SS. Novum Teftamentum Graece, perpetua annotatione illuftratum; editionis Koppianae Vol. IX, complettens Epiftolas catholicas. Fafcic, I, exhibens Epiftolam Jacobi; continuavit &c. Gottingae 1799. 8 maj. (Zu Folge der Angabe eines aten Titelblattes eine vermehrte und verbefferte Ausgabe des von ihm 1786 herausgegebenen Briefs Jacobi). Mofes und David, keine Geologen; ein Gegenstück zu Hrn. Kirwan's geologischen Versuchen; in Briefen an Hrn. Bergrath von Crell. Berlin u. Stettin 1709. 8. Auch unter dem Titel: Verfuch über den Sehopfungshymnus Gen, I, feinen Nachhall Pf. CIV. und die Noachische Fluth; veranlaset durch Kirwan's geologische Versache u. f. w. mit G. A. RUPERTI heraus: Sylloge commentationum theologicarum. Helmft. 1800. 8. -Die Comm. de antiquo documento, quod extat Gen. II & III fieht auch vermehrt in den von ihm and Ruperti herausgegebenen Sylloge comm, theol. (1200).

ste Ausg. Loter B.

POTT (Degenhard) SS. Eduard Ebeling; ein treues Gemahide der Natur; nach dem Englifchen des D. Moore. Leipz. 1707. 2 Sande in 8.4 forifene Gemanide aus dem altern . mittlern und neuern Zeitalrer der Teutschen Geschichte. Mit Kupfern von Daniel Chodowiecky. ebend. 1798. " Jonathan Swift's und Artuthnot's vorzüglichite profaifene Schriften; aus dem Beglifcben. I - oter Band ebend 1798 - 1749. 8. Gab heraus : \* Briefe angefebeuer Gelehrten, Staatsmanner, und anderer, an den berühmten Martyrer D. Karl Friedrich Babrdt, feit feicem Hinweggange von Leipzig 1760 bis zu. feiner Gefangenfcuaft 1708 Nebft andern Urkanden. Ifter Theil, von 1769 bis 1773. ebend. 1798. ater Theil, von 1774 bis 1781. ebend, 1708. ater Theil, von 1782 bis 1786; und zwey Auhange aus den Jahren 1769 bis 1773, und aus den Jahren 1772 bis 1786. ebend. 1798. ater Thell, von 1786 bis 1789. ebend. 1798. ster Theil, enthalt die Geschichte der Tegtschen Union oder der Zwey und Zwanziger, nepft dem vorzüglichften Briefwechfel derfelben, ebend. 1708. gr. 8. (Unter d n Vorreden des iften und gten Theils fieht der Name des Heraurgebers). Der letzte Theil erfchien auch unter dent Titel: Pragmatifche Gefehirbte und endlicher Aufichlufs der Teutschen Union oder der Zwey und Zwangiger, aus ihren Urkunden entwickelt, nebft dem vorzüglichten Briefwechfel derfeiben. von Degenhard Pott.

POTT (J.F.) leit 1800 auch Dekanus des fürfil. Oberfanitätskollegiums zu Braunficherig — SS Von fitter Augahr der elsebs ichen wilden Baumzurett von Joh Phil Du Roi erschien der 2te

POTTIEN (C. G.) schon felt mehrern Johren geistlicher Inspekter zu Heiligenbeit in Ofterussen

PRACHT

PRACHT (Johann Joseph) burgerlicher Tifchlermeifter zu Schongan in Bayern: geb. zu .... Aug. Lib. Phaedri Fabuiae Aesopicae; nebst einer Ueberletzung in Teutschen Reimen. Nürnb. # 1708) gr) 8. Fr. Jof Deshillons Fabulae Acfopleae; in Teutfehe Reime überfetzt, Mün-"chen"1800, gr. 8;919b mage .tid er, de rette is erypiage

PRADATSCH (Babette) =

wo und wer find fie? 1101x01 (124 REDIKOW (Karl)

PRENDEL (J. G.) jetzt öffentlicher, Lehrer, der Physik und Mathematik auf dem kurfurft! Lyceum zu Amberg - SS. Algebra in's Kurze gefast und mit möglichfter Deutlichkeit zum Selbstunterrichte vorgetragen. München 1800. 8.

RETORIUS (C. D.) nicht feit 1764, fondern feit 1766 Ift er Syndikus zu Coburg Cehedem Hofmeifter zwever Prinzen aus dem Haufe Holftein-Gottorp zu St. Petersburg): geb. 1733-

RETORIUS (K. G.) Bruder des vorbergehenden : M. der Phil, und feit 1794 Stadtpolizeyfekretar zu Thorn (vorher felt 4787 Rathafektetar): gab. dafelbft am 10 Februar 1763. SS., Diff. inang. Dubia quaedam circa argumenti ex arithmetica politica contra polygamiam adhibiti fidem contimens. Thorunil 1790. 4. (Er wurde atwefend zu Wittenberg Magifter, und fchichte die zu Thorn gedruckte Disputation ein). - Beytrag zur Polizey der Vergnügen; in der Preuffischen Monatefchrift 1789 Jul. Beytrag zur Minderung des Elendes einer gewiffen Klaffe von Menfeben ; ebend. Sept.

RAHLL (Michael) hat feinen Amtmannsdienft zu Gebfattel verlaffen : geb. zu Ellwangen . . . SS. Anonymifene Auffatze in einigen Journalen. Salvie

PRANGE (C. F.) auch Lahrer der Provinzialkaufischu-

von PRASSE (M.) M. der Phil. and felt 1709 ordentlicher Professer. Mathematik ouf der Univerfild: 28 Liszig (voster felt 1797 ausservent).
Prof. der Phil. eben descliss?; 286 zu Druden
1760, SS. Pr. de reticulie cryptographies,
Lipt. 1709. 4. D. Exposite quirondam formulssum de egatro gravitatis. ibid. eod. 4. —
Vergl. (R./2) Tagebuch der Lelpz. Universität
1795. S. 7 u. f. 1799. S. 73 u. f.

PREHN (Johann Jakob) fterb am 23 Februar 1802.

PREISS (Balthafar) Regimentiarzt zu Salzburg:
gib zu Bruchfal ... S. Kundheitsgeschichte
des Hen. Joseph von Schöffer. Salzburg 1900,
3. — Geschichte eines sogenannten Zweschfellbruchs; is der Biglage N. 92 der Mielinischchirurgsfichen Zeitung 1798. S. 205-272. Meh
Aufflitze ebeit dieselhät und in andern chirurgischen Zeitschriften.

PRENNINGER (1. P.) 38. Praktifche Bethiching, und Mülfen für Schunichrei und Prediger, auch für denkende Lefer, andes Bundellen. Branden burg 1800. gr. 8.

PRESTINARY (B. L.) jetzt noch zu Trier?

PREU (J. S.) - geb. - an 29 Oktober -

PREUER (J.) — Hof und Gerichts Advobat, wach Privatiberer der ansübenden naterländische Rechtsgelahrtheit zu Liuz: geb. zu Salaberg i Unteröffrich 1753. S. Noob ein Verfuch e ner Auflöfung der Preunofgabe: Was ift der Wecher? und welche fizd die beften Mittel, dem feben onne Strafgeletze Einbeit zu ihnn? Wie 1794 S. Praktifche Rechtswiffenschaft, 1ft Tueil, Lius 1799. 8.

- to a series PREUSCHEN (A. G.) .- geb. au Diethart in Untirheffenas 734. n itglianiw rab effi
- AR APPLY TO HER PREUSCHEN (Karl Samuel) - geb. zu Diethart in
- PRIESER (Johann Heinrich) Rarb im 8 May 1801. " so . ! Lets Wietershie . . inch
- PRIMBS (Anton) Licentint der Rechte und hurfürfil. Pfalubagrifcher Hof. Wechfel- und Merhantilosrichte - Advokat zu Minchen : geb. zu : . . SS. Voliftändige Ueberlicht fämtlicher Bayerifcher Gefetzblieber, g Thelte: Mitachen 1798, 8. ... and thousand that a read the action
- PRIZELIUS (Johann Gottfried) fterb zu Polnifch Negftadt am 5 Oktober 1784. War geb. zu Göttingen am 13 April 1736.
- PROCHASKA (G.) SS. Gedauten über die anziehen. den Kräfte, welche bey den chymifchen Auflofun. gen und der Erzengung der fogenannten fixen Luft konnen in Betrachtung gimogen werden ; verfaffet in einem Sendschreiben an einen Freund. Prag Lehrfätne ans der Physiologie des 2778. 8. Menfchen, zum Gebrauche feiner Vorlefungen. 2 Bände, Wies 1797, gr. 8. Operum mis-neram santomici, physiologici & pathologici ar-gumenti Pars I & II, ibid. 1700, 8. — Die Beschreibung zweyer im Becken vereinigtem M. 6. geburten fielt auch in John's Arzneywiff Auffätze bihm. Gelehrten S: 89-98 (1798). -176. Z. 7 l. Tractatus anatomico - physiologicus,
- PROCHEICH (. . .) D. . . . zu . . . geb. zu . . . SS. Selim der Perfer; ein Gemuhide für Krieger und Heiden. Straubing 1800. 2.
- ROCOPIO (M.) feit 1798 wieder in Italien SS. Anfangagriinde der Italienlichen Sprache. (Ohne Druckert) 1795. 8. Lans "La l'angli de describle e al la "

PROVENCE (A. es Jan. G. (.) 90. Philofophifche Verhältniffe der wichtigften Gegenftande. Augsburg 1798. 8.

tick ( var. framel) - get in Trust, we in PRESSE (Johann Werner) - 2 . 2 williamer.

PUCHNER (La C.) fel (deftoo Rfarrer an Stetten im Remsthal im Wirtembergischen - SS. Predigt pach dem au Pfalzgiefenweller am 24 April 1708 anima entftandenen Brand) gehalten am Sonntag Jubi-.42 . lete. Stuttgert 1708. #2 1: 12-11-1

handige U tertiebt famt einer Beverift, ber PHTTER (I. S.) feit 1797 Professor juris primarius und Ordinarius im Spruchkollegium zu Göttingen -SS. Selbitbiographie, zur dankbaren Jubelfever

feiner funfalgjäheigen Profesiorskelle zu Göttingen. ifter u. ater Band. Gottingen 1798. 8. -Von dem iften Theil der Hiftorifchen Entwicke. lung der heutigen Staatsverfaffung des Teutscher

Reichs erfchiere die gte unverfinderte Ausgabe 1798. - Auch ein Wort an Wahrheitsfreunde, in Beziehung auf eine Stelle in der Hüberlinischer Antikritik gegen eine Recension in den Götting gel. Anseigen vom iften febr. 1797; in v. Berg' Teutschen Staatsmagazin B. 2. H. 2.

PURGOLD (Friedrich Georg) fterb am 13 Septembe 1800. War geb. 1746. and the real of mercal to the real of the company o

PURMANN (J. G.) SS. Pr. Fata doctriose de im ... mortalitate animorum Particula I-VI. Francof ad Moen. 1798 - 1802. 4. . . . Pr. Gedanken übe die Rechte der Freundschaft. ebend. 1798. 4 Pr. von der Gaffreyheit der Alten. ebend: 1798. 4 Pr. Acgaptishe Merkwürdigkeiten. Iftes - 5te Stück, enenda 1799-1802-4. 1 ... Pr. de Pa schate Christiano ex antiquitate differit, ibie eod 4. Von der Vorbereitung zur Teut feben und Lateisifchen Sprachkenstnife erfehie die ate verbefferte und germehrte Ausgabe 1708. -

c 3 %

aten Thell an die Artikel, welche Kritik, füntliche philologische und äfthetische Wiffenschaften, hebräsche Alterthimer und neuere jüdiche Gebräsche betreffen, ausgearbeitet Vergl. Strieder's Grandlegung zu einer Hefflichen Gelehrten Geschiehte B. 11, S. 177-184.

Control of the Control

PURMANN (Johann Gottlieb) farb am 17 May 1799.

Resphere von PUTEANI (...) ... zn Prag; geb. zn ... § §. "Monatliche landwirthschaftliche Verrichtungen; berausgegeben von einem praktischen besmischen Landwirthe, Mit 11 Tabeilen, Prag 1300. 8.

PUTZ (Erbard) mnis BUTZ beiffen, wie oben B. r. S. 548 und B, 9, S. 178 richtiger angegeben ift,

Q.

QUANZ (1. C.) jetzt Hättenschreiber zu Eerbach auf dem Harze SS. Praktische Abhandiung über die Eisen- und Stahlmenspulation in der Herrschaft Schmalkalden. Mit Kupfern. Nürnberg 1799. gr. 8.

QUEDENFELD (Johann Christoph) Konrektor der Schule zu Goeler feit 1781: geb. dafühf 175...

\$\$. \*Emanuel Heilwerth; eine Geschichte aus dem Teutschen Vaterlande. 18er Theil. Leipz, 1787.— ater-4ter Theil. ebend. 1788. \$. Grundsktze der Franzölischen Sprache, mit Beyfpielen aus Franzölischen Schriftsellern belegt und durchyknigg mit zwecknäfigen und lehrrelchen U-bungasktzen verschen, ebend. 1800. gr. 8. Der darinn befindliche Anhang wird auch besonders unter folgendem Tittl werkauf: Angenhme und lehrreiche Lesetlicke für Anfängen in der Französschen Sprache, ebend, 1800. gr. 8.

QUENTEL (J. H.) nach den Worten: mit Anmerkungen fetze man; ein Verfueb.

QUENTIN (Johann Ludelph) ftarb am 16 April 1797.

R.

RAAB (Joseph) D. der R. und Advokat zu Win:
geb. zu . . \$\$. Untersuchung der Frage:
Ob im Wege der Exchution oder bey. Ganthadlungen die gerichtliche Versösserung der Güter
des Schuldners auch unter dem Schützungswerthe
vorgenommen werden folle? Wien 1790, gr. R.

RABE (G. L.) - geb. - am 28 November 1742.

RABE (Johann Georg) ftarb am 26 Januar 1802.

RABE (Johann Jakob) fiarb am 12 Februar 1798. War geb. am 16 Januar. — Vergl. Erlang. gel. Zeitung 1798. S. 146.

Freyherr zu RACKNITZ (J. F.) felt 1800 Hofmar-

RADEFELD (Johann Karl Siegfried) flath am 22 May 1799. War geb. 21 Hildburghausen 2745. \$\$. D. (Prael. F. C. W. Walch) de culpa Adami son felice. Goetting, 2767. 4.

von RADEN (Karl August) hat keinen fteten Aufenbalt — §§. Auffiktze in Journalen, z. 8. im Genius der Zeit. — In der vorletzten Zeile sein mes Artikels muß es keiffen: Zittan und Leippig.

RADITSCHING (J.) Oberdirektor der Normalschule zu Hermannstadt in Subenbürgen ---

RiBIGER (F. W.) privatifirt zu Berliu: geb. dafeibft 1769.

REMDONCK (Joseph) S. GHESQUIER.

RETZE

- RITZE (J. G.) \$\$. Kantifebe Blumenlefe, oder folche Stellen aus Kant's Schriften, die für Jedemann fasilich, interefiant und lehrreich find;
  nebß einer Abbandlang über die Hupptrefultate
  der Kantifeben Philosophie. Zittau u. Leipz.
  1790. 8. Herder gegen Kant, oder die Metakritik im Streite mit der Kritik der reiaen Vernunft. ebend. 1800. 8. Die Freyhelt des
  Willens, mit Hinficht auf die neunsfen Kinwendangen wider diefeibe dargeftellt. Göriltz 1800. 8.
- RAGOTZKY (K. A.) Prediger zu Nahrstedt in der Altmark — SS. Hellwied; oder die Pailosophie eines Unglitchiehen; in Reinhard's Romanskalender für das Sahr 1800. — Sein Bildnis, gestochen von Rosmaesler, vor dem Taschenbuch für Freymaurer, auf das Jahr 1798. Cöthen (1798). 12.
- von RAHMEL (A. W. L.) SS. Salz und Laune unter mancherley Gestalt. Halberstadt 1795. 8.
- RAHN (J. H.) Mitglied der Helvetischen gesetzgebenden Senatz zu Bern — SS. Magazin für gemeinnützige Arzueykunde und medicialische Poliney. Ifter Heft. Zürich 1799. 8.
- RAHN (Johann Konrad) flash 1788.
- RAMANN (S. J.) SS. Katechetische Erklärung der Leidensgeschischen. Leipz. 1798. 8. Predigten über Sprächwörter. 4 Bände. Effart 1790-1801. 8. — Von dem Moralischen Unterricht in Sprüchwörtern a. s. w. erschies das öte und letzte Bändehen 1800.
- RAMBACH (F. E. \*) ift Prorektor, und erhielt 1798 den Charakter eines Professors - \$\$. \*Aylo Ee 5

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich neunt er fich nur Friedrich,

und Dichadina, oder die Pyramiden; elde Acgyptifche Gefchichte, 2 Theile, Zerbft (jetzt zu Leipzig) 1793 1794. 8. Friedrich won Zollern; ein vaterländisches Schauspiel ineg Aufzilgen. Berlin 1798. 8. Auch unter dem Titel: Vateriandifche Schanfpiele, aten Bundes iftes Die arey Ratbfel; eine Tragikomö-Stuck. die in s Aufzügen; nach Karl Gozzi. Leipz, 1700. 8. Odeum; eine Semminng Tentfeber Gediehte aus verschiedenen Gettungen, zum Bebuf des Unterrichts und der Uebung in der Deklamation, after Theil (file die untern Kiaffen bestimmt): fabein, Erzählungen, idvilen enter haltend. Berlin w. Stettin 1x00. - ster Theil (für Geubtere): Romatizen, Balladen, epifche, lyrifche Gedichte und Monologen, ebend, 1800, 8. Fragmente Uber Deklamation; nebft einer Anweifung zum Gebranche des Odeums, ebend. 1800. 8. Vaterländisches Taschenbuch auf alle Tage im Jabre. Königsberg 1800, 8.4-Die febone Kunft im Dienfte des Vaterlandes; in den Jahrbuchern der Preuff. Monarchie 1799. Oxt. S. 141-155. - Das Berlinifche Archiv der Zeit und ihres Geschmacks erschus auch für das Jahr 1708.

- RAMBACH (F. G.) feit 1790 zweyter Kriminal- Noterius bey dem Stadtmagistrat zu Berlin ---
- RAMBACH (J. T. F.) SS. Die Disputation de gratie Del erdinaria in formulantibus operofa; die 175°, micht 1755 erschien, ist wahrscheinlich vom Prosit Benner.
- RAMBACH (J. J.) felt thot. Senior des geistlichen Ministeriums zu Hamburg (auch Scholarch) und seit
  dem ar May 1301 auch D. der Theole— SS.
  Von den Predigtentwürfen erschien der 20ste jabrgang 4000. Der Versuch einer praganti
  schen Litterarhistorie erschien nicht 1771, sondern
  1770. Der Titel der S. 210 ausgestätzte

Cafaubonischen Werks lantet fo: "fineel Casaubon' de sairviza Graccoum possi & Romanorum steiren libri duo, 'in quitne etiam jodza erecutentur, qui in utraque possi storurunt; éddit, praefatus est & Thomae Crusi sanque adjectt — acesdit Eucchiells Spankemit de redem argumento dissertatie, nec son vita saact Casauboni. Halas 1714. 8 mas.

- von RAMDOHR (F. W. B.) \$\$. Venns Uranie; itler die Natur der Liebe, ihre Veredeling und Verefebönerung, 4 Theile. Leipz. 1798. gr. 8. Moralifche Erzählungen. 1fter Theil. ebend. 1799. 8. Theorie der Gattenkund: 1908. G. Beckers Tafshenh; Jär Gartenfrende: 1798. S. 2089-2091.
- RAMLER (Karl Wilhelm) ftarb am 17 April 1708. \$\$\$.

  Nach feissem Tod orfehien: Kurzgefaste Einleitung in die schönen Künke und Wildenschaften.
  Görlitz 1708. \$. Auch einige Kecenflonen in der Allgem Teutschen Bloitonek. Vergl.

  Heinfins ens Versach einer biographischen Skizze
  Ramlerz; neht einer kurzen Darftellung seinen poeitichen Charakterz; in den Denkrüffed. der
  Mark Brandenburg 1708. Okt. S. 1108-1201.
  Auch besondens abgedruckt. Berlin 1708. \$3. —
  Schlichtervill's Nehrelog auf das J. 1798. B. 1.
  \$. 83-114. Gleins in der N. Berlin Monatsfehr. 1802. May 8. 350-3602.
- RAMMEL mus ROMMEL beiffen. S. unten diesen Artikel.
- RAMSPECK (Jakob Christoph) Starb 1706.
- RANFFT (Johann Friedrich) ftarb am 3 Janius 1801.
  Wat kurschisscher Permier-Lieutenant von der Armes zu Erdmanntsdorf bey Chemnitz; hernale Steuereinnehmer zu Chemnitz; privatisfiete

muletzt zu Augustenburg bey Chemuitz: geb.
zu. . . . . . Verfuch über Armenpflege. Freyberg 1799. 8. Gab mit Dr. EELIG mad
Superint, J. S. SCHRÖTER kurau: Bewerkungen und Regeln über die Kultur und Charakteriälk der Aurikel, nebst dem Charakterifilichen
eißiger dieser Kunmen. 2 Lieserangen, Erfurt
1300. 8.

- EANISCH (Johann Gottfried) Rechtshonfulent zu Zriaz: ges. dajishf am 25 Oktober 1761. §S. \* Geschlichte des Grafen von Oggeraweil. Berin 1794. 8-
- Graf von RANZAU (Christian Detlev Karl) zu Raflorf im Holftenischen: geb. daslihft am 3 Ottobr 1772. S. "Historischer Versuch über die
  Leibeigenschaft. Hamburg 1797 S. "Aktenstücke zur Geschiente der Ausbebung der
  Leibeigenschaft in den Herzogthümern Schleswig
  und Holstein, ebend, 1792. S.
- RAPPOLT (W. G.) SS. Pr. Inquiritur in questionem: quae & quantae fint vires Solis & Lunse atmosphaeram noftram perturbantes, Stuttgard. 1748. 4.
- BASCH (Ferdinand) königl. Preußischer Hofpredign und Predigre by der Domkische zu Berlin 19; geb. zu ... S. Predigten und andere gelkliche Betrachtungen. Ifter Band, Magdeburg 1798. gr. g.
- RASCHE (J. C.) feit 1802 auch Beyfitzer des geisslichen Untergerichts im Amte Massiel, mit dem Fräsikat eines Adjunkte — SS. Prüfung des Akerschen Feuerlöschungsmittels; im Fränk, Merku

<sup>\*)</sup> In dem neueften Berlinischen Adreskalender finder mas ihn nicht.

=== 1792. S. 1627-1632. - S. 219. Z. 27 l. Wat fatt Wer.

RASSDöRFER (Johann Philipp) ftarb am 25 April 1802.

RASSMANN (Chriftian Friedrich \*) Sohn des nachfolgenden; Lehrer der Martini chule zu Halberfladt; geb Zu Wernigerode am . . . 177 . . Eduard an Fanry; eine Heroide, Halberft-dt \*Der Maytag mit Fanny; eine 1705. 8. Rnapfodle, ebend, 1795. 8. \* Acht Serense ten vom Verf. des Maytags. ebend, 1795. 8. Halberftadts Lob. ebend. 1795. 8. Der Morgengrufe am erften May; eine poetifche Kleinige keit, ebend, 1795, 12. - Gelegenheitsgedichte.

RASSMANN (Heinrich Ernft) zwester Prediger an der Martinikirche zu Halberfladt feit 1788 (vorher feit 1743 Rektor der Martinifchule, und vordem graft. Stolberg. Bibliothekar zu Wernigerode. auch von 1706 - 1708 Konfiferialaff-ffor und M'tglied der Provinzial - Examinations - Kommiffine, wurde aber beyder Stellen entlaffen); geb. zu Stagelnburg im Wernigerodischen am . . . Jaanar 174 . . SS. Aprede an die chriftliche Ge-meinde der Oberpfarre zu Wernigerode am Friedensfefte. Werniger. 1779. 8. Predigt am erften Ofterfevertage in der Oberpfarrkirche zu Wernigerode gehalten, ebend. 1783. 8. Pa-tronis atque Fautoribus Martinei S. P. D. & ad introductionis affum invitat, ibid. sod 4. Nachricht von der Martinischule in der Einlad. zu elper Redellbung. Halberftadt 1785. 8. Friedrichs Vollendung geprediget in der Heil. Geiftairche zu Halberftadt, ebend. 1786. 8. -Ziethen an der Ehrenpforte; eine Epifode des aten Septbr. 1795; in den Neuen gemeinnftrigen Billt.

<sup>&</sup>quot;) Gewöhnlich nennt er fich nur Friedrich.

- RATH (R. G.) jetat Konrektor des Lutherifeken Stadigymnafiums zu Halls — SS. De grammaticis & rhetoricis elocutionis Romanne praeceptis. Pars prier, grammatica praecepta continens. Halas & Lipf. 1798. 2 maj.
- RATHSE (Georg Heinrich) Schauspieler zu Salzburg: geb. zu. . . . . . . . . Die unschuldige Frau, oder viel Lärmen um pichta; ein Luftspiel. Wittenerg 1772. &
- RATHMANN (H.) auch hönigl. adjungirter Inspektor der Kirchen und Schulen der zuveten Ferichausichen und Zauchischen Inspektion im Magdeburgschen. S. Geschichte der Stadt Magdeburgsvon, ihrer ersten Entstehung an bis auf gegenwirtige Zeiten. ihrer Band. Magdeb. 1800. ater Bind. ebend. 1801. gr. 8. Bemetkungen auf einer Relie von Jena nach Altenburg, Dresden, Künigfteln und Meisten; in der Tustschen, Monatscherit 1793. April S. 309. 342.
- RATHSMANN (A.: J...) Professor der schönen Wissenschaften zu Breislum geb. zu 'S. S. M. K. Sarbiewski'r Lyrische Gedichte; metrisch ans dem Lateinischen Bersetzt. Mit beygefügten Lateinischen Original, ziter Band. Breslau 1800. 8.
- RATSCHKY (J. F.) SS. Von Melchlor Striegel u. f. w. erschien eine nene verbesterte Ausgabe mit 6 Kupsern zu Leipzig 1799. gr. 8. Az

- affern D. Guldener von Lobes (eine pattifche Egio ... fel) 3 in Wielands Tentifchen Merkur 1798, St. 6, 85-137-142. Der Kakodimon der Handmetrommente i ebend. 1800, März S. 161-165.
- RATZEBURG (...) Apotheker und Lehrer der kynigk Prauff. Thieneratneyfchule zu Brelin: geb. zu ... §§. Gewälthaunde für Freunde der Lundskoromie nud Thierarzney; ein periodifches Werk in Hirren, derei j.der die Befehreibungen von zeho Ge wächene nethält, welche aufgetrocknet den Hiften beygegeben werden, ifter ger Heft, Betlin 1797. § 1.
- RAU (C.) felt 1796 nicht mehr Domherr zu Naumburg, fondern zu Merfeburg, wur auch Decemper der Univerfität zu Leipzig — SS. S. 227. Z. 8 L. Menin flatt Melina.
- RAU (Gottlieb Martin Wilhelm Ludwig) Sohn des folgenden; D. der AG. mad. feit. 180. Phyfikuz gu Schiltz, den G. afen von: Görz gehörig, im Fuldischen: geo. zu Erlangen am 3 Oktober 1770.
  SS. \*Romantiche Darfte lungen aus der Familie Lindau, von Albrecht Moritz Rose. Cobarg 1790. S. childerungen. Erlangen 1800. 8.
  D. many. Observationes in Pyrotologiam Rechisationals studies. 2014.
- RAU (J. W.) SS. Progr. Symbola ad illustrandam ewingelistarum ide metmorphosi Jesu Caristiinavenstionem. Belangea 1979. 4. "Pr. Nonoulla ad illustrandam evangesistarum de solemni Jesu Christi in urbem Hierosolymam ingresso narrationem. Ibid. 1968. 4. "Pr. Quò-cossilio Jesus Christus parabolam de decem virginione 4 Matth. XXV, t. 13 proposuerit, anguiriur. ibid. 1790. 4. Progr. Quatenus Christus a Paulo Aportholovistas este dicatur v. Cor. XV. y inquirit tur. ibid. 1800. 4. "Von den Materialien 20 Kanzelvorträgen über die Sona-and Feyer-zu Kanzelvorträgen über die Sona-and Feyer-zu Kanzelvorträgen über die Sona-and Feyer-zu Kanzelvorträgen über die Sona-and

tiglichen Erangelien erschies des aten Bandes iftes bis 4tes Stück 1797-1798; des 3ten Bandes aftes bis 4tes Stück 1798-1799; des 3ten Bandes aftes bis 4tes Stück 1800-1801; des 3ten Bandes aftes bis 3tes Stück 1800. — Fon den Materialien zu Kanzelvorttägen über die Epsten nechtien des aften und aten Bandes ate umgearbeitete Ausgebe 1799-1801.

- RAU \*) (S.) SS. D. theol. de cultu rationali. fab veterls teftamenti oeconomia, Herbornae 1744. - Die Oratio de ortu & progreffu deque impedimentis Rudii littererum orientalium fieht auch in Oelrichfil Belgis litterati opulculis T. I. Nr. 2. -Exercitationes philologicae ad C. I. Houbigartii Prolegomena in Scripturam facram, Lugd. Bat. 1785. 4. (enthält die von 1761 bis 1767 einzeln erschienenen fünf Exercitationes . mit einer oten und vielen Zufätzen vermehrt. In Oelrichfens Belg. litter, T. 1 & II find blos die ate und ate abgedruckt). - Die Diff. de eo. quod fidel merentur Judaeorum monnmenta &c. ift abgedrucht in Oelrichfens Belg, litter. T. I. N. 6. -Vergl. Harlefit Vitae Philologorum clariffimorum T. IV. p. 26-08.
  - von RAUE nach andern RAU (C. G.) anch Lehrer der Mathematik bey dem adelichen Kadettenkorpe zu Dresden —
- von RAUMER (K. G.) felt dem Ende des Jehres 1797 geheimer Legationsrath bey dem Departement for auswörtigen Angelegenheiten zu Berlin
- von RAUNER (M... L...) farb zu Wien 1788 oder 1789.

RAU.

o) oder RAVIUS, Seine Voreltern Schrieben Sich RAW und

- RAUTENSTRAUCH (Johann) ftarb am 8 Januar 1801.
- RAVE (A.) Licentiat der AG. und praktischer Arat un Ramudors im Hochstis Münster: geb. dassisst. S.S. Praktische Bemerkungen; in Hosland's Journal der prakt. Heikunde B. 7. St. 3. Nr. 4. (1799). — Von den Beoduchtungen und Schiussen aus der praktischen Arzneywissenschaft erschien der zie Theil 1798. — Ausstätze in Huselund's Journal der praktischen Heilkunde und in Mursinna's Journal der Chirurgie.
- RAYDT (T. C. F.) auch Regierungsfiskal für die Grafschaft Lingen -
- REBMANN (A. G. F.) zweyter Kriminalrichter bey dem Obertribunal des Departements Donnersberg zu .22 Der politifche Thierkreie, oder die Zeugen der Zelt, von Huergelmer. Straaburg 1706. 8. Das Minifterium der Hölle. 2 Hefte. Hamburg 1796 - 1797. 8. terne bey Tag für die mittlere Volksklaffe. Ifte Nummer, Paris 1797. 8. Holland und Frankreich; in Briefen geschrieben auf einer Reise von der Niederelbe nach Paria im Jahr 1796 und den fünften der franzöulchen Republik. 2 Theile. Paris und Coln 1797 - 1798. 8. Payne fiber Gottesdienft, fiberfetzt und mit Anmerkungen begleitet. Altona 1798. 8. feuranten - Almanach, für 1798. Mit Kupfern. ebend, 1708. 8. - Mehrere Beytrage zu den Dresdnifchen Merkwürdigkeiten, auch eine Zeit lang Redactour derfelben.
- EBMANN (Johann Christian) ftarb am 3 May 1801. Lebte zuletzt, mit den übrigen Kantonsofficianten zu Nürnberg.
- IECCARD (Gottbilf Christian) fiarb am 3 Oktober 1798. — Das Lehrbuch, darinn ein kurzgefasster Unterricht u. f. w. erschien ohne seinen Namen.

- Freyherr von RECHBERG (Karl) Domherr zu Augsburg, Freyfingen und Brizzn: geh. zu Donsoof 1774. SS. Ectretiens d'une père avec fes fix fur les premieres vérités fondamentales de la Religion Chretienne; dediés à la jeunesse & d cent qui ont foin de son éducation, par Sebassian Muischelle, à Munic 1798, 8.
- RECHE (J. W.) jetzt evangelisch- lutherischer Prediger zu Mühlikeim am Khein — SS. \* Chriftlices Gefangbuch für die evangelisch- lutherischen Gemeinden im Herzogthum Berg. Mühlheim 1800. 8.
- RECK (Heinrich) ftarb am 7 April 1798.
- von RECK (Philipp Georg Friedrich) fterb zu Barnfredt am 13 februar 1798. War nieht Dönifcher, fondern Heffin Caftelifcher Regierungsrath, sech von 1764-1792 Amtsverweiter der Graffchät Raezau, Hausvogt und Kirchfpielvogt. SS. Gab herans: \*Dr. Martin Luther's Predigten über sile Sonn- und Fefttsgeevangellen durch genze Jahr, a Theile. Aitona 1792-1793. 8. Die Nachricht von dem Etabliffement u. f. w. er/chien ausonymifch.
- Baroneffe von der RECKE (C. E. C.) §S. Eillens und Sophiens Gedichte erschienen nicht 1790, fendern 1780.
- RECKERT (Karl Chriftian) ftarb am 20 Februar 1800.
- RECKZEH (D. F.) Im Aligemeinen litterarischen Anzeiger 1800. S. 1754 versichert eis Ungenanter, er könne in allen seinen zahlreicher Sulfsmittele keine Notitz von dem diesem Kestzich bevgeleg Handouch zur Gelehrfamheit sindeit. Mir gebt es nicht bestiegt nuch weils ein jetzt niest mehr, woher mir die ganze Notitz zugekommen seyn

- Fran RECLAM gebohrne STOSCH (Merie Henriette Charlotte) flarb am 26 Februar 1799. Gfargin das Ende ihres Artikleis ift zu lejen: Von ihr sind alle Bafedowische Lieder in der von Pajen de Montets verfertigten Französischen Ueberg setzung n. s. w.
- REES mus NEEB heiffen,
- REEBMANN (J.) SS. Der ate Theil seines Buches erschien 1797. In der aten Zeile seines Artikels 1. Argensuffe.
- REERSHEMIUS (P. F.) Prediger zu Weue; nicht Weinn SS. Das Lundleben in Oftfriesland, Aurich 1775. 8. Predigt über 2 Car. 5, 19, vom liebreichen Verhalten Gottes in Verföhnung der Meoschen mit ihm selber, ebend. 1792. 8. S. 248. Z. 4. 1. Adriaan statt Andreas.
- REESS (Kolumban) Kapitular dez vorderöfteithischen Benediktinerfisse St. Trupert und Pfarrer zu Krotzingen: geh. zw. . . SS. Anweidung zur guten Kinderzucht für den Bürger und Landmann, Augeberg 1790.
- REGEHLT (Johann Christian Benjamin) Prediger zu Carlsruhe in Oherschlesten: geb. daselbst am 15 Ju-Hus 1768. SS. Geichichte und Beschreibung Ff 2

- REGELSPERGER (Johann Christoph) starb am 21 December 1797. — Vergl. Alter im Allg. litter, Anzeiger 1801. S. 1918 u. f.
- REHBEIN (Johann Heinrich Ernst) starb 1797. War geb. zu Soest in der Grafschaft Mark.
- REHBERG (A. W.) (ett 1901 auch Direktor des Intelligenzlomtoire zu Hannover - S. Recensionen in der Allg. Litteratur-Zeltung, z. B. über F. H. Jacob's Schriften, über eise meisten Franzbsichen Revolutionsfchrifteller.
- - von REHDIGER (Karl) ftarb 1796.
  - REHFUSS (Philipp Joseph) M. der Phil. un Tübingen: geb. dassibst una Oktober 1779. SS. Ueber den jüngero Philostratus und seine Gemähldebeschreibung, Tübingen 1700. g.
- REHKOPF (K. W.) Es fragt fich, ob diefer Rehkopf einerley fey mit Wohlpath REHKOPF, Diabonus zw Wilsdruf bey Drisden, der zu Zwickau 176... gebohren ift, und fennes verstorhenen Vaters Job. Friedr. Rehhopf, Oberkonfistorlairabh und Superintendenten zu Dresden, Predig ten n. f. w. 1740 iteraugab?

- REHM (H. f.) auch Prediger zu Friemen und Rechtsbach - SS. Zur Bildung guter zufriedener Gattianen; Briefwechfel zwischen einer Mutter und ibrer eben verheiratheten Tochter. Caffel Briefe über zwechmäffige Henutzung der Kandidatenjabre, ale Zubereitung zum Predigtamt; ein Lefebuch fer Kandidaten des Predigtamts oder foiche, die es noch zu werden wlinichen. Gotha 1709 8. Leichennredigten zur Aufkiarung und Beruhigung für folche, welche Eitern, Kinder, Geschwifter oder Freunde beklagen Erfurt 1709. 8. feblage für angehende Religionsiehrer, zur zweckmanigen Fibrung ihres Amtes. Halle 1800. 8. - Von ain Nenen Katechifationen u. f. w. erfchien der ate Theil 1797. Diefes Buch führt auch den Titel: Oeffent'iche Katechifatiopen in der Kircae fiber ausgewählte Sideke nus der Bibel. - Einige Vorschläge über die Binflibrang einer neuen Idturgie; in Beyer's Mufcum für Prediger B. 1. St. 2. S. 154 D. ff. (1797). -Bemerkungen and Nachrichten von einer chriftlichen Satte, die mit der ebemibligen Minzeri. feben viel annliches hat; in dem Journal für Prediger B. 32. St. 1. S. 17 u. ff.
- REHM (J. C. W.) jetzt Polizeydirektor zu Wassertrüdingen im Fürstenthum Ansback -
- REHM (J. S.) feit 1798 Pfarrer zu Mainheim im Fürfienthum Ansback - 53. Der betende Chrik am Morgen und Abend, an festlichen und heiligen Tagen, und bey besondern Umftünden und Anliegen; eine Sammlung erwecklicher Gebete zur Förderung eines thätigen Christenthums herzungegeben. Närnberg 1798 (eigentf. 1797). 8.
- REIBER (R. G.) SS. Winke zu Betrachtungen über die letzten Leiden unfers Herrn, Breslau 1799, gr. 8.

REICH (G. C.) feit 1800 ansübender Aret zu Berlin -SS. D. inaug. Brevis epidemiae variolofae Arz. bergenfis anni 1791 delineatio, Erlangae 1793. 8. "Montalbert; aus dem Koglifchen der Miftrifi Charlotte Smith. Iftes Bandchen, ebend. 1798. 8. Beschreibung der mit feinen neuen Mitteln bebandelten Krankheitsfälle, ifter Band. Nüreiberg 1800 (eigentl. 1799). 8. \*Angelina; aus dem Englifaben der Mrs. Maria Robinfon. 4 Bundchen. Erlangen 1700 - 1800. 8. Vom Fieber und deffen Behandlung überhaupt; auf Sr. konigl. Majeftat von Pretiffen allergnadigften Befehl vom Obercollegio medico aud Sanitatis bekannt gemarht, Berlin 1800 8. - Anbang zu der von J. B. Benzel verfertigten Ueberfetzung von Job. Haygarth's Entwarf, die zufälligen Blattern zu verbannen (Gotha 1799. 8). - Recenfionen in der Erlangischen Litteraturzeitung.

rem Ehemann gestorben seyn; denn die Reichische Wittwe, die den Tod ihres Mannen, der am assten März 1705 erfolget war, in den Braunschweiglschen Anzeigen bekannt machte, unterschrieb sich G. J. Reich, gebohrae Immermann.

REICH (Henriette Regine) mus schon längft vor ib-

REICH (K. H.) gleng im J. 1787 als Hofmeister zu einem Herrn von Callifen nach . . . in Volbynien.

REICHARD (H. A. O.) seit 1700 wirklicher Kriegzkommissionsrath, mit Beybehaltung der Aussicht
über die Frivatbissichtek des Herzogs von Goths — SS Von dem Handbuch für Reisende
aus allen Ständen erschien eine neue sehr verbeiserte und vermehrte Aurgabe zu Leipzig 1703.
gr. 8. — Der Revolutions-Almanach erschien
auch für die Jahre 1709, 1800 u. 1801.

REICHARD (Heinrich Gottfried) ftarb am 22 May 1801. War zuletzt Konrektor zu Grimme.

- SS. Sacri Novi Testamenti libri omnes, veterl Latinitate donati, Daze partes. Lipf. 1799. 8 maj.
- REICHARDT (J. A.) jetzt Ordinarius des Juristensa kultāt zu Jena (war school lange vooren nicht mehr Syootkus der Universität). S. G. Schaus burgit Principia praxeos juridione. Editio tertia emendatior, Jense 1790. M. (Die zwey workergehenden Ausgaben von 1769 und 1775 sind ans Versichen aus emander gerückt).
- REICHARDT (J. F.) §§. "Ueber die Schändlichkelt der Angeberey. Berlin 1795. N. (Vertheidigungsschrift gegen den Ex-Kanzler von Hoffmann).
- von REICHE (Adolph Ludwig Georg) j. tet Adjunkt des ersten Justitzamtmanns zu Naid im Furstenthum Bayreuth — SS. Beyttuge zur Rechtugelehrsunkeit und Geschichto. Beyreuth 1798. gr. 8.
- von REICHE (J. C. E.) SS. Das eafte Bedürfnifs des Kriegers zur Festgründung feiner Ehre und feines Wohls, für Eltern, deren Kinder zum Kriegedienft beftimmt find, wie auch fur den Officier und den angehenden Krieger felbft. Bayrouth (auch unter dem Druckort Hinnover) Unterrichtendes Lefebuch für 1707. R. Unterofficiere, auch für Officiere, denen die Veredelung ihrer Untergebenen am Herzen liegt, zar nutzlichen Uaterhaltung; dem Konige und Vaterlande gewidmet. Ifter Theil. Bayreuth Militairifches Lefebuch für Garni-1800. S. fon Burger . und Landschulen, fo wie auch zur nützlichen Unterhaltung für den Soldsten, Burwer und Landmann felbit zur Verdrangung fchad. licher Vorurtheile; dem Könige und Vaterlande dargebracht, ifter Thall, ebend, 1800. 8. --Statt Unterhaltung mit Gott u. f. w. mufl es "Meine Unterhaltung mit Gott; eine Sammlung geiftlicher Lieder und Gebeta; zum Ff 4 Beften

- Besten der Armen herausgegeben, 2 Theile. Bayreuth 1796-1797. 8.
- REICHE (Johans Daniel) ftarb am 1 Julius 1799. War geb. zu . . . 1747.
- REICHE (S... G...) SS. Gab mit F. W. OELSNER heraus: Neue Recuentalein, in welchen hauptfächlich nach Thalera, Grofeben und Pfennigen, doch auch nach andern in Teutfchland üblichen Wibrungen gerechnet wird, zur Beförderung eines fasischen und zweckmißigen Unterrichte im Rechnen. Ite Lieferung. Breslau 1800. S. Auch unter dem Titel: Praktisches Hundbuch für den Elementarunterricht. 1Rer Theil: Arithmetik. 1ste Abheilung: Rechentafeln.
- REICHEL (C. H.) SS. \*Launige Reise durch Holland; in Yorika Manler; mit Charakter-Skizzen und Anckdoten über die Sitten und Gebräuche der Holländer; aus dem Englischen. 2 Bändchen. Zittan u. Leipz. 1795. 8. Anwelfung, alte und neue Sprachen auf eine leichte Art zu erlernen. Mit einer Vorrede das kurf. Hofraths und Oberbibliothekars in Dreaden, Hrn. Adeisung. Aus dem Franz. mit Anmerkungen. sbend. 1799. 8.
- REICHEL (G B.) seit 1801 privatisirender Gelehrter zu Weimar — SS. In der Litzten Zeile feines Artikels muß es heissen: Leben und Charakter Morus,
- von REICHENBACH (J. D.) Sein Bildnis vor dem 74sten Theil von Krünitzens und flörkens ökonom. Encyklopädie (1798).
- REICHENBACH (J. F. J.) seit 1700 Konrektor der Themasschule zu Leipzig — SS. D. de ritu populorum sacra sachundi in tocis excessis. Lips. 1708. 4.

REL

- REICHERT (I. A.) 1. Regierungs- und Landerkommiffariats- Rath — §§. D. de requificis Principle in Collegium Principum ellemendi, Mannhemii 1772. 4. — Gedichte, in dem Pfätzischen Museum.
- Freyhert von REICHLIN (F. A.) jetzt Schwähilcher Kreiskauptmann zu... S. Paliofopnischer Inbegriff der Geschichte des Meuschen in einem Handlungen, als ein Boytrag zur Meoschenkenntniss und Bildung des Herzens; in Briefen verfaffet, Augsburg 1900, B.
- REICHSSIEGEL (Florian) ftarb am 15 May 1793.
- REID in der neuera Zeit REITH (B.) (eit 1700 Hauslehrer bey einem Herrn von Gehlen zu Klaftelt im
  Herzogitism Oldenburg (vorber privatiliste er zu
  Leipzig, Jena und Göttingen) §5. \* Etwas über Klubbis und Klubbisen in Teuferchland,
  Frankf, am M. 1703. 8. \* Beytrag zur Revoiutionsgefehliche von Worms. 2 Stücket...
  Reise nach Sicilien und Athen, nach den Inseln
  den Archipelagun, Smyron, Konstantionpri und
  den Küsten von Afrian; aus dem Englischen
  überstetzt und mit einigen Zufätzen begleitet.
  Leipz. 1798. 4. \* Gemänlich der Revolutiopen von Italien, 18tes Stück. sbend. 1798. gr. 8.

  Ef 5

- von REIDER (Martin) starb am 28 April 1700. War hurfürstl. Mainzischer und fürstbischöffl. Bamberglischer wirklicher geheimer Rath und Syndihus des Domkapitels zu Bamberg; geb. 20 . . . 1719.
- REIL (Friedrich) jetzt Kammerdiener zu Wien (vorher Schauspieler zu Bründ in Mähren, und vordem Kanzlift -): geb. im Thal Ehrenbreitstein 1774.
- REIL (Johann Adam Friedrich) . . . zu . . . geb. zu . . . § . . . SS. Der Friede im Thate; eine dramatifirte Scoilderung. Regensburg 1798. 8.
- REIL (J. C.) felt 1801 auch konigl. Preuffischer Ober. bergrath - SS. Ueber die Erkenntnifs und Kur der Fieber. ifter Theil: Allgemeine Fieberiehre. Halle 1797. - ater Taeil: Gefals-fieber, Wechselfieber, Sangaderfieber, und die Entzundangen. ebend. 1799. - 3ter Theil. ebend. 1800. - 4ter Theil. ebend. 1801. gr. 8. - Von dem Archiv ffir die Phyliologie erschien des 3ten Bandes ifter bis 3ter Heft 1798; des 4ten Bandes ifter bis 3ter Heft 1799-1800; des gren Bandes ifter und ater Heft 1800. - Vom iften Fafcikel der Memorabiliom ciinicorum erfchien Editio altera emendatior Halae 1798. 8 maj. — Beytrag zu den Principien für jede künftige Pharmakologie; in Rolchlaub's Magazin der Heilkunde B. 3. St. I (1799). -Sein Bildnife von Bollinger vor dem 47ften Band der N. aligem. teut. Bibl. (1799).

REILLY. S. O-REILLY.

REIM

REIMARUS (J. A. H.) \$\$. Anmerkungen au den wom Prafissor Annemann herausgegebenen kleinen Beubachtungen über Tanbstomme. ister Theil, (Berlin 1800. 8). — Die Zessätz zu seines Vaiera Abhandiungen von den Wahnchien der natürlichen — nicht christischen ") — Religion find auch als ein eigenes Werkchen gederuckt, sater dem Titel! Von dem Dasgen, Gottes und der menschlichen Seele; als eine Vorerinnerung za den Eitern Aufligen von H. S. Relmarus Wahnheit der antürlichen Religion. Hamburg 1781. 3.

REIMER (1) — geb. sm Steinau im Lande Hateln am 24 December 1731. SS. "Der mathematiche Liebhaber; eine Wochaufchrift. 4 Toeile. Hamburg 1767-1769. 2. — Lehrbuch der Arlthmetik if auszuffreichen.

REIMER (Nikolaus Theodor) Sohn von Georg. M. der Phil, und felt 1800 déjunkt der philofephifchen Fakultät zu Kiel (vorber Pelvatdocent zu Göttingen); geb. zu Kendeburg am 23 Februar

Daher ift die S. 275 unten angeführte ofe Auflage eine neue Auflage des auf derfeiben Seite weiter oben etwähnten Buches.

REIMOLD (Karl Dietrich) reformirter Pfarrer zu Bicholzheim in der Pfalz am Rhein feit 1799 (vorber Prediger zu Frankentbal): geb. an Enfenbach in der Pfalz 176 .. S. Ruprechts Geift; ein Gefang auf die bundertjaurige Gedarbtmissfeyer der Universität zu Heidelberg. Heidelb. 1786. 4. Auch in den Attes Acad. fateul. de anne 1786 (Heldelb. 1786. 4). p. 519 - 526. dicht im Namen der Heidelberger Burgerichaft auf Maximilian Joseph, Herzog in Pfalz-Zweybräcken und feine Gemahlin. Karoline von Baden. ebend, 1707. 4. - Lieder in dem neuen Pfälzischen Gesangbuch und in dem Rheinischen Mulenalmanach vom J. 1708. - Die Unfterblichkeit der Seele, ein Gefang: in Wielands Tentfchen Merkur.

REINECKE (J. .. M. ..) privatifirt zu Weimar feit 1798. SS. Beyträge zu Ga/pari's und Bertuck's geograpnischen Ephemeriden.

REINHARD (B... H... Karl) flarb am 2 May 1700. Itt derfelbe, der S. 287 als Karl REINHARD vorkommt. War zuletzt Schaufpieler bey dem konigh privilegirten Theater zu Breslau: geb. zu . . . im Gothaifchen 1760.

REINHARD (F. V.) SS. Predigt beym Schlaffe des Landtages am 25 März 1703 gehilren. Dresden 1793. gr. 8. Predigten, und Auszuge ans Predigten, im Jahr 1796 gehalten. 2 Theile. Meiffen

Meiffen 1797. 8. ate Anflige. ebend. 1700. 8. Predigten, und Auszuge aus Predigten, im Jahr 1707 gehalten. 2 Theile. ebend, 1708. 8. Anflage. ebend. 1801. 8. Predigten, im Jahr 1708 gehalten. 2 Theile. Solzbach 1709. 8. Predigten, im Jahr 1700 gebalten. 2 Thelle. ebend, 1800. 8. Predigten, im Jahr 1800 genalten. 2 Theile. ebend, 1801. 8. digt bey E:offnung des von Sr. Churfürftl. Durcht. zu Sachlen ausgefehrlebenen allgemeinen Landtag u. f. w. Dresden 1700. gr. 8. Predigt am Gedächtnistage der Kirchenverbefferung den 31 Oktober 1800 bey dem Chnifachfischen Hofgottesdienfte zu Dreiden gehalten. Dresden u. Pirna 1800. 8. - Die D. de Chrifto fuam. dum viveret, refurrectionem praedicente fieht auch in Commentationibus theol. edit. a Veithufen &c. Vol. 3 (1796). - Von dem Verfuch fiber den Plan, welchen der Stifter der chriftlichen Religion zum Beften der Menichen entwarf. erfchien die 4te, ganz umgearbeitete Ausgabe 1703. - Abhandlurg über den Kleinigkeitsgeift in der Sittenlehre; bey der aten Ausgabe feiner von J. C. F. Eck aus dem Letein, überfetzten Abhagel. vom Werth der Kleinigkeiten in der Moral (Berlin 1798. 8). - Folgende Disputationen find nicht von ihm verfertigt, fondern von den Respondenten, folglich auszuffreichen: Utrum Sulzerl cum Platone &c. Imago vitae morumque Socratis &c. Utrum Athenienfes &c. Specimen observationum e Theodoreti commentario &c. De moribas homi-Utrum Chriftus matrem &c. petenda rerum, quas libri N. T. confinent &c. -Commentatio exegetica fuper Ef. XI, 1-5 ift auch wegenfreichen; denn fie ift ganz einerleu mit dem darauf folgenden Programm. aten Band des Syltems der enriftichen Moral erfehien die gie umgearbeitete Auflage 1800. -Drey Predigten bey Ereffoung und heym Schluffe des Landtages u. f. w. find weg zuffreichen : denn

\_\_\_\_

REINHARD (Johann Theodor) Rheingröft. Salmifiher Requirungsaffesson 20 Wetzlar ielt 1792:
geb. zu Neu-Streitz am 23 Mörz 1770. \$\$,
Versuch einer systematischen Einteitung in die
Lehre vom Eigenthumsrechte. Frankf. u. Leipz.
1800 g. — Ausstätze in den Schriften der naturiorschienden Gesellschaft Westphalens.

REINHARD (K. 1) SS. Gab heraus: Romanen - Kalender filr des johr 1708. Mit Knpferftichen. Gittingen (1797). 16. Von ihm ift darinn: Liebe und Pflicht; eine Neu-Frankifche Gefehichte; ans der Handichrift überfetzt. Fortfetzung unter dem Tetel: Kleine Romanen - Bibliothek; von Banan, A. Lafontaine, Mdlle Levesque, S. Merean, K. Reinhard u. G. W. C. Starke. Jahrg. 1799. 1800 u. 1901. Auch unter dem Titel : Romanen - Kalender file das Jahr 1709-1800-1801. Mit Kupferftichen. Göttingen, 10. Von ihm find darinn: Die Erscheinung (1799). Erzählung eines Druiden (1800). Zwey Erzählungen aus einer Handfchrift aus Tanfend und einer Nacht (1got). - Hat keinen Antheil an der Ailgemeinen Teutschen Bibliothek.

REINHARD oder vielmehr REINHARDT (K. F.) felt 17.9. Franzölfelter Grfandter an dem großheir zogiciem Hof zu Flerenz, von 1709 bis 1800 bey der Heletischen Republik, und felt 1802 werder am nieder felbischen Kreise zu Hamburg

REIN-

- REINHARD oder vielmehr REINHARDT (P. C.) seit 1793 Professor der praktischen Philosophie bey der Centralichnie zu Com S. Versuch einer Theorie des gesellschaftlichen Menschen. Leipz. u. Gera 1797. 2.
- REINHARD oder vielmohr REINHARDT (, , , ) jetzt zu Berlin — SS. \*Lettres fur Dresde à Madame \* \* \* contenant une Efquiffe de ce que cette ville offre de plus remarquable aux Etrangers. Berlin 1800. 8.
- REINHOLD (K. L.) ift, nach feiner signen Persicherung, 1757 gebohren. \$\$\frac{5}{2}\$. Verbandlungen über die Grundfätze der Moralität aus dem Geüchtspunkte des gemeinen und gefunden Verstanders zur Beurtbellung der sittlichen, rechtlichen, politischen und religiösen Angelegenbeiten. Ifte Band. Lübeck 1799. \$. Uber die Paradoxieen der neuesten Philosophie. Hamburg 1798. \$. Sendschreiben an Lavater und Fichte über den Glauben an Gott. ebend. 1799. \$.
- REINICKE (Daniel) jetzt Paftor zu Felgentreu im Herzogthum Magdeburg -
- ron REINSPACH (Siegmund) ftarb . . .
- REINWALD (W. F. H.) seit 1802 erster Bibliothekar (verber zweyter) zu Miningen S. Noch Etwas über Teutsche Glodivien und aeren kraginzungen: is dem Allgem. litter. Anzeiger 1797. S. 1452 n. ff. Noch Etwas über das alteussche Wort Marge, Mädchen; seind. 1798. 733 n. ff. Ueber das Dekliniren der eigenen Namen; seind. S. 1585-1557. Zu dem Aufstze des Dr. K. G. Anton's in Görlitz, einige Wöster im Capitaliare de Villis betressend; siend. S. 1761-1764. Etwas vom Grafen Spock in Böhmen nud seiner Privatdruckerey; seind. 1799. S. 1153-1155. Zusatz zu den Nachrichten

von Georg Engelhard v. Löhneyfs; ebend. S. 1731 Berichtigte Ueberfetzung des Probefragments aus der in Bamberg aufgefnndenen Cottonifchen Evangelien - Harmonie; ebend. S. 1737 . 1744. Nachtrag zum ALA. 1708. Nr. 100 u. f. f. (die Schriften aus der Druckerey des Grafen Franz Auton von Spork betreffend); ebend. 1800. S. 321 - 326 Franzölische Kurrentfchrift gedruckt; ehend. S. 605 - 607. Noch Einiges über die fogenannten Memoires de Jean de Wit; ebend. S. 687 u. f. "Ueber einen mehrmabls erwähnten alten Sehwank: Die ungleichen Kinder der Evn; ebend S. 603 - 605. Ueber die Abbildung eines alten Stücks Stein oder irdener Seberbe mit Ranenfebrift, gefunden in den Schaumburgifchen Gebirgen um das Ende des isten oder Anfang des iften Jahrhunderte, in Braya und Hermode u. f. w.; ebend. S. 1661 u. f.

Freyherr von REISACH (H. . A. . Gr. . ) . . . 22 . . . geb. zz . . . §§. Zzb heraue: \* Journal für Rayern und die angränzenden Länder. 1. 4ter Heft. Pappenbeim 1800. 8.

REISCHEL (Friedrich Ludwig) konigt. Preufischer Hofrath, war bis 1500 kurpfalzbayrifcher Cenfurrath, wie auch erfter Cuftos der Hofbibliothek zu München; feitdem kalt er fich bald da bald dort auf: geb. zu Berlin am 24 April . . . SS. Al'gemeine Gedanken aber die Vorurtheile. Blicke eines Moderatiften Dreeden 1704. 8. anf den gegenwärtigen Zuftand Frankreichs; ein politifch - philosophisches Fragment, Dresden u. Leipz. 1704. R. \*Epiftel eines guten Pfarrers an feine Gemeinde; ein Kranz auf die Urne der jetzt in Gott enhenden Frau Frau Churffirftin, Maria Anna Sophia, Wittwe Churfurft Meximilian Josephs in Sayern u. f. w. königl. Hobeit a. f. w. München 1797. fol. matifcher Briefwechfel, das Munchner Theater betreffend; von einem Freunde der Schanbabne.

ebend.

- REISCHEL (J. H.) \$\$. Die beyden letzten ihm beygelegten Schriften find nicht von ihm, fondern von dem vorhergehenden.
- REISIG (J.) SS. Gedächtnispredigt auf Hen. J. F. Mons gehalten zu Menzaeraden den 23 Febr. 1788. . . . 1789 8.
- REISIGL (F. A.) nicht zu Lofer, sondern Lofen—
  Neukirchen nicht in Bayen, sondern im Salzburgischen— gegeowärtig Oberschreiber zu Tittmoning im Salzburgischen geb. am 22 Februar SS. Ueber die Bevölkerung des Fürflenthums Salzburg; nehst Vorschlägen zur Ausnahme derschen. Mit 2 Tabellen, Salzb. 1798,
  8 Z. 20 seines Artikels 1. Salzache statt
  Salzasche.
- REISKE (Erneftine Christine, geb. Müller) starb zu Kemberg am 27 Julius 1798.
- REISSER (Franz Michael) öffentlicher Lehver der allgemeinen Oefveichifchen Geschichte bey der k. h.
  adelichen Arcivere-Leibgarde Gallizischer Abtheilung zu Wien: geb. zu. . . S. Geschichte
  der Oestreichischen Monarchie. inen Bandes
  iste Abtheil. Wien 1799. ate Abtheilung.
  ebend. 1800. 8.
- Frankfurt an der Oder. Frankf. a. d. O. 1797. 8.
  ste Ausg. 10ter B. Gg \*Frank-

\* Frankfurter Melsanzeigen, oder Journal der Landesinduftrie für Kaufleute, Fabrikanten, Oekonomen und Kameraliften. ebend. 1798. 8. In jeder Meffe ein Heft. Das allgemeine Abfchofsrecht in Teutschland, ebend. 1800. 8. Das Abichofsrecht in den Prenflifchen Staaten; ein Anhang zum allgemeinen Abschossrechte in Teutschland, ebend, 1800. 8. Ueber die Redaction eines Teutschen Gesetzbuches, aus den unveränderten Materialien des gemeinen Rechts in Tentfehland. ebend. 1800. gr. g. - Ueber Handelsfreyheit, besonders auf Meffen; in den Frankfurter Mefanzeigen oder Journal der Landesinduffrie H. 2 (1798).

REITER (M. S.) gegenwärtig Pfarrer zu Ainring unweit Salzburg: geb. - am 27 Oktober - SS. Von dem Katholischen Gebetbuch erschien 1796 die ote durchaus verbefferte, mit Morgenbetrachtungen über die Vollkommenheit Gottes auf alle Tage der Woche versehene Ausgabe; die rote, nicht 1797, fondern Salzburg 1799. 8. Es ift anch zmahl nachgedruckt. - Viele kleine afcetifche Schriften, z. B. Erkenntnifs und Anbetung Gottes: kurze Betrachtungen über die Vollkommenheiten Gottes; frucht- und troffreiche Andacht zu Maria; die Gebote der Liebe. auch hurzgefafate chriftliche Sittenlehre; Gebet um Hülfe in der Noth; um Gottes Segen über die Feldfrüchte; der heilige Rofenkranz, nach allen feinen Theilen erklärt, dreyfache Melsandacht Andatht 28 den beil. Engeln; chriftliche Liebe gegen Sterbende; christliches Andenken an die Verftorbenen.

- Freyherr von REITZENSTEIN (Karl) ftarb ... SS. Reife nach Wien. Hof 1795. 8.
- RELLSTAB (J. K. F.) \$\$. \*Ausslucht nach der Infel Rügen, durch Mecklenburg und Pommern, Mit z Titelkupfer und z Blatt Musik. Berlin 1797- 8.
- REMER (J. A.) SS. Der Titel der aten aus a Banden beftehenden Ausgabe des Handbuchs der allgemelnen Geschichte fieht S. 306. Die ate, durchaus umgearbeitete Ausgabe befieht auch ans 3 Banden unter folgenden Titeln: Handbuch der altern Geschichte; von Schöpfung der Welt bis auf die groffe Völkerwanderung. Braunfchweig 1794. -Handbuch der mittlern Geschichte; von der Grundang der jetzigen Europäilchen Staaten bis auf die Kirchenverbefferung. ebend. 1708. - Handbuch der neuern Geschichte; von der Kirchenvenbefferung bis auf das Jahr 1799. ebend, 1799. 8. Lehrbuch der allgemeinen Geschichte,für. Akademien und Gymnafien. Halle 1800. 8 - Der \* Verluch einer Geschiehte der Französischen Conftitution erfchien nicht 1796, fondern 1705.
- REMER (Wilhelm Hermann Georg) Sohn des vorhergehenden; M der Phil. D. der AG. und
  beyder ansserdantlicher Prossess auf der Uniwerstität zus Helmstädt seits 1799: geb zus Braunschweig 177. SS. D. inaug. de plethera sanguinea: Helmstädl 1797. 4. D. inaug.
  Disquistio, num expositio notionis seliom, hachemes a chemicia recepts, vera site mee ne.
  hid. 1798. 4. Ueber die Definition der Salze und die Eintheilung der Saue. ebend. 1798.
  Betwas über den Gebrauch der Malinish
  zei; in dem Braunschweig. Magnain 1799.
  35. 167.17.

RENDLER (Joseph) ftarb . . .

- RENGGER (Albrecht) vom April bis Junius 179R Pedfident des oberften Gerichtshofs der neu Helvetifehen Republik, und dann Minifier der Inners and 7 m Bern : gib. - 1704.
- RENOVANZ (Hans Michael) ftarb am 9 September 1798. War geb. zu Dresden am 21 Julius 1744.
- RENSCH (. . .) Prediger zu Neusalz in Schlessen seit 1798 (voher seit 1795 Feldprediger des Infanterieregiments von Grevenitz zu Glogau, und vordem Gouvernementsprediger zu Spandau): geb. zu Eisieben 176. SS. \* Karl Gutmann in Halle: kein Roman, sondern Wahrheit im Modeklelde. Halle 1786. 8.
- RENTHE (L. A.) geb. zu Köthen 1762.
- RENTZEL (Hermann) Prediger an der Jakobskirche zu Hamburg: geb. zu ... §§. Communionbuch für alle folche, welche wahre Erbauung und bleibenden Nutzen vom Genusie des Abendmahls zu haben wünschen. Hamburg 1799. 8.
- RESCH (F... A...) kurmainzischer Hofkammerzuli zu Erfurt: gib. zu ... S. Der Bohnenhaum, ein ficheres Mittel, dem Holzmangel mit 
  sbzubeisen; nebit einer allgemeinen Einleitung 
  und Bemerkungen über den Holzmangel und die 
  fo sehr gestiegenen Holzpreise. Erfurt 1800. S. Usber die Benutzung des Torses im Allgemeinen 
  und über die Anwendung dessehen zum Bietbrauen und Malzdarren insbesondere, ebend. 
  1800. S.
- RESEWITZ (F. G.) SS. Reden an die Jugend, bey Eröffnung der Lettlenen; nebst einigen Erziehungsbeobachtungen, Magdeburg 1797, kl. 8. Versuche über die Lehrart und den lahalt der Schulunterrichte für Kinder in den kleinen Städten und auf dem Lande. ebend. 1800. 8.

Vom aten Stück des iften Bandes der Gedanken, Vorfchläge u. f. w. erfchien die ate Ausgabe 1799.

RESS (J. H.) SS. Woher hat das Fronleichnams - Feft feine Teutsche Benennung? in dem Braunschweig. Magazin 1794. St. 37. Ueber den Sinn des Worts Gasknecht; ebend. Woher mag der fogenannte Polterabend feinen Urfprung haben? abend. 1795. St. 41. Von der Lunderburg; abend. 1796. St. 28. 29. Ueber den Brand im Weitzen; sbend, St. 42. Ueber die alte Zu-rücksetzung der Wenden; sbend. 1797. St. 41. 42. Ueber das Alter elniger Dörfer in der Nahe von Wolfenbüttel; ebend. 1798. St. 30-32. - Ueber den Anban der Kicher und Kaffeeftaude; ebend. 1799. St. 15. Die Ardsburg bey Berum; ebend. 1800. St. 20. Ueber die häufige Unfruchtbarkeit unferer Weinftocke; ebend. St. ga. - An Mag. Job, Friedr. Aug. Kinderling, der meine Ausgabe des Capitulare de Villis im Allg. litter. Anzeiger 1797. No. XXXIII. S. 345-351 mit Anmerkungen und Berichtigungen zu versehen beliebt bat; in dem Ally, litter. Auz. 1707. No. CXXI. S. 1242-1245.

RETTBERG (C. H. G.) - geb. zu Braunfchweig 173 . ,

von RETZER (nicht Friedrich Joseph, fondern Joseph Friedrich, gewöhnlich nur Joseph) wurde 1800 in den Freyherrnftand erhoben ; ift Prafidial - und Hoffehretar u. f. w. SS. An Gleim (eine portifeke Epifiel; in Wieland's Test. Merker 1798.
St. 6, 8, 108-172. — Seln Bildnifs von Keller
vor dem Gafen Band der N, Bibl. der fehönen
Wiff, (1709). Unter diesem Bildnifs wird 1754 als fein Geburtsjahr angegeben,

REULING (L. W.) SS. \*Beantwortung' der Aufrage ; ob das Erfrieren des Weinftocks durch Schmauch-Gg 3

REUSS (A. C.) SS. \*Entwarf eines Würtemberglfehen Arztes; die gegenwärtig unfer dem Risdyieh herrichande Blatterfeuche zu behandeln, um
die Gefehr ihrer Auflockung zu vermindern und
diefelbe zweckmäfig zu heilen, Stuttg. 1707. 8.

REUSS (C. F.) Z. 2 fetze man hlnzu: zw. Tübingen.
S. Samminog verschiedener vorzüglicher allegemein anwendhater. Feuerordaungen und hewüntter Feueranfialten, zum allgemeinen Nutzen jeder Haushaltung in der Steit und auf dem Lande, wie auch jedem Ockonomen, Kameraliften und Beamten; hersusgegeben u. f. w. Leipz.
2798. 8.

REUSS (Christian Gottlob) ftarb Wara-vieu

REUSS (D. . I . . B. . ) ift mit G. . . J. . L . . . eder Georg Jakob Ludwig einerley.

REUSS (F. A.) geb. En Prag am 3 Oktober 1761. SS. Verfuch eines mineralogifchen Worterbuches, oder Verzeichnifs aller Worter, welche auf die Oryktognosie Bezug haben, mit Angebe ihrer wahren Bedeutung, nach des Hrn. B. C. R. Werner's neuefter Nomenclatur, Hof 1798. 8. Anleitungtaum Gebranche des Saldiebitzer Bitterwaffers. (Ohne Druckort) 1798. 8. ... Samm-Jung phyfikalifcher Auffatze, befonders die bobmilena Naturgefchichte betreffend ; von einer Go-"fellfehafe bomifcher Naturforfcher, berausgegeben vom h k. Rath Hrn. D. J. Mayer : fortgefetzt von F. A. Renß. Ster Thail. Droeden 1708. Er. S. Lixicou mineralogicum ... fine Indes Latino - Gallico - Italico - Suepico - Danico - Angliso - Ruffico - Hangarico - Germanicus . completiens omnia nomina, quae Oryttognofiae & Geognofia infervient, cum addita sorum vera atque propria

figui

finificatione fecundum recontifimam clariff. Werneri nomenclaturam. Curiae Reguitianas 1798. 8. Auch unter dem Titel : Neues mineralogisches Wärterbach, oder Verzeichnifs aller Worter. weiche auf Oryctognofie und Geognofie Bezug haben, mit Angabe ibrer wahren Bedeutung : nach den Herrn Berg - Commissionsraths Werner neneften Nomenclatur, in alphabetischer Ordnung, in Teutscher, Latelnischer, Französischer, Italienifcher, Schwedischer, Danischer, Englifcher, Ruffischer und Ungarischer Sprache. Nebft einer tabellarischen Ueberficht der mineralogisch einfachen und gemengten Foffilien u. f. w. Auch mit einem franzöfischen Titel. Mineralogische Beschreibung der Herrschaften Unterbrzegen, Kamenitz und Manderscheid im Kaurzinger Kreife. Nebft einer Geschichte des chemaligen und jetzigen Betriebes des gralten Goldbergwerkes 20 Kule, ebend, 1700, Mit einem Titelkupfer und einer Vignette, gr. R. - Chemische Verfuche mit der Afche verschiedener verbrannter Vegetabilien ; in den Abhandt, der bahm, Gefellich, der Wiffenfel. aufs Nahr 1785. S. 130-134. Ueber die Beschaffenheit und Entftehung einiger Bafaltherge; in Köhlers bergmonn, Journal 1789. B. I. - Etwas über bonmifche Litteratur in Hinficht auf Hydrologie; in Baldingers Mogdzin B. 15. St. 5 (1703). - Die Adverfaria &c. Reben auch in John's Diff, med, feledt, Pragent, Vol. II. p. 369-383. - S. 326 des Hauptwerks fetze man Z. 6 nach 1786: S. 13-24. Z. 7 naik ebend. : S. 25-30. Z. 9 nach 1787: S. 58-74. Z. 10 mach ebend. : S. 75 - 87. Z. 11 mach ebend. 2 S. 88 - 93. Z. 13 nach 1888: S. 3-23. Z. 14 nach ebend.: S. 24-33. Z. 17 nach 1791: S. 209-224. Z. 30 nach B. 3! S. 122-134. Z. 34. mach 3134 - 338. Zr.36 nach 339: - 374. Z. 30 nach B. 1: S. 268 - 304. 2. 40 nach ebend.; S. 353 - 359

PE A REUS

REUSS (Georg Jahob Ludwig) M. der Phil. and felt 1708 Pfarrer zu Krofdorf im Naffau - Weilburgischen (vorher feit 1796 Pfarrer zu Altenkirchen land Philippstein im Naffan - Weilburgifchen - nicht in der Graffchaft Sayn - und vor diefem Kaplan zu Weliminfter feit 1794, nachdem er feit 1792 Vikarius zu Volpertshaufen gewesen war); geb. zu Wetzlar am 18 November 1769. SS. Handbibliothek für Kinder und ihre Lehrer. Iftes Bandchen: Ausführlicher chriftlicher Religionskatechifmus. Hildburghaufen 1706. - ates Bundehen: Ausführlicher Katechismus der chriftlichen Pflichteniehre. Ifte Abtheilung. ebend. 1801. ates Bandchen: des ausführlichen Katech. der chriftl. Pflichtenlehre ate Abtheilung, ebend. 1802. 8. ' Die Pfalmen zum Gebrauch in den fogenannten Betftunden, mit Benutzung der beften und neueften Hülfemittel, überfetzt und erklurt. Altenburg 1800. gr. g. - In der Sammlung der vorzüglichften neuen Religionsvorträge und liturgifchen Formulare (Ifter Band. Gieffen 1704. gr. 8) ift die Ifte, ote, rate und 15te Prediet von ibun. - Hat einigen Antheil an der zu Gotha herausgekommenen Biblifchen Encyklopkdie (1793 - 1798).

REUSS (Jer. D.) S. 328. Z. 5 find die Worte: man fucht fie aber vergebens, auszukteichen. S. 334

PRUSS (Joh. A.) . S. . "Gutachten des hersogl. WiffLembetg. Regierungeraths. Kollegiums über das
Anbringen der allgemeinen Landeaverfammlung
vom at Jul. 1797; die Umlegung einer silgemeinen Vermügens- und Befoldungsfreuer in Würtemberg zur Tilgung des franzölfichen, Kriegafichadens betreftend. (Sintigart) 1798. 8.
Von der Tentfeben, Stattshanzley- erfehten der
30ste Thell 1800. In demfelben Jahr- fing der
Herausgeber an. die Bände des Werks nach Jahrgängen zu zählen, jo daß der Jahrgang 1700.

- im 3 Bönden erschlen 1800. Von der Deduktions- und Urkundensammlung erschien der unte Band 1799.
- REUSS (Matern), starb am 26 September 1798. War geb. — am 22 Februar 1751. §§, Initia dottrinae philosophicae folidioris. Pars 1: Initia Logicae. Salisburgi 1798. 8.
- REUTER (Joh. Gottlieb) M. der Phil. zu Ansbach; geb. — am 14 Mörz 1764 (nicht 1768). SS. "Katechetickes Handbuch der Landwirtschatt, für Liebbaber der Oekonomie and zum Schulanterricht. Regensburg 1795. 8. — Recensianen in der Erlanglichen Litteraturzeitung.
- Grain von REVENTLOW (J.) gebohrne Grain von Schimmelmann.
- REYHER (J. G.) felt 1793 anssterordenti. Prof. der AG. auf der Universität zu Ktel — SS. Progr. de diaeta neonatorum ac lastifereitum. Kiliae Holfstarum 1797. 8. Uebersicht der ökonomischen. Pianzencultur. Altona u. Leipz. 1800. 8.
- REYLAND (8. J.) auch Mitglied des Raths zu Splicht geb. defühlt am 20 April 1766. SS. Ueber den Nutzen der Pockeninokulation zur Beberzigung für Eltern und Monfchenfreunde. Anchen 1791. 8. — Von dem Allgemeinnützigen und zweckmuffigen Handbuch u. s. w. orfehten bisher nur der ziste Theil. — Vergl. Elwert's Nachrichten B. x. S. 458-461.

Gg 5

RHEIN-

RHEINWALD (J. L.) kurfürst. Pfalz - Hayrischer wirklicher geheimer Legationsrath und Kommissen der kursücht. Militurekademie zu München - So. der koch einige Ammerkungen über die Gränzen des nördlichen E'sastes; in den von ihm und D. L. Wundt heransgegeben Magzain für die Pfälzische Geschichte B, z. S. 417-431.

RHODE (J. G.) privatifiri feit 1797 zu Berlin ") (nachdem er in demfelben Jahr eine Reife durch Teutfchland gemacht hatte; vorber unterhielt er eine Zeit lang ein Erziehungsinstitut zu Reval) - \$5. "Spielereyen vom Mabler Anton. ifter Band. Mit Kupfern. Altona 1798. 8. Reise durch einen Theil Russlands und Teutschlands in den Jahren 1707 und 1708 vom Mahler Anton, ebend. Theorie der Verbreitung des Schalles für Bankunftler, Berlin 1800, 8. Atlesmeine Theaterzeitung für 1800. Iftes Quartal. ebend. 1800. 8. .. Offans Gedichte; rhythmifch überfetzt. 3 Theile. ebend. 1800, tl. 8. -Ueber Rouffeans Pygmalion and die Darftellung deffelben auf der Berliper Bahne; in dem Berlin. Archiv der Zeit 1708. May. Wie foll der Schaufpieler auf der Bühne fprechen? ebend. Nov. Wie kann man dem, unfer Zeitalter charakterifirenden, in fo vieler Hinficht verderblichen Revolutionsgeift, am ficherften entgegen wirken? abend. 1700. Sept. Nr. T.

RHODE (...) S. ROHDE (...)

RIBBECK (K. G.) felt 1801 auch Konfisorialvath zu Magdeburg — SS. \*Nikodemus; Rückfurgehe mit Geiftlichen und Layen in Sachen zeligibler Wuhr-

\*) In der Monataschrift Zunomin, die es seit IROF, mit Pessier'n herausgiebt, heißt er unter einigen Ausstätten Prafiser. Wo er diese sey ader von went er dieses Pradikat kabe, ift unbekanne.

Wahrheiten, Leipz. 1796. 8. Predigten über Unsterblichkeit der Seele. Magdeburg 1798. 8. Magazin neuer Fest. und Gaualpredigten, Taufund Traureden, Beichtermahnungen und anderer kleinerer Amtsvorträge. 1ster Thell. ebend, 1700. gr. 8. Beyträge zur morslich religiösen Belebrang und Erbauang, ister Thell. ebend, 1790. 8. Ueber den Werth des öffentlichen Gottesdienstes und die demselben gebührende Achtang, ebend. 17800. 8. — Von den Predigten mit Alinicht suf den Geist und die Bedürfnisse der Zeit und des Orts seschisse der 3te Theil 1800. Vom 1sten Theil die 2te Ausga 1801.

- RIBBENTROP (A. W. K. G.) jetat hänigle Prouff.

  Kriggs und Domainenvalk zu Minden \$\$.

  Verfafung des Preufflichen Kantonweiens, hikto
  rifch bearbeitet und mit einigen Bemyrkungen
  verschen. Minden 1798. 8.
- RIBBENTROP (G. L.) feit 1799 Kammerafieffer am Blankenburg: geb. un Grasichen im Braunschweigischen am 31 Märn 1776.
- RICHARD (Konrad Heinrich) D. der R. Aduokat feit 1788 und haiferlicher Notarius feit 1780. zu Osnabrück: geb. zu Dilifen im Hochfült Canabrüch am 5 August 1765. SS. Diss. isang, de jurism ignerantia. Duisburgi 1787. 4. Von dem Wienerbau. Osnabrück 1798. 8.
- RICHARD (Rudolph) fterb els Prediger des Infanterioregiments von Götze zu Berlin am an Juius 1798. — Die in seinem Artikel ausgeworfenen Fragen blieben bisher unbeantwertet.
- RICHEL MANN (H. . . G. . . ) der Rechte Beftiffener (?)
  zu Roffock: geb. dafelbft . . . . §§. Ueber Enre
  und Ebriofigkeit, nach Römischen und Teutschen
  Rechten. Roftock 1800. 8.

- RICHTER (A. A.) SS. Der Titel feiner zweyten Schrift tautet fo: Guter Rath an junge Mutter, Ammen und Kinderwärterinnen, oder die, fo es werden wollen, wie fie ihre kleinen Kinder ergieben und folche gefund und wohl erhalten konnen. Nebft einigen lehrreichen Beyfpielen. Halle (ohne Jahrzahl, aber 1797). 12.
- RICHTER (A. G.) | SS. Von den Anfangegründen der Wanderzoeykunft erfchien der 5te Band 1798 und der ote 1700. Von dem iften Band erfchien die 3te verbefferte Auflage 1798, und vom 3ten die até IXOG.
- RICHTER (Jakob) jetzt katholifcher Weltpriefter zw . . . geb. zu Andernach 1768.
- RICHTER (Jer. Benj.) jetzt Bergaffeffor zu Breslau --SS. Ueber die nenern Gegenftande der Chymie. otes Stück, vorzüglich über die besondere Ordnung der Metalle und ihrer Verbiltniffe. Breslau. Hirschberg u. Liffa 1798 (eigentl. 1797). notes Stück, vorzüglich über das Chromium . Ti-E7 5 tan, Tellus, Wolfram und andere Metalle, nebft fernerer Entwickelung der guantitativen Ordnung. ebend. 1800. gr. 8. Von dem iften Stück \$14 erichien die ate berichtigte und mit Anmerkungen vermehrte Ausgabe 1799.
- RICHTER (J. Gottfr.) \$\$. Von der Darftellung der Rede durch die Schrift, als Verfuch einer Rechtfehreibung für die Teutschen. Berlin 1707. &. (Unter der Vorrede ficht fein Name).
- RICHTER (Johann Gottlob) ftarb am 24 Februar 1200.
- RICHTER (J. P. F.) feit dem Junius 1801 zu Meiningen (vorher eine Zeit lang'zn Welmar, hernach zu Berlin) - SS. Mean Paul's biographische Beluftigungen unter der Gehirnschesle einer Riefin. 2 Bande, Berlin 1796. 8. Palingenefien

von Jean Pant, oder Jean Pant's Fata und Werke vor und in Nürnberg, 2 Bandchen, Leipz, u. Titan. Ifter Band. Berlin Gera 1798. 8. Komifcher Anhang zum Titan. IXCO. S. rftes Bandchen, ebend, 1800. 8. Fichtians fen Leibgeberlang (Anhang gum iften komischen Anhang des Titans). Erfurt 1800 8. - \* Was der Tod ift; im Tentfehen Mufeum 1788. Deg. (unter dem Namen Hafus) .- --\* Launigte Phantafie; in v. Archenboltzens nenen Litt, n. Völkerkunde 1788. May. (auch unter dem Namen Hafus). - Drey Auffacze in dem Tai fchenkalender zur belehrenden Unterhaltung für die Jugend und ihre Freunde (Bayreuth 1707). -Leichenrede auf den hochft feligen Magen des Fürften Scheerau; in v. Seckendorf's Neujahrs-Tafchenbuch von Weimar auf 1801. dem Leben des Quintus Fixlein u. f. w. erfchien die ate verbefferte und vermehrte Ausgabe zu Berlin 1800 R. - Zu dem Titel: "Auswahl aus des Teufels Papieren fetze man noch: nebit einem nöthigen Avifo vom laden Mendel. --Die Unfichtbare Loge hat auch den Nebentitel Mumien. Daher ift die Anmerkung 40) S. 248 au erklaren. - Sein Bildnife, nebft einer kurzen Nachricht von feinem Leben und von feinen Schriften f. im aften Stück der Bildniffe merkwurd, tenticher Schriftit, u. Kunftler (1700). Auch von Bollinger vor dem anten Band der Neuen allgem, teutschen Bibl. (1709). - Vergl. Jean Paul Friedrich Richter, vom Kanzleyfekretar Schutze; in v. Egger's Teutfeben Magazin 1708. Febr.

RICHTER (Jof.) SS. \*Die Wahrheit in Maske; vom Verfasser der Eipeldauer Briefe. Wien 1793. 8. Unter dem angenommenen Namen OBEKMAYR (S. 350 des Hauptwerks) fehrieb er noch mehr, 2. B. Eybels fassche, beträgliche und neue Lehre von der Ohrenbeichte. 1794. 8. Ueber Misakel und Reliquien der Heiligen, ans dem bei ligen ligen Auguftini; eine nötbige Beylige zur Bildergallerie katholischer Misbräuche. Wien 1784. 8. Die im Hanptwerk angef flierte Bildergallerie besteht aus zwey Schrijten, nömicht Bildergallerie katholischer Misbräuche. Mit Kupfern und anpsseoden Vignetten. Frankf. u. Leipz. (Fien) 1784. 8; sud: Bildergallerie küchterlicher Misbräuche; eine nötbige Beylage zur Bildergallerie känbilscher Misbräuche. Mit Kupferlicher Misbräuche viene nötbige Beylage zur Bildergallerie katholischer Misbräuche. Mit Kupfern und passender vignetten. ebend. 1784. 8.

RICHTER (K. F. 2) ausservatentl. Professor der Phil.
und Baccalaurens der Theol. zu Leipzig selt 1799:
geb. zu Freyberg 1/73. SS. D. Historiae Perfarum antiquissimae eum Graecorum & Ebraeorum natrationibus conciliandae Specimen. Lips.
1795. 4. Pr. de actate libri Jobi definienda. ibld. 1799. 4.

RICHTER (Karl Ludwig) farb am o May 1802. Seit dem Mars 1706 hatte er auch den Charakter eines Profestors. SS. Rede bey der Einweuhung des Lycet Fridericiani. Coffel 1779. 4. Gedanken über den Zweck des Unterrichts in öffentlichen Schulen, ebend. 1780. 4. Brevis commentatio de docendi facultate, ibid, 1781. 4. Einige Gedanken Aber die seltene Uebereinstimmung der häuslichen und öffentlichen Erziehung; in 3 Abtheilungen, ebend. 1782 - 1784. 4. Kurze Nachricht von der Stiftung des Lycet. ebend. 1785. 4. Gedanken über Strafen und Belokmungen und ihren Gebrauch bey der Erzichung. ebend 1786. 4. Fortfetzung, ebend. 1787. 40 Progr. ad locum Quintiliani Inftitutt. orator. L. I. cap. 3 iliuftr. ibid. 1705. 4. Progr. kurge Belenchtung der Hauptabficht vieler Studirenden. to der Weit fortunkommen und thre Verforgung un finden. ebend. 1796, 4. Progr. de Cenfibili morum venuftate & elegantia minus prace cipienda . quem exercende. ibid. 1797. 4. Progr. Cogitata quaedam ad dialogum Platonis Alele Alcibiad. II siftens. ibid. 1798. 4. — Das 1ste Progr. de libera Sociatis contumacia erschien 1788 and das 2te 1789. — Vergl. Strieder B. 12. S. 5-11.

RICHTER (K. R.) SS. Von dem Kommunionbuch für Freunde und Verchret Jesu erschien die 2te verbesterte und vermehrte Ausgabe, mit einem Kupserstich, zu Berlin 1800. kl. 8.

RICKLEFS (F. R.) SS. Nenes vollständiges Taschenwörterbuch der Englischen und Teuschen Sprasche, enthaltend alle gebräuchlichen Worte und
Termen der Künste und Wissenschaften; aus den
besten Englischen und Teutschen Wörterbüchern
zusammengetragen. Mit einer Vorrede von J. J.

Eschenburg. 1ster Theil: Englisch - Teutsch.
Birmen 1790. — ater Theil: Teutsch. Englisch.
ebend. 1800. 8. — Ueber Kosmopolitismus;
in v. Eggers teutschen Magazin 1797. Nov. S. 523534. Was hat der rechtschene Mann in Zeitlänsten zu chun, wie die unfrigen sind? ehend.
1798. Jan. S. 1-15. Elegien des Properzius,
metrisch übersetzt; ebend. 1800. Jul. S. 9-35.

RIEBEN (J. W.) \$3. Ueber den Brand im Weitzen; in den Oekon, Heften 1798. Jul.

RECRE (V. H.) seit 1802 Testicher Schuliespekter und Waisenhausprediger zu Stuttgart (vorher auch Senior der evangstillichen Gemeine in Mihren) — \$\$. Matt: Nachricht von der neüen Kirchengemeine in Brünn sitze man: Zwo Predigen, gemälten bey Einweynung des protestantlichen Bethauses in Brünn, der Hauptstadt Mährens, den gien und gien junius 1743; neht Nachrichten von der neuen Kirchengemeine und einem Anhang. Dessa 1825. 8. Einiges zur Geschichte der protestantlichen Gemeinde in Brünn; bey Gelegenheit der halbjährigen öffentlichen Prüfung der Sehule, Brünn 1798. 8.

- RIEDEL (Heinrich August) königt. Prenssischer geheimer Oherbawrath, Direktor der königt, Banakademie u. f. w. zu Berlin: geb. zu ... §S. Ausführliche Anieitung zur Strom- und Deichbaukunde, Des theoretischen Theils ifter Band. Berlin 1800. gr. 4.
- RIEDEL (Johann Christoph Ludwig \*) vierter Lehrer der Ratheschule zu Coburg — SS. \* Karl von R \*\* \*; eine Geschichte aus dem achtzehnten Jahrbundert; eben so interesiant, sis lehrreich, 3 Bändchen. Hildburghausen 1794-1795. 8-
- RIEDEL (Johann Gottlieb) ffarb am 11 April 1800. War geb. 1735. Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch 1800. S. 27 u. f.
- RIEDERER (G. A.) D. der AG. ausübender Arzt und Mitglied des medicinischen Kollegiums zu Nürnberg —
- Fran von RIEDESEL (...) gebohrns von MASSOW, Wittve des verstorbenen herzogt. Brannschweigischen Generallientenants von Riedesel, zur Brannschweig: geb. zu. . S. Die Berufs Reise nach Amerika; Briefe der Generalin von Riedesel auf diefer Reise, und während ihres sechsjährigen Ausenthalts in Amerika zur Zeit, des dortigen Krieges in den Jahren 1776 bls 1782 nach Teutschland geschrieben. Berlin 1800. 8.

<sup>\*)</sup> Ift der im Hauptwerk S. 357 ohne Vernamen Rebende Riedel.

......

## RIEDNER (Georg Nikolaus) farb . . .

- RIEFF (Leonhard) so belsat der S. 477 des Hauptwerks vorkommende Rüßeff. Er ift jetzt Bibliothikar zu Hofen am Bodense nächst Buchhorn im Schwaben.
- RIEFFESTAHL (H. A.) SS. Pr. quo philologiam facram litterarum cultoribus commendat. Bremse 1798. 4.
- RIEGER (C. F.) SS. Vom anrechtmäftigen Richten des Nächsten; Predigt über Matta. VII, 1-12, Stuttgart 1800. 8.
- REGER (G. H.) \$\$. \*Ueber den Inhitt evangelle feber Religionsvorträge an Erwachsene; Bee feblus; in Flatt's Magazin für christische Dogamatik St. 5. S. 101-173.
- 100 RIEGER (Immanuel) farb am 15 April 1798.
- Alem (Andreas nach andern August) Sein jetziger Aufenthalt if unbekaunt S. Winke über Preusen und inneres Staatsintereste, ste Ausg. 10ter B. Gerafte (Ausg. 10ter B. Hb

Germanla (Dresden bey Richter) 1792. & Engepa in feinen politifchen und Finang- Verbuitmiffen. 4 Hefte. Leipz. 1795. 8. \* Der Subflitut des Bebemot, oder Leben, Thaten und Meynungen des kleinen Ritters Tobias Rofenmund; eine Geschichte aus uralten Zeiten. Bagdad, gedruckt vor der Sündfluth. (Altona bey der Verlagsgefell/chaft) 1796. 8. \* An den Congress zu Raftadt; von einem Staatsmanne. (Leinzig) 1707. 8. \*Supplement zu der Schrift: An den Congrels zu Raftadt; von einem Staatsmanne, Im July 1798. 8. Finanz-Gegenftunde, Nr. I. Staats - Kaffen - Scheine, vorzüglich auf die Chur. Pfals - Bayrifche Lande bereehnet, zu Tilgung der Staats-Bedurfniffe, der Schulden, und zu Unterftlitzung der Unterthanen. Auf Koften des Verfaffers. (Ohne Druckort) 1700. - Nr. II. eben fo betitelt: - berechnet. in Beziehung auf die Vereinigung des Intereffe des Regenten, der Goiftlichkeit und der Unterthanen. Tagebuch der merkwürdigsten 3799· 8· Weltbegebenheiten ; nebft einem Kommentar Ther die wichtigften Zeitungeartikel. iftes balbes Jahr. 12 Hefte. Mannheim 1700. 8. Ueber die Anspfliche der Teutschen weltlichen Forften auf Entschädigungen. Nr. I. Chur-Pfalz und Pfalz-Zweybrücken und Birkenfeld. ebend. 1700. 8. - Die Schrift: Europens politifche Lage u. f. w. führt folgenden Titel: \* Kuropens politifche Lage und Steats-Intereffe; vom Verfaffer der beyden Schriften: Politifche Lage und Staats - Intereffe des Konigreichs Preuffen von einem Staatsbürger deffelben, und Europa in feinen politischen und Finanz - Verhaltniffen. 12 Hefte. (Leipz. u. Mannheim) 1796-1799. 8. -Von dem Reinernen Chriftenthum u. f. w. erfchien der 4te Theil zu Schleswig u. Leipz, 1795. gr. 8. - Von den Reifen erfchien der ate und gte Band unter dem Titel : Reifen durch Tentfchland, Holland, Frankreich und England in verfehledener, besonders politischer, Hinficht, im

den

den Jahren 1785, 1795, 1796 und 1797. Diese bryden Bönde auch water dem Titel: Reife durch Holland in den Jahren 1796 und 1797 in fierlenung auf die Gefchichte der Republik und ihre gegenwärtige Lege. Infer u. ater Band. (Leipz.) 1797. 8.— Ater und ster Band; auch switer dem Titel: Reife durch England in verschiedener, besonders politischer Hinsient. ister und ater Band. (ebend.) 1798.— Oter. 7ter und 3ter Band. (ebend.) 1798. Titel: Reife durch Frankreich vor und nach der Revolution. Ister, ater und 3ter Band. (ebend.) 1799. 1301. 8.

RIEM (J.) SS. Geschichte der haarigen Hummele. deren Nefter von Moofe find; eine getrene Usberfetzung aus dem Franzölischen des Herrn Reaumur, nebft Beytragen zu diefer Geschichte. Mit Kupfern. Dresden 1797. 8. Kurze Anleitung zur nutzlichen Bienenzucht, in einem Gefprache; zum Beften des Landmannes abgefalst. Mit Kupfern. ebend. 1798. 8. (aus deffen neuen Sammlung ökonom. Schriften befonders ab-Das Ganze des Getreidebaues nedruckt). und der damit verbundenen Geschafte; in 6ko. nomischer, kameralistischer, ftaatswirthschaftiicher und merkantilischer Rücklicht, mit Beybulfe einiger praktifchen Oekonomen in verschiedenen Gegenden Tentschlands, bearbeitet und berausgegeben. Hof 1800. 8. Joseph Marquis von Copons, von der Manrefana, Kapitalar za Siegburg, und Propft za Millen, kurze Anleitung zur nützlichen Bienerzucht; in einem Gefpräche, zum Beften des Landmanns abgefalst, und mit den nötbigen Kupfern erläutert, in einem abgekürzten Auszuge mitgetheilt. Dresden 1800. 8. - Von der Neuen Sammlung vermifchter Skonomifcher Schriften erfchien der 14te Theil 1708; und dann die Fortfetzung unter diefem Titel: Nene fortgefetzte Sammlung vermif he ter Skonomifcher Schriften aufs Jahr 1700. ane and ate Lieferung. Mit Kupfern, Leipz, 1799. -Hbá aufs .

RIEMANN (K. F.) S. Von der Beschreibung der Reckanischen Schule erschien die gie, ganz umgearbeitete, und mit durchgängigen Ersäuterungen, praktischen Anweisungen und Beyspielen für Lehrer in niedern Bürger- und Landschulen vermehrte Ausgebe 1708, gr. B.

RIEPKE (Johann David) farb im April 1800.

RIES (D. C.) nicht mehr zu Mainz: aber wo dem?

§S. Die in Petrus über dessen Vernunft und Naturkraft siegende göttliche Gnade; eine Predigt am
Feste der heil. Apostel Petrus und Paulus in der
Stiftskirche zum heil, Petrus in Mainz im Jahr 1798.
Frankf. am M. 1799. 8. — S. 372 lese man;
Dei-Homisis Katt Die, homisis.

Graf von RIESCH (I. W.) lebt abwechselnd zu Dresden nod auf seinen Gütern.

RIESE

- RIESE (. . .) SS. Schreibt die Reichs-Oberpostamtszeitung zu Frankfurt am Mayn.
- RIEVETHAL (J. G.) SS. Von Lukumon u. f. w. erichien der ate Theil zu Leipting 1799. In der vorletzten Zeile feines Aztikels lese man: Teutsches Lesebuch u. f. w.
- RIGEL (Franz Ludwig) fraib 1801. SS. Sein Buch erschien zu Nürnberg im Grattenwaerischen Verlag.
- RIGEL (J. N.) SS. Die befte Weile, Mels zu haren, aus den Worten Jefn genonnmen, und in der Oktav des beil. Fronleichnama unfers Herrn Jefn Chrifti vorgetragen. 2 Theile. Augsburg 1700. 8. Rede bey Gelegenheit eines allgemeinen Gebets um göttliche Hülfe und Beyttand in gegenwärtlgen Zeitläaften. ebend. 1799. 8. Wiederherftellerin der Zeiten, noch ein Rechtfertigungsgrund Marianifcher Waltfahrten; vorgetragen bey dem gewöhnlichen Bittgange auf den heiligen Berg Andachs in Bayern — den iften May 1709. ebend. 1799. 8. Dogma-Dogmatifch - moralifche Reden von dem Bekenntniffe des Glaubens zum Unterrichte und Stärkung der Glänbigen in Zeifen des Unglaubens; gehalten in der hohen Domftiftskirche zu Augsburg, ebend. 1800. R.
- RIMROD (Friedrich Angust) Bruder von Karl Gottfried; Inspektor mit dem Tital eines Profsffors zu Wetslaar: geb. zu Luvesse bey Hannover 173. . §§. Beytrüge für die Bildungsgefebichte der Erdsläche, besonders für die Urbildung der Thäler und Berge. Jona 1800. gt. §. —
  Mikvere, befonders Lateinische, Gelegenkeitsgedichts, z. B. Ode. de rebus Gallicanis. Wetzl.
  1793. 8.
- RINCK (F. T.) seit 1800 D. der Theol und seit 1808 Prosessor der Theol. erster-Prediger der Dreysal-Hb 3

tigheitskieche und vorfitzendes Mitglied des geiflichen Minifteriums zu Danzig (vorber feit 1800 ffinfter ordentliener Professor der Theol, auf det Univerfitat zu Konigsberg) - SS. \*Aphorifmen über Volkserziehung im Allgemeinen und das Landfehulwefen insbesondere, Königsberg "Mancherley zur Geschichte der 1800. 8. metakritifchen Invalion; nebit einem Fragmente einer altern Metakritik von Johann George Ha-. mann, genannt der Magus in Norden, und einigen Auffatzen, die Kantifche Philosophie betreffend. ebend. 1800. 8. (Am Schluß der Forrede hat er fick als Herausgeber und den M. JäHSCHE als feinen Mitarbeiter genannt). Gab keraus: Sammlung einiger bisher unbekannt gebliebenet kleiner Schriften von Immanuel Kant, ebend. 1800. gt. 8. - Beytrag zur Kenntulfs gedruckter Arabifcher Werke; in dem Allgem, lite ter. Anzeiger 1798. S. 1057 - 1060.

## RINCK (J. A.) und RINCK (. . .). S. RINK.

RINDFLEISCH (Arnold Wilhelm) konigt. Infpekter der in Offpreuffen im Oberlande befindlichen reformirten Prediger und Gemeinen, wie auch königh Infpektor der reformirten Prediger und Gemeinen in ganz Weftprauffen, Paftor der reformirten Gemeine zu Elbing, auch Marienwerder, Marienburg . Grandenz , Culm , Bromberg und Brauntberg felt 1774 and 1782 (eliedem Hofprediger si Königsberg) : geb. zu Pafavalk in Pommern an 90 May 1736. SS. Gedächtnifspredigt fiber Jef. LVIII, 4. Königsberg 1768. 4. Schiedspredigt fiber Apostelg. XX, 32. Elling 1774. 8. Ein kurzer Unterricht der wefentlichen Lehren des Chriftenthums, für zerftrentte reformirte Glieder in Weftpreuffen. Marienwerder 1785. 8.

RING (F. D.) SS. Noch Etwas über die Lateinisch Dichterin Klisabetha Johanna Westonia; und bez RINGELMANN (Karl Joseph) Zahnarzt zu Würzburg: geb. zu . . . SS. Abhandlung vom rhenmatischen Zahnwehe. Würzburg 1800. 8.

RINK (J. A.) jetzt Pfavrer zu Böhmenhirch unweit Schwäbisch - Gmund: geb. zu Weisenstein im Hohen Rennbergischen 175. . SS. Noch andeze gedruckte Ausktze.

RISCHMULLER (Franz Karl) Prediger der Martinskirche zu Minden felt 1780 (vorber Prediger zu Gohfeld): geb. zu . . . SS. Rede über Phillipp. 2, 4. 5; in der Kirche des Nicolai- Armenhauses bey einer neuen Stiftung für daffelbe; am Sonntage Jubilate d. 15 May 1701 gehalten. \* Kath für die beranwach-Minden 1701. 2. fende Jugend; bey dem Befchlufs des Religionsunterrichts, ebend 1702. 2. Gab heraus: Denkmahl des den az May 1794 gefeyerten 50jähsigen Jubelfeftes des Hrn. J. Andr. Fricke. ebend. 1794. 8. - Gedanken Aber die Einrichtung der Predigten nach Umftanden des Orts und der Zeit; in dem Journal für Prediger B. 14. St. 3. S. 257-201. Ueber die rechte Art, evangelifche Menfchenliebe kraftig vorzutragen; ebend. B. 15. St. 2. S. 129 - 144. - Paftoralbemerkun-Hb &

gen über den Brief an die Philipper; sbend. B. 16. St. 2. S. 129-151. Ueber das groffe Angemerk des christlichen Predigers, nicht glünzen, fondern nutzen zu wollen; sbend. B. 19. St. 1. S. 1-21. Ueber die Beurtheilung und Witdigung der Menfchen von Predigers nach dem Verhalten unsers Herrn; sbend. B. 20. St. 3. 393-394. "Ueber den Werth, Gebrauch und Nechahmung der Zollikoferischen Schriften; sbend. B. 24. St. 4. S. 395-316. Nachricht von der Friekischen Jobesseys- behad. B. 28. St. 2. S. 184-188. "Zur Verbesserung der Konfirmandenunterrichte; sbend. B. 37. St. 1. S. 60-67 (1799).

RISOLD (J. R.) SS. Beweise und Gedanken für die christliche Religion aus der heiligen Schrift und Vernucht a Binde. Bern 1795. 8. "Zwey Ausrechnungen und eine Rechnungsbegebenheit, der Jugend gewidmet; nehft einem Zufatz zu den zwey Ausrechnungen. ebend. 1795. fol. Riffexions gaeltonguss en guis de suppliment à l'esquiss du Difficionaire théologique Ed. ibid. 1794. 8. — In die verletzte Zeite seines Artikels seines mas nach indocte noch solgende Worte: & laïque, mais Chrétien & Helvétique.

RIST (J. C. F.) \$\$. Von der Anweisung für Schulmeister niederer Schulen u. f. w. erschien die 3ts febr verbesserte und vermehrte Auslage 1708, 8.

RITTER (Johann Friedrich Wilhelm) D. . . zs . . . geb. zs . . . . §§. Leben des Freyberrn Johnnes von Watteville, Bischoffs der evangelischen Brüderkirche, und dessen Gemahlin, Frau Heriette Benigos Justine Freysrau von Wattevilk, gebohrnen Gräfin von Zinzendorf; zusammengetregen und herausgegeben. Altona 1800. 8.

RITTER (Johann Wilhelm) D. der AG. 20 Jina: geb. 22. . . SS. Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensprozess in dem Thierreich reich begielte; nebft einigen meuen Versuchen und Bemerkungen über den Galvanlsmus. Mit Kupfern. Weimar 1798. gr. 8. Beyträge zur nähern Kenntniss des Galvanlsmus und der Resultate seiner Untersuchung. 1sten Bandes 1stes und stes Stück. Mit 3 Kupfertaselin. Jena 1500 (eignett. 1790). gr. 8. Darstellung der seuera Untersuchungen über des Leuchten des Phosphors im Stickflossigns u. s. w. nud-der endlichen Resultate derselben für die chemische Theorie, 1stas Stück. Nebst einem Kupfer. ebend. 1500. gr. 8.

RITZHAUB (Johann Andreas) ftarb als berufener Pfarrer nach Altenbeim im Oberamt Labr, zu Idftein am 25 September 1797 (war Direktor): geb. -1745. SS. Elementarwerk zur leichtern Erlernung der lateinischen Sprache; zur lateinischen Schulencyklopadie gehörig. 1 - 5tes Bandchen. Braunfchweig 1796-1798. 8. Auch unter dem Titel: Erftes - Fanftes Anfangsbuch zur leichtern Eriernung der lateinischen Sprache; zur Schulencyklopadie gehörig u. f. w. Das ste Bandchen anch befonders unter dem Tital : Kleine lateinische Sprachlehre für Anfänger; des neuen lateinischen Elementarwerks 5tes und letztes Bandchen, Braunfchw. 1708. 8. Kurzer Entwurf einer Geschichte des Gymnaliums zu Idftein. Wiesbaden 1797. 4.

ROBERT (G. F. K.) Vergl. Strieder B. 12. S. 48 u. f.

ROBERT (K. W.) — geb. — am 21 März — SS.

Progr. Einige Gedanken über dit Ursackender merkwürsigen Vorschrift, mit unsern Gebetern siete Danksaungen zu verbinden. Marburg 1768. 4. Progr. in obitum. Frid.
Mertm. Romershausen, A. M. & Philof. D. ibid.
1769. fol. Anzeige, dass die LitteraturGesellschaft nach der getrossenn weum Einrichtung
aus höhenn Bessell am 27 May seyrich werde
erössent werden. Es wird zugleich eine Nachricht
von dem Unterrichte ersteilt, den die aus der histh 5

figen Universität fludirende Theologen und befone ders die Stipendiaten empfangen. ebend. 1772. 4. Anneige der am 23 Aug. gefchehenen gnitdigfin landesherrlichen Beflätigung der Litteratur. Gefellschaft. Es werden zugleich einige Gedanken Ther die Homischen Grundfatze von Contraft mitgetheilt. ehend 1774. 4. (Durch Hulfe die fer heyden Titel find die S. 385 oben fichende Notitzen zu verbeffern, und eine derfelben als Wherfluffig auszuftreichen). Propr. von dem Unterschiede zwischen vollkommenen und unvollkommenen Rechten und Verbindlichkeiten. ebend. 1778- 4. Progr. enthaltend einige Gedanim über den Eutropius und deffen vorzüglichen Ge brauch in den Schulen. ebend. 1780. 4. enthaltend Verbeffernagen und Zufätze zu zwegen Lardnerischen Werken. ebend. 1782. 4. (Nicht Lateinifch , wie im Hauptwerk fieht). Civil und Criminalftrafen und Verbrechen, com Revisionsrath und Prof. Robert in Marburg and dem geh. Rath und Kanzler Koch in Guffin. Gieffen 1785. 8. - Die Commentatio de fieperbia &c. ift feine theologi'che Inauguraldifputation, - Statt: De nomine vie Ges lefe man! Diff. exeg. de nomine vie Ore non regium Chri-Al munus, fed praestantiorem ejus naturam indicante. Marb. 1768. 4. - S. 285 oben lefe man: M. J. Friedt. (eigentl. Friedr. Herrmann) Romershaufen (nicht Rommershaufen) n. f. w. - Das Progr. ad indicandam orat. Geisleri if nicht in 4, fondern in fol. - Die Gedanken über Mein und Dein find ein Programm. - Gleich hermach lefet : qualificatum flatt gratificatum. -Das Progr. de ordinatione jejuniorum fieht auch in feinen Kleinen jorift. Abhandlungen. - Vergl. Strieder B. 12. S. 31 . 48.

ROCH (Johann Christian Friedrich) ftarb am 24 December 1801. War E'genthumer einer Verligsbuchbandlung zu Leipzig; vom 22 Februar bis 31 December 1799 unter der Firma Rock und WilWeigel, and vom I Januar 1800 an unter der Firma Rock & Compagnie. SS. Möglichft vollftandiges Verzeichnis aller im Jahr.1705 erschieneuen periodifchen Sebriften; in dem Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode 1705. St. 12. 6. 453-504. "Monatliche Ueberficht des Teutschen Kunft . und Buchhandels : ebend. 1706. St. 1 - 12. - War alleiniger Redakteur und Herausgeber des \* Allgemeinen litterarifeben Anzeigers, oder: Annalen der gefimten Litteratur für die geschwinde Bekanntmachung verschiedener Nachrichten aus dem Gebiete der Gelebriamkeit und Kunft. Ifter Band, oder Julius - December. Leipz. 1796. kl. fol. - ater Band, oder Jahrgang 1797. ebend. kl fol. -gter Band, oder Jahrgang 1798. ebend. gr. 4. ater Band, oder jabrgang 1700, ebend, gr. A. gter Band, oder Jahrgang 1800. ebend. gr. 4. oter Band, oder Jahrgang 1501. ebend. gr. 4. (Mit feinem Abflerben korte diefes litterarische Inflitut auf). - "Neuer Abdruck und 24 Seiten litterarifche Einleitung zu Floia. Cortam verficale de Flois swartibus, illis deiriculis, quae omnes sere Minschos. Mannos, Weibras Jungfras &c. behuppere & Spitzibus feknaftis fickere & bitere folent. Autore Gripboldo Knickknakjo ex Fioilandia. (Liptine) 1800. 8. Mit einem Ku-Joh. Gottlob Immanuel Breitkopf's Verfuch, den Urfprung der Spielkarten, die Einführung des Leinenpapiers und den Anfang der Holzichneidekunft in Europa zu erforichen. ater Theil. welcher eine Geschichte der Schreiberey, Schönschreiberey und der Kinder der Zeichenkunft, Bildschnitzerey, Mablerey und Mufaik, fowohl an den Decken und Fussboden, als auch an den Wanden und Fenftern, nebft einer Geschichte der Mahlerey in den Handschriften u. f. w. enthält. Aus des Verfaffers Nachlaffe berausgegeben und mit einer Vorrede begleitet. Leipz, 1801 (eigentl. 1800). gr. 4. rere gröffere und kleinere Auffatze, fo wie Recen-

centionen, z. B. von Joh. Gli. Aug. Klabi: Neuft. gel. Dresden im Allg. litt. Anzeiger mit Namen. - Verfaffer alier im Alig. litterar, Anzeiger 1706 - 1800 mit d. Redakt, und P - 7 bezeichneten Anmerkungen ,. Berichtigungen und Noten.

Fran LA ROCHE (M. S.) halt fich jetzt un Schonebeil im Herzogthum Magdeburg auf (vother 20 Frankfurt am Mayn) — \$\$. Ericheinunges am See Oneida. g Bände. Mit Kupfern und Vignetten von Schuler und Arnot. Leipz, 1707. 8. Mein Schreibetifch. An Hrn. G. R. P. in D. 2 Bandchen, ebend, 1700. 8. Offenbach nach Weimar und Schonebeck im labt 1700. ebend. 1800. 8. Auch unter dem Titel: Schattenriffe abgeschiedener Stunden in Offenbach, Weimar und Schönebeck im Jahr 1700. - Von den Briefen an Lina als Madchen erfchien die 3te verbefferte Ausgabe 1797. 8. - Mütterlichet Rath für innge Madchen. Mannbeim 1797, 8. (If nur ein noner Tetelbogen zu den Briefen at Lina). - Von den Moralischen Erzählungen erichien dle ate verbefferte und vermehrte Ausgabe zn Mannheim 1700. 2 Bande in R.

ROCHLITZ (F.) SS. Erinnerungen, zur Beforderung einer rechtmäffigen Lebensklugheit. in Erzählungen und praktifchen Auffatzen. 4 Theile. Züllichan 1708 - 1800. 8. Meine Freuden und Leiden als Gattin und Mutter; eine Fottfetzung der Schrift: Meine Freuden und Leiden als Jungfrau und Gattin, von Amalie Will; heranegegeben von Friedr. Rochlitz. Leipz, 1708. 8. Charaktere intereffanter Menfchen, in moralifchen Erzählungen dargefteilt, zur Unterhaltung in einsamen Stunden. ifter Theil. Zullichan und Freyftedt 1799. - ater Theil. ebend. 1800. 8. - Feldbitimchen; in Wielands tentfch. Merker 1798, St. 9. S. 18-24. - ates Bundlein; ebend. 1799, St. 3. S. 200-208. Rhapfodifche Gedanken fiber die zweckmissige Redutzung der Materle der Musik: sbend. 1798. St. 10, S. 133-171. — Ueber Cleer's Gemishled in der Hauptkirche zu Chemoitz; sbend. 1799. St. 10. S. 170-172.

ROCHOL (A...) - geb. zu Soeft . . .

von ROCHOW (F. E.) ift nicht Pralat zu U. L. F. wie es denn an diefem Stift zu Halberftadt keinen Pralaten giebt, fondern Domherr und Pertanarins. d. b. Vorfteber des Pfortenklofters, einer Stiftung für unverbeurathete Frauenzimmer zu Halberftadt - SS. Litterarifche Correspondenz mit verftorbenen Gelehrten, after Band, Berlin u. Stettin 1799. gr. 8. - Von dem Verfuch eines Schulbuchs für Kinder der Landleute ere fchien die ate rechtmäffige Ausgabe . . . Nachdrücke diefes Buches giebt es 8 bis 10. Von dem Kinderfreund, ein Lesebuch u. f. w. erschien eine neue, rechtmäsige, unveränderte Ausgabe in 2 Thellen zn Brandenburg 1300. - Ueber die Wichtigkeit der Wochenschrifx. ten; in den Halberfladt. gemeinnutz. Blatterm 1701. St. I. An das abscheidende Jahr; ebend. St. 35. S. 133- 136- - Ueber Cometen - Furchts in den Sahrbuchern der Preuff. Monarchie 170%; "Was heifst chicanen? Marz S. 202 u. f. ebend. May S. 34 u. f. Womit oder wobey fängt man an, um eine rohe Nation zu polizie ren? ebend. Jul. S. 303 u. f. Noch ein Wort fiber Verbefferung der Landschulen; ebend. 1700. Jun. S. 114-118. - Verfuch eines allgemeinen Sehulplans; in der N. Berl. Monatsfehrift 1800. Marz S. 163 - 172. - Sein Bildnifs auch vor dem iften Stück des gten Jahrganges des gemeinnützigen Volksblatts, das die ökonom. Gefellich. zu Potsdam herausgiebt, und zu welchem er die Vorrede fchrieb (1800).

RODE (A.) SS. Sendichreiben, betreffend die Abbanding des Hru. Hofraths Hirt über das Vogelhaus des M. Terentius Varro zu Casinum; is der Sammiung von Auffätzen — die Baukunst betressend, Jahrg. 1800. B. 1. Nr. 1. — Sind wirklich die Römer die Ersinder der Kopsensecherkanst? in Meusel's Neuen Mijsell. artist. Ishalts St. 12. S. 379-380 (1800). Auch besonders abgedruckt (ohne Druckort) 1800. B.

von RODE (J... P...) feit 1801 Hauptmann und Ingenieur der Festung Breslau --

RODIG (...) D. der ... zu ... geb. zu ...

\$\sigma\$. Theorie des Lichts für Chemie und Physik.
Pirpa 1800, 8.

Rober (Friedrich August) starb am 4 November 1801.

RSCHLING (J. C.) S. unten den zichtigen Names RöHLING.

RODER (J. U.) feit 1801 Kanzler des Herzogs von Sachsen Hildburghausen (varher gehelmer Hofrath und Konsistorialpräsident) — SS. Recensionen in der Allg. Littersturzeitung.

REDER (P. 1.) Bruder des vorhergehenden; feit 1802 wirklieher Ockonomierath zu Coburg.

Reding (Johann Heinrich 1) ftarb am 28 December 1800. SS. Auswahl meiner Gediebte, titet Bundeben, Hand. 1800. 8. — Von den Geistlichen Liedern erschien die 4te und vermehrte Ausgabe 1788.

RöDING (J. H. a) SS. Von dem Allgemeinen Wörterbuch der Marine erfehien die 4te Lieferung 1795-

Röhde (J. J.) Hofrath - zu Muskan in der Oberlanfitz - SS. Bemerkungen über den Unterricht der Jugent; in der Laufitz, Monatofchrift 1708-April S. 223-239. RSHLING (J. Christoph) jetzt Pfarrer zu Brekenheim in der Heffen - Darmflodtifchen Dioces Wallan: geb. En Gundernhaufen im Dasmftadtifchen am 27 April 1757. SS. "Verluch einer Univerfal-Bienengeschichte; ein Beytrag zur Geschichte des Urfprungs und Wachsthums der Künfte und Wiffenschaften, iftes Bandchen, Frankf. am M. Reife eines Marsbewohners auf 1700. 8. 🖷 die Erde; zur Zeit der Wahl und Kronung Leopolds II zum Kaifer. Auf der Erde 1701. 8. Der Verleger gab in der Folge diefer Schrift den Titel: Reife eines Unfichtbaren u, f. w.). der Glückseligkeit eines getreuen Unterthanen; eine bev der von Frankfurts Bürgern wegen der glücklichen Wahl und Kronung Sr. Maj. Franz II 20m Pomifchen Kalfer angestellten Fever zu Gutenlese n gehaltene Gaftpredigt. Frankf. am M. Denkmahl, den Wohlthaters der 1792. X. hie ligen (Braubacher) Hausarmen gestiftet, durch eine Predigt über's Evangelium am 4 Trinit. 1705. 8. Abhandlung über die Bienenzucht: in Weiffenbruch's ekonomischen Lehr - und Hulfsbuch (Offenbach 1705, 8). Sie wird auch von dem Verleger unter folgenden besondern Titel ver-kauft; J. W. J. Weissenbruch's einsachste und leichtefte Bienenbehandlung nach den bewährteften Grundfätzen, um darans den höchften Ertrag ziehen zu konnen. Offenbach 1796. 8. Sefoftris Pharao von Mizraim: eine Geschichte der Urwelt. Ifter Theil. Bremen 1796. 8: \*Briefe eines Philosophen an die groffen Philofophen. (Bremen) 1796. 8. Moosgeschichte Teutschlands, Ifter Theil, die Beschreibung aller in Tentfchiand entdeckten Moosarten enthaltend. Bremen 1800. gr. 8. - Vergl. Strieder B. 12. S. 52-62. Charakteriftik Heffen-Darmftädtischer Theologen u. Prediger S. 51-55 (1801).

Rouricht (Jeremias) flach am 10 May 1708. War geb. 1730.

RaHRIG

- RöHRIG (Johann Kaspar) Gastwirth und Gemindeurstehen zu Birkenfeld unvert Hildhurghausen zut. 28. Von ihm seihet beschrieben Reisen und Schicksale durch einen Theil von Borpa, von Holland und Lissbon. Gibratter, Spnien, Maiaga und Italien, durch einen Theil von Afich und Aftika, besonders frasal nach Bitwia, Bengalen, die Hollandel Salasca, das Königreich Siam und zurück über Holland nach Teutschland verwehrt mit nützlichen Armerkungen von einem Liebhaber der Reisen (A. C. Strasser). 2 Bände, Schleusingen 1800-1806, B.
- Römer (J. J. 1) geb. zw Zürich 1761. S. Anleitung, alle Arten natürlicher Greer, sits Säugchiere, Vögel, Amphiblen, Riche, Pflanzen u. f. w. zu ismalen und aufzubewahren nebst einer Anweilung, wie Insekten in ihra verschiedenen Verwandlungsepochen zu behte dein find; nach Donovan's instructions, mit ilen Abinderungen und Zustätzen frey herbeitet. Mit Kupfern. Zürich 1797. 3. Von dan Annalen der Arzueymittellebre erschien des nich Bandes 3tes Stück 1798. Von der Flore European inchoata erschien bis 1301 der 60 Fascikel.
- von Römer (Karl Heinrich) flarb zu Lichtenstein in Kursachsen am 13 März 1793. \$\$\frac{3}{2}\$. \* Warum self der Kursürst von Sachsen die Folnische Könige krone ausschlagen? Allen Sächlichen Patslottingewidmet. Warschau (oder violimehr Dreaden bey Richter) 1792. \$\frac{3}{2}. Dis Weschreibung eint vermeyntlichen Steinkohlensötzen zu Lischwit u. s. w. is nicht von ihm. Jondern von dem Brejkommissionsrath John Christoph von Römer zu Marienberg. Virgl. Alig. litter. Anzeiget 1800. \$\$\frac{3}{2}\$. 108 0. f.

- SNNBERG (Friedrich Wilhelm, nicht G. S. K.) feit 1802 Raikelserr sind Stadischretar zur Boitzenburg im Meckisaburgichten — S. Mat den aten Hand von Archesikalizers Micellen des Tagen, den Louset's Erzählung von Geinen Schicklien einnimmt, aus dem Französischen, ohne seinen Namen, übersetzt (1705). — Vergi. Aligem. litter. Anzeiger 1799. S. 704.
- 5NNBERG (J. F.) SS. Ueber Dienkentlaftung und Dienkaufkündigung, Berlin 1799. gr. 8.
- SNTGEN (L.) jetzt Konfisterialrath und Oberprediger —
- PER (F. L.) SS. Versache zur Beförderung wahrer Lebensweisheit; Teutschlands Söhnen und
  Töchtern gewidmet. Berlin 1801 (tigenti. 1800).
  8. Das Handhuch zur Erklärung des Neuen
  Teftaments rührt nicht alleis von ihm her.
- ISCH (J. F.) feit 1802 Obrifiliutenast zu Sintigars und vorher schon Ritter des Wörtembergischen Militarordens: geb. — am 24 Ostober — SS. Kotworf zu einem zweck und pflichtmöffigen Militärfand sit Wüttemberg. Stuttgart 1799, 2. — Skizze von einer Theorie der schönen Bankuft; in Meusel's Neuen Miscell, artist, Inkalts St. 12, S. 288 - 412 (1800).

RaSCHLAUB (Andreas) M. der Phil. D. der AG, und felt 1802 karbayrifcher Rath, ordentlicher Profeffor der medicinifchen Klinik, und Beyfitzer der medicinischen Fakultät auf der Univerfität zu Landshut (vorber feit 1707 aufferordentlicher Profestor der AG. auf der Univerfität zu Bamberg, und feit 1799 ordentlicher Prof. eben dafelbit, wie auch zweyter Arzt am dortigen Krankenhofpital): geb. zu Lichtenfels im Bambergifchm am . . . Oktober 1768. SS. D. inang. de febri fragmentum. Bambergae 1795. 8. Unterfuchungen über Pathogenie oder Einleitung in die medicinische Theorie. Ifter Theil. Frankf. am M. 1798 (eigentl. 1797). - ater Theil, ebend. 1708. - gter Theil, ebend, 1200. 8 ate veranderte Ausgabe, Ifter Theil, ebend, 1800 - gter Theil. ebend. 1801. 8. Von dem Einfluffe der Brownischen Theorie in die praktifche Heilkunde, Würzburg 1798. gr. 8. Magazin zur Vervollkommnung der theoretisches und praktifchen Heilkunde ; herausgegeben f. w. 6 Bunde (jeder von 3 Stitcken). Frankf am M. 1799 - 1801. 8. Von ihm find, aufft kleinen Anhängen, Anmerkungen, Vorreden unt Dedikationen , folgende Auffatze von ihm : B. 1 (1799): Bemerkungen über den Zweck und In halt des Magazins, S. 1 - 23. Beleuchtung de Einwürfe gegen die Erregungstheorie, S. 05 224. Bemerkungen zum Schlufs des erften Ban des, S. 477 - 480. B. 2 (1799): Ueber Ur fache der Krankheit, Anlage, Opportunität S. 93 - 100. Beleuchtung der Einwürfe. S. 111 255. Zerftreute Bemerkungen über unterfehled liche Gegenstände, oder Erklärung des Heraus gebers an den Rec. in der A. L. Z. Febr. 1709 S. 262-904. Erklärung an das Publikum tibe verschiedene Punkte, besonders über Hrn. Huit land's Erklärung an daffelbe. S. 438 - 465. Auf wort auf einige Fragen des Hrn. D. Stiegliti S. 465-469. B. 3 (1799): Beleuchtung de Einwürfe, S. 394 - 428. B. 4 (1800): Be

lench

lenchtung der Einwürfe, S. 115-157. Ueber die Stublverhaltung in afthenischen Krankheiten. Ueber die Heilkrafte der Natur S. 161-202. oder Entwickelung der Principlen, der Therapie. S. 248-400. Mifcellaneen, S. 400-472. / B. 5 (1801): Beleuchtung der Einwürfe, S. 73-113. Erörterung der Begriffe Scharf, Scharfe, Reitzend, Reitz. und der damit verwandten Begriffe, befonders in Hinficht der Sufte, S. 113-177. Kurze Bemerkungen und Notitzen, S. 177-211. Ueber das Indicittieyn der Peruvischen Rinde, S. 211-257. Einiges über Theorie und ihren Werth für den Arzt, nebft Würdigung eines Auffatzes von Dr. C. Matthäi in Hameln im Hufelandifchen Journal B. 11. St, 2. S. 300-337. niges fiber Geschichte der Medicin, S. 337-350. Ueber die Hellkräfte der Natur, S. 359-401. Miscellaneen, S. 401-446. B. 6 (1801): Bea merkungen über die fernere Fortfetzung, den Inhalt and die Tendens diefes Magazins, S. 1-21. Kiniges über den Begriff der Erregbarkeit organifcher Individuen , S. 21-37. Belenchtung der Einwürfe, S. 37-65. Ueber die Heilkräfte der Natur, S. 65-111. Beweis, daft die Heilanzeigen zunächft durch die Prognofe, nicht durch die Diagnose begründet werden, S. 111- 144. ber die Behandlung (Kur) der Entzundungen. welche Folgen örtlicher Verletzungen find, S. 144-175. Mifcellaneen, S. 175-242. von dem Zwecke und den Erforderniffen einer klinifch - medicinifchen Schule. z Lect. Bamberg - Abbandlung über die wahre und falfche Schwäche des Aeltern (fic! vermuthlich Schriftfteller) und Brown's direkte und indirekte Schwäche, mit einem Blick auf die vermehrte Starke; in Weikard's Magazin der verbefferten Arzneykunft B. 1. St. 2 (1796). Von der Diat In Krankbeiten; ebend. St. 4. - Recensionen in der Erlangischen Litteraturzeitung. - Vergl. Ueber Andreas Rofchlaubs Werth als Schriftfteller. Arzt und Menfch, nebft einigen die Er-II a regunge.

regungstheorie betreffenden Untersuchungen; won Karl Chriftian Matthäi (Frankfurt am M. 1802. 2).

- RöSLER (C. F.) \$\$. Chronica medii aevi; argumento generaliora, suctoritate celebriora, side communiora, post Eufebium atque. Hierosymun, ros Sacc. IV, V & VI exponentia; neva haced tione collegit, digefit, commodo adparatu in firuxit, Tomus I. Tubingae 1798. 8.
- ZISLER (Christoph) Bibliothekar der Freyherre Ge briel von Frosay zu Acsa in Ungern: gib zu ... SS. Musenelmanach von und situ garn, auf des Jahr 2801. Pressburg 12800. 12.
- RESSIG (K. G.) felt 1801 auch Benfitzer den Kenfife riums zu Leipzig — SS. D. Jus vitae & m cis ex rationibus juris publici univer/alis. Lip Die Geschickte der Ockenomit der vorzüglichsten Länder und Völker, der altere mittlern und neuern Zeiten, in einem kurzei Entwurfe vorgeftellt. ebend. 1798, gr. 8. 06 konomisch - botanische Beschreibung der verschie denen und vorziiglichen Arten, Ab- und Spiel arten der Rosen; für Liebhaber von Luftanlige und Gärten. ebend. 1799 (eigentl. 1798). 8 Verfuch über die Aufklärung in Bezug auf di Philosophie, den Staat und die Religion, zur ni hern Bestimmung der Grundfätze über die Cen far und Prefspolizey. Ifter Theil, welcher de Verfach at er die Aufklärung enthält. gter Theil welcher die Grundfatze der Cenfar und Preispo lizey enthält, ebend. 1799. 8. Beytrig zur. Mindernng der Schäden des Eisgangs un der Ueberschwemmungen, als ater Theil feint Wafferpolizey. ebend. 1799. 8. Ueber di verschiedenen wichtigen einhelmischen oder leich einheimisch zu machenden Zucker-Surrogate. Bi durch Vergleichung derfelben die gemeinnützig Ren zur Beferderung der, Cultur derfelben ani findi

findig zu machen. ebend. 1799. 8. Ueber die Anwendung des Metrums bey theatralifchen Arbeiten, und in wie fern fie dabey gewinnen, oder vielmehr verliehren. ebend, 1800. 8. - (vorher in der Monatsschrift für Teutsche . . . ). Versuch einer botanischen Bestimmung der Runkel - oder Zuckerrabe, nach ibren Ab- und Spielarten; nebft Bemerkungen fiber die Kultur derfelben zur Zuekergewinnung und andern Benutzungen. ebend. 1800. 8. - Commentatio de cauffis anctoritatis juris Saxonici in Polonia: ornata a Societate Jabloneviana elogio, quod Acceffit divunt (1780); in Adis Societ. Nablon. . . . Commentatio de uftilisque ejusque eauflis, praemio ornata ab eadem Societate (1781). mentatio de nexa Poloniae cum Germania, praemio ornata ab eadem Societate (1784). - Ueber die Stallfutterung und aber die Granzen, worinne fie einzuschränken; eine Schrift, welobe das Accessit bey der königl. Akademie der Wiffetich. | zu Berlin erhalten (1788); in den 3 zusammengedruckten Schriften derfelben fiber die Stallfütterung. - Von dem Handbuch für Liebhaber Englischer Pflanzungen u. f. w. erschien der ate Theil, nebft einem Anhange zur Auswahl von Gewächsen zu charakteriftischen Aulagen. 1796. 8. - Auffatze in Weiffen's Sach-Afchen Muleum B. r u. 2; in dem Leipziger Intelligenzblatt felt 1784; in der ehemahls bey Beer erschienenen Leipziger Handelszeltung; in dem Journal für Fabrik und Manufakturen . z. B. Beytrage zur kurfachfifchen Manufaktue- und Fabrikgeschichte; 1798. Januar. Rachträge zue Geschichte des Seidenbaues ; ebend. Rhapsodien zur Berichtigung der politischen Grundfätze über den Handel; Jul. Beytrag zur Geschichte der Sachafchen und andern Blaufarbenwerke: Dec. -Ueber die Dreschmaschinen: nebft einer kurzen Geschichte derselben bis zu der neueften Pesslerifeben, und einigen eigenen Vorschlägen zur Verbefferung der Holfeldischen; in den akonom.

Hesten 1798. Dec. (Noch mehr Aufsätze in diesen Hesten). — Recentionen in der Erlang. Litteraturzeitung. — S. 410. Z. 14 l. Verscheeiner pragmaisschen Geschichte u. f. w. Z. 411. Z. 28 l. Lehrbuch der Technologie für den angebenden Statzwirth und den sich bildenden oder reisenden Technologen.

von RöSSING (August Friedrich Ludwig) ftarb 1797.

ROSSLER (K. A.) — auch Oberbergwerksinspehter in Böhmin — S. Mineralogische Bemerkungen über die Gebirge, auf einer Reise von Pragnach Joachimsthal; in der Bergbaukunde B. z. Geschichte der Amalgamation zu Joachimsthal; abend. B. a.

RöSSLER (M.) §S. Systematisches Verzeichnis allet in den Baumschulen der Podiebrader Deebantey kultivirten Obstroten, nehst Beysetzung aller de Synonymen und Provinzial-Benennungen, unter welchen sie in den meisten pomologisches Schristen vorkommen; wie auch einer kurzes Anzeige der Güte, Zeit der Reise, Dauer de Prüchte, und andern nützlichen Anmerkungen Prag 1798 gr. 3.

ROTGER (G. S.) SS. Es war offenbates, und wir mit dem neuen Jahrhundert vermehrtes Unrecht dals man die Hüthungs-und Hebungs-Termin nach dem alten Kalender bestimmte. Magdebur 1799. 8. Gab heraus und versak mit Vos mden: (C. F. Buchner's) Nekrolog für Freund teutscher Litteratur. 4 Stücke, welche das Ver zeichnifs famtlicher in den Jahren 1791 bis 170 verftorbener teutscher Schriftsteller und ibri Schriften enthalten. Helmft. 1796 - 1799. gr. 8. -Von dem Jahrbuch des Padagogiums zu L. Fr. Magdeburg erfchien das 7te Stück 1798, das 8 1700, das ote oder des gten Bandes iftes Stelle 1800. - Die Schrift über Kinderunzneht 1. W. ift auonymisch.

ros ROHDE (,...) könig! Preuff. Hauptmann von der Armee zu Potzdam: geb. zu. . SS. An fangsgründe der Differentialrechnung ... nach Lagrange's Théorie des Fonctions analytiques &c., Mit einem Anbange, suf Veranlafung des berühmten Archivs der reinen angewandten Mathematik. Potzdam 1799. 8. Ueber Newton's drittes Grandgefetz der Bewegung, mit gehöriger Rücklicht auf Metaphylik der Natur. ehend, 1799. 8.

- ROHLWES (J. N.) jetzt königi. Preufficher Pferdaarzt im Friedrich Wilhelms Gefüts zu Neufadt om der Dofe SS. Magazin für die Thierarzneykunde, oder Beobachtungen, Versuche und Ershrungen über die innerlichen und ünstellichen Krankheiten der Pferde und des Hornviches. Des zuen Jahrgangs zuen jahrgangs zur Mit o Kupfern. Berlin 1790. Des aten Jahrgangs zur des Unstal. des Quartal. Mit o Kupfern.
- non ROHR (H. J. L.) seit 1798 königl, Preuss. Hofgweichts Konsistorial- und Pupillen Rath zu Cösling im Hintergommern --
- ROHRER (. . .) Buchhaltereybeamter zu Wien; geb. zu . . . SS. \*Ueber die Tyroler, Wien 1798. 8.
- von ROHWEDEL (. . . ) ift längst gestorben.
- ROLLER (C. N.) ausservordenti. Prof. der Phil, und Beredsamkeit – zu Bremen feit 1777. SS. Grundgesetze der Kalterl. und Reichsfreyen Stadt Il d.

Bremen, enthaltend die Tafel und die neuesten Statuten, die neue Eintracht, die kündige Rolle und verschiedene Eyderformeln; aus der nieder-fächfichen Urschrift übersetzt und mit einem hißorischen Vorbericht und einem volländigen Sachregister verschen. Besemen 1798. 8. Versuch einer Geschichte der Kaiserlichen und Reichsfreyen Stadt Bremen; aus sichten Quellen geschötigft und mit einem alphabetischen Personaund Sachregister verschen. Inter Theil. ebend, 1799. — ater Theil. ebend, 1870. 2.

ROLOFF (Christian Ludwig) starb am 26 December 1800. — Vergl. A. L. Z. 1801. Intelligenzbi. S. 124 u. f.

ROMMEL (Juftus Philipp) Superintendent und Oberhofprediger an Caffel feit 1795, wie auch feit 1787 Konfiftorialeath (vorher feit 1785 mweyter Hofprediger zu Caffel, vordem feit 1780 Prediger bey der dortigen Unterneuftudter Gemeine, wie auch Metropolitan der Klaffe, nachdem er feit 1776 zweyter Garbifonprediger und Prediger bey dem Zucht- und Spinnbaufe zu Caffel gewefen War): 'geb. zu Homberg in Hoffen am 18 September 1753. SS. Predigt am jahrlichen groffen Predigt über die Bettage. Caffel 1782. 8. Worte Jac. II. 19: die Barmherzigkeit rühmet fich gegen das Gericht; gehalten als die armen Kinder aus dem nen errichteten Werkhaufe zum erftenmabl bey dem öffentlichen Gottesdienft erfchienen. ebend. 1785. 8. Predigt auf das Ableben Friedrichs II, Landgrafen von Heffen. ebend. 1785. 8. Predigt fiber die Verbindlichkeit zur äuffern öffentlichen Gottesverehrung. nach Pf. 05, 6; bey Einweihung der Schlofskische zu Weiffenftein am ar April 1793. chand, 1793. 8. - Vergl. Strieder B. 12. S. 82-84.

ROMMEL (S. C.) feit 1794 nicht mehr Kollaborator, fondern Kaplan (zu Sonnenberg) -

RON-

- ONCA (J...) D. der R. und Advohst zu Luzern; geb. zu. . S. Aufruf an die nen erwählten Volksrep: Afentanten. Luzern 1798, 8. \*Sammlung verschiedener Schriften, zur Vertheidigung des Bürgers Repräsentanten Hartmann gewismet. (Luzern) 1799, 8.
- (OS (J. F. 1) feit 1799 anch Pädagogiarch des Gymnafinns zu Gieffen — SS. Hikorischer Versuch über die beyden Brüder Pailaeni aus Karthago unerhörte Ausopferung fürs Vaterland (ein Programm). Giessen 1797. a. (Auch is der ersten Abtheilung des folgenden Buchus). Probleme aus der alten und neuen Geschichte. 18te Abtheilung, ebend. 1798. 2. — Das Progr. de spoplieils, quibus Regulus Carthagive traditur interfectus, fisht auch in dem Magazin für öffentl. Schulen (B. 2. St. 2.) und in feinen sigemen Beyträgen zur hift. Kritik (Giessen 1794. 2). — Recensionen in der Erlang. Litteratur-Zeitung. — Vergl. Strieder B. 12. S. 25-07.
- OOS (M. F.) SS. Kurze Erklärung der Briefe des Apoftels Petrus und des Briefs Jozs. Tübingen 1798 S. Chriffliche Gefrische vom Tod. ebend. 1800. S. Abweilung zur Erkenntnis Chrift. ebend. 1800. S. Aufraf zur Nachfolge Jefu. ebend. 1800. S. Kleine Blätter für Söhne und Töchter auf dem Lande, ebend. 1800. S. — Von dem Häuslichen Erbauungebuch (S. 426) erschin eine neue Auflage 1791.
- OOSE (T. G. A.) feit 1802 anch herzogl. Braunfehrzigischer Hofrath (nachdem er einen Refenach Kiel abgelehnt hatte): geb. am 14 Febraar 1771. SS. Abbandlungen von der Londomichen Gesellichast sur Vermehrung des mediciemichen und chirnrgischen Wissen; verteutscht
  und mit Anmerkungen begleitet. Mit Kupfera.
  Braunschweig 1797. 8. Beyträge zur 86fent-

fentlichen und gerichtlichen Arzneykunde, Iftee Stück, ebend. 1798. 8-Ueber die gelben Körper im weiblichen Eyerftocke; nebft einem Gliickwünschungsschreiben an Hrn. Leibmedicus Pott. bey deffelben Uebernahme des Decanats im fürftl. Oberfanitätscollegium zu Braunfchweig. Taschenbuch für gerichtebend. 1800. 8. liche Aerzte und Wandarzte bey geletzmäffigen Leichenöffnungen. Bremen 1800. kl. 8. ber die Bildung angehender Wundarzte durch medicinische Wiffenschaften; in dem Braunschw. Magazin 1798. St. 19. (auch auf einem Quarthosen befonders gedruckt). Erklärung, eine missgedeutete Aeusserung defielben über den Handwerksftand betreffend; ebend. St. 22. fot's Darftellung des moralischen Menschen, feinen Verhältniffen wahrend des gefunden und kranken Zuftandes betrachtet; ebend. St. 42 0. - Auffatze in dem Journal der Erfindungen. im Allgem, litterar, Anzeiger, in Loder's Journal für Wundarzneykunft, in Arnemann's Magazin für Chirargie, und in der Medicinifchen Nationalzeitung. - Recensionen in der Allgemeinen Litteratur- Zeitung, in der Medieinischchirurgifchen Zeitung, und in Arnemann's Bibl. für Medicin, Chirorgie und Geburtshülfe.

ROPPELT (J. B.) SS. Die Oratio praesatoria erschien 2794; und die Bemerkungen über die praktische Geometrie in demselben Jahre.

von ROQUETTE (Julie) gebohrne PENZ; Fran des ehemabligen Französischen Kapitains, jetzigen Sprachmeisters v. Roquette zu Neubraudenburg; geb. zu Wolgaß 1768. S. Unter ihrem Gejchischt; namen gab sie heraus: Gedichte. 2 Theile. . . 1797. 8. — Gelegenheitsgedichte. Vergl. Allg. litter, Anzeiger 1700. S. 1164 u. f.

ROSCHER (Christian Friedrich) ftarb am 6 Januar 1797. War geb. zu Schona im Erzgebürge 1758. \$\$. Er war, ohne sich zu nennen, Redalteur des Journals für Fabrik, Manusaktur, Handlung und Mode, während der Jahre 1705 und 1796. Darin besieden sich, ausser wehrern kleinern, solgende größere Aussätz, mit R - r unterzeichnet: Bemerkungen über die Leipziger Neujahrmesse 1795; im Jahrg. 1795. S. 161-186. Gedanken über die Anwendung der Maschinen, wodurch Menschenhände erspart werden; ebend. S. 366-383. Einige nützliche Bemerkungen für Direktoren großer Seidenkulturen in Absicht auf die Krankheiten, welchen die Seidenraupe ausgesetzt ist, mit Rücksichtnehmung auf die Ursachen, wodurch sie veranlisst worden; 1796. S. 212-230. — Mehrere anonymisch geschriebene Romane.

ROSCHER (J. P.) §§. Von dem iften Theil der Anleitung für Lefer beym Gebrauch des gemeinnützigen Rechenbuchs in Schulen erschien die 3te verbefierte Ausgabe zu Lemgo 1799, 4.

ROSE KJohann Wilhelm) flarb am 9 Október 1807.

§§. Ad articulum-Aug. Conf. XXIII Quaefliones fynodales. Onoldi 1792. fol. Ad articulum A. C. XXIV Qu. fyn. ibid. 1793. fol. Ad artic. A. C. XXV de confessione Qu. fyn. ibid. 1794. fol. Ad artic. A. C. XXVI de diferimine ciborum Qu. fyn. ibid. 1795. fol. Ad artic. A. C. XXVII de votis monachorum Qu. fyn. ibid. 1795. fol. Ad artic. A. C. XXVIII de poteffste ecclefaffica Qu. fyn. ibid. 1795. fol. XVIIII de poteffste ecclefaffica Qu. fyn. ibid. 1797. fol. Ad Apologiam A. C. Art. I. de

ROSE (Karl \*) Subkonrektor des Gymnasiums zu Soeft in der Graffchaft Mark: geb. dafelbft 1782. SS. Die moralischen Beyspiele des Alten Teftaments, exegetifeh, pfychologifch und praktifch bearbeitet; angehenden Predigern, besonders Katecheten. Kandidaten und Schullebrern beftimmt: von C. R. . . 2 Theile. Leipz. 1799-1800. gr. 8. Die chriftlichen Dogmen, oder die Glaubenslehren der chriftliehen Kirche, und vorzfielich die Geschichte, d. b. die Darftellung des Urfprunge und der Veränderungen derfeiben : von C. R ... 2 Theile, ebend. 1800 - 1801. gr. &. \*Kritik der aufferlichen Beredfamkeit. mit Bevfpielen belegt; für angehende Prediger und Kandidaten des Predigtamts; von R. Elberfeld \*Ueber die Muhamedanische Re-1200. 2. ligion, deren Sekten, Gebräuche, Fefte, geiftliche Orden u. f. w. Ein Beytrag zur Religionsveschichte, allen Theologen und Liebhabern der Geschichte gewidmet von C-1 R-e. ebend. \* Kurzer Abrifs einer Geschichte der Moral oder Sittenlehre der Hebruer, von den Alteften Zeiten bis auf den Anfang der chriftlichen Epoche, von R. Leipz. 1800. 8. - Vergl. Rinteler theol. Nachrichten 1800. S. 306. 1802. S. 109 u. f. Leipzig. gel. Jahrbucher 1800. Dec. S. 708 u. f. Hanflein's nene homilet. krit. Blatter 1800. St. 2. S. 415 a. ff. Afchenberg's niederrheinische Blätter B. t. H. 2. S. 418 u. f. N. Allgem. Tentiche Bibl. B. 72. S. 206 u. f. Intelligenzblatt zur A. L. Z. 1801. S. 1084.

RO-

<sup>\*)</sup> eigentlich Dietrich Anton Kgrl.

- ROSENBLADT (Angust Christoph) feit 1797 anch Landphysiau im Wolfenbüttelischen Distrikte -- SS. Einige Hauptregeln zum unschäulichen und autzlichen Gebrauch des kalten Bades; in dem Brannschweig. Magazin 1794. St. 29.
- ROSENMBLLER (E. F. K.) felt 1700 auch Kollegiat des kleinen Fürftenkollegiume un Leipzig - SS. \* Exegetifches Handpuch für die biblifchen Beweisftellen in der Dogmetik. after Theil. Leipz. 1705. gr. 8. Arabifches Elementar- und Leiebuch; mit einem voiftanigen Wortregifter. ebend. 1799. 8. - Fon dem Handbuch für die Litteratur der bibl. Kritik erfehien der ate Theil 1708, der gte 1799, und der 4te 1800. - Von Scholla in V. T. erfchies Partis IVtae, Plalmos continentis, Vol. I. 1301 and Vol. II. 1808. ---Arabifche Dichthunft vor Mohammed; in den Nachtragen zu Sulzers . Theorie B. 5. St. a. S. 243-268 (1798). - Lelden und Hoffnungen der Propheten Jehova's, Jef. Lll, 13. 14, 15. LIII: in Gabler's uenen theol. Journal 1700. St. 4. S. 323-850.
- ROSENMALLER (Georg Hieronymus Konrad, gesöhnlich auf G. H.) Brader des vorhergehenden und nachfolgenden 1 M. der Phil. zs. Leipzig felt 17071 geb. zs. Krizogen am 29 Susius 1775.
  SS. Juliuns, eines Pelagianlichen Bilchoffs zu Eclauum, Viderlegung der Bücher Angultins über den Eheftand und die Luft; ein Beytrag zur Dogemongeschischte in einem teatfohen Auszuge; mehk einer Vorrade von D. Soh. Georg Rosen, weller. Leipz. 1706. S. Beyträge zur Geschichte einiger ülter berühmten Staatemkoner und Rechtsgeichten, iftes Bändeben, Hildburghaufen 1800. S. Lebenbeschreibungen berühmter Gelehrten des sechszehaten Juhrhunderts, zur fer Band. Leipz. 1800. S. Vergl. (Eck's) Leipz, gel. Tagebuch 1797. S. 18 u. f.

ROSEN.

ROSENMULLER (J. C.) felt 1797 D. der AG. und Arzt der Stadtgarusjon, und seit 1802 ausgerofenslicher Profesjor der Anatomie und Cheururgie zu Leipzig — SS. D. insug. Organorum lachrymalism partiumgle externarum oculi humani descriptio anatomica. Lips. 1797. 4. Belaribungen der Schleimssiche des menschlichen Körpers; umgearbeitet und vermehrt herausgegeben. Mit Teutschem und Lateinsschem Texte und 15 Kupfertaschen Lateinschem Texte und 15 Kupfertaschen. 1800. gr. fol. Giebt mit H. F. ISENFLAMM heraus: Beyttäge für die Zergliederungskunst, isten Bandes ister u. ater Hest. Mit 8 Kupfern. ebend. 1800. — 24en Bandes 1ster u. ater Hest. wie A. 1800. — 24en Bandes 1ster u. ater Hest. ebend. 1800. — 1800.

ROSENMBLLER (J. G.) SS. Glaubens - und Sittenlebren des vernunfimafligen und thatigen Chriftenthams, in Predigten über die Sonn-und Feittagsevangelien des ganzen Jahres. 3 Thelle. Leipz. 1798-1799. gt. 8. Progr. Historica quaedam de anno Jubilaco. ibid. 1799. 4. 3. G. R. Verfuch einer neuen Erklärung der Stelle I Sam. 6, 10 u. f. von der Strafe der Bethfemiden; in Lichhorn's Repert. für bibl. m. morgenländ. Litter, Th. 2. S. 131-130 (1778). Von den dreyfachen Morgen-und Abendgebeten erichien die ste emgearbeitete und vermehrte Ausgabe 1702, und die 6te 1708. - Die Religionageschichte für Kinder und der Erfte Unterricht in der Religion für Kinder find eigentlich nur Ein Buck, und ift ihre Notitz fo zu faffen; Erfter Unterricht in der Religion für Kinder. Frankf. u. Leipz, 1771. 8. ate Ausgabe, ebend. 1775. 8. 3te Ausgabe. Hildburgbaufen 1782. 8. ate ganz umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. mit dem Titel: Religionsgeschichte für Kinder. ebend. 1788. 8. Ste vermehrte und verbefferte Ausgabe, ebend. 1791. 8. 6te vermehrte und verbefferte Ausgabe. ebend. 1795. 8. - Die ate Ausgabe des Hiftorischen Beweiles der Wanr-

heit

heit der chriftlichen Religion keift auf dem Titel genz umgearbeitet, und ift gewiffermaffen ein ganz neues Werk. - Von dem iften Band der Scholia in N. T. erfehien die 5te Ausgabe 1801. -Die S. 437 oben angeführten Predigten find fo bea titelt: Predigten über alle Sonn- und Fafttagse evangelien, Nürnberg 1782. 8. Eine Predigtfammlung mit demfelben Titel und unter der Jahrzahl 1785 ift auch vorhandens ob es aber nur eine nene Auflage oder eine ganz neue Sammlung fey, kann man nicht entfcheiden; felbft aus Strieder's Verneichniß der Rofenmüllerifchen Schriften nicht. Die S. 427 u. f. angezeigte Sammlung if ohnehin ganz verschieden. - Die Abschiedspredigt über Phil. IV. 8. 9. fieht auch im gien Theil des zu Nürnberg herausgekommenen Reperterium von gue ten Cafualpredigten. - Das Chriftliebe Lehre buch für die Jugend (6. 438) ift als die ate Ausgabe des Chriftlichen Unterrichts für die Jugend (S. 435) snzufehn. Die 3te Ausgabe wurde gedruckt 1788. - Von den Programmen de fatis Interpretationis facrarum litterarum in esclefia find bis 1800 XIX Stücke erschienen. rede zu feines Sohnes G. H. K. Ueberfetzung des Bischoffe Julian Widerlegung der Bücher Augustine u, f. f. (Leipz. 1796. 8). - Vora rede zu Joh. Daniel Schulze'ns Hiftorifch - kritle fchen Verfuch fiber die Beweggrunde der chriftlichen Meral (Ofchatz u. Leipz. 1799. gr. 8). -S. 439 unten iefe man Spranger's Ratt Sprene ger's. - Der Ungenannte, dellen eben dafelbit, erwant wird, ift Joh. Chrifti. Kaulfuß, Paftor und Infpektor zu Bojanowo in Sadpreuffen. Vergl. Strieder B. 12. S. 07-121.

SENMÜLLER (P.) M. der Phil. und seit 1800 Diakonus zu Wiehe in Thuringen: geb. — am 4 Augul 1776. S. Reinhard, oder Natur und Gottesverehrung; aus dem Holländischen überfetzt. Mit einem Kupfer. 3 Theile, Weissensels 2799-1800. 8,

ROSEN-

ROSNACK (M.) \$\$. Gab anch folgende Schrift at f. Xystus Schier kuraus: Dist. de regiae Buden is bibliothecae Mathiae Coroni ortu, iapiu, interita & reliquiis. Editio altera, qui accessi Mantissa miceilarum observationum ex MSS, ejudem anthoris collecta, Vienaea 1790, 8.

ROST (E. A. W.) zu Weimar, ift daseloft geboli-

ROST (F. W. E.) seit 1800 Rektor der Thomassschule 21
Leipzig — SS. Pr. Socratis Απομωνιμοτωτά
puerie non temere commendanda explicatione lo
ci e Xenoph, Memor. L. IV. c. II, S. XI docet
Lips. 1800. 4. Progr. de lusigni utilitate et
artis musicae studio in puerorum educationen
redundante, ibid, eod. 4. — Elne katecheti
sche Unterredung; in der Wayhnachtsfeyer in de
Freyschule zu Leipzig im Sahr 1707 (Leipz
1708. 8).

- ROST (Karl Christian Heinrich) starb am 25 März 1798. War geb. zu Dreaden. S. Statt M. Huber L. Michael Huber. — Vergl. N. Bibl. der Chönen Wiffeefch. B. 6r. S. 166-173. (Eck's) Leipz, gel. Tagebuch 1798. S. 24 u. f.
- ROTBERG ( . . . ) privatifirt zu Marburg -
- ROTERMUNDT (H. W.) S. Nachtrag zu den Nachtichten von einigen Perfonen, die ein außerordentlich hobes Alter erreicht haben; im dem Hannöuer. Magazin 1798. St. 58. S. 944. 952. Ueber den Gebrauch der teutichen Sprache in Staatsgeschäften; ebend. St. 78.
- ROTH (A. W.) Elwert's Anzelge zu Folge ift er nicht 1755 . Jondern 1757 , und zwar am oten Januar. pebohren: SS. Catalecta botanica - Falcique lus II. Cum tabb. aen. IX. Lipf. 1800. 8. Tentamen Florae Germanicae T. Ill, continens fononyma & adversaria ad illustrationem Florae Germanicae, P. I. ibid. 1800. 8. - Beobachtangen über die Wirkungen der Blüthen des Wolferlev; in Reichard's Frankfurt, medic. Wochen. blatt Jahrg. 1 (1780). S. 842 - 846. Von ele nem todtlichen Blutbrechen; ebend. 1781. S. 220 . 240. 244-252. Kurze Anweilang, wie Pflanzen zum medicinischen Gebrauch zu fammeln find; ebend. . . . Von der Art, den Brech. weinsteln zur Abtreibung der Würmer in Warmfiebern zu gebrauchen ; ebend. S. 252-255. Oeffoung einer Leiche, bey der man eine unna. türliche Art des Todes von erhaltenem Gifte muthmafste; ebend. 1782. S. 781. Von einem in einen Knorpel verwachsenen Muttermundes ebend. S. 796 - 798. - Botanifche Merkwürdig. kelten ; in dem Hananischen Magazin 1780. St. 51. - Botanifche Zurechtweifungen ; in Baldinger's Magazin für Aerzte B. 4. S. 317 u. ff. (1782). - Von dem Gkonomifchen und medle einischen Gebrauche einiger Pflanzen im Herzoge Ste Ausg, 1oter B, Kk thunk

2;.

thum Oldenburg; in Lowe'ns phyfikal. Zeitung 1784. St. 11 u. 33. Durch unglückliche Votfälle veraniniste Vorsichtsregeln bey dem Gebrauche des Arfenikum zur Vertilgung der Ratzen und Maufe: ebend. St. 33. - Anmerkung über die Beschaffenhalt einiger Blitzubleiter in der freven Reichsftadt Bremen; in dem Hannöver. Magazin 1787. St. 67. S. 1069-1072. Beyfpiel von den schädlichen Folgen einer unrichtig behandelten Kratze; ebend. St. 74. Auch in dem Hildesheimischen Magazin 1700. St. 84. S. 660 - 672. - Recensionen in dem Frankfurtifchen medicin, Wochenblatt. - Vergl. El. wert's Nachrichten von dem Leben u. den Schriften jetztleb. Aerzte B. I. S. 461-470,

ROTH (C. E. W.) geheimer Kanzleyregiftrator zu Wie mar : geb. zu Eifenach . . .

ROTH (Christoph Friedrich) erfter Praceptor am Gymnafium zu Stuttgart : geb. zu Beinhaufen im Wur-, tembergischen am 11 Jun. 1751. SS. Kurze Lateinische Sprachlehre au die Stelle der Wartembergischen Knebelischen Grammatik, Stuttgat 1801 (eigentl. 1800), gr. 8.

ROTH (Friedrich August) markgröft. Badifcher Hofrath und zweyter Oberbeamter der Markgraf-Schaft Hochberg zu Emmendingen im Breisgau: geb. zu . . . SS. Generaljauderlifte, oder alphabetischer Auszug aus mehrern theils im Drucke theils geschrieben erschienenen Liften über die in Schwaben und angränzenden Ländern, zu deren groffen Nachtheil noch herumschwärmenden Jauner, Zigenner, Straffenrauber, Morder, Kirch - Markt - Tag - und Nacht - Diebe, Falfchmunger, falfche Collectanten, Falfchipieler, andere Erzbetrüger und fonftiges liederliches Gefindel; nebit einem Anhange fiber die hier und da schon jutificirte, in Gefängniffen und Zuchthäufern geftorbene, unter der Bande felbft ermordete und natürlichen Todes gestorbene Jauner u. f. w. Zum eigenen und anderer Criminaljusitzbeamten Gebrauche gesertigt. Carlsruhe 1300. fol.

ROTH (G. M.) M. der Phil. war Lehrer der neu errichteten Stadischule zu Wetzlar, legte aber 1802 dies Stulle nieder, und findiert seitem Arzneykunde zu Giessen. SS. Bruchstücke aus der allgemeinen Theorie des Unterrichts, und besonders des Sprachunterrichts. Wetzlar 1799. 8.

ROTH (J. F.) feit 1798 Diakonus bey St. Sebald zu Nurnberg - SS. Johann Adam Schmerlers Allgemeiner Volks-Calender für den Bürger und Landmann auf das Jahr 1708; fortgefetzt, mit dem fehr nutzlichen D. Struvischen Noth - und Hülfstabellen und mit dem Calender der Neufrankischen Republik herausgegeben. Nürnberg Allgemeines mythologifches (1707). 4. Hand-Lexikon zum Gebranch bev der Lektijre tentfcher Dichter. wie auch für Küpftler und Kunftliebhaber. Lelpz. 1799. 8. - Geschichte den Handels in Franken , besonders in Nürnberg ; ein Verfach; in Höck's Magaz. der Staatswirthich. u. Statiflik 1797. Nr. 7. S. 45- 64. Nr. 8. S. 04- 164. Nr. o. S. 165 - 26e. Nr. 10. S. 261 - 345. (Diefon Verfuch hat der Verf. hernach in einem befondern Werk weiter ausgeführt, deffen Exiftenz aber ins 19te Jahrhundert fällt). - Litterarifche Bemerkungen, die Guillotine betreffend:" in dem Allgem. litterar. Anzeiger 1799. S. 1417 -1421. Merkwürdiger Auszug aus der eigenhandigen Relation Hieronymus Paumgartner's von der Gefangenschaft, in welcher er von Albrecht von Rofenberg fiber ein Jahr gehalten Warde ; ebend, 1800. S. 409 - 416. K k 2 rariratischer Beytrag zu Joh. Friedr. Zückert's systematischen Beschreibung aller Gesundbrünnen und Büder Tentschlands; ebrnd. S. 492-496. — Kurze Lebensbeschreibung von ihm, nebst Bildnis, in Bock's Sammlung von Bildnisten H. 24 (1802).

- ROTH (J. G. L.) geb. zw. Neunkirchen bey Ansback am 2 November 1768. § Progr. über die Mee thode, beym Religionsunterricht in den obern Kissen der Sobulen die Erklärung der Beweisftellen vorauszuschicken. Ausbach 1793. 4. — Vergl. Vocke'ns Geburts- und Todten- Almanach Th. 2. S. 282 u. f.
- von ROTH (J. R.) jetzt Professor der Universität zu Alekaffenburg -
- ROTH (J. T.) SS. Litteratur der Staatsverhältnisse zwischen Teutschland und Frankreich. ister Band, Weisenburg 1798. 8. Abhandlung vom Blenenrechte. Weissenburg in Franken 1798. 8. — Von den Beyträgen zum teutschen Staatsrecht und zur Litteratur desselben erschies der 3te Band 1798.
- ROTHAMEL (Konrad F.) Suflitzbeamter (Amtsichultheis) der Gerichte Kaldern und Reitzberg in Oberheffen seit 1798, wie anch seit 1799 Affisor des peinlichen Gerichts (vorher seit 1792 Garnisons Auditert zu Ziegenhayn): geb. zw. Cassel am 19 August 1763. SS. Ueber Höflichkeit und Sitten; in dem Marburg, Inteligenzbiati 1787.
  - ROTHAMMER (Franz Wilhelm) ftarb am 12 November 1800. Privatifirte seit seiner Entissung 1785 (nicht 1786) nicht zu Regensburg, fondern zu München. SS. \* Privatgedanken über die steatsrechtliche Entichtädigung des hochfürst. Thurntaxischen Generalreichspostreiblehens in dem Neufstänklichen Beigien bey dem nächsten Reiche frün

friedenskongreffe, befonders in Hinficht auf die diplomatischen Verdienste diese bohen Fürstenhauses; von dem Verfasser der bistorisch-statistischen Abhandlung über das kaiserliche Reservatrecht des Reichspostwesens. (Regnaburg) 1797. S. — Vergl. Allg. Litt. Zeitung 1801. Intelligenzbiatt S. 126. Allg. litter. Aszeiger 1801. S. 1537.

ROTHE (Heinrich August) M. der Phil. und außerordentlicher Professor derseiben auf der Universtätte zu Leiszig seit 1765: geb. zu Dresden 1773.

\$\$. D. Formulae de serierum reversione demonstratio universalis, signis localibus combinatorionantylicorum vicariis explisita. Lipt. 1793. 4.

Progr. Theorems binominale ex simplicissimis analyseos sicitorum sontibus universaliter demonstratum. ibid. 1796. 4.

ROTHE (Immanuel Vertraugott) Sohn von Immanuel Friedrich : D. der AG. zu Dorf Sohra beu Gortitz: geb. zu . . . SS. Die Kunft, fich eine Bibliothek zu fammlen und zu ordnen: oder fv-Rematifches Verzeichnis der beften Schriften aus allen Wiffenschaften und Künften; ein Versuch zum Gebrauch für Studirende, junge Gelehrte und Dilettanten. Ronneburg u. Leipz, 1708. 8. Noth - und Halfstafel für die, fa lange zu leben wünschen, noch Hufeland, Leipz. 1708. Von der wahren Urfache der Selbstbefleckung und Ausschweifung in der Liebe, nebft den einzigen Heilmitteln wider jene Krankheiten der Menschheit, and einigen eingestreuten Bemerkungen über Erziehung; ein Verfuch, ebend, ¥798. 8. Handbuch für die medicinische Litteratur nach allen ihren Thellen, oder Anleitung zur Kenntnifs der beften auserlefenen medicinischen Bücher, mit beygesetztem Inhalt. Werth. Jahrzahl, Recenfionen, hifterifchen. biographischen und andern Anmerkungen; in sy-Kk 3 te.

- ftematischer Ordnung; ein Versuch zum Gebrauch angehender Aerzte, ebend. 1799. gr. 8.
- Freyherr von ROTENHAN nicht ROTHENHAHN
  (S. F.) geb. am 31 Mörz 1761. SS. Ein
  Paar politische Schriften ohne Namen.
- ROUGEMONT (J. C.) (ein jetziger Aufenthalt ist anbehannt. Im Herbit 1794 lebte er zu Hildeshein, und während der Jahre 1795 und 1796 hielt et sich zu Hemburg auf S. Etwas über die fremden Körper in der Luftchörte; ein Programm.

  Bonn 1792. 8. Versuch über die Zugmittel in der Heilkunde, von S. C. Rougemont in der Heilkunde, von S. C. Rougemont F. G. Wegeler. ebend, 1792. 8. Abbandlung von der Handswuth; ans der Franz, Handschrift übersetzt von F. G. Wegeler. Mit 1 Kupfer, Frank, am M. 1793. 8. Vergl. Elsent's Nachrichten B. 1, S. 470-475.
- ROUX (Heinrich Friedrich) ftarb am 16 März 1791. War geb. 1729.
- ROUX (Johann Adam Karl) Sohn des vorhergehendens Fechtmeister auf der Universität zu Erlangen seit 1800 (vorher zu Jenn); geb. zu Jena am 25 Oktober 1769. S. Grundelis der Fechtkunst, als gymnastische Uebung betrachtet; ein Leitfaden für den mündlichen Unterricht, Jena 1793. gr. 8.
- ROUYER (Franz Konrad) ffarb am 24 Januar 1802.

le ROY de LOZEMBRUNE (Franz) k. k. Hofrath mud Lehrer der jüngern Erzhterzoge von Oestreich zu Wien; starb daselbst am 5 September 1801. War geb. zu. . . 1751.

ROYKO (K.) SS. Um die iste Ausgabe des isten nnd aten Theils der Geschichts der Kirchenger-fammlung zm Kossattz schlug der Verleger ein neues Titelblatt, mit dem Beysatz ate verbesserte Ausgag 1796, und lies ein besonderes Register zum ganzen Weck versetzigen, Prag 1796. gr. 8. — Der 4te Theil der Christlichen Religions und Kirchengeschichte erschien nicht 1792e sondern 1795.

## RUBIN (Jakob) farb . . .

RUCKERSFELDER, mach andern RüCKERSFELDER
(Abraham Friedrich) fiath am 15 Oktober 1799.
War geb. 20. . 1727. Privatifitet eit 1702
20 firemen. \$\$. Epiftola ad virum celeberrimum Theod. Lubbers, Groninganorum Theologum doctifinum; in Commentationibus theol. edit,
a Velthufin Sc. Vol. III (1796).

RUDITSCH (M. A.) maß RUNISCH beissen — SS. Von ihrem Kochbuch erschien der 4te Theil 1799. RUDLOFF (W. A.) feit 1802 geheimer Kabineterath zu Hannover -

RUDOLPH (A. F. W.) seit 1798 Direktor des Gymnafiums zu Zittou (vorher Adjunkt der philosophischen Fahultät und Bibliothekar der Universität zu Wittenberg) — §§. Luciani Samosatensis quaestio: Quomodo historia sit seribenda, Graece. Selectis alitorum suisque aunotationibus illustravit & indicem vocabulerum ac rerum adjecit. Lips. 1797. 8. Progr. de philosogia, philosopho necessaria. Viteb. 1798. 4.

RUDOLPH (Erdmann Friedrich Ludwig) feit 1706 Forstkommissar zu Zillbach im Fürstenthum Eisenach: geb. zu Weimar 1759.

RUDOLPH (...) Prediger zu Rechau bey Brandsuburg: geb. zu. SS. "Confiliches Sittenbucn fürs Gründe, worinnen demselben eine Anleitung gegeben wird, sich durch treue Beobachtung seiner Pflichten glücklich zu machen und seinen Stand zu erleichtern. Neue durchaus verbessert und vermehrte Aussage. Berlin 1780. 8. (Die erste Ausgabe war von K. F. BAHRDT).

RUDOLPHI (J. C.) SS. Von der Nelken-Theorie erfekien die zweyte verbesterte und mit einer Abhandlung vermehrte Ausgabe zu Meisten 1799. gr. 8.

 difche Annalen der Medicin und Naturgeschichte. 18en Bandes ifter Hest. Berlin u. Strassund 1799. — 1sten Bandes ater Hest. ebend. 1800. gr. 8. — Beytraß zur Geschichte der Zähne; in Reil's Archiv für die Physiologie B. 3. H. 3. S. 201-410 (1799).

RUDOLPHI (K. C. L.) SS. Feyer meiner Erhohlungsflunden; eine Probe ans diefer nach nicht gedruckten Sammlung von Gedichten flebt in Wieland's Teutschen Merkur 1795. B, 11. S. 273-281.

RUDOLPHI (L... E... G...) Aarb am 10 December 1708. \$\$. \*Ueber die hausliche Erziehung. Berlin 1789. 8.

ROCKERT (G. C. A.) seit 1791 Direktor der kaisert.
könig', Salmiak-und Sitz-Produkten-Fabrik zm.
Witn-S. Bemerkungen über Hro. Thaei'a
Einleitung zur Krantnifs der Englischen Lundwirthschaft. Wien 1800. 8. Chemisch-ökonomische Abhandlung über die Bestandthelle, den
Andau und Nutzen der Acacia. ebend, 1800. 8.

REDIGER (C. F.), SS. Von dem Immerwihrenden Kalender u. f. w. er/chien die ate vermebrte Ausgabe zu Leipzig 1799. 8. C. E. Schrüter's Kk 5 Anleitung zum Rechnen, durchgungig verheffet und umgearbeitet, ote Ausgabe, ebend, 1799. 8.

- REDIGER (D. L.) geb. 1760.
- RüDIGER (J. C. C.) § S. Anfangsgründe der Stratz lehre. Halle 1795 3. Lehrbegriff des Ver nanftrechts und der Geletzgebrug, ebend. 1798 8. — Die Preisschrift über die Kinrichtung und Ausarbeitung eines Teutschen Wörterbuchs if wirklich noch nicht gedrucht.
- RUDIGER (Johann Georg Gottileb) Profit der Prälis tur Deutleben und Oberprediger zu Wettin in Magdeburgtischen: geb. zu . . . S. Physich Ketzereyen, oder Versuche, eine leichtere und einsachere Erklärungsart in die Naturlehre ein
- RUDINGER (K. A.) SS. Tillner und seine Freunde, ein Schauspiel in 3 Aufzügen. Hamburg 1800. 8.

zuführen. Leipz. 1799. 8.

- RUEF (K.) feit 1707 k. k. Appellationsrath und ordenblicher Professor des bürgerlichen Rechts zu Klugenschufft SS. S. 476. Z. 17 l. theologischen that technologischen.
- RüEFF (L.) heisst RIEFF. S. oben diesen Artikel.
- RuffeR (Gottlob) M. der Phil. und feit 1796 Rekter zu Sorau (vorher Konrektor dafelbft): geb. zu Lomnitz in der Obenlausitz 176 . . SS. Pr. De Ilia, Romuli matre. Soraviae 1796. 4. Pr. Lipige Gedanken, dass der Privatfleife auf Schulen vorzüglich auf die altere Litteratur geriche Pr. De tet werden folle. ebend. 1707. 4. minoribus Romanorum Pontificibus. ibid. 1798. 4. Pr. Ueber Religiofität unter den Zöglingen einet Pr. Quibus Schulanstalt, ebend. 1799. 4. partibus contineatur juffus verecundiae erga difcipulos ufus. ibid. 1800. 4. Pr. Hiftorifche Nach-

Nachrichten von einigen Wohlthätern der Soraulschen Schule und von der dafigen Kirchenbibliothek, ebend, 1801. 4.

- GER (Karl Gottlob) starb im August 1799. War geb. zu Annaburg in Kursachsen 1761. Zuletzt. war er Mahler bey der Porzellansfabrik zu Volkfizet, einem Dorfe unweit Rudolstadt. — Vergl. Menfel's N. Miscell. artist, Inhalts St. 11. S. 375 u. f. St. 12. S. 495.
- RUHL (Georg Burchard Michael) . . . zu . . . geb. zu . . . . \$\\$. Auffätze über verschiedene Gegenstände. Leipz. 1300. gr. 3.
- HLMANN (Friedrich Chriftoph) Direktor des altflädtischen Luceums zu Hannover feit 1784 (vorher Rektor deffelben und vor diesem Konrektor zu Preuffisch-Minden) : geb. zu Glaucha beu Halle . . . 174 . . SS. Befchreibung der funfzigjährigen Amtejabelfeyer des Hrn. Senioris G. H. Pollmanns. Hannover 1786. 8. Bevträge zur Geschichte der AltRadter Schule in Hannover. ebend. 1786. 8. Never Volkskalender, oder Beytrage zur nützlichen und angenehmen Unterhaltung für allerley Lefer, zunachft für den Bürger und Landmann; aus den hinterlaffenen Schriften des bisherigen Verfaffers (G. F. Palm) herausgegeben, ebend, 1800. 8. -Programmen.
- 1 RBLING (G. E.) Oberappellationsgerichtsrath zu Celle ---
- LING (J. P.) §§. Die Inauguraldisputation de ordinibus naturalibus planterum erschien 1766. 4.
  Sithit auch in Ufteris Delettie oppssulor, botam.
  Vol. II (2793). Sie ist von der 1774 gedruchten
  Schrift (Ordines naturales plantarum) verschiedem. \*Vorlänfige Beantwortung der im
  zosten Stücke des Hannör, Magazins v. d. Jahr

aufgegebenen Frage, die Segler unter den Sch i fen betreffend ; in dem Hannov. Mag. 1770. St. S. 76x - 768. Von dem Pflanzengeschlecht C ferve: ebend. 1771. St. og. Von dem Nut: der Algen und Moofe; ebend. 1772. St. 30 u. Von dem Pfianzenanstrocknen; ebend. 17 Von der groffen Heilkraft des Gua baums in verschiedenen hartnäckigen chronisch Krankheiten; ebend. 1778. St. 10. S. 145 -(auch in der Sammlung medicinischer und chir gischer Originalabhanslungen aus dem Hann Magaz. Th. 3. S. 186 - 202). Einige bey : Pocken zu beobschtende Vorfebriften; ebe St. 39. S. 467 - 480 (auch in der Samml. u. f. Th. 3. S. 23 - 244). Etwas über die Mite ! der Kinder; ebend. 1790. St. 08. S. 1561. 1568. Von den Pocken der Schweine; in den Gotth gemeinnütz. Unterhaltungen 1772. St. 18 u. Beytrag zu der Geschichte des Tollkrautes (At va Belladonna, Linn.); ebend. 1773. St. 74-St. 15 u. 16. Von der fpitzblätterichten Grit wurz (Rumen gentus Von den Franzofen des Rindviehes; ebend. 17 warz (Rumen acutus, Linn.); ebend. 1774. 10 u. 20. (auch in Krfinitz'ens Encuklopadie). Sieben Sektionsberichte und Wahrnehmung von Krankbeiten an Menfchen und Thieren; Baldinger's neuem Magazin für Aerzte 175 St. 2 u. 3. - Verzeichnils der an und auf d Harz wildwachsenden Baume, Gefträuche u Krägter, nach dem Sexualsystem des Hrn. Ritte von Linné geordnet; in Gatterer's Auleiten den Harz mit Nutzen zu bereifen Th. 2 (1781 Verzeichnifs der wilden Thiere auf dem Hars sbend. - "Von dem Leinwandshandel in Ei becks in Jacobi's u. Kraut's Annalen der Bran Schweig - Lüneburg. Churlande Jahrg. I (1787) St. 4. S. rob u. f. \*Verzeichnife der in Ei beck im J. 1786 verfertigten Wollen - und Leine -waaren; ebend. S. 110 n. f. Von der Lede gerberey in Linbeck; ebend. Jahrg. 2 (1788 St. 1. Krankheitsgeschichte in Einbeck vo

J. 1787 ; ebend. "Von den Nachbarichaften in Kinbeck , ein altes Volksfelt ; ebend. St. 2. Von den Armenanstalten in Einbeck : ebend. \* Zweymabliger Anistand der Schubmachergesellen in Linbeck ; ebend. St. 4. " \* Pelizeyftrafe für einen Becker;! ebend. Jahrg. 3 (1789). St. 2. \* Krankbeitsgeschichte in Einbeck vom J. 1788; ebend. S. 441. "Von der Schuferey und dem Wollhandel in Einbeck; rbend. Jahrg. 4 (1700). St. 1. "Die Uebergabe der Stadt Einbeck an die Kaiferl, Bayrifche Armee im J. 1840, nebft der darauf erfolgten Kriminalunterfuchung wider den gewesenen Oberftwachtmeifter Gottfr. Friedr. v. Görtzgen und deffen unter fich gehabte Officiere ; ebend. St. 2. S. 268 -301. St. g. S. 621 - 657. \* Krankheitsgeschichte in Einbeck vom J. 1789; ebend. S. 490-493. Krankheitsgeschichte in Einbeck vom J. 1700; ebend. Jahrg. 5 (1791). St. 2. S. 375. heiten in Blobeck von 1792; ebend. Jabrg. 7 (1793). S. 310-312. Krankheitsgeschichte in Einbeck vom J. 1793; ebend. Jahrg. 8 (1794). St. 2. S. 314 u. f. - Vergl, Elwert's Nachrichten B. 1. S. 486 - 497.

IMELIN (J. C. F.) felt 1799 Pfleger und Vorsteher am Zucht- und Arbeits - aush Waisenhause 2n Ludwigeburg -

IZ (F. G. C.) hochteutscher evangelisch latherischer Prediger im Haag selt 1775 (vorhet Hollundischet THE PERSON NAMED IN

RUMP (Moritz Adolph) SS. Nach dem Worte Marken fetze man kinzwi von Hrn. Parmentier.

der B. 12. S. 149-161.

RUMPF (J. D. F.) §S. Giebt mit G. W. BARTOLDY htraus: Gallerie der. Welt, in einer bildlichen und beschreibenden Darstellung von merkwürzigen Lindern u. f. w. a Bände (jeder von 4 Heften). Mit Karten und Kupsen (schwarz und illeminist). Berlin 1708 + 1800, gr. 4.

RUMPLER (Matthlas) Canonicus ad Nives zu Salsburg feit 1801 (vorher Coadjutor zu Kaftendori im Salzburgichen): geb. zu Scharham im Salzburgischen am 3 Februar, 1771. SS. De iis, muss eires interpretationem Epifolas S. Pauli ad Romanos observanda sust; Exercitativa academica, Salzburgi 1794. 3. Ueber den ersten Lefeund Schreibe- Unterricht in Schulen; vorzüglich Schulehrern und andern Freunden der Schulen zur Prifing vorgelegt, ebend. 1800. 3. Aaleitung zur stellichen Erziehung der Kinder bie

£u

zu den Jahren, da fie schülfähig werden; vorszüglich aus dem Bürger- und Bauernstande gewidmet. ebend. 1800. gr. 8. — Einige pädagogische Schriften ohne Namen.

- UNDE (C. L.) feit 1800 Archivar zu Oldenburg: geb. zu Cassel am 26 April 1773. - Vergl. Strieder B. 12. S. 166.
- UNDE (J. F.) SS. Recepiffe an den Vertheldiger der Hochkift Hildesheimischen Landesverfaffung (Kanonikus Goffaux). 1794. 4. Kurze Darftellung der Unrechtmäffigkeit einer Ausschlieffung vom Landtage durch die bey der ritterschaftlichen Curie eingeführte Abnenprobe, in einer bey dem K. Kammergericht von den nicht aufgeschwornen Mitgliedern der Paderbornischen Ritterschaft, wider den Hrn. Fürftbifchoff und die ritterschaftl. Curie angebrachten Klage. Got-Beytrage zur Erläuterung tingen 1706. 4. rechtlicher Gegenftunde. Ifter Band, ebend. 1799. 8. - Von den Grundfatzen des gemeie men Teutschen Privatrechts erschien die gte rechtmuffige Auflage 1801. - Vergl. Strieder B. 12. S. 165 - 176.
- UNGE (J... H... C...) M. der Phil. zu ...
  geb. zu ... SS. Pädagogische Haustafel,
  oder nothwendige Verhaltungsregeln für Aelatern zur pflichtmässigen Erziehung ihrer Kinder.
  Hamburg 1800. 8.
- JNGIUS (A. M.) SS. Archiv der Vorsehung für die Menschenweit. 1.3ter Hest. Halle 1797 -1790. 8.
- INISCH (M. A.) S. oben RUDITSCH.
- us von RUNKEL (Dorothee Henriette) starb am 13 Junius 1800. Vergl. (Eck's) Leipz, gel. Tagebuch 1800. S. 118-120.
- ste Ausg. soter B. L1 RU-

RUPERTI (G. A.) \$\$. Gab mit D. J. POTT herau:

Sylloge Commentationum theologicarum. Hiden
ftad. 1800. 8. — Explicatio cap. I. & Il Che
bacuel; in Commentat, theol. ed., a Veithnien &:

Vol. III (1796). — Von dem Magazin für Pollologen erfehien der 2te Band 1797. — Von C.

\$\text{Silius Italieus erfehien Volumen alterum, cii
fubjectus eft index rerum & verborum uberrinus
1798.

- RUPP (J. B.) zm Folkach im Hochflift Würzburg SS. Fon der Vollfündigen Getrank — Berech nung n. f. w. erfehlen eine neue viel vermehte und verbefferte Ausgabe 1798,

  - RUPRECHT ( . . . ) wirklicher k. k. Hofrath bry de Hofkammer im Berg-und Munzwesen zu Wit (vorber k. k. Bergrath und Lebrer der Chemi und Berghauwiffenschaft zu Schemnitz in Niedel ungern): geb. zu . . . SS, Untersuchung de röthlichen Ganggesteins, oder sogensunten fel fpaths in Siebenbürgen; in Born's phyfikal. A beiten Jahrg. 1. Quart. 1. Nachricht von eb diefer Steinart und andern mineralogischen G genftanden; ebend. Schreiben über das Ki niker rothliche Ganggefteln, den Siebenburg fchen gediegenen Spiesglaskonig, und ein nen Nagyager Golderst; ebend. Schreiben fit den vermeintlichen Siebenbürgifchen gediegen Spiesglaskonig; ebend. Ueber den Hungs fchen Pechitein; ebend. Jahrg. I. Quart. 2. gliederung und Beichaffenheit der nachften Randtheile eines zu Nagyag in Siebenburgen jel

jeher einbrechenden, bis nun zu aber unbestimmten, Golderztes; sösnd. Jabrg. z. Quart. 3. Versache über die Auflösbarkeit des Goldes in metallischer Gestalt durch die dephlogistiürte Kohlsture; sösnd.

RUSSWURM (Johann Wilhelm Bartholomäus) Kautor der Domithuie zu Raizzburg: geb. zu.
\$\$. Unterfuchung über den Uriprung der Evane
gelien des Matthäus, Markus. Lukas und Johane
nes, und ihrer kanonischen Auctorität. 1ster Theil,
Hannover 1797. 8.

von RUTTERSHAUSEN (Roger) flarb 1785.

von RYSSEL (E. C.) jetzt General --

S.

ALMANN (F. Franz Rabanus) auch wirklicher era fter Landarzt des ehemahligen Hochflifts Münfter zu Munfter; geb. zu Ruthen im Herzogthum Wefiphalen am 22 Januar 1782. SS. D. inaug. de paragomphofi capitis foetus in partu. Harderovici 1752. 4. Commercium inter Illuftrem Majeftatis Britapplene archiatrum Werlhof & Ferdinandum Saalmann, medicinae Practicos, de dylenteria anni 1761 adeo immiti Monafterienfi. ejusque facta enra propolita &c. Monafteril Commercium fecundum inter . 1761. A. Ill. - Werlhof & F. Saalmann - de phthifi & haemopathifi, ejusque hactenus prolongata cura. ibid, 1762. 4. Commercium tertium inter magnos in arte Practicos Werlhofium & Gaubium & me , Ferdtnandum Saslmann quod quondam in mei ipfins utilitatem & aegrorum commoda, dehinc fperanda venerarl in pretio duxeram. Magni momenti more bum in viro juniore 32 annorum bic parravi, Lla cogno.

cognomine passionis hypochondriacae confirmatae, & ex hoc fonte dein fecuta hydrope univerfall cum fua tentata, & hie pofteris relicta, cut a me Ferdinando Saalmann, medicinae Doctore. Commercium quartum inter ibid, eod. 4. magnos in arte medicos, Werlhofium, Gaubinn, Heifterum . & illuftres Academias Stockholmienfem in Suecia. Hafnienfem in Dapia, Pifanam in Italia, & me Ferdinandum Saalmann, medicirte cultorem, de febre paraphrevitien, ejusque fafte cura &c. ibid. 1763. 4. Diefe 4 Schriften hat Wichmann in den gten Theil der Operum meelcor rum Werlhofii (Hannov. 1776) aufgenommen. -Vergl. Elwert's Nachrichten B. I. S. 408.506. Drivere Bibl. Monafterienfis p. 140-142.

SAAM (Friedrich) ftatb am 12 May 1790.

SACHS (S...) königl. Prenfischer Ober-Hof-Bauamts - Conductuur zu ... geb. zu ... S. Versuch, algebrassche Aufgaben vom ersten Gride mit ein und zwey unbekannten Größen ohne Algebra aufzulösen. Berlin 1799. 8.

SACHS von LöWENHEIM (Ereft Samuel) ftarb am

SACHSE (L.,.) SS. \*Catilina, Leipz. 1789. 8.

SACHTLEBEN (J. H.) - zu Quedlinburg: geb. de

SACK (F. S. G.) SS. Huldigungspredigt, zu Beilin am 6ten Julius 1798 in der Domkirche gehaltet Berlin 1798. 8. Ueber die Verbefferung de Landschulwesens, vornemlich in der Churmst Brandenburg, ebend, 1790. 8.

SAGER (Otto, vormahls Franz Joseph) gegenwört Pfarrer in Munderkingen - SS. Aufmunt zungerede zur tapfern Vertheldigung des Vate landes; gehalten am 16 Febr. 1800 als Stadtpfart zu Munderkingen. Riedlingen 1800. 8. —
Mehreze einzehne Predigten. — Dis Briefe über
die Freygeister find so betitelt: Briefe, oder der
Freygeist in dem Tempel, in der Gesellschaft und
auf dem Sterbebette; nebst einem kleinen poetlschwaben S. 530 u, f. \*).

SAILER (Anton Franz Xaver) ftarb . . .

SALLER (M.) \$\$. "Uebungen des Geiftes zur Gründung und Förderung eines heiligen Sinnes und Lebens. Mit Genehmigung des Bifchöfflich Wormüfchen Vikariatz. Mannheim n. München 1790. 8. Briefe sus allen Jahrhunderten der chriftlichen Zeitrechnung. 2 Sammlungen. München 1800. 8.

SALAT (Jakob) M. der Phil. Pfarrer zu Haberskirch in dem Bayrifchen Landgerichte Friedberg feit 1801, wie auch felt demfelben Jehr Profeffer der Moral und Paftoraltheologie des kurfürft. Lyceums zu Munchen , mit Beybehaltung feiner Pfarrey (vorher Pfarrer zu Zufam - Zeil bey Dillingen): geb. zu Abbtsgmund im Ellwangifchen am 24 August 1766. SS. Haben wir in Teatichland eine Revolution zu befürchten ? in dem Geift unfres Zeitalters 1795. . . Zur Berichtigung gewiffer Urtheile. welche die Franzolische Revolution in Teutschland veranlasst hat; ein Fragment; ebend. Wie der Schein tanfchen kann! sbend. - Geht die Moral aus der Religion oder diele aus jener hervor ? einige Winke zur neuern Geschichte und Kritik der Religion; in Fichte'ne w. Nietkammer's philosoph. Journal 1797. H. 3. LIZ S. 107 -

Gewisser Leute wegen mus ich bemerken, das ich ert von hier an dieses reichhaltige Litteraturwerk benutzen konnte.

Auch die Aufklärung bat ihre S. 197-241. Gefahren, einige Bemerkungen : ebend H. g. Noch ein Beytrag über die mo-S. 200 - 365. ralifche Begrundung der Religion; ebend. 1708. H. 3. S. 191 - 279. Von dem Beyfall, den die Kantische Pailosophie bey Schwarmern und Monchen gefunden haben foll; ebend. H. 5. S. 43. 08. - \* Ueber das Betragen der Franzofen it Teutschland während des Feldzugs im J. 1706; eit Schreiben aus Schwaben vom 12 Dec. des J. 1795 in der Teutschen Monatsschrift 1797. April. Be merkungen über einige von de la Rochefoncanil'i Satzen aus der höhern Welt. und Menfchenkunde ein Verfuch zum Behufe der hobern Kultur; ebmi 1700. April. Derfelbe Auffatz verandert si umgearbeitet, unter dem Titel: Einige Winke übe das Verhältnifs der intellektuellen und der verfei pernden Kultur zur fittlichen; in dem Neut Tentschen Merkur 1700. St. 10. - Noch ei Wort über die Frage : Führt die Aufklärung 20 Revolution? in dem Kofmopoliten 1708. . . Di fer Auffatz erfchien, mit einigen Veränderunge auch in dem Journal zur Aufklarung fiber d Rechte und Pflichten des Menfchen und Blitge von Schmid, Snell u. Grollmann 1700 . . . Anonymische Auffätze in Zeitschriften von 170 1705; wie auch in Henke'ns Magazin für Es gefe u. f. w. feit 1795. - Vergl, Gradman gel. Schwaben.

## SALCHLI (E.) - geb. zu Bern 1746.

SALFELD (J. C.) anch, als Abbt zu Loceum, m.
Land-und Schattrath des Fürstnethums Chi
berg — S. Geschichte des königlichen Sch
lehrer-Semnarii und dessen Freyschule zu B
nover. Hannover 1800. 3. Bayträge:
Kenntnis und Verbestrung des KirchenSchulwesens in den königl. Braunschweig-Lü
bargischen Churlanden, gesammelt und herau
geben, 18er Band 1- 4ter Hest, ebend, 1800.

- n SALIS (B.) geb. zu Bondo in Barguaglia -
- n SALIS (goham Gaudenz) Gentralinspekter des Militzwesens in Helvetien, bald in dieser, bald in jener Stadt seit dem November 1798 (vorher privatiürte er Zu Chur, nachdem er bis zur Revolution Hauptmann der Schweitzergarde zu Versailles gewesen war; diente auch unter dem Französichen General Montesquion bey der Eroberung
  Savoyens): geb. zu Sesub: in Graubtmaden am26 December 1762. SS. Ven den durch Matthisson gesammitten Gedichten erschien die 3te
  vermehrte Ausgabe, mit Kupten und Vignetten
  von Lips, zu Zürleh 1797. S.
- n SALIS (Karl Ulyffes) flarb am 6 Oktober 1200 zu Wien, wo er fich einige Jahre aufgehalten hatte. War geb. an Marfchlins - SS. Jupiter und Schinznach. (Ohne Druckort) 1777. 8. nal für Bündten, hauptfächlich deffen Topographie. Naturgeschichte und Ockonomie betreffend. I Band (von 6 Heften). . . . 1799. 8. tiftifch - hiftorifches Archiv für Bündten. 2 Binde. . . . 1700. 2. Bildergallerie der Heimweh-Kranken; ein Lefebuch für Leidende, iftes - ates Bandchen. Bundchen. Zürich 1799. ebend, 1800. gr. 8. - Vergl. Denkmahl der kindlichen Ebrfurcht und Liebe, Herrn Uiyffes von Salis - Marfchlies dem Altern errichtet von feinen verwaiften Tochtern U. P. A. v. S. M. (Zürich Igor. 8).

## SALIS (Ulyffes) -

af von SALISCH (Karl Heinrich Julius) herzogl. Sachfen-Gothaijcher Kammerjunker zu Gotha feit 1792: geb. zu Dobrijchus in Schleifen am 3 Januar 1769. SS. Karl Joachim Scheithe, 1795. S. (für Freunds). — Von den \* Merkwürdigen Begebenheiten und Charakteren u. f. w. erschiem der 2te Band: Die Enthronung Iwans III. Li 2.

Die Friedensunterhandlungen zu Haag und zu Antwerpen. Magdeb. 1799. 8. — "Karl Javolaw Paczensky von Tenezie; in Schlichtegröli: Nikrolog 1792. B. x. S. 60. 80. — Fraues unfers Zeitaltera; in dem Töglichen Tajchenbuck für Fraueszimmer (Gotha 1799). — Gedicht und einige profaiche Auffätze in Mulenalmanachen und Journalen.

- SALMUTH (Heinrich) D. der AG. Landphyssen und seit 1799 Kammerrath in der Grafishelt Wannsdorf is Askalt-Köthen: geb. zu Kötha 1760. SS. Preisschrift über die Inokulation det Schaespocken.
- SALZMANN (C. G.) \$\$. Von dem aten Theil its Moralifchen Elementarbuchs er/chien die ate verbefferte Ausgabe 1795. Von dem Himmel auf Erden er/chien die ate verbefferte Ausgabe 1798. Von der Schrift über die heimliche Sünden der Jugend er/chien die ate verbafferte Ausgabe 1799. Ueber die öffentlichen Enziehungsanstalten ficht auch ist (Heinzmann's) kieterarischen Chronik B. 1. S. 290-318.
- SALZMANN (Friedrich Zacharias) ftarb am 10 November 1801. Vergl. Intelligenablatt zur Allg. Litt. Zeitung 1801. S. 1868 u. f.
- SALZMANN (G. J. W.) ift febon lange nicht meh Stadt- und Gerichtsfyndikus zu Jena, fondern C F. SCHORCHT.
- SAMHABER (Alexander) fact 1798. Vergl. (Obv. thur's) Taschenbuch 1798. S. 297.
- SAMHABER (J. B. A.) seit 1790 hat er den Chavalit eines geheinen Raths S. Barthellung de ausschliestenden Gerechtemen des stigtsilche Hochtlifts Würzburg auf die Stadt Kitzingen, da Klotter daselbst und Zugebörungen. Mit Beylagen. Würzburg 1798 9.

- SANDBSCHLER (A.) SS. Die Erläuterungen der biblifehen Gefchichte nach J. J. Hefs bestehen aus 2 Theilen. Der anders hat anch folgenden besondens Tittl: Entwickelung des Reiches Gottes nach der Offenbehrung Johannis, als Erläuterung und Bestätigung der Heflichen Gedanken vom Reiche Gottes. Salzburg 1794. 8.
- SANDER (C. L.) feit 1800 auch Lehrer der Podagogik und Methodenlehre an dem neu errichteten Semina. rium für Danemark und Norwegen zu Kovenha. gen, in welchem Lehrer für gelehrte Schulen gebildet werden follen - SS. Der koniglich Danifche Staatsminifter Graf A. P. Bernftorff; eine biographische Skizze von R. Nyerup. Mit M. C. Brauns Ode; aus dem Danifcuen. Kopenhagen 1797. 8. - Autwort auf eine Anfrage im Allgem. litter. Anzeiger 1798. Nr. 123. S. 1248; ebend. S. 2084-2086. ,- Sendfchreiben an Salzmann; in v, Eggets Teutfch. Magaz. 1700. April S. 443-454. - Die Aefthetische Blumenlefe aus der Allgemeinen Teutschen Bibliothek wird S. 221 richtiger K. E. K. Schmidt'en beugelegt.
- SANDER (J. D.) jetzt Buchköndler zu Berlin -
- SANDER (Johann Konvad Heinrich) geb zu Münch.

  hof im herzogi, Braunfchweig, Amte Stunfsburg am 13 Oktober 1753. SS. Praktiche Bemerkungen über die Darmgicht und Drufe der
  Pferde und die bewährteften Heilmittel dagegen.
  Nebst einigen andera die Thierarzneykunde betrestruden Abhandlungen für Thierarzte und
  Pferdebestzer. riter Theil. Hildesheim 1799.
  gr. 3. Beantwortung der im 9asten Stück
  des Jahrs 1787 (im Hannör, Magszin) susgeworfenen Ansrage über die an einigen Orten sich eingestellter Pferdekrankheit; in dem Hannör, Magazin 1782. St. 19. S. 289-302. Anmerkungen über den im geten Stück des Hildesheimitehen

fchen Magazins (1786) befindlichen praktifchen Verfach, den Pferden gute Hufe za erziehen; in dem Hildesheim. Magazin 1786. St. 49. S. 65-72. St. 50. S. 73-80. Von dem alten und jerzigen Zuftande der Thierarzney; ebend. St. 20. 30. 91. Von der jetzt an einigen Orten S. 227 - 248. eingeriffenen Hornviehkrankheit, der Zungenkrebs genannt, Prafervativ - und Heilmittel dafle; ebend. 1787. St. 10-13. Beentwortung der Anfrage im Goften St. 1787 des Hildesheim. Magazins, die praktifeben Bacher der Thierarznev betreffend; ebend. St. 83-88. fogenannten Wolfstracht, den bofen Haam oder Hamel, oder eigentlich von der Entzundung der Gebührmatter bey Kühen; ehend. 1788. St. 41. 42. 43 u. 46. - Vergl. Elwert's Nachrichten B. 1. S. 506 - 510.

- SANDHOFF (C... August) ... zw ... gib.
  zw ... SS. Anweisung zur achern Holasspatnise, aber nur für Landwirthe. Mit Kupsern.
  Leipz. 1791. 8.
  der mützlichsten, zum Theil geschwind wachsenden Laub- und Nadelhölzer; nebst einer Anweisung, was man das ganze Jahr hindurch in
  den Laub- und Nadelhölzera zu verriehten babe.
  Für alle Freunde des Holz- Anbance, welche Unterricht bedüssen, meisten 1798. 8.
- SANDHOFF (J. E.) Beamter zu Dinklage im Münste rischen: geb. zu Osnabrück . . . Vergl. Driveri Bibl. Monasterlensis p. 142.
- SANGERHAUSEN (C. F.) SS. Progr. Omnes fort, qui fuerent aut funt, viros magnos de religiont finifire opinari. Halberfl. 1777. 4. Uebet den Gleuben der Väter; Fragment einem Gefprächt zwischen einem Dorfschulzen und seinem Prediger; in dem Berlin. Archiv der Zeit 1779. Sept. Nr. 6. Von Minos sie de rebus Frideriel II spud instens gestis erschieße. P. II. 1790.

- SAN SEVERINO (J. R.) mag wohl gekorben feyn; wenigstens steht er nicht mehr in dem Adress - Kalender von Berlin für das Jahr 1801.
- von SARTORI (J ) felt 1800 Bibliothekar der Therefianischen Ritterakademie zu Wien - SS. \*Der Teutsche Redacteur. . . . 1708. . . logus bibliographicus librorum in Bibliotheca Caef. Reg. & Equefiris Academiae Therefianae extantium; cum Accessionibus originum typopraphicorum Vindobonenfium & duebus Supplementis, nec non Indice triplici. fyftematico, bibliogra-phico & typographico. Vindob. 1801 (eigentl., 1800). 4 - Der "Verfuch einer pragmatifchen Geschichte der Leben u. f. w. (S. 35) ift nicht von ihm, fondern von BuchteR, welches durch die Buchflaben D. H. B. auf dem Titel angedeutet wird. Auch erschien diefes Buch nicht zu Augsburg, fondern zu Frankfurt u. Leipz. (eigentl. Frankf. am M.)., - Seit dem Julius 1700 ift er Redacteur der Wiener politischen Zeitung.

SARTORI (Tiberius) farb am 13 December 1798.

SARTORIUS (E. L.) - geb. zu Ruffelsheim . . .

SARTORIUS (G. Friedrich Christoph) Sohn des folgenden; — geb. — am 25 August 1765. — Vergl. Strieder B. 12. S. 205 n. s.

- SARTORIUS (Johann Georg) starb am 9 May 1792.

  §S. Trostfehreiben an meine gehabten Zuhörer
  zu Kappel, Ron- und Wolfsbuufen und an meine
  Gaburtsstadt Kirchbayn Castel 1760. 4. Coffel in felnen Thenen; eine Predigt, ebnd.
  1762. 4. Er war Hauptbearbeiter des für die
  Lutherischen Gemeinen in den Hessen Castel
  1783. 8. Vergl. seine von ibm felbit verfertigte Lebensbeschreibung in Strieder B. 12.
  S. 186-206.
- SATTLER (C... C... H...) Direktor des königl, privilegirten Frag. und Kundickafizamts zu Öfie und -Pef [elt 1793 : geb. zu Stutigart 177... SS. Staatsrechtliche Abhandlung über das Recht der erangelichen Reichsfände, die Mitglieder ihrer Religion zu einer ausserordentlichen Reichsdeputation einseltig und ohne Mitwirkung der katholischen Stünde zu wählen. Stuttgart 1798. 4.
- SATTLER (J. P.) SS. Des Phädras Aesopliche Fabeln; aus dem Lateinischen metrisch Übersetzt. Nürnberg 1798. Talchenformat. \* Morganfunden eines Einsteders. Istes und ates Bindchen. bend. 1790. 8. Beobachtungen and Erfahrungen eines vielijährigen Schullehrer, eband. 1800. 8. Die von ihm besorgte Ausgabe der Sryboldischen Grammatik führt solgmadin Titel: Joh. Georg Srybolds verbessette und erleichterte Lateinliche Grammatik, wordt ausset den nötnigsten Regeln und Ausnahmen noch verschiedene Anwerkungen und der Syntaxis orsate enthalten ist. Vierzehnte gunz umgearbeitete Ausgabe. Nürnb. 1777. 8. (Unter der Vorretsstehr). Der Roman Reinhold und Sophie zinscht von ihm. Die Nürnbergliche gelehrte Zeitung erreichte mit dem Jahr 1800 ihre Endschaft.

SATZGER (Matthia) Rektor der Lateinischen Schule zu Kempten: geb. dassibst. . . S. Elementar- Büchlein für die untern Schulen. Kempten . . Bey dem Grabe der Fran Katharina Dorothea v. Beck, geb. Febr, den 20 Sept. 1798 an das versammelte Volk. eband. 1798, 4. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SAUBERZWEIG (J. F.) fatt Röbel 1. Radel.

SAUER (Johann Gottfried) Pfavrer zu Burggrub im dem ritterschaftlichen Kanton Gebürg im Frankers geb. zu Buttstadt in Franken am 21 Junius 1775. S. Transcendentale Ansicht des Feuers; im Fichte'ns u. Niethammer's philos, Journal 1798. H. 2. S. 91-127. Vorlünige Winke zu einem Systeme der Aesthetik; sbind. H. 6. S. 196-187. Ueber dus Problem der Erziehung; sbind. H. 7. S. 264-290. H. 8. S. 366-357. — Recensionen in der Etlangischen Litteratur-Zeitung.

SAUERBRONN (Johann Philipp) reformirter Pfarrer zu Wisslock in der Rheinpfalz (vorher zu
Canstatt bey Stuttgart): geb. zu . SS.
Leichenpredigt bey dem, den 5 April 1730 erfolgten tödtlichen Hintritt der Fran Herzogin
von Würtemberg, Friderlike Elisabeth Sophie,
gebohrnen Markgrissin von Brandenburg. Stuttgart 1730. 8. Rede bey der am 4 Sept.
2785 geschehenen Einweihung des reformiten
Bethauses zu Ludwigsburg. ebend, 1735. 8.
Predigt bey Karl Theodors Jabelsere. Heidelberg 1792. 8. Denmikhler und Ehrenfäulen, den Franzosen gesetzt bey ihrem Rückzug über den Rhein im December 1790 von einem Teutschen Patrioten. 1800. 8. — Schrieb
eine Zeit lang eine politische Zeitung zu Stuttgart.
(S. Hausg's zel., Wittemberg S. 12).

SAUERBRUNN (Karl Georg Heinrich) der Forstund Kameralwissenschaft Bestissener zu . . . geb. zw. . . . SS. Forft-Rügen; ein Beytrag zur Forstwissenschaft, insonderheit denenjenigen gewidmet, welche Macht haben, nützliche Anstalten zu tressen. Mannheim 1798. S.

SAUTER (Johann Nepomuck) fürfil. Confianzischer und fürfil. Reichenauischer Landschaftsarzt zu Allersbach bey Conftanz felt 1800 (vorber Landchirurg): geb. auf der Infel Reichenau am 20 Aunius 1766. SS. Ueber den Gelichtsschmerz; is dem Schweitzerischen Musum der Heilkunde B. t. S. 207 u. ff. (1792. gr. 8). Krankengeschiebte und Leichenöffnungen zur Beobachtung der Kämpfischen Infarctusgeschichte; ebend. B. 2. S. 71 u. ff. Verfuche mit der Eichenrinde in Sufferlichen Schuden; ebend. S. 143 u. ff. handlung über eine besondere Krankheit der Augenwimpern; ebend. B. 4. S. 56 u. ff. - Heilung der fchon ausgebrochenen Hydrophobie durch Belladonna; in Hufeland's : praktifchus Nournal B. 11. St. 1. Natzen des Effigs bey einer Vergiftung durch Belladonna; ebend. St. 2. Bemerkungen über eine Scharlach - Epidemie und die heilfamen Wirkungen des Merkurs in derfelben; ebend. B. 12. St. 2. - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SAUTER (J. A.) — auch D. der R. und felt 1801 Professor des Kirchenrechts auf der Universität zu Freyburg —

SAUTIER (H.) seit 1792 privatiset er als jubilitier Professor mit Fension am Freyburg — \$.

\* Kurzweile in Siongedichten. Freyburg 1774. 8.

Cantate auf den sterbenden Erisset. ebend. 1775. 8.

Von dem Verdienste zu den Schulprämien. ebend. 1776. 4. Der Reim — besohrieben und beurtheilet. ebend. 1777. gr. 8. \*Apologie der Frage: Warum soll ich ein Freymaurer werden? gegen Hen. Franz Joseph Bob, von Eriks Servats, Halle 1788. 8. Die Philanthropen

von Freyburg, oder die Stiftet und Wohlthäter der Hauptstadt Freyburg im Breisgau und der Albertinischen hohen Schule; samt einem Grundriss der Freyburger Chronik, und einem Tielkupster: Die Stifter. Insel. Freyburg im Breisgau 1798. 2. Die Stiftung zur Ausbildung und Ausstatung dürftiger Bürgertschert von 10-21 Jahren. Mit x Kupser. ebend. 1800. gr. 3. Nachricht über Ausbildung und Ausstatung dürftiger Bürgertscheter. ebend. 1800. gr. 3. Kate-chisaus zur Ausbildung und Ausstatung dürftiger Bürgertscheter. Mit 5 Kupsern von Lorieux, ebend. 1800. gr. 3. Vergl. Gradmans's gel. Schwaben.

- SAVIVI (Hancibal Franz) Lellor der franzößichen und italienischen Sprache auf der Universität zu Erlangen seit dem 15 December 1788 (vorber zu Ansbach, und vor diesem an einem Philanthropin in Graubünden): geb. zu Rem im Septimber 1731. SS Praktische Italienische Grammatik für beyderley Geschlecht, von Don Cumenti Romani; aufs neue herausgegeben und mit der Franzößischen Sprache vermehrt, Nürnberg 1798. gr. 8.
- SAXE (C.) \$\$. Oratio honoraria in legis regiae paa tronos, Ultraj. ad Rhen. 1793. 4. — Bay dar Notitz von dem Chomaftion litterarium find die Worts: Nova editio multis accessionibus anctus ausgustreiches.
- SCHABET (M.) jetzt Pfarer zw Goppertschweiler bey Wangen in Schwaben: geb. daseibst am 11 September 1753. S. "Drey Seidschreiben, samt einer Beyluge, über die Kemptisch- Brentanoische Bibel. Freyburg 1701. 8. Lebensgeschichte des hell. bischosis Nicolaus, mit kritischen Erstütterungen. Bregenz 1794. 8. Enthauptungsgeschichte des hell. Tänsers johannes nach dem 14ten Hauptsticke des hell. Matthäus, mit

den evangelischen Parallelftellen, als Homille. Jefus, des Gotthellan-Augsburg 1794. 8. des, kurze Lebensgeschichte und Evangeliumslehren; nach der Zeitordnung und Uebereinftime mung der vier hell, Evangeliften, neb' em Anhange der Zeitordnung der Apoftelgeschichte bis auf die Zerftöhrung Jerufalems. Zum Gebrauche der Aeltern, Schuliehrer und Kinder, ebend, Die Andacht zu Jefus dem 1795. gr. 8. Gekrenzigten und feinem beiligen Kreuze; den Verebrern des Krenzes Jefu Chrifti gewidmet. Mit Erlaubnifs der Obern, ebend, 1706. 8. Die fonn - und fefttäglichen Lectionen und Erangelien, nach der gemeinen Ueberfetzung, den Grund- und Urftellen, nehft nothigen Erhlärungen und den beil. Kirchenceremonien ; zum Kanzel - Schul - und Hausgebrauche, ebend. 1706. 8. Die Offenbahrung des hell. Johannes, der Schluffel zu den Schickfalen der Kirche und der Staten bis ans Ende der Zeiten. ebend. 1798. 8. - Von Jefus, der Gottmeffias, vollftändige Lebensgefebichte, erfchien der ate Band auch 1705. -Vergl, Gradmann's gel, Schwaben.

SCHACHER (Quirinus Gottlieb) starb am 23 Mirs 1801. War selt 1800 Proconsul und nicht mehr Baumeister. — Vergl. (Eck's) Leipz, gel. Tagebuch 1801. S. 40 u. f.

SCHACHT (J. H.) D. der Theol. und Professor primarius derselben, wie auch typicae, propheticae & Antiquitaium sacrarum Professor ordinaerus, und Universitäteprager zu Harderwyk felt 1763 (vorher seit 1752 Prediger zu Ter-Aa in der chemabligen Provinz Utrecht); geb. zu Bremen am 6 April 1725 S. Historie van de Voortplanting van den christelyken Godsdienst en van den Ondergang des Heidendoms, door Robert Miller, 2de Uitgaave vermeerderd met eene Voorsde-over de pogingen en middelen, welke de Christenen tet bekeering der heidensche Volken

behoren san te wenden, benevens eene beknopte Levenschets van R. Millar. Utrecht u. Amfterd. 1764. 2 Deelen in 4. De Overeenstemming der godiyke eigenschappen in het beraamen en daarstellen van 's Menschen Verlassing door de Heere Jefus Chriftus, betoogd door Willem Bates. Met eene Voorrede van J. H. Schacht, waarin bet gezach der godlyke Openbaaring, ook ten aanzien der daarin voorkommende Verborgenheden, tegen de Schynredenen van hun, die dezelve nogen te ondermynen, verdedigd word: met een kort Berigt aangaande het Leven en de Schriften von W. Bates. ebend. 1777. 8. -Spicilegii observationum philologicarum in N. T. libros, & nunc quidem in Matthaeum, fpecimen; in der Biblioth, Brem, nov. Cl. I. Fafc. II. Spicilegii &c. fpecimen fecunp. 237 - 250. dum, in Mareum; ibid. Cl. II, Fafc, III, p. 470 -5:3. - Z. 5 feines Artikels lefe man: Noode zakelykheid.

CHAD (Roman , fein Ordensname, nach der Flucht aus dem Klofter Banz bedient er fich seiner Taufna-men Johann Baptift) entflok am 12ten November 1708 aus dem Klofter und begab fich nach Jena, wo er bey der Univerfität M. der Phil. und Privatdocent if - SS. Ein Trauertied auf Ludwig den ioten, zugleich in Mufik gefetzt. Coburg 1704. Queerfol. Ildephons Schwarz Religions - Handbuch, mit beträchtlichen Zufatzen herausgegeben. Bamberg 1797- 3 Bande D. exhibens nexum intimum inter philo ophiam theoreticam & prafticam. Jenae 1800. 4. Gemeinfalsliche Darftellung des Fichtischen Syftems und der daraus hervorgehenden Religionstheorie, ifter und ater Band. Erfurt 1800. gr. 8. Geift der Philosophie unserer Zeit, dargeftellt u. f. w. Jena 1800, 8. Grundrifs der Wiffenschaftslehre, ebend, 1800. gr. 8. - Ueber die Wichtigkeit des Studiums der kritischen Philosophie; in dem Magazin für Katholiken (Coburg ste Ausg. 1oter B. 17661796-1798. 8). — Recensionen in der Litteratur des katholischen Teutschlands, in den Würzburg, gel. Anzeigen und in der Erlanglichen Literatur-Zeitung. — Sein Bildnis von Nettling vor seinen von ibm selbst beschriebenen Lebensund Kiostergeschichte (1802). — Vergl. Intelligenzblatt 1798. S. 1574 u. f.

SCHADE (K. B.) seit 1797 Schloßprediger zu Sorau --SS. Von der Nouvelle Grammaire Allemande erschien die 3te Ausgabe 1800.

SCHäblen (Georg Jakob) ftarb am 30 April 1802. War in den letzten Jahren Generalsuperintendent des Fürkenthums Oettingen zu Oettingen.

SCHüBLEN (J. J. T.) feit 1797 auch Pfarrer zu Münflerhaufen; bis dahin war er feit 1776 Professoder Physik und Mathematik auf der Universität
zu Dillingen, verlohr in jenum Fahr diese Stelt,
erkielt sie aber 1801 wieder mit Beybhaltung der
Pfarrey — SS. Kurze Theorie der Geometrie
und Tilgonometrie, lamt dem Wesentlichen der
Praxis für Förster, Jüger und andere Feldmesset
dieser Art. Mit z Kupsertssein. Landshut 1796.
8, — Vergl. Gradmansis gel. Schwaden.

SCHIFER (G. L.) — geb. zw Leipzig 1764. \$\$.

\*\* Allgemeints Register von dem 49sten bis zum
60sten Baude der Neuen Bibliothek der scheiden
Wissenhaften und serven Künste. Leipz. 1798.
gr. 8. Heredoti Halkannasse instonenation
Libit IX; ex optimis exemplaribus emendavit &
notes critica sadjecit. T. I. ibid. 1800. — T. II
ibid. 1801. 8 maj. — Von Athenaeus erschie
P. II, Villebrunii interpretationem Gallicam & no
tas continens. ibid. 1796. — P. III, saaci Ca
sanboni Animadversiones virorumque dockorus
emendationes & adnotationes vel editae vel ined
tae continens. ibid. 1796.

SCHEFER (J. A.) SS. Pr. Emendationes & observationes in difficiliores quosdam Taciti, Plinii jun. & Ovidii losos. Ansbaci 1798. 4.

SCHEFER (Johann Gottfried) farb am 8 April 1802.

SCHüffer (C. L.) §S. Beyträge zur Kenntnis Teutfcher Alterthümer. Quedlindung u. Leipz. 1764. g. — Ueber undere Kirchengelänge überhaupt und unsere festlieder insbesondere; in den Halberflädt gemeinnätz. Bidttern 1798. St. 40. S. 361. 368. — Z. 54 l. Haltemeyer ft. Huttemeyer.

SCHAFFER (D... F ...) SS. Der 3te Theil der Allgemeinen Weltgeschichte ift nicht erschienen.

SCHöffER (Friedrich) ftarb am 20 Junius 1800. War Licentiat der AG. und feit dem 13 lanuar 1707 Stadtphyfikus zu Ulm: geb. zu Stuttgart am 17 December 1772. SS. \* Epifoden der fchlichten Vernunft aus einem Exilluminatenbrevier. Katarakta (Stuttgart) 1794. 4. inque, de influxu affuetudinis in corpus humanum. Sintigard. 1794. 4. Joseph Franks Hellart in der klinischen Lehranftalt zu Pavia, mit einer Vorrede von Joh. Peter Frank; aus dem Latein. Aberfetzt, mit praktifchen Bemerkungen, Wien 1797. gr. 8. - Auffatze und Gedichte in dem Beobackter, einer Stuttgard. Wochenschrift, -Antheil an Weikard's Magazin der verbefferten Arzneykunft (Heilbronn 1796. gr. 8). - Mehgere Krankengeschichten in Jof. Frank's Erlante-Mm a

rungen der Brownischen Arzucylehre (ebend. 1797. gr. 8). — Mehrere Gedichte und ein Schauspiel in Kopf's Erstlingen meiner Muse. — Gedichte in Lang's Taschenbuch für häusl, und gesell. Freuden. — Mitarbeiter an der medicinischen Nationalzeitung. — Ausstätze in den Ulmischen Kalender, Gelegenheitsgedichte n. f. w.

SCHBFFER (Georg Jakob) Oberamimann, Keller und Oberumgelder zu Sulz am Neckar in Würtemberg, Beamter zu Marschalkenzimmer und Schirmwort des Kinster Alpiripack: geb. zu Olisnhausen im Würtembergischen am 28 Junius 1745. SS. Jauner-Lifte, oder Beschnerbung aller in Schwabea besindlichen Jauner u. f. w. Tübingen 1784. fol. Zigenner-Lifte. ebend. 1787. fol. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SCHaffER (Jak. C. G.) SS. Von der Elterung der Augendeckeldrufen, als einer bisher noch wenig beschriebenen Krankheit neugebohrner Kinder; in der Beulage zu Nr. 20 der Salzburg, medicin. echirurg, Zeitung 1791; aus diefer abgedruckt in Stark's Archiv für Geburtskulfe B. 3. St. 4. S. 763-771 (1791); und in der Sammlung fin praktifche Aerzte B. 14. St. 1. S. 75-84. Beobachtungen einer biliofen Frühlings - Epidemi in Regensburg; in Baldinger's Neuem Mag. fil Aerzte B. 6. St. 5. S. 420 . 430 (1784). - Ki nige praktifche Beyträge; in Hufeland's Journa der prakt. Heilkunde B. 6. St. 2 (1708). fchreibung der jüngften Mafernepidemie zu Re gensburg ; sbend. B. 8. St. 2 (1799). - Kui ze Lebensbeschreibung des Hrn. D. Karl Ludwi Friedrich von Breyer, fürftl. Thurn-und Tax fchen Leibarztes und gebeimen Raths u. C. w in der Medicinisch-chirurg. Zeitung 1799. Nr. 3 S. 80 - 06. - Die luanguraldisputation ift and aboedrunkt in Wittwer's Delectu Diff. medic. A.

- SCHEFFER (Sohann Christian Heinrich ) Schauseiler zu Aliona seit 1802 \$\$. Nichts mehr und niehts minder sind gute Souffleurs, als Esclabilichen für faule Acteurs; ein theatralisches Gemählde. Deutschland 1789. 8. Siegmund. Backtong, oder das Kind ohne Vater; ein rührendes Luftspiel in 3 Aufzügen. Weimar 1792 8. Vermischte. Gedichte. sbend. 1800. 8. Eine Menge Gelegenbeits. Brochtun, Flugblätter, Gedichte, Theaterkritiken u. dergl.
- SCHäffer (Johann Christoph) D. der AG. und praktischer Arsten Dortmund: geb dassibst 1766. SS.
  Dist. innug, de cataracta membrancea. Marpurgi
  1787. 8. Com figg. Medicinisch-praktische
  Bibliothek für derste und Wunddrate, vom D.
  Karl Georg Kortum und D. J. C. Schäster, Aerzten zu Dortmund. 1sten Bundes 1. zies Siäck.
  Münster u. Hanm 1789. 2ten Bundes 1. zies
  Siäck. ebend. 1798. 8. Vergl. Blueer's
  Nachrichten B. 1. S. 522.
- CHEFFER (J. N.) schwerlich mehr zu Mainz; vielleicht zu Aschaffenburg?
- CHRFFER (J. U. G.) in Oettingischen Diensten ist er seit 1777 \$\$. Entwurf über die Unpkisliehkeit und Krankheits-Keime; mit Gedanken über die Wirdigung einer Theorie von K. W. Nose. Franks. am M. 1799. kl. z. Ueber den Elnstas des physischen Zustandes auf den moralischen; eine Abhandlung; in Seiter's Schrift über den Verschungstod Jesu Christi; ate sehr vermehrte Ausgabe (Erlangen 1782. 8). Mm z. Bee

e) Es ift der S. 58 des Hauptwerks ohne Vernamen aufgetführte SCHEFFER.

Beobachtungen einer biliofen Frühlingsepidemie in Regensburg; in Baldinger's Neuem Magazin B. 2. St. 7. S. 522 u. ff. (1781). Von einer Verhaltung des Urins, die fehr wahrscheinlich von einer Umbeugung der Gebührmutter (Retroflixio ateri) herkem; ebend. B. 7. St. 4. S. 335. Ueber die Einpfropfung der Blattern; - Bemerkungen ebend. S. 168-173 (1787). über einige ungewöhnlichere und noch wenig beschriebene Kinderkrankheiten ; in der Medicin. chirurg. Zeitung 1793. B. 4. S. 421 u. ff. und in der Sammlung auserlesener Abhandl. zum Gibranch praktifcher Aerzte B. 16 St. 1. S. 116-132 (1703). - Vergl, Elwert's Nachrichten B. 1. S. 523 - 532.

SCHEFFER (P. C.) fintt erster Prediger 1. Oberpreidiger — SS. Nimmt die Sittenlofigkeit, der Kirchendiener, die von den schädlichsten Folgen auf die Moralität ihrer Gemeinen ist, wirklich immer mehr überhand? eine durch eine bekannt gewordene königl. Kabinetsordre veranlastes freymübinge Untersuchung; allen Preuffischen Staaten gewirdmet. . Neue Anslage, Magdeb, 1800. 8. Der glückliche Staat, oder apodistischer Beweis dass die von Gott geoffenbahrte Religion nut al lein im Stande ist, das Wohl der Länder und Völker zu begtünden, ebend, 1800. 8.

SCHNFFER (W. F.) SS. Ueber des Herrn Professor Fichte Appellation an des Pablikum, die Ihr beygemessen arbeistlichen Grandsätze betre fend, Gotha 1760, h.

SCHEFFER (...) S. verhin SCHEFFER (Joh. Ch. Heinrich).

SCHIFLER (B. G.) \$5. Von der Sammlung wob eingerichteter Briefe u. f. w. erschien die 4te Au 1786, die 5te 1790, und die 6te 1801. 8. Z. 2 seines Artikels I. Stards R. Stands.

- SCHEFLER (F. S.) geb. zu Augsburg . . .
- SCHäflER (Johann Nepomuck) Rarb . . .
- SCHAFFARTH (...) Kandidat der Predigtamte zu... gob. zw... gg. zw. kleine Lieder-Concordanz, darinnen man zum aligemeinen nützlichen Gebrauche alle Lieder und Verse derer Lieder, welche in dem herausgegebenen, verbeferten und vermehrten Dresdnischen Gesangbuche anzutressen, in alphabetlicher Ordnung, nach ihrem Ansauge finden kann. Dresden 1790. 3.
- SCHAL (F. F.) jetzt zu Aschaffenburg -
- SCHALK (K. S. L.) schreibt sich auch Ritter des Chrifinsordens SS. "Ucher die Vortheile, welche die Ausschung des Jestisterordens der Kirche
  und dem Staate gewährt hat. . . 1792. 8.
  "Dank- Presigt wegen der glückliches Wiedereroberung von Mainz; gehalten in der katholischen
  Kapelle zu Gieste den 26 Jul. 1793; alles edlen
  und ihren Fürsten trouen Dienern gewichnet.
  (Ohne Drunkort) 1793. 8. Vergl. Strinder
  B. 1a. S. 244-245.
- SCHALLER (G. J.) SS. Hoche's Todesfeyer, ein Bardengefang. Strasburg 1797. gt. 8. Riegia ad htroa Bonaparte, primum sivilatis Gallicas Confatem. ibid. 1800 8 mbj. Ein Plaim an Bonaparte nachdem ihm Jehova von feinem Feinden und Meuchelmördern errettet hatte; aus dem Hebrälichen des B. Lipmann Mofes überfetzt. eband. 1800. gr. 8. Aufruf an Frankreiche Amphiktyonen zum Frieden. Mit kurzen historichen Ammerkungen. ebend. 1800. gs.
- SCHALLER (J.) SS. Kurze Lebensbeschreibungen jener verstorbeneb gelehrten Männer aus dem Orden der frommen Schulen, die sich durch ihr Talent und besondere Verdienste um die Litter-

tur und Wiffenschaft von der Brichtung dieses Institutes bis auf gegenwärtige Zeiten vorzüg-lich ausgezeichnet haben. Prag 1799. 8. — Von der Beschreibung der Hauptstadt Prag gricklim der 3te Theil 1706.

## SCHANZ (Johann Fidelis) farb .

- won SCHAPER (Christoph) flarb am 20 Januar 1799 als königl. Preuss, geheimer Ober-Finnnz-Kriegsnud Domainenrath bey dem Freinkichen Departiment des königl. Generaldirektoriums zu Berlis (vorber war er königl. Preuss. gebeimer Legationsrath, wie auch Kriegs- und Domainenrath zu Ausbach); geb. zu . . . 1748. S. \* Vie militaire du Maréchal Prince Ferdinand, Duc de Brunstic & Lunebourg &c. &c. psudand is Guerre de sept ans en Westphalle. Premier Tome. à Magdebourg 1796. Second Tome. à Nuremberg 1798. gr. &. (Uster-der Zueignungsschrift kat er sich ginnannt).
  - von SCHARF (Anton) M. und Professor der Phil, an dem Lyceum zu Linz seit 1782: geb. zu Mühren 1753. S. Ueber den Gest der Klöfter. ... War 3 Jahre lang Verfasser der bey Kurzbeck in Wien heransgekommenen Realzeitung.
- SCHARF (C. B.) SS. Eine neue Ausgabe des Politifehen Staate des Chorfürftenthoms Braunschweig-Lüneburg erschien 1780, und eine neuere verbe gerte unter dem Titel: Statiftlich-vopographische Samminngen zur genanern Kenntulfa aller dam Churfürstenthum Braunschweig-Lüneburg ausmachenden Previnzen. Bremen 1791. 8.
- SCHARFFE (Johann Chriftian Pailipp) D der AG. zu B. aunschweig: geb. deselbft. . . . . . Diff inaug de confirmione epidemua rheumatico catarrhali, Jenac anno praeterito observata. Beim

flad. 1795. 4. — Ueber den Nutzen des lauwarmen Bades, und die Nothwendigkeit, daßele in Verbindung mit dem kalten, als Erbaltungsmittel der Gesundheit, zu gebrauchen; in dem Brannschweite. Magazin 1795. St. 21. 22. Ueber des dreifte Verfahren der Nichtürzte bey Krankhelten, vorzüglich den Misbrauch der Arzenymittel betreffend; bend. 1796. St. 5. 7. Ueber die Hindernisse, welche der Wiederbelebung der Schein-Todten, vorzüglich von Seiten der Nichtürzte, im Wege schen). 5. 23. 24. Ueber den Rutzen und die Nothwendigkeit des Schul-Unterrichts in der Gesundheitslehre; bend. 1797. St. 29-21.

SCHARNDORFFER (L.) SS. Unpartheyische Beurtheilung der Brownischen Heilkunde. Wien 1800 (eigentt. 1799). 8.

von SCHARNHORST (G.) jetzt Obriflientenant —

SS. Von den Militärlichen Denkwiltdigkeiten
unserer Zeiten u. 6. w. erschien der 21e Band 1798,
und der 31e 1801; anch unter dem Tittl: Neues
militärlichen journal ger und 10ter Band, oder
17-20stes Stück.

SCHARTOW (Chriftian Karl Friedrich) ftarb . . .

SCHATTER (G. H.) \$\$. Morgen-und Abendshdachten auf alle Tage in der Woche, für folche, welche fichs in der Welt müßten laften fauer werden.
Mm 5 den, Neuftadt an der Orla 1799, 2. — Pon den Predigerarbeiten ersekien, das 21e Bendehen auch ohne Jahrzahl (1798). — Von den Predigten über die Evangelien u. C. w. ersekien die ate Austage 1798.

## SCHATZ (Johanh Jakob) ftarb . . .

SCHAUB (J.) feit 1799 ordentlicher Professor der Chimie zu Caffel und feit 1800 auch beständiger Sekretar der dortigen Akademie der bildenden Kunfie: geb. zu Allendorf an der Werra am 8 3a. nuar 1770. SS. Diff. inaug. medico - chemica. fiftens lauro cerafi qualitates medicas ac venenatas. Marburgi 1792. 4. Nachticht, eine chemifche Lebranffalt betreffend, Caffel 1707. 4. Phyfikalisch - mineralogisch - bergmännische Befchreibung des Meissners, eines merkwürdigen Bafalt - und Steinkohlengebirges in Heffen. Mit 2 Kupfern und 2 Tabellen, ebend, 1700, 2. -Entdeckung eines neuen Metalls; in Trommsdorff's Journal der Pharmacie B. 6. St. 2 (1799). Mehr Auf ätze in diefem Journal. - Der Titel der Chemifch . phareacevtischen Abhandlung u. f. w. als ater Theil des Pharmacevtischen Handbuches u. f. w. rahret nicht von ihm, fondern vom Verleger, her. - Vergl, Strieder B. 12. S. 243-252.

SCHAUBACH (J. K.) SS. Progr. Binige Bemerkun gen über die Sphäre der Alten. Meiningen 1797 4. — Gleichungstafeln für correspondirend Sonnenhöhen; in Bode'ns aftronom. Jahrbuc für 1802. Nr. 18 (1700).

SCHAUENBURG (...) was Generalinspektor de Französsichem Truppen in der Schweitz 1793 vorhet ielt 1793 Obergeneral der dortigen Frank Truppen, vordem leit 1795 Divisionsgeneral, vo diesem seit 1792 Brigadegeneral. Vor der R volution Baron und Rittergutsbestiger im Elsa. Sei

Sein jetziger Aufenthalt ift unbekannt: geb. zu... in Alfas. . . . . . . . . . . . . . Abhandlungen über die Taktik. (Ohne Druckort) 1794. 8. Verfnch eines Unterrichts im Geniewesen, für die Officiere seiner Armee. Bern 1798. 8.

\_\_\_

SCHAUER (Aloyfins) firth am . . . Inlius 1798. Privaithirte suletzt in feiner Vaterstadt Görz, nachdem er einige Jahre lang Hofmeister bey dem Grafen Cassi Farao zu Triest gewesen war. SS. Saggio sopra la lingua, l'eloquenza e la poessa Italiana, preposta da Luigi Schauer alle nobile Gioventu dell' Academia Theresana. Vienna 1778. 8. — Vergl. Alter in dem Allg. litter, Anzeiger 1800. S. 1993 v. f.

SCHAUFF (J. N.) \$\$. Allgemeine Begriffe von Künften und Künftiern, aufgewendet auf die bildenden Künfte, zur Beförderung nützlicher Thätigkeit und Bildang des Nationalgeschmacks. (Pr. fibusg) gedruckt mit eigenen Schriften 1794.
31. Seiten in 8.

SCHAUMANN (J. C. G.) SS. Aphorifmen zur Logik und Metaphylik; anftatt der Diktaten für meine Zuhörer. Gieffen 1704. 8. | Eine Vorlefungt über die Lehren der Philosophie aus dem Tode. ebend. 1794. 8. Methodologie des Nachdenkens; ein logisches Lehrbuch für Gymnafien und Universitäten. . . . 1796. 8. klärung über Fichte's Appellation und über die Anklagen gegen die Philosophie; eine Beylage zu der genannten Fichte'schen Schrift, Gieffen 1700. 8. - Gab kerans: Geschichte der Republik Frankreich unter der Directorialregierung. bis zum Definitlvfrieden mit Oeftreich. Mit bi-Rorifch - diplomatifchen Urkunden. Halle 1708. gr. 8. - Von dem Verfuch eines neuen Syftems des natürlichen Rechts erfchien der ate Theil, der Abhandlungen enthalt. 1706. Recentionen in der Erlang, Litt, Zeitung.

Die Elemente der eligemeinen Logik (S. 74) m. fehienen nicht 1793, fond en 1795. — Vergl. Strieder B. 12. S. 252-258.

von SCHAUMBURG (I. H.) seit 1798 Major, Kings und Landkommissar im dritten Jütischen Lusmistzdistrikt zu Wiborg in Jüliand —

SCHEDEL (J. C.) lebt nicht mehr zu Leipzig : aber m denn? SS. Praktifches Worterbuch der Witrenkunde; ein unentbehrliches Tafchenbuch füt Kaufleute. 2 Theile. Leips. 1708. 8. indien im Verhältnils gegen Europa, von A quetil Duperron; aus dem Franzofischen, mit Anmerkungen. 2 Theile, Frankf. am M. 1799 Merkantilische Blätter. Sorau 1799 8. - Der Titel feiner umgearbeiteten Ausgs be von Ludovici's Akad. der Kauffente lantit Nou eröffnete Akademie der Kaufleute. oder et cyklopädisches Kausmannslexikon alles Wiffers werthen und Gemeinnutzigen in den weiten Ge bieten der Handlungswiffenschaft und Handel kunde überbaupt; enthaltend; die reichhaltigft Universal - Handlungsbibliothek, aus welcher di Kaufmann und der die Handlung Studirende fo bey jeder Gelegenheit Raths erhohlen kann, ut worinne alle, ihres Commerzes oder ihrer Ge werbe wegen, merkwürdige, Länder und Plitzt Stapelorte und Niederlagen, die Schiffahrt 105 Handlung angehende Anftalten, Verordunge und Hülfsmittel, die groffen Handelscompagnieen und deren Niederlaffungeu . die Banken - Borfen und Affecuranz - Anftalten. wie auch die Hit delsgerichte. das Handelsrecht und die Gebiit che, die Manufakturen, Fabriken und Geweite die Waaren - Artikel, und der damit zu treibend Handel, das Wechselnegoce, die Comtorkund die Buchbaltung und das Rechnungswesen, di Manzen, Manffe und Gewichte u. f. w. auf di genauefte erkläret und beschrieben find; vormabl herausgegeben von Prof. Carl Gunther Ludovi and bun für das Bedürfolis jetziger Zelten durchaus umgearbeitet von S. C. Schedti. After Theil (A und B). Leipz. 1979. — ater Theil (C bis F). ebend. 1798. — ater Theil (G - Leipzi). ebend. 1798. — ater Theil (G- Leipzi). Permiffionstoiven). ebend. 1799. — ster Theil (Permanbur- Schwobach). ebend. 1800. — 6ter Theil (.). .). ebend. 1801. med. 9. — Das S. 78 angriührte Neue und vollfändige allgemeine Wasten- Lexikon ift nur eine neue (die 2te). Ausgabe des S. 76 verzeichnsten Werks. Die 3te umgearbeitete Ausgabe erschien zw Offenbach 1800. gr. 8.

CHEEL (Paul) D. der AG. und ausübender Arzt zu Kopenhagen: geb. zu Itzehoe . . . SS. D. in-aug. physiologica (Praes. J. C. Tode) de liquore amnii afperae arterlae foetuum humanorum, cui addentur quaedam generaliora de liquore amnii. Hafaine 1798. 8. Auch unter dem Titel : Com-Giebt mit dem Prof. PFAFF mentatio &c. zu Kiel heraus : Nordisches Archiv für Naturund Arzneywiffenschaft. Isten Bandes Istes Stück. Kiel 1700. (Von ihm ift. ausser einen Auszug aus feiner Inauguraldifputation, darin: Befchreibung einer neuen Hackenzenge und eines Perforatoriums mit einer Scheide). - ates Stück, ebend. 1800. - 3tes Stück, Kopenhagen 1801. (Von ihm: Versuche mit der Einspritzung verschiedener Arzneven in die Adern von Thieren). -aten Bandes iftes Stück, ebend, 1801. 8.

CHEFFER (Wilhelm Ferdinand Ludwig ") -Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SCHEFF-

So Gradmann; der auch aus des Autors handschriftlichen Nachtichten anzeigt, dats die unter der Zueignung seines Ruches schende Signatur: G. A. Seitfer nicht einen wollen Namen anzeige, sondern Gebrimer Archivar Schrifte Bedeute.

- SCHEFFLER (G. A. C.) feit 1801 Rektor des Mart'usgymnasiums zu Brannschweig — S. 80. Z. 4 von unten auf 1, darin statt von ihm.
- SCHEFFNER (J. G.) §§. \* Zugabe zu den Annalen des Preufsichen Schul- und Kirchenweiens von D. Friedrich Gedike. (Ohne Druckort) 1800. 8. (Unter der Vorrede hat er sich genennt).
- SCHEIBE (Friedrich Helnrich) Jufitzbürgermeiften und Jufitzrath zus Erlanges feit 1797 (vorhet feit 1776 Jufitzrath zus Erlanges feit 1797 (vorhet feit 1776 Jufitzrath und Stadtvogt zu Weissenstellen und Stadtvogt zu Weissenstellen und juristichen Fakultät zu Erlangen, mit dem Prädikat eines fürstl. Brandenburglichen Sekretars) i geb. zus Erlangen am 23 December 1747. SS. Auszug zu der königlich Prenssischen Gerichtsordnung, dem Landrechte, dann dem Servis- und Canton-Regiement, oder Handbuch für des königl. Prenss. Militair, Beamte und Unterthanen. Erlangen 1798. 8.
  - SCMEIBEL (J. E.) S. Pr. von einer Schleftschen Landkartengeschichte. Breslau 1800. 4. Ure ber die Hamburger Kunft Rechnungallebende Societät, bey Gelegenheit zweyer Artikel, algebraische Schriften bettessend; in dem Allgern, itt irr. Anzeiger 1798. S. 1123-1126. Neue Zu fätze zum Beytrage zur historischen Bücher kenntiss von den Gogennnten kleinen Republiken; ebrad. 1799. S. 156-158. Von dem Ce dies IV Evangeliorum Lation Rehdigeriano 3 Breslau; sbrad. S. 275 u. ft. Von der Aften nomischen Bibliographie erschieße der 3ten Abthelung 2198.
- gon SCHEIDEMANTEL (Karl) herzogl. Warten bergischer Oberlieutenant und Adjutant im Feljägerbataillon zu Stuttgart: geb. zu Stuttga an 7 Julius 1774. SS. Versuch eines Unte

richts in den Waffenübungen für die leichten Infanterie-Compagnien und die Batailions (chützen, Mit 2 Kupfertafela, Stuttgart 1800, 8, — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SCHEIDER (J. P.) — (vorber Pførrer zu Schweickarshausen, und vordem Konrektor zu Heldburg):
geb. zu Heldburg am zu Jamer 1735. S.
\* Anweisung zum Schönschreiben der kleinen und
großen Carrent - Buchftaben, nach der Heilischen
Lehrart, zum Gebranch für Bürger- und Lendschulen. Hilaburghausen 1801 (eigentl. 1800). 3.
(Unter der Vorrede nunnt er sich). — In der
gins Zeile siens Artikels jatze man sach dem
Worts Rechrichreiben: der Teutschen Buchstaben, Sylben, Wörter und unterschiedlichen Schreibezeichen.

von SCHEIDLIN (M.) - geb. zu Augshurg am 11 May 1745.

von SCHELCHER (C...) Stallmeister des Fürsten von Ankait - Köthen zu Köthen seit ... (vorher Oberbereiter zu Ballenskät): geb. zu Dresdun 176 ... SS. \* Versuch über Stuttereyen; nach dem Franzöllschen von C. v. S. Leipz. 1798. 8.

yon SGHELER (E. K. L.) Bruder des folgenden; mach
Gradmans ift er geb. am 18 December 1770.
S. \*\*Fragmente zur Ehre Friedrichs des Einzigen und der Preuflichen Monarchie.

\*Neu erfundene und verbellerte Erziehungspleale... Denkmahl, einem zu früh hingefchiedenen Freunde und Lehrer gewidmet. Stuttgert 1790... Luftiger Unterricht, Geld,
Gefundheit und froben Muth zu erhalten, durch
Garten-Feldbau und Hausbaltung; in 2 Tabellen. ebend. ... Beyträge zu Stäudliw's
Mufenalmansch; zu Possit's periodifchen Schiftten; zu der Wochenschrift: der Beobechter; zu
dem Weltbürger (z. B. zum Andenken Schubart's,

Vertheidigung wider ungerechte Angriffe det Hrn. Landgrafen zu Heffen - Caffel); zu den neueften Staatsanzeigen (z. B. einen von feinem vetftorbenen Bruder verfasten Auffatz über den etften Rhein- Uebergang der Franzofen, dem er eine kurze Nachricht von dessen Tode und Verdienften beyfügte); zu Wieland's Tentichen Merkur; zu dem Talchenbuch von u. für Teutichland; zu der Zeitschrift: der bledere Teutschet un der chriftlichen Monatsfchrift; zu dem Granen Mantel (die mit E. v. S. bezeichneten Erzählute gen und Auffatze); zu dem Journal für Fabrit. Manufaktur und Handlung: zu Mufarion, Frentdin weifer Gefelligkeit; zu den Reifenden itcognito : zu dem Erzähler : zu dem Schwäbischet Correspondenzblatt für Gemein - und Privat-Wohl. - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

wan SCHELER (Karl Ernft Friedrich) wurde 1796 tol gefagt, von mir, als folcher, notirt, und desbalb aus dem sten Nachtrage zur aten Ausgabi des gel, Teurschlandes, wo er unter dem Names Karl von SCHELLER aufgeführt ift, nicht in der 5ten Ausgabe erwähnt. Er ift feit 1801 Vorfteher des Induffrie - Comtoirs und der ökono mischen Gesellschaft zu Heilbronn am Nechn (vorber feit dem Anfang des Jahrs 1801 bielt # fich zu Ulm auf und gab Unterricht im Schrei ben, Zeichnen, Mablen u. f. w. 1702 war d in Hollandische Kriegsdienste getreten, verlie fie aber bald wieder, als fich die Franzofen de vereinigten Niederlande bemächtigten. und tre in Dienfte bey dem Englischen General Weils deffen Adjutant er war, bis die Engländer Teutich land verliefsen; worauf er nach Wien reifte und hernach eine Zeit lang bis 1800 im kaifer konigi. Verpflegsamt zu Regensburg arbeite Vor jener Zeit hatte er 1750, als Lieutenad des Ruffisch - kaiferl. Leibkuraffier - Regimente den Feldzug gegen Schweden mitgemacht, keit in Schwedische Gefangenschaft, und machte nach her Reifen durch Holland, England, Frankreich, Teutschland, Ungern , Polen u. f. w. . Zu allererft trat er 1770 ala Lieutenant in fürftl. Brandenburgifche Dienfte bey den nach Amerika befehligten Truppen) : geb. zu Stuttgert am 16 More 1760. SS. Leben and Reifen des Barons von Scheier. chemebligen Ruffifch - kaiferlichen Lieutenants; von ihm felbat in Briefen verfafst. 2 Theile, Leipz. 1789. 8. Reifende incognito; eine Wochenschrift zur Uns terhaltung, Coln am Rhein 1700, hernach zu Erfart 1791. 8. ) Magifter Flache; eine Operette in 5 Akten, mit Arien. Berlin 1700, 8. \* Le Bouquet; une Comedie en 2 Affes. 1701. 8. . \*Der Emigrant; ein Luftfpiel in 1 Aufzag. Duffeldorf 1792 8. Ludwig der XVI; ein Trauerfpiel in 5 Aufzugen, ebend. \* Ueber die Erziehung, Prag 1703. 2 \*Tafchenbuch gon und für Teutfch-1792. 8. land, auf das Jahr 1794; gedruckt in Germanien. Mit Kapfern. 1794: 8. .. Der biedere Tentfche; eine Wochenschrift. Regensburg 1797. 8. \* Der Brzähler, oder von allem etwas; eine Wo. cheofebrift. Uim 1801. 8. \*Ockonomifch . praktifcher Baum - Katechifmus, zum Gebrauch für Landichulen. Heilbronn 1802. 8. - Vergl. Gradmann.

SCHELMASS (H.) feit 1801 Raihehenfulent der Reichsstadt Augeburg -

HELHORN (B.) Pfarrer zu Steinkeim ich er feit 1793 (vorher feit 1787 zu Brhheim, vor diesem feit 1785 zu Baxach und Harth, vordem seit 1783 Pfarryihar zu Berg, nachdem ei 1783 Adjonkt des Memmingischen Ministeriums geworden war); geb. zu Memmingisch am B. Januar 1758. SS. Von der fiillen Unterwertung der Christen unter den gettlichen Willen, wenn er bey den kollerst bedenklichen Zeiten des Krieges wünschet: OI das der Herr Friede zusgte (einem Volkel Etne EC Ausg. 10ter B. Na Predigt über Pfalm 25, 9. bey St. Martin in Memmingen am öten Mirz 1900 gehalten, und nach dem Wunfele mehrerr felerer geltebren Mitbürger zum Druck befördert. Memmingen 1800. 3. — \*Blographia des geh. Raths 1. v. Scholhorn; in Schilchtegroll's Nekrolog anf daz J. 1796. B. 2. S. 73-90. — Vergl. Gradmann; gel. Schwaben.

The state of the state of

SCHELHORN (Johann Georg) Rerb am 21 November 1809. SS. Die Notitz von der Samml, geift. Lieder und von dem Gebetbuch ift fo zu faffen: Sammlung geiftlicher Lieder aus dan Schriften der beften Teutfeben Dichter zur Beforderung der Haus - Andacht; nebft einem Gebetbuche und Lavater's Nachdenken über fich felbft; mit einer Vorrede. Memmingen 1772. - ate Auflage. ebend. 1780. gr. 8. Das Gebetbuch ift auch befonders zu haben unter dem Titel: Sammlung elniger Gebete auf die wichtigften Angelegenheiten des menichlichen Lebens, ebend. 1772. ate Auflage, ebend. 1780. - 3te Auflage, ebend. 1700. gr. 8. An feine gefchätzteften Herren Amtsbruder auf den Dorfichaften Memmingifehe Herrichaft, ebend. 1798. 4. Von der erha benen Würde Jefu bey der Stiftung des heil Abendmabls; eine Predigt über Luc, 22, 19 0. f am grunen Donnerftage gehalten und auf Begeh ren dem Drucke Aberlaffen, ebead. 1798. Ueber Vater Unfer! und Unfer Vater! ebene 1799. 8. - Vergl. Gradmann.

SCHELLE (K. G.) privatifirt zu Leipzig feit 180 (nachdem er feit 1800 Lehrer am Pädagogium z Halle gewefen war) — S. Das neunzehn Jahrhundert, als Keim in Rouffens's Geifte. Leip x799. 3. Briefe über Garvo's Schriften ur Philosophie. ebend. 1800 (eigent. 1799). Welche Zeit ift's in der Philosophie? elne Schrift'i jeden gebildeten Menschen, nieht blos figekulative Philosophen. ebend. 1800. gr. 8. SCHE.

SCHELLENBERG (J. A. P.) jetzt auch Konssorialrath — SS. Since Schriften sind lauter Programmen, deren er mehrere dencken liez, z. B.
Von den sichersten Mitteln, taugliche Lehrer auf
Scholen zu sieden und zu erhalten. Wetzlar
1786. 4. Deitte vollständige Nachricht u.
st. w. ebend, 1788. 4. De Principe Macconate. ibid. 1790. 4. Uebet die Etzlehung
der Spartaner. ebend, 1793. 4. Von der
Nothwendigkeit und dem Endzweck, die klissischen Schristfeller des Alterthums der Griechen
und y Imer aus Schulen zu leien, ebend. 1794. 4.
Von dem nöthigen Enthusissmus eines Lehrers
beym Unterricht und Erziehung der Jugend auf
Schulen. ebend. 1798. 4. De Depontanit,
fen de Romanorum proverbie: Stragenarius de
ponte. ibid. 1800. 4.

\_\_\_

SCHELLENBERG (Johann Philipp) ... zu Wurzbath im Vogitande: geb. zn ... SS. Neues kurzes und leichtes Rechbenbuch für Anfänger, wie auch für Bürger- und Landschulen. 1ster und ater Theil. Gotha 1798. — ate verbefferte und vermehrte Ausgube. Gera 1799. — ater Theil. Gotha 1799. 8. Fibel für Bürger- und Landschulkinder, welche hald leifen und etwas Nützliches lernen wollen; mit einer schr leichten und auf vieljührige Erfahrung gegründeten Methode. Rudolfadt 1799. 8.

CHELLENBERG (Johann Rudolp) . . zw Zuricht geb dafelbf. . . SS. Helvetisches Wanzengeschlecht, mit ausgemahlten Abbildungen. Zürich 1800. g. Auch water dem Titel: Das Geschlecht der Land- und Wasser- Wanzen, nach Familien geordnet; mit Abbildungen.

CHELLENBERG (K. A. G.) §§. Zwey Predigten, durch die besondern Verhältnisse seiner Gemeinde veranlast. Neuwied 1797. g. — Er if Verfalser des Buches: "Der neue Origenes, oder Na g. Ge-

- SCHELLENBERG (...) Unterofficier Es Kopenhagra: geb. zu ... SS. \*Freye Bemerkungen über Kopenhagen in beiefen. (Ohne Druckor) 1796. 8.
- SCHELLIG (K. F.) wie auch Lehrer der Mathe matik und der Kriegzwissenschaften an der Ingenienrakademie zu Dresden — SS Etwas zieinem verbesserten Vottrage der verkehrten Rege-Detri, Leipz. 1800. 8.
- SCHELLING (F. W. J.) feit 1708 auffrordentliche Professor der Phil auf der Univerfität zu Jena -SS. Von der Weltfeele, eine Hypothefe der ho hern Phylik zu Erklärung des allgemeinen Orga nifmus. Hamburg 1798. gr. 8. Erfter Ent wurf eines Syftems der Naturphilosophie; zun Behuf feiner Vorlefungen. Jena u. Leipz, 1700. 8 Einleitung zu feinem Entworf eines Syftem oder über den Entwurf der fpekulativen Phy fi und die innere Organifation eines Syftems diefe -Wiffenschaft, ebend. 1799. gr. 8. Syfter des transcendentalen Idealismus, Tübingen 1800 Giebt heraus: Zeitschrift für fpek gr. 8. lative Philosophie, Isten Bandes Istes Heft. Jes n. Leipz. 1800. (Darin ift von ihm: Allgemels Dednktion des dynamischen Prozesses oder d Kategorien der Physik. Ueber die Jenaise! Allgemeine, Litteraturzeitung ; Erkinterunge 416

HELLING (J. F.) seit 1801 herzogi. Würtembergifeber Rath und Prälat zu Murrhard — S.
Animaherssonen bei den der des dieselschaften bei des disficillora Jesaise, gulbus praestantissimoum interpretum sententeias exponit, sum novamque proponit. Lips. 1797. 8. (Die Vorrede ift 1797 unterschrieben, die Schrift seihst aber arst 1799 ausgeschieben, der Schrift seihst aber arst 1799 aus-

HELVER (Franz Joseph) D. der AG. und seit 1803 Privatdozent auf der Universität zu Halle: geb. zw. Onnabrük . . . . . S. Elementarlere der organischen Natur. 1ster Theil: Organomia. Göttingen 1800. 8. — Recensionen in der Erlang. Litt. Zeitung.

IELZ (F. G.) \$\$ Gab mit A. B. THIELE heraus: Gedanken über die Reden Jesu, nach dem Inhalt der evangelischen Geschichte, von Alex, Godieb Baumgarten, Professor der Philosophie Na g zu Frankfurt an der Oder. 2 Abtheilunges, Frankf, an der O. 1797. 8.

- SCHENK (H. T.) \$\$. De pericoparum evangelico rum & epiffolicarum commodis & incommodis; Epiftola ad Societatis homileticae fodales (cripu Vitemb. 1788. 8.
- SCHENK (W.) §§. Der falsche Freund; ein Romm der Miss Robinson. In 4 Theilen; übersetzt u f. w. Rudolstadt 1800. 8.
- SCHENKE, nicht SCHENK (Johann Christoph Heln rich) ftarb am 13 August 1798. War such D der AG. mod Privatdocent: geb. zu Jena 11 22 Julius 1732.
- SCHENKL (Maurus, feine Taufnamen; Georg Jako) feit 1700 öffentlicher Professor des Kirchenrechts der Moral und Pafteraltheologie an dem kurfür Lyceum zu Amberg, auch Regens und Inspetie des dortigen Seminariums, und feit 1794 au Schulrektor - SS. Politiones ex prima part theologiae dogmaticae. Ratisbonae 1779. Positiones ex altera parte theol, dogm, ibid Politiones ex theologia universa, ibid 1780. S. Politiones ex jure eccleliaftico un 1781. %. verfo. & Bavarico accommodatae, ibid, 1783. Politiones ex theologia theoretica Chriffiana un verfa, ibid, 1700. 8. Ethica Chriftians To mus prior, introductionem & theologiam pret cam univerfalem continens. Cum facultate elett salla commifficitis cenforiae fpecialis reverendi fimi ordinariatus Ratisbonenfis & fuperioral congregationis Benedictino - Ravaricae. Ingolfie 1800. 8 maj. - S. 103. Z. 2 u. 3 l. Germi niae & Bavariae accommodato. - Die eben Z. 7 erwähnte Ausgabe von Inftitutiones jur ecclefiaftici &c. 1797 if in fo fern als die ate at zusehen, wonn man fie als die ate rechtmäffige trachtet und 4 unrechtmiffige oder Nachdrud

mis vechnet. - Vergl, den 22ften Heft der Bockischen Sammlung von Bildnissen Gelehrter und Künkler, worin fein Bildniss mit einer Lobensbeschreibung besindlich ift.

SCHERB (J. C.) - geb. as Bifchoffnell 1756.

SCHERBER (J. H.) felt 1807 Pfaver zu Bischoffgrun im Fürsteilum Bayruth — §§. Denkmail der Kintrittsseyer in das neue Jahrhundert, am 1 Januar 180x in der chriftlichen Kirchengemeinde Kircheniamitz; eine Altarrede und Predigt, Nohst einer 100jährigen Kirchen und Vergleichungs-Tabelle. Wunsiedel (1801).

SCHERER (A. N.) warde 1800 ordentlicher Profeffer der Phyfik auf der Univerfitat zu Halle, verlies abter in demfelben Jahr diese Stelle wieder und übernahm die chemischen Geschäfte in der Fayencefahrih der Freyheren von Bekhardtflein unweit Potsdam: geb. nieht zu Strasburg, fondern zu St. Petersburg - SS. Gab mit K. C. F. Jä-GER hirans : Ueber das Leuchten des Phofphors In atmofphärischen Stickgas. Weimar 1705. 8. Ueberficht der Zeichen fur die neuere Chemie, entworfen u. f. w. Jene 1796. Kine groffe Bogenfelte. · Allgemeines Journal der Chemie. Leipz. 1708 - 1802 (jeder von 6 Heften). gr. 8. Archin für die theoretische Chemie. Jena 1800-1802. 4 Hefte in gr. 8. Progr: Ueberficht der Unterfuchungen fiber die Verwandlung des Waffers in Stickftoffges. Halle 1800. gr. 8. Nouefte Unterfuchungen und Bemerkungen fiber die verschiedenen Arten der Mileb. von den Burgern A. Parmentier und N. Deyenx; aus dem Franz. überietzt ; heransgegeben von A. N. Grandrifs der Che-Scherer, Jena 120e, S. mie; zu Vorlefangen, Tübingen 1800. R. Gab mit erläuternden Anmerkungen beraus: Tiberius Cavallo Verfuch über die medicinifche Anwendung der Gasarten, nebit Anhangen No 4 Hber. über des Blüt, tiber Wate's medlelolfeb pneumatichen Apparat, und Fijcher's Bibliographi der Respiration. Mit Kupf. (Leipz. 1799. 8).—
Vorrede zu der vos C. A. Watemann verfettigten Ueberfetzung von Robert Somerville von Haddington vollständigen Ueberficht der — Die gemittel n. s. w. (Leipz. 1800. gr. 8).— S. 105.
Z. 18 s. 19 find die eingeklammerten Worte auzustreichen.

von SCHERER (Franz Xaver) ftarb am 18 May 1800.

War auch D. der Theol. sus Pairricer zu Missehen: 18 de. Magolfadt . . . . S. Lobrete auf den feel. Paulus Buralis von Arezzo. Missenen 1773. 4. \*Gedanken eines Frauentimmers über die ferthälmer heutiger Tage in Fraça ohne Ordnung. (abend.) 1778. 8. — Uber den Scheintoch is nam Misschner Intelligenzbiell 1791. S. 356. — Der im Hauptwerk verzichnesse suverfändliches Titel lautes fo Confectual argumentum trium meditationum, quas in res Saul congregatio Latina major metris propities B. M. V. abinagelo falutate, tempore quadrage simae exhibuit. Monachii 1773. 4.

SCHERER (J. A.) foll fich nicht zu Wien, fondern zu - Prag aufhalten: geb. zu Prag . . . SS. Ver fuch einer neben tegtichen Nomenklatur der Che mie. Wien 1704. 8. Die endiometrifche Reife im J. 1786 fisht auch in John's Arzneywif fenfchaft! Auffarzen bohm. Gelehrten S. 115 120 (1708). - Animadverfiones quaedam cit ca Eudiometriam ; in N. J. Jacquin Colleffanti ad botanicam &c. Vol. II. p. 235-246 (1788). -Prüfung der in der medicinifeh chirurgifchet Zeitung B. 3. Nr. 69 befindlichen Recention the Jof. Fr. Edlen v. Jacquins Lehrbneh der allgem und medic. Chemie; in Eyerel's st. Sallaba's mi dicin. Chronik B. 2. H. 2. S. 109-137. Epl ftola Ingen - Houfz ad J. A. Scherer; mit Anmer kungen ; ebend. B. 2. H. g. S. 88 - 101 (1794). -

Bis D. de endlometris ift in gr. 8 gedruckt. — S. 106. Z. 30 setze man nach 1785: Abtheil. 2. S. 37-45. Z. 33 nach 1786: S. 364-371. Z. 36 nach 1787: S. 288-298. Z. 37 nach ebend, S. 299-313. Z. 39 nach Vol. IV: p. 37-92

in SCHERER (J. B.) D. der R. Russisch-kaiserl.
Rath, privatisirt — wenigkens im J. 1801 —
\*\* Stuttgart —

CHERER (Johann Ludwig Wilhelm) M. der Phil. feit 1796, Diakonus zu Echrell und Pfarrer zu Biffes im Heffen - Darmftadtifchen feit 1708 (vorher feit 1797 zweyter Prediger zu Dauernheim bey Gieffen): geb. zu Nidda am 27 Februar 1777. SS. Antritterede über die Idee der Religionalenrer, als reiner Tugendlehrer, fiber I Timoth. 4, 16. Darmftadt 1707. 8. Nene Religionsgeschichte des alten und neuen Teftaments für die Jugend, zum Gebrauch für Schullehrer und Prediger. Ifter Theil. Marburg 1797. ater Theil. ebend, 1708. 8. ate Auflage; ebend, 1801. 8. Rede bey dem Grabe Lud, Uhls, Kandidaten der Rechte zu Nidda, Gleffen 1708. 8. Die katholischen Briefe, neu überfetzt, philosophisch praktisch erklatt und allen Verebrern der reinen Religion gewidmet. Ifter Theil (welcher den Brief des Jakobus enthalt). Frankf. u. Leipz, (Gieffen) 1799. 8. lung auserlesener Homilien, zum öffentlichen und Privatgebrauch berausgegeben. Ifter Theil. Frankf. am M. 1799. 8. Heilige Reden zur Belehrung und Berubigung für die Kinder des Lichts : herausgegeben. Ifter Band, Lemgo \$709. 8. Allgemeines homiletisches und liturgifches Archiv, von einer Gefellschaft bearbeitet, iftes, ates u. gtes Stilck. Frankf. am M. 1800. gr. 8. - Hat farken Antheil an dem \* Bibelkommentar zum Handgebrauche für Prediger u. f. w. e Bande. (Altenburg 1790 - 1800, gr. 8). - Recensionen in der Etlang, Litter. Nn 5 Zel.

Zeitung. - Vergl. Strieder B. 12. S. 314-319. Charakterifink der Hessen - Darmftudt, Theologen u. Prediger S. 55 - 61.

SCHERER (Johann Philipp Karl) markgenft. Badenifcher geheimer Hofrath mit Sitz und Stimme im fürfil. Hofgericht und Kirchenrath zu Carlsrahe feit 1791 (vorber feit 1777 Beamter im Oberamt Kirchberg mit dem Charakter eines Hofratha feit 1787, vordem feit 1771 Amtmann zu Naumburg, Martinftein und Idar. nachdem er bey der damabligen gemeinschaftlieben Regierung zu Trarbach brakticirt batte): geb. zu Trarbach in der hintern Grafichaft Sponkeim am 20 Oktober 1736. SS. Rechtliche Bemerkungen über das Zebend. wefen , nach Verschiedenheit der Quellen und der wahren, aber verkannten Zwecke feiner Einfih. rung. Mannheim 1703. 4. Die verworrens Lehre der ehelichen Guter - Gemeinschaft foftematifch bearbeitet. Ifter Theil, ebend. 1700. - ater Theil, ebend, 1800; gr. 8, 14 Handbuch des Wechfelrechts, worin theils die Art und Weife, wie das Wechfelrecht zu bebandeln und zu beurtheilen. gezeigt, theils die vielen Abweichungen der Wechfelgefetze unter fich dargeftellt werden, rfter Theil. A - H. Frankf. am M. 1800 (eigentl. 1700). - ater Theil, I-S. ebend, 1800. - gter Theil, T. Z. Der Wechselprozes, ebend. 1800. gr. 8. mit Rückficht auf die meiften bekannten Wechfeigefetze. Erlangen 1800. 8. - Vergi. Grad. mann's gel. Schwaben.

SCHERF (J. C. P.) SS. Lippliches Dispensatorium aus der Leteinsschen Urschrift verteutscht, verbessert und vermehrt. Ister Theil. Lemgo 1790 gr. 8. Von den Beytrigen zum Archiv de medicinischen Polizzy syschien des 7ten Banden 18 Sammlung 1798, des 8ten B. 1ste Sammlung 1798, des 8ten

SCHERE

SCHERNHAUER (Johann Simon) Rechtskonfulent au Dresden: geb. dafelbft 1771. SS Diff. de officio principis Evangelici Germaniae prohibendi in territorio fue, ne Dolleres religionis Evangelicae publisis fides fymbolis adverfi quid doceant. Viteberg. Verfuch einer Beantwortung der 1703. 4. von Klein und Kleinschrod im Archie des Kriminalrechts aufgeworfenen Frage: In wie ferne Mat fich eine aufferordentliche Strafe, we'che nicht als bloffes Sicherheitsmittel, fondern als eigentliche Strafe erkannt wird, rechtfertigen? und wenn diefes nicht möglich ift, welche Mittel kapn man an deren Stelle fetzen : um auf der einen Seite das gemeine Wefen gegen liftige und bartnackige Verbrecher, und auf der andern die ohne ihre Schuld Verdächtigen gegen den Eigendlinkel und die Willkühr des Richters zu fchiltzen? Pirna 1800. 8.

SCHERWINZKY (C. F.) S. Dem Huldigungetage Seiner Majefit Paul des Erften, Kaifers und Seibstherrschete aller Reusen. Am 19ten November 1796. Riga (1796). gr. 4. — Dis Biographien haben den Titsi: Kleine Biographien der Alten, Berlin 1775. 8.

SCHERWINZKY (Friedrick Daniel) Rettor zu Oderberg nicht in Schlessen, sondern bes Neufladt - Eberswalde in der Mittelmark — SS. Moral in Beyspielen für Bürger und Landieute, Leipz, 1800. 8.

SCHETELIG (J. A. G.) SS. Von der Ikonalagischen Bibliothek erschien das 5te Stück 1800.

SCHE TTLER (Karl Alexander) fürst. Auhalt - Kothenischer Hofkaplan und Prodicer zu Welbitz,
geb. zu . S. Daniel Heinrich Hering's
Unterricht in der christlichen Lehre, durchaus
zergliedert und erläufert für Schullehrer und angebende Katechten. Breslan 1796. 2. Ueber den Churbrannschweig - Lüneburgischen Landes-

deskstechlsmus überhaupt und den Gebrauch deffelben für Landschulen insbesondere; neht Verfuch einer Ketechistion über Herling's kurzen Unterticht v. s. v.; in dem Journal für Prediger B. 26. St. r. S. r. 45. Beberzigangen sit Landpred'er; sbend. B. 27. St. 4. S. 385-416. Ueber des Ackerbautreiben der Geistlichen auf dem Lande und in kleinen Stätten; sbend. B. 20. St. 4. S. 418-442. Ueber sie Schrift: Die peneken Keitglousbegebenheiten; sbend. B. 35. St. 2. S. 165-172.

SCHEU (Johann Konrad) ftarb im Julius 1798.

SCHEUFELHUTH (K. J.) \$\$. Grundfätze der natürlichen Rechtslehre, Halle 1799. 8;

von SCHEVEN (Gottlieb Theodofins) jetzt Oberprediger zu Neuwarp u. f. w.

SCHEYER (Johann Georg) ftarb am 26 April 1801. War zuletzt Ingenieur- Major.

SCHICKEDANZ (Johann Gottfried) ftarb 1783.

SCHIECK (G. E.) SS. Einige Auffätze ohne feines Namen in verschiedenen Journalen.

SCHIEGG (Ulrich) Benediktiner zu Ottobenern und öffentlicher Labrer der Matkematik auf der Universität zu Salzburg: geb. zu Gostbach in Schwaben am 3 May 1752. SS. Ueber Relbung und Steifigkeit der Seile, als Hinderois der Bewegung bey Maschinen. Mit Kupfern, Salzburg 1796. g.

SCHIEMANN (Karl Christian) . . . zu . . . geb. zu . . . SS Baldona (ein Eurländischer Schwe-felbrunen). Mitan 1799 8.

SCHIER (J. A.) Alters halber mit dem Charakter eines Direktors auf Pension gesetzt. HIFERLI (R. Abraham, nicht Albrecht) wog Oberfildwundarzt der Neu-Hibutischem Armes im Feldzug 1709 gegen die Oestreicher in der Schweitz; Bürger zu Taun im ehemahligen Bernischen Oberland: geb. daselbst 1773. SS. Analyse raisonne du Système de Brown, appayó de quesques obferrations. à Paris 1798. 8 — Ein Wort über die Kuhpocken; in Zeender's Hivstischen Zug schwarer Nr. 91 (Bern 1890. 4).

HIFFERMüller (I.) jetzt Dechant zu Waltzenkirchen in Oberöftreich -

HILDBACH (...) jetzt Gaftwirth zu Königeberg in Prenffen -

HIKE (J. F.) adjungirter Prediger zu Rudow is der Mark Brandenburg — SS. Predigt über die Fenersbrunft in Rudow, gehalten am ersten Weybnachtstage, zum Besten der Abgebrannten. Berlin 1799. 8.

s SCHILLER (F.) feit 1708 ordentlicher Professor sibd feit 1802 von dem Tensschen Kaiser in den Adulfand erhoben — § S. Gedichte. After Theil, Leipz. 1800. 8. Wallenstein; ein dramatisches Gedicht. After Taeit: Wallensteins Lagar; die Piccojonitai, in 5 Anskugen. Tübingen 1800. — ater Theil: Wallensteins Tod; ein Trauerspiel in 5 Auszugen, ebend. 1800. gt. 8. ate Auslage, ebend. 1801. 3te Auslage, ebend. 1801. 3te Auslage, ebend. 1802. gr. 8.

Von der Verschworung des Fiesko zu Genus erichien eine neue unveranderte Auflage zu Helberftadt 1802. - Von Kabale und Liebe eine nene unveränderte Auflage zu Mannheim 1802. -Von Don Karlos eine neue umgearbeitete Ausgabe zu Leipzig 1801. gr. 8. - Von dem iften Theil der Geschichte des Abfalls der verei. nigten Niederlande eine nene umgearbeitete und vermehrte Ausgabe in 2 Banden zu Leipzig 1801. - Die Geschichte des dreyflig jähriges Kriegs ift auch befonders abgedruckt zu Leipz. 1793. 3 Theile in x. - Von der Allgemeinen Sammlung merkwürdiger Memoires vom 12ten Jahrhundert an bis auf die neueften Zelten . durch mehrere Verfaffer überfetzt, mit den nothigen Anmerkungen verfeben, und jedesmal mit einer universalbiftorischen Ueberficht begleitet. beransgegeben (denn fo lautet eigentlich der Titel) erichien der aten Abtheilung 24fter Band 1802. -Von den Kleinern profeifchen Schriften kamen bis 1801 5 Theile heraus. - Der Mufenalmanach erfekien auch für die folgenden Jahre bis und mit 1801. - S. 122. Z. 5 v. u. a. mufs es beiffen : (der ate und ate Theil, die 1706 und 1707 erschienen, find nicht von ihm. S. FOLLE-NIUS im oten Band). - Sein Bildnifa mach Graff von W. Ketterlinus vor K. Lang's Almenach und Tafchenbuch für häusl, und gefellfchaftl. Freuden (Frankf. u. Heilbronn 1796. 12). Auch einzeln von Kirfchner und von Schreger. -Vergl, Friedrich Schiller, nebft einigen Frag menten iber ibn, vom Hrn. Profestor Falleborn, in dem Mufeum Tenticher Gelehrten u. Kunftler Nr. IV (1801). Gradmann's gel. Schwaben.

SCHILLER (J. . . C. . .) ift withlich der am 7 September 1796 verftorbene Johans Kaspar Schiller, der im Hauptwerk der aten Ausgabe ohne Vornamen verzeichnet wurde.

SCHIL-

- HILLER (J. F.) SS: Von feiner Beberfetzung der Smithlichen Untersuchung der Natur und Ursachen des Nationalreichtbums erschien des 3ten Bapdes iste Abtheilung (weiche die Zustate der 3ten Originalausgabe enthält). Leipz. 1791. 8.
- "HILLER (Karl August) ... zw ... geb. zw ... § Gallerie interefinater Perfonen; oder Schilderung des Lebens und Charakters, der Thaten und Schitckiele berähmter und berächtigter Menschen der ältern und neuera Zeit. Berlin und Wien 1798. ates Bändchen, ebend. 1799. 3.
- "HILLER (Karl Heinrich) ... zw ... geb. zw ... SS. Neueffe Nachrichten über China und deffen innere Verfallung. Leipz. 1799. gr. 8.
- HILLING (Friedrich G) Artillerie Lieutamens
  zm Freyberg S. \* Röschens Geheimnisse;
  von dem Verfasser des Guido von Sohnsdom,
  2 Theile. Pirna 1798 1799, 8. \* Bagatellen
  ann dem zweyten Feldzuge am Mittel-Rhein,
  von Zristäns Kukuk, Feldzeugmeister der Reichsstadt Eulenhausen. Im ersten Jahre des Raftadtes
  Congresser. (Firma 1799), 8. \* Die schöne
  Stöylle; von dem Verfasser des Guido von Sohnsadom, 2 Theile, ebend. 1799, 8. \* Die Reiss
  mach dem Tode. ebend. 1800, 8. Der
  Mann, wie er ist; ein Seitenstück zu dem Weibe,
  wie es ist, ebend. 1800, 8.
- HILLING (J. G.) SS. Aufrage (wegen Aibertiani's chronologischen Tabellen); in dem Allgem.

  Bitter. Anzeiger 1790. S. 990- 992. Ueber die
  Sprachrichtigkeit und Sprachreinigkeit einiger
  Teutschen Journale; abend. S. 1260- 1266.

  Ueber des Predigen in Platteatscher Mundarts
  ernauertes Andenken eines originellen Niederfächlischen Predigers, Probe seiner Predigten;
  brud.

ebend, 1800. S. 201-206. 269-213. 217-221. Sum enique. In Friedr. Gli. Klopflock der erfte Teutsche, welcher Teutsche Hextmeter nach den Mastern der Alten, machte? ebend. S. 269-276.

SCHILLING (M... G...) vielleicht der eben erwähnte SCHILLING (F. G.)?

SCHIMEK (Maximilian) flatb am 7 Junius 1798.

SCHINDLER (Johann Friedrich) Rektor des Gymmafiums zu Hamm in der Grafichaft Mark: geb. zu Orfoy... \$5. Ueber einige Fehler auf Gymnasien. Hamm 1791. 8. Religionaunterriche für die obern Abtheilungen des Gymnafiums zu Hamm. 18es. 42es Sülex, ebead, 1793-1799. 8. Motal, oder Anleitung zur Vollkommenheit der menfehlichen Natur, nach der Leore Jefu, in Verbindung mit den Grundfützen der Vernunste. behad. 1801 (eigent.) 1800. 36.

\$CHINK (Georg Ernft) Ift der im Hauptwerk S, 217 vorkommende SCHIECK.

SCHINK (I. F.) privatifirt jetzt zu Relliegen im Holfleinischen S. Grätzer Theaterchronik,
ister Heft (mehr kam nicht heraus). Grätz
1783. 8. Bichenkraft, oder der Schwärmer für Wahrbeit und Recht; ein Feenmährchen,
Hamburg 1798. 8. Morsliche Diehtungen,
ister Band, Berlin 1799. 8. Die schwärschwärmerio. Rudolskaft 1800. 8. — Sophile
von Walden, oder der Jeine Takt; in dem Romanen-Kalender oder der kleinen Remanen-Bibliotehk für 1801 (Söttligen 1800. 16).

SCHINZ (Heinrich) Bürger von Zürick, und erstemitter Pfarer zu Sengen im Kanton Aargau in der Schweitz: geb. am Zürich 1764. S.S. Ei nige Gedanken über die bürgetlichen Rechte un-Pülchten der Religionsdisser und üßentliche-

Volk

SCHINZ (Johann Heinrich) ftarb am 8 April 1800. Seit der Revolution in der Schweitz privatifirte er. War geb. am 18 September. Der Verfach einer Geschichte der Handelsschaft von Zurich erschien ohne seinen Namen.

von SCHIRACH (G. B.) \$\$. Von feiner Fortsetzung der Klotzischen Acta litteraria erschien auch Vol. VII. P. IV. 1776. — Das Politische Journal soin noch immer sergessetzt.

SCHIRLITZ (K. C.) seit 1801 Passon zu Barnstate, Quersuster Inspektion — SS. "Beherzigungen über das alte und nene Dreschische Gesngbuch, oder Volksbitter für den gemeinen Mann, der aus neuen Gesngbübehern ingen soll und nicht mag; von C. C. S. Leipz, 1708, 8.

CHIRMANN (Coleftinus) farb am 31 May 1703.

CHISLING (f.) jetzt Registraturadjunkt bey der Galizischen Hoskanzien zu Wien — §§. \*Bibliothek für Christen, istes Bändehen. Wien 1794. g. (Ver. l. Aligem. litter, Anzelger 1798. S. 1904. 1799. S. 336 u. 944).

on SCHITTLERSBERG (Augustin V.) (elt 1799 wirklicher Hofrath bry der obersten Staatskontrolle zu Wien (vorher Banco-Hofbuchhalter eben dafelbit) —

ste Ausg. roter B.

- SCHKUHR (C.) SS. Von dem Botanischen Handbuch erschien der 23fte Heft 1799.
- SCHLEGEL (A. W.) von 1708 bis 1801 außererdetilicher Pröfessor der Phil. auf der Universätzte Jene; seiteten privatifrt er zu Berin S. Gab mit seinem Bruder Friedrich gemeinstaltich herans: AthenBura; eine Zeitschrift. 3 biste (jeder von 2 Stücken). Berlin 1708-1800. 8. Historische, litterarliche und unterhaltende Schriften, von Bersätz Walpole; übersetzt u. s. v. Leipz. 1800. 8. Gedichte. Tübingen 1800. 8. Gedichte, auch in den Jahrbüchen der Preust. Monarchie, in Becker's Erhohlungen, und in Schiller's Musenalmanen seit 1707. Va Will. Shake/pear's dramatischen. Werken, übersetzt, erseinien der 3ste Theil 1799; der 6te 1803 der 7te und 8te 1801.
- SCHLEGEL (F.) M. der Phil. mid Pripatdocest of der Universität zu Sena von 1800 bis 1802; seit dem privatifrender Githetter zu Paris W. Geschichte der Griechen und Römer. 18en Bis des 18e Authellung. Berlin 1793; gr. 8. Luclade; ein Romen. 18er Theil. ebend. 1790 8 Florentin; ein Roman; herausgegeben . E. Lübeck w. Lelpz. 1800. 8. Recension in (Rechards) Deutschland 1796. Vergl. SCHLE GEL (A. W.).
- SCHLEGEL (F. A.) diese Lückenvolle Notift ift not nicht ausgefüllt. Selbst Gerber im Musikal. L zikon vermocht' es nicht,
- SCHLEGEL (Friderike Karoline) . . . zn . . . gu zn . . . SS. Die Höble des Todes; aus di Franzöuschen. (Ohne Druckort) 1800. 3.
- SCHLEGEL (G.) SS. Beschreibung des gegenwitigen Zustandes der Königlieben Universität Greifswald, Beygedruckt ift der Entwurf

auf der Univerfitat zu Greifswald vorhandenen Studienkommiffion. Berlin u. Stralfund 1708. Betrachtungen über den gegenwärtigen Zuftand der Theologie und Religion mit der Vergleichung des vorigen und der Hoffgung des folgenden. Greifswald 1700. 4. Sammlung von Formularen und Gebeten bey kirchlichen des Predigtund aufferbirchlichen Geschäften amts : zum Gebrauch in dem Herzogthum Schwedisch - Pommern und dem Fürftenthum Rigen. Stralfund 1800, kl. 8. Rede von der Warde der Monarchen; welche, da fie ihre Unterthapen lieben, von ihnen geliebt werden. Greifawald 1800. 8. - Der Katechifmus der chriftlichen Lehre wurde nachgedrucht zu Bafel . . . 12.

CHLEGEL (J. C. T.) SS. Von den Thefaurus materlae medicae &c. erschien Tomus III 1797. – Von den Thesaurus Semiotices pathologicae Tomus III 1802. – Von der Ueberscht der neueften medicinsischen Litteratur des 18th Bandes gtes Stück 1800. – Der 121e Theil der medicinschen Litteratur für praktische Aerzte erschien nicht 1786, sondern 1787.

CHLEGEL (Job. Wilh. 1) jetzt Pfarrer zu Segringen im Oetting - Spielbergischen -

- Alleria

SCHLEGEL (Julius Heinrich Gottlieb) prablichender Arzt zu limenau: geb. zu Jena 177 .. SS. Reife durch einige Theile vom mittiglichen Teutschland und dem Venetianischen. Mit Kupfern. Erfurt'1798. 8. Materialien für die Staatsarzneywiffenschaft und praktifche Heilkunde, ifte Sammlung. Jena 1800. - ate Samul. ebend. 1801. - 3te. Samml., ebend. 1802. gr. 8. - Noner Beweis, dafe Menfeben zehn Tage lang obne alle Nahrung leben konnen; is Collenbuich Rathgeber für alle Stände St. 3. S. 155 : 161 (1799). - Epidemifche Conftitttion von Ilmenau; nebit einer allgemeinen Ueberlicht von Michaelis 1796 bis Michaelis 1798 dafeibft beobachteter Krankbeiten; in Hufelane's Journal der praktifehen Heilkunde B. g. St. 1. Nr. 5 (1800).

SCHLEGTENDAL, asch SCHLECHTENDAL (Fiderich Gottfried) Rarb am 3 Oktober 1801. Wit geb. am 4 Julius 1730.

SCHLEICHER (F. K.) - geb. - am 5 Februar -. SS. Praktifche Anweifung, alle in der and fibenden Geometrie, Artiflerie, Kriegs - und bil gerlichen Bankunft vorkommende Riffe richti und fchon zu entwerfen, nebft Befchreibung de erforderlichen Instrumente, Farben u. dergl. vo Friedrich Wilkelm Kratzenftein. Ganz umgest beitet. auch mit Zufatzen und berichtigende Anmerkungen verleben. Nurnberg 1709. Handbuch der Artillerie; zum Vortrag wie zu Seibstunterricht, ifter Theil. Mit Kupfern, Mai burg 1709. 8. - Die Notitz: Militarifche Ze tung , ift fo zu faffen: "Neue militärliche Ze tung. Marburg 1789 - 1791. 4 halbe Jahre od A Bandchen in 8. Auch unter dem Titel : "Net militärifche Bibliothek.

SCHLEIE

## CHLETERMACHER. S. SCHLEYERMACHER.

CHLEIS von LEWENFRLD (Christoph Raphael)
D, der AG, and ausübender Arzt, wie buch kurpalzt-baspricher Medicinalrath, zu Siebundorf
im Fürstrum Neubung: geb. zu . . . 1730. S.

Oberpfälzich-Antiffiches Wocherblatt, Sulzbach 1794. R. Medicitische Ottsbeschreibung der Stadt Sehwandorf im Nordgau. Sulzbach
1799. 8.

CHLBISS (Rernhard Joseph) ftarb sm 9 December 1801. War geb. 1719.

CHLEMMER (Chriftoph Friedrich) ftarb am 8 December 1798.

CHLENKERT (F. C.) privatifirt feit einigen Nahren zu Tharand im hurfachfifchen Erzgeburge -SS. Befchreibung von Tharand. Iftea Bandchen. Mit 4 Kupfern. Dresden 1707. 8. Fauftrecht mehr; ein reichsftädtisches Schaufpiel in 4 Aufziigen. Regensburg 1798. 8. ritz. Kurfürft von Sachfen; ein biftorifches Gemihlde. 4 Theile. Zürich 1799 - 1800. 8. Burger und Bergknappen von Freyberg; ein Seitenflick zu Friedrich wit der gebiffenen Wange. Bernbard, Herzog zu Sach-Leipz 1700. 8. fen-Weimar; ein biftorifches Gemablde, ifter Band, ebend. 1800. 8. Panorama: ein Tafebenbuch auf das erfte Jahr des peunzehnten labrhunderts. Mit Kupfern, ebend, 1800. 12.

## SCHLERETH (F. A.) -

CHLETTER (Salomo Friedrich) farb am 2 September 1801. War geb. za . . 1, 1739.

- SCHLETTWEIN (Johann August) ftarb zu Dablen in Mecklenburg-Strelitzischen am 24 April 1802.
- SCHLEUSNER (Gabriel Jonathan) ftarb am 8 Oktober 1798.
- SCHLEUSNER (J. F.) \$\$. Pr. Sylloges emendational conjecturalism in vertiones gracess Vet, 7cf., Partic, I. Viteb. 1799. Partic, II. ibid. 1800. 4. Noch einige Beyträge zur Ertisrung der Sentenzen des Salomo; iss Gabler's Nessem theol. Zburnai 1799. St. 6. S. 549-568.
- SCHLEYERMACHER (Friedrich Daniel Ernft) (elt 1801
  Hofprediger zu Stolps S. Joh. Fazeitit
  Predigten; aus dem Engl. überfetzt. Mit einet
  Vorrede von F. S. G. Sark. 2 Bände. Berlin 1798
  gt. 8. "Ueber Offenbahrung und Mythologie; als Nachtrag zur Religion innerhalb en
  Gränzen der reinen Vernunft, ebend. 1799. 8.—
  Eine feiner Predigten ficht in der Auswahl noch
  ungedruckter Predigten (Berlin 1799. gr. 8).
  - SCHLEZ (J. F.) feit 1800 Inspektor und Oberpredige zu Schlitz im Franktichen Ritterkanton Rhon-Werra unweit Fuida - SS. Der Volksfreund; eine Monatsfebrift, deren Auffatze anch einzele als Flugfchriften, zu haben find. (Mit Bildern). Ansbach 1708. Monatlich ein Heft von 4 Bogen in 8. Nurnberg 1709. (Mit vielen Bildern). Alle 2 Monate ein Heft von 4 Bogen in 8. ebend. 1800. 4 Stlicke in 8 (Eigentlich eine Fortfetzung der im Hauptwerk angeneigten Fliegenden Volksblätter), Predigt tiver die Verbiltung det Rindvieh - Peft; für das Landvolk und für feint Freunde gefichrieben, ebend, 1799. 8. - Vore rede zu J. G. L. Käppel's Exempeltafeln (Nürnb. 1799. 8). - Von dem Schreibeschüler erfchitt die ste Auflage zu Nürnberg 1800. - Kinige Recenfiquen in der Erlangischen Litteraturzeit tung.

SCHLICH1

ZHLICHT (. . . ) ift entweder gestorben oder nicht mehr zu Potsdam, auch nicht zu Berlin, weil er in dem Adreiskalender dieser beyden Städte auf das J. 1801 nicht mehr vorkommt.

THLICHTEGROLL (F.) feit 1802 herzogl. Sachfen . Gothaifcher Rath und Kondirektor des hernogli. Mingkabinets, wie auch Bibliothekar (die Profeffor hat er niedergelegt) - SS. Heftoria Numothecae Gothanar. Praemitiftur Eriflola aufteris ad Principem faum; in fine libelli accedit confilium de edendis Annalibus numifmoticis. Gothae 1700. 8. - Ven dem Nekrolog erfchienen auch für die folgenden Jahre, bis und mit 1798, jahrlick 2 Bande, und zwar der letzte 1802. Vem Sahre 1706 an ficht auf dem Titel: - enthaltend Nychrichten von dem Leben merkwürdiger in diefem Jahre verftorbener Tentfchen. Auck ift das Werk von demfelben Sahr an nicht mehr mit Lateinischen, fondern mit Teutschen Lettern gedruckt. - Die Abbildungen apvotischer -Gottheiten führen feinen Namen nicht auf dem Titel. Das Tentiche Werk ift in gr. 4, das Franzöfische gr. fol. - Hiftorische Bemerkungen, das Jubilaum von 1700 bis 1800 betreffend; in dem Reichsanzeiger 1800. S. 8465 - 3470 Derfelhe Auffalz unter folgendem Titel: Ueber die auffallende Erschelnung, dass das Ende eines Jahrhunderts und der Anfang eines neuen bey den ehemshifgen Breigniffen diefer Art nicht durch Feyerlichkeiten allgemein ausgezeichnet worden find; in dem Allg. litter. Anneiger 1800. S. 1809-1813. Verzeichnis der Denkmunzen. die bey dem vorigen Jabilaum 1700 find geprägt worden; in dem Reichsanzeiger 1800. S. 3601 -3607. und im Allgem, litter, Anzeiger 1800. S. 1841 - 1847.

HLICHTHORST (H.) \$\$. Joh. Christoph Gatteyer's, ordentl. Lehrers der Geschichte zu Göttlagen, Abhanding von Thracien nach Herodot Ood

- Freyherr von SCHLIEFFÉN (M. E.) war nicht Kurstor der königt. Akademis der Wiffenschaften zu Britin, sondern ist deren Ehrenmitglied SS.

  "Von der Beschaffenheit des Teutschen Adelan alten und mittlern Zeiten in dem Trustschen Missen und mittlern Zeiten in dem Trustschen Missen und St. 48-67. Febr. S. 109-144.

  Rede bey Gelogenheit der Errichtung eines Denkmahls in der Gegend von Wesel; in der Britis. Monatsschrift zypt (?)
- - SCHLUER (Chriftoph Tranz) fürfil. Fuldaischer giblicher Rath und Pfarrer zu Pfarrenijak is
    Würzburgischen; geb. zu . . \$3. Religioubuch zum Gebrauche meiner Pfarrgenoffen, eisgetheilt 1) zur hüselichen fillen Gotteaverehrun,
    2) zu dem öffentlichen Kirchendienste, Vor- und
    Nachmittag, 3) zu dem gemeinschaftlichen Gefange. Würzburg 1708. 8.
  - SCHLÖNBACH (Karl) SS. Kurze Beschreibung des Schönebecklichen Graditwerke und der dabey segelegten Dampsmaschine. Mit einer Kupfertasel Magdeburg 1800. 8.
- SCHLÖZER (A. I.,) SS. Von der Vorbereitung zur Weltgeschichte für Kinder erschien die 5te Ausgabe

gabe 1800. — Arbeitet felt 1801 wieder mit an den Götting, gel. Anzelgen, — Dis Vorreds 28 Mably's Art, die Geschichte zu schreiben (S. 171) ift größtentheils unter dem Titel: Schlözer über die Geschichte wisseschaft (Schreiben liber Mably an seinen Teurschen Herausgeber) wieder abgedweit in (Helamanna's) Litterarie seinen Schwicht Br. S. 268-289.

THLOSSER (Adam) Lehrer der Lateinischen Sprachs bey der einvargischen Pepinitre zu Berlin: geb. zw. . S. Lateinischen Leschuch für ftudirende Jünglinge, besonders für angehende Wundekrzte, und vorzüglich für die königl. chirargische Pepiniere zu Berlin. Berlin 1798. gr. 8.

\*\*HLOSSER (Johann Georg) flarb zu Frankfurt am Myn, wo er feit 1798 Syndikus gewesen wer, am 17 Oktober 1799. SS. \*\* Homer und die Homeriden; eine Etzählung vom Parnass. Hamburg 1798. gr. 8. Aristottler Politik und Fragment der Oekonomik; aus dem Griechischen übersetzt, und mit Anmerkungen und einer Anzalyse des Textes versehen. 3 Abthellungen. Lübeck u. Leipz. 1798. 8. — Zu dem Titel von \*\* Anti-Pope if neck zu fetzus: oder Versuch über den natürlichen Menschen; nehst einer neuen prosisichen Übersetzung von Pope's Versuch über den Menschen.

HLATER (F.) SS. Immerwährender Gesundheitskalender, oder Hausbuch zur Erkontosse und
Erhaltung der Gesundheit. Braunschw. 1790. 8.
Tischbuch zur Erhaltung und Verhesserung der
Gesundheit. ebend. 1800. 8. — Die Notist vom
Buch über den Magenkramps muß so lanten: Ueber
den Magenkramps, dessen Ursachen und Heilung,
und über die Erhaltung der Gesundheit des Magens
überhaupt; ein Hausbüchlein für Jedermson. det
ohne Arzt seyn will oder muß. Braunschw. 1796.
8. ate vermehrte Ausgabe, ebend. 1797. 8.

SCHLUTER (J. G. K.) anch D. der AG, aber wo? §. Die Erziehung des weiblichen Gefebiechts; et Handbrech für Krzieher, Eltern, und alle in, denen die Wohlfahrt des granzen Menfebengefeblechts am Herzen liegt. 2 Bände, Mist

SCHLUGA (J. B.) wahrscheinlich gestorben: abet

SCHMAHLING (Gottlieb Chriftoph) farb 1800.

SCHMAHLING (L. C.) auch D. der Theol. feit 178.

§S. Einführungsreden, dass eine gute Erziehung der Grund der Glückfeligkeit des menfchlichen Lebens fev, und wie diese Krziehung is Schulen beschaften seyn mitse. Wernigerote 1781. 8. — Bemerkungen in Absicht auf die Landpredigten; in dem Journal für Predigr B. 1. St. 2. S. 152-162. — Empindiame Reis auf den Brocken; in dem Hannöver, Magazin 1783. St. 1-3.

SCHMALZ (Chriftian Lorenz Philipp Friedrich) find am 2 Januar 1801, Später erhielt er den Chirakter eines berzogl, Sachlen-Coburgischen Hofraths. War such Consulent mehrerer reiebsadelichen Familien,

SCHMALZ (Karl Ludwig) ftarb am 21 Februar 1301.
War geb. 1730. §S. Beobachtungen über die
gute Wirkung des ftinkenden Afants bey Drüfen.

und Koochengeschwülften, auch bey dem Beina frase; in Loder's Journal für die Chirurgie B. 2. St. 4. Nr. 7 (1799).

- CHMALZ (T. A. H.) felt dem Ende des Jahrs 1802 Direktor der Universität zu Halle und erster Professor der R. daselbst (vother selt 1801 Kanzler,
  Direktor und erster Prof. der R. auf der Universität zu Könligsberg) SS. Encyklopädie der
  Kameralwissoschaften, Kövigsb. 1797, gr. g.
  Ueber die Freyheit des Willens; Fragment aus
  einem ungedruckten Buche über bürgerliche Freyheit; in dem Berlin, Archiv der Zeit 1799. April.
  Nr. 1.
- SCHMEISSER (C. G.) Diakonus zu Orlamünds feit 1801 (vorher Rektor daselbik): geb. — 1758. SS. Rofeo, armen Schullehrern gestreut. Altenburg 1800. 8.
- SCHMEISSER (J. G.) jetzt Apotheker zu Altena SS. Von den Beyträgen zur abbern Kenntnise des gegenwärtigen Zoffandes der Wiffinchaften in frankreich erschien der 2te Theil 1798.
- SCHMELZER (F. A.) Z. 26 feines Artikels lese man pattorum statt nattorum.
- SCHMELZER (Gebhard August) starb am 11 Junius 1798. — Vergl. dessen Biographie in v. Beast's Skens, Provinzialblättern 1799. März S. 220-227.
- SCHMEMAN (W...) D. der R. zu Dortmund SS.
  Das Magazin von und für Dortmund hat mit dem
  4ten Stück des 2ten Jahrganges aufgehört.
- Graf von SCHMETTAU (F. W. K.) feit 1799 konigl.
- SCHMID (Andreas) königl. Preussischer Lieutenant in dem Infanterieregiment des Landgrafen von Hef-

fon-Caffel zu Wessel: geb. zu Cieve am 17 Mêrz 1763. S. "Beschreibung der Affaire bey Wefel im Jahr 1794. "Die ungleiches Bridder; vom Versasser der Affaire bey Wessel. Duisburg 1798. B. Der nothwendige Einflus des Gottesdienses auf den Staat; aus den Holländischen übersetzt. . . . . 1798. 8.

SCHMID (Christian Heinrich) ftarb am 23 Julius 1800. War auch Universitätsbihliothekar, erft zwertet felt 1787, und dann einziger feit 1700. Zu Erfurt war er feit 1709 ordentl, Profeffor der ele ganten Jurisprudenz - SS. S. 100. Z. 10 1. in der aten Sammlung Franzöllicher Luftspiele, die die Bruder Walz zu Bremen 1767 berausg. ben. - Die Zufatze zur Theorie der Poele beftehen aus 4 Sammlungen, die 1767 bis 1769 erschienen. - Das Progr. de carminum generibus mixtis erfchum zu Gleffen 1771. 4. -Die Biographie der Dichter zu Leipzig. - S. 190. Z. 35 fetze man hinzu: Pr. de poëli epigrammatico-lyrica, Giffae 1772, 4. Nach in letzten Zeile: Pr. de duobus locis Aenejdos, ibid. 1773. A. - S. 101 : Von dem zu Leinzig virlegten Tafchenbuch für Dichter und Dichterfrende gab er nur die 6 erften Abtheilungen heraus; die Abrigen J. G. Dyck. Derfelbe hatte auch Antheil an der Chronologie des Teutschen Thesters. - Die Litteratur der Poelle erfehin zu Leipzig 1776. - Nach Z. 26 ift einzuschalten : "Rübrende Erzählungen aus dem Englifchen und Franzöfischen. Gieffen 1778. 8. terreden. ebend. f. a. 8. - Das Schauspiel Friederike ficht auch in (Reichard's) Theater der Ausländer. - S. 192. In Wieland's Tontfchen Merkur 1773 und 1774 find von ihm die \* Kritiichen Nachrichten vom gegenwärrigen Zuftande des Parnaffes. - In dem Komifcben Theatet der Franzosen für die Teutschen ift nur Ein Stud van ihm : \* Der poetische Landingker; ein Laftfoiel aus dem Franz. im Iften Theil (1777).

Sim

Sein erfler Auffatz in dem Journal von und flie Teutschland ift: "Ueber die Unnbhungigkeit des Gelehrten, gelegentlich einiges über den verftorbenen Rath Riedel; 1786. St. 4. S. 130 u. ff. -S. 196. Z. g. l. Anzeige ftatt Auszuge. -108. 2. 16 1. 14 ftatt 12. - In Reichard's Theaterjournal fishen noch von ihm : Theaterreden. St. 10. Ueber den Charakter von Sir John Fal-Raff. aus dem Englifchen. St. 15. 16. 17. \* Uebes den Tod der beyden Karthager Philaeni fars Vaterland; in dem Kofmopoliten 1707. Jul. S. 70 u. ff. (Vermehrt in J. F. Roof'ens Problemen aus der alten und neuen Geschichte Ab-theil, T. S. 41-80). Kosmopo itische Gedanken über die Wiedererweckung alter geographifcher Namen ; ebend. Nov. S. 454 u. ff. - Noch einige Nachträge über die Sitte des Todaustragens am Sonntag Latare; in der Teutsch. Monata-"Araminte, eine Stadtekloge, Tehrift 1708. aus dem Englifchen; ebend. "Ueber eine gebeime Warnung der Stadt Rom : ebend. \* Wanfebe für das Studium der klaffifeben Litteratur in Teutschland; ebend. Zwey politifehe Weiffagungen von Raynal und Herder; ebend. \* Berichtigungen der Abb. über den Tod der Bruder Philaeni ; ebend. Bemerkung über eine Resenfion in der A. L. Z. den Namen Blauftrumpf betreffend, den die Englander den gelehrten Frauenzimmern geben; ebend. 1708. Aug. krolog der vornehmften Teutschen Dichter and Dichterinnen; ehend. - \*Skizze eines Vergeichniffes, von den Schriften der alten romifchen Rechtsgelehrten; in (K. A. Lossius) jurist. Jour-nal B. 2. H. 2. S. 140 u. ff. - Berichtigung (für den OKR. Böttiger); in dem Allg. litterar. Asz. 1798. S. 55 u. f. \* Das jetztlebende weiba liche gelehrte Teutschland; oder : Alphabetischen Verzeichnis der jetztlebenden Tentichen Schrift-Rellerinnen, vom Verfaffer mehrerer Mhalichen Verzeichniffe im Journal von u. für Teutschlands sbend. S. 601-616. 625-628. Verfuch eines Ver-

\_\_\_

Verzelchniffes derjenigen Gedichte, welche den Titel Tempel führen; ebend. S. 1491-1405. 1417-1423. \* Anfrage (wegen des Buches: Die Rogentfehaft - nach dem Engl. des Verf. des Dya- Nafore); ebend. S. 2005 u. f. \* Aus einem Brief von Gieffen ; ebend. 1700. S. 44 u.f. Berichigung; ebend. S. 128. "Vorfehlag füt die Heransgeber der Mufenalmanache: ebent, S. 220-224. Berichtigung; ebend. S. 256. Berichtigung; ebend. S. 416. \*Beantwore tung der Anfrage des HofR. Meufel u. f. w.; ebend, S. 1030 u. f. Eine doppelte Anfrage; ebend. S. 1047. \* Beantwortung einer Anfinge; ebend. S. 1342-1344. \* Anfrage; ebent. S. 1301 v. f. \* Anfragen; ebend. S. 1430 0.6. 1448. 1670 u. f. \*Anzeige einer kleinen Schrift; ebend. 1800. S. 246 R. f. \* Anzeige mehrerer kleinen Schriften aus den Zeiten de Reformation; shind. S. 417-427. \* Litteration fcher Vorfchlag für junge Rechtsgelehrte; ebnt. S. 457-463. \* Bemerkung über die Erklärung elner Redensart u. f. w.; ebend. S. 550 u.f. \*Beantwortung einer Anfrage; ebend. S. 551. \*Berichtigung einer Stelle in der N. Allg. Teutich. Bibl.; ebend. S. 606. Bemerkungen über G. Schilling's Anffatz u. f. w.; ebend. S. 878. "Bemerkung; ebend. S. 893-896. AL. fragen; ebend. S. 936. 1310 0. f. 1384. \* Noch Etwas über den Buchertitel: Philocalia; ebent, S. 1373 - 1375. "Ueber den Gebreuch det Worts: Bole; ebend. S. 1613 - 1615. - Indi Homburgifchen Unterhaltungen find von ihm folgende anonymische Auffatze: Shaftesbury's Selbtgelpräch, oder Lehre für einen Autor, aus den Englischen, B. 4. St. 1. 3. B. 5. St. 1. 2. 5. Ueber des burgerliche Trauerfpiel, B. 5. St. 4. Stadteklogen ans dem Englischen, ebend. Dokter Johann Hill's Leben, B. 5. St. 6. .. Colley Clbber's Leben, ebend. Geschichte der dramatifchen Form des poetifchen Stils . B. 6. St. 5. -Seine Theilnahme an der Hallischen oder Klotzifeken.

feben Bibl. der fehonen Wiffenfekaften begann im oten Stück und danerte bis zum auften. (Seine ausgearbeitetefte Recension darin betrifft Klopftock's Hermanns Schlaebt, im usten Stück), -Er hatte auch Thall an dem Altonaifchen gelehrten Merkur, zu dem er auch einige Vorreden fchrieb. z. B. über die Leichengedichte auf die Kaiferin Konigin flarie Therefie; über die Wiffenichaften, von desen man Lebrgedichte bat; nene Zufätze zu Sikin Eber den Nutzen der Na. turgefebichte in der Dichtkunft. - Antheil an der Strasburgifchen gel. Zeitung. - Antheil an 3. C. F. Schulz'ens Englischen allgemeinen Bibliothek und an deffen Englischen Predigerbibliothek. -Praefationen zu den Giffenischen Lektionskatalogen, worin er zuweilen philologifche Materien in mehrern Fortfetzungen ausführlich abhandelte. z. B. De commentariis regum Romanorum; de caussis recusati consulatus; de triompho in monte Albano; de exemplis triumphi denegati &c. -Sein Bildnife vor der Olla Potrida 1782. St. 25 and in Bock's Sammlung von Bildniffen H. 18 (worin er felbft eine kurze Nachricht von feinem Leben ertbeilt). - Vergl, von ihm Nebel in Jufti's Heff. Denkwurd. B. 3. S. 435 - 441.

HMID (C. W. F.) S. unten SCHMIDT (C. W. F.)

HMID (E. A.) SS. \*Biographisches Bilderbuch für die Jugend, in Tentscher und franzolischer Sprache. 1sten Bandes ider und ater Hest. Weimar 1709. 4: (Eine Foitsetzung seiner Biographien berühmter und gesehrter Manner). - Von dem Diecolonerio Espanio y Aleman erschiten der ate Band oder der Teutsch Spanische Theil 1777. - Der Park bey Weimar erschien ohne seinen Namen.

"HMID (F. J.) — geb. zu Augeburg am 29 Jau nuar 1751. SS. Jesus Christine der Gekreuzige te in den Propheten. Augeburg 1796, 8. — Drey Drey Kantaten, auf Oftern, Weyhnachten und Epiphanias. ebend. . . . Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SCHMID (Franz Vincenz) ward im April 1799 in einem Gefecht der Bauern des Kantens Url mit det
Franzofen erschoffen. Landschreiber zu Altof
im Kanton Url war er von 1784 bis 1793; sisdann zweyter Sekretar der Verwaltungskamme
des Kantons Waldftätten. War geb. zu Altof
1758.

SCHMID (Georg Wilhelm) ftarb . . .

SCHMID (Gottfried) ftarb . . .

SCHMID (Heinrich) Pfarrer zu Rüggisberg im Kaston Bern felt 1787 (vorher Pfarrer zu St. Stephoim Kanton Bern): geb. zu Aran 1741. §S. Ausführliche Erzählung von der zu Zwey-Simmen 1783 bingerichteten Vatermörderin Margreb Hüssler. Bern 1783. 50 Seiten in 8.

SCHMID (Ig.) jetzt zu Wien -

SCHMID (Job. Christian — xach andern Christoph Ernst) — geb. zu Weickersheim im Hohenlehifeken am 29 November 1737. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaden.

SCHMID (Joh. Christoph) \$3. \* Ueber die Sinnlichkeit in der Reitzion; eine Predigt in der absetmischen Kirche in Briangen gehalten. Erlangen
1786. 8. (Unter der Vorrede hat er fich gesannt).
Rede bey dem Sarge Karl Trangott Banr's. Uim
1789. 8. \* Kuszgefaste Beschretbung det
Reichsstadt Ulm; ans dem geographischen Lexikon von Schwaben besonders abgedruckt. ebed
1791. 8. \* Eines patriotischen Ulmers Gedanken, durch des Vorhaben, des Ried zu vertheilen oder bester zu benutzen, veranlisit
ebend

ebend. 17G2. 8. Rede, am Grabe des Hrn. J. J. Gangwolfs, der Theologie Kandidaten. ebend. 1705. 2. Vorschläge, das Lefen leicht und richtig zu lehren. ebend, 1700. &. Auch in Moler's und Wittich's Landfehullehret "Wie kann die Papftwahl, B. 4. St. I. wenn Rom nicht frey ift, nach papftlichen Ge-fetzen gultig vollzogen werden? von Carl Trangott Schonemann, Prof. in Gottingen. Aus dem Lateivischen übersetzt, mit Anmerkungen und einer Vorrede. ebend. 1709. 8. von dem Sprach - und Geschichtforscher Fried. Karl Fulda; in Menfel's hift. litter, bibliogr. Magazis St. 3. S. 11-18. - "Ueber die Gaba der Sprachen am erften chriftlichen Pfingftf. Re: in Paulus Memorabilien St. 7. S. 30 n. ff. "Leben des Elias Matthäus Faulhaber, Predigers am Milofter in Ulm; in Schlichtegroll's Nekrolegen auf das J. 1794. B. 2. S. 215 - 236. Auch Auffatze in (Miller's u. Kern's) Beobachtungen zur Aufklärung des Verftandes und Here zens, in Wagenfeil's Magazin von und füe Schwaben, in Grater's Bragor, in Hansleniner's Schwab. Archiv, in Jager's jurift, Magazin für die Reichsftate, in der Berlin. Monatsfchrift. in Wieland's Teutschem Merkur u. f. w. ber die Rofenbergische Pehde; in dem Allg. litter. Adzeiger 1800. S. 1903 u. f. - Recenfionen in der Erlang. Litteraturzeitung. - Von den Reden, am Grabe gehalten , erfchien die ate Auflage zu Ulm 1801. - Gradmann im gel. Schwaben (S. 573) legt ihm die Teutsche Uebersetzung von Rofenmüller's. (nicht Rofenmiller's, wie dort. amahl irrig, gedruckt ift) Abhandl. über die altefte Geschichte der Erde bey, die im gel. Tentschl. (B. 4. S. 572) dem Obriften Keftler von Sprangseufen zugefchrieben ift. Vielleicht find nur dle der Ueberfetzang beygef ligten Anmerkungen von diefem. -Vergl. Wegermann's Nachrichten von Ulmifchen Gelehrten. Gradmann's gel, Schwaben.

- SCHMID (Johann Christoph 2) starb . . . Hielt side guletzt in der Stadtschreiberey zu Hersbruck, sinem Nürnberglichen Landstädtchen auf, Wargeb. zu Lauf . . . Vergl. Allg. litter, Anzeiger 1799. S. 1168.
- SCHMID (Johann Friedrich) diefer zu Wien gewesen herzogt. Sachsen-Weimarische Rath und Dicht blieb aus der Sten Ausgabe des gel. Teutschiedes weg, weiler, zu Folge einer mit zugebemenen Nachticht, am 2asten März 1791 geschen feyn sollte. Jetzt aber erlutert einer det Herren, die dieses Werk mit Beyträgen untstützen, Schmid habe wenigstens noch in jär 1790 gelebt, und beruft sich dabey aus (E. d. S. hmid 1) Biographisches Hilderbuch H. z. Na kann diese Ungewischeit tilgen?
- SCHMID (J. I. F.) felt 1800 Pfarrer zu Denkenlei im Würtembergischen - Vergl. Gradmoni gel. Schwaben.
- SCHMID (Johann Lorenz) ftarb am 10 Junius 1797 War M. der Phil. Oberpfarrer bey St. Sohans Professor der Theol. an dem Gymnasium Schweinfurt und Inspektor der dortigen Schulm geb. zu . . . SS. Progr. über den Schedel der aus der Vernachläffigung genealogischer Nach richten entfteht. Schweinfurt 1791. 4. was zur chriftlichen Privatandacht auf alle bob Fefte und verschiedene Jahrszeiten; unter An wünschung alles gelft-und leiblichen Segeni meinen innigft geliebten Mitburgern gewidne ebend. 1791. 8. Progr. fiber Freyheit 00 Gleichheit der Menfehen. ebend, 1702. 4. von der Abscheulichkeit der Pasquille, eben 1702. 1. Lob - und Dankpredigt, welch tiber die Erhebung Franz des Zweyten Teutschlands Kaiferthron am aten Sonnt, But Trinit. 1792 über I Sam. 10, 24. gehalten wurd ebend, 1702, 4. Progr. Belehrung und Wa

nung in Ansehung des Aufruhrs, ebend. 1703. 4. Progr. über das Vorurtheil, als ob man nicht fchuldig und verbunden fey, das Gefundene wiesder zu geben, ebend. 1793. 4. Progr. aber einige Vorurtheile, die in Ruckficht auf die Erbaltung und Wiederherftellung der Gesandheit noch immer unter einem groffen Theil von Menfchen herrfchen. ebend. 1794. 4. Progr. über die fchadliche Gewohnheit, fich Afterarzten und Onachfalbern anzuvertrapen, ebend. 1794. 4. Progr. Rechtmäffigkeit des Eydschwures und Warnung vor dem Meineld. ebend. 1794. 4. Progr. über den nächtlichen Unfug maneher jungen Leute, ebend, 1795. 4. Progr. über die Urfachen der Verachtung des öffentlichen Gottesdienftes, ebend. 1706. 4. Progr. über die Austreuung trauriger Nachrichten in bedenklichen Zeiten, ebend, 1797. 4. - Vergl, Allg. litter. Anzeiger 1797. S. 1484 u. f.

SCHMID (Johann Wilhelm) flerb am 1 April 1798. — Sein Bildnife, von S. G. Schmidt gestochen, in S. R. G. Beyer's Magazia für Prediger B. 11. St. 5 (Leipz. 1795. gr. 8), wo auch fein Leben von ihm seihst senr vollständig beschrieben ist.

won SCHMID (Joseph Karl 1) foll fich nicht mehr zu. Prag aufnalten.

SCHMID (Joseph Karl a) D. der R. und Profissor dirschlein auf der Universität zu Dillingen selte 1788 aud seit 1787 fürst. Augeburglicher Regionengi-rath: geb. zu Zeitingen, gräft. Staufenbergischer Herrschaft, am 5 November 1760. SS. Übert den Ungrund des Straftechts; ein philosophische juridischer Versach. Augeburg 1801 (eigentl. 1800). 8. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SCHMID (K. C. E.) auch D. der Theol. zu Jena seit 1800 (aicht mehr Diakonus) — SS. Physiolo-Pp 2 gie, SCHMID (Siegfried) M. der Phil, und Hofmeister in nes fludirenden Grasen von Piper zu Kriangen leit 1802: geb. zu Kriadberg in der Weiterau un 16 December 1774. SS. Voden von Horaz... 1800: B. Die Herolne, oder zorter Sine und Heldenstärke; ein Schauspiel in 5 Akten. Frant. 1 am M. 1801 (eigentl. 1800). — Gedichte in Sechiller's Musenalmanach 1798.

SCHMID (K. F. W.) - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SCHMIDLIN (Johann Christoph) starb am a6 September 1800.

SCHMIDLIN (J. F.) seit 1802 anch Beysitzer der himmedepatation zu Stuttgart — \$5. \* Ueber dit Kreisassociationen, Reichskrieg und Neutralität Franks, u. Leipz. 1792. 80 — Vergl. Gradmenn's gel. Schwaben. SCHMIDI

## SCHMIDT (Anton Wilhelm) farb . .

SCHMIDT (Chriftian Friedrich 1) ftarb am 11 Murz 1798. War geb. 20 Adnaberg am 21 August 1742. — Vergi. Allzem, litter, Adzeiger 1800, S. 1988.

- SCHMIDT (Chriftian Friedrich 2) . . . zn . . . geb. zu . . . SS. Der ehrliche Baum - und Klichengartner; oder vollftändige und dentliche Anweisung, alle Geschäfte im Baum - und Kuchengarten auf eine zweckmaffige und wohlfeile Weife za beforgen, als: Baume zu erziehen, zu veredeln und von Krankheiten zu heilen; gutes und fchones Gemble zn erziehen; den Samen zu gewinnen; das Gartenland zu bearbeiten und zu verbeffern; die fchadlichen Thiere abzuhalten oder auszurotten u. f. w. Nebft einem Anhang, wie man aus Obft einen fehr guten Wein, und felbit aus faulen Obft einen gnten Effig, auch aus Mohren einen füffen Syrup verfertigen foll. Zanächit für den Bürger und Landmann, aber auch für jeden Liebhaber und Anfänger des Gartenbanes. Lelpz. 1708. 8. ate, mit einem Gartenkalender vermehrte Ausgabe, ebend, 1802. 8.
- SCHMIDT (C. Gottlieb) SS. Von dem Gehorism gegen die heiligen Gefetze des Vaterlandes, als einer fishern Quelle der Wohlfahrt eines Volks; eine Predigt. NebR einer Epiftel an den Verfasser der Schrift: Fär die Churfächlischen Landkände bey der Ecögnung des Landtags im Jahr 1799. Dresden (1799). 8.
- SCHMIDT (C...S...) starb ... War Pfarrer zu.
  Königzlagn in der Laustiz: geb. zu. ... SS.
  Beschreibung von Könlguhnyn. Görlitz 1797. 4.
  Mit 2 Kupsertaseln. Auch in den Aussätzun zueGeschichte und Beschreibung der Ober- und Nie-,
  derlaussitz H. x (1797).

- von SCHMIDT genannt PHISELDECK (Christop)
  flarb am 9 September 1801. SS. Noch ein Woi
  ther Walther und dessen Alexandreis; in din
  Allgem. litter. Anzeiger 1799. S. 1243-126.

  Vergl. Intelligenzblatt zur Allg. Litter. Zeitun
  1801. S. 1721-1723. von Liechtenstern's Archi
  für Geographie und Geschichte 1802. H. 4
  S. 178-181.
  - SCHMIDT (Christoph Wilhelm) storb am 15 Augd 1802. War Feichtmeister des adeliechen Kadelm korps zu Berlin: geb. zu Dersates am 30 fle vember 1762. S. Lehrbuch für die Kavallen zum vortheilhaften Gebrauch des Sübels. Best 1797. 8.
- SCHMIDT (Franz) jetzt Professor der Gartenkunde n der k. k. Theressanischen Retterakademie, zu Win geb. zu Ausseritz in Mähren 1751. SS. sa Oestreichs allgemeinen Baumzucht n. s. w. n schinn des 3ten Bandes 3ter Hest 1799.
  - SCHMIDT (Friedrich) M. der Phil. zu Mofken: et zu... § D. Relitong des Ursprangs es regulären Kriegabers und der st macht in Rusland, ifter Theil, mit 5 illumid ten Kupferstichen. Mit allerhöchst eigenbäneig und namentlicher Erlandnis Sr. Ruslisch-kaist lichen Meiestt. Mofkan 1708, 8.
- SCHMIDT (Friedrich August) SS. Beytrag zur Zd messkunft für Freunde und Liebhaber von Uh werken aller Art. Mit 6 Kupfertafeln. Liegu u. Leipz. 1797. kl. 8.
- SCHMIDT (f. C. 1) herzogl, Sachfen Gothaifcher Von fither Amtivorwofer zu Gotha SS. Handhaltungs Manual auf das Jahr 18. . zur det litten Berechnung i Amtlicher in einer Haubt tang vorkommenden Einnahmen und Ausgebt ein mentbehtliches Werkzeng bey dem jetzt

allein bewährt befundenen Prozess der Kunft. Gold zu erhalten; allen Verehrern diefer Königin der Wiffenschaften mitgetheilt und zur weitern Bekanntmachung an ihre Freunde empfohlen. Gotha 1800. 4. Haushaltungs - Journal auf das Jahr 18 . . worinne alle in einer Haushaltung vorkommende Einnahmen und Ausgaben täglich elegetragen werden können; ein erforderliches Hülfsbuch zu dem zugleich erschienenen Haus. haltungs . Manual . allen guten Wirthschaftern und Hausmüttern gewidmet von dem Verfaffer. Schema zu einem voliftanebend. 1200. 4. digen Haushaltungs-Inventario, ans welchem man nicht nur den vorhandenen Vorrath aller Arten von Geratbichaften überfehen, fondera auch wiffen kann, wie viel folche gekoftet haben, und was dieselben gegenwärtig etwa werth find. Desgleichen Schems zu einem guteingerichteten Kapital - Buch. Eine Beylage zu dem neu herausgegebenen Haushaltungs - Manual. ebend. 1800. fol. - Von dem Burgerlichen Baumeifter erschien der gte Theil, welcher im Iften Abschnitt die Anlage ganz kleiner und fehr groffer Gerten-Luft-und Wohngebäude. der Gertengerathe - Magazine und maskirten Abtritte, imgleichen kleiner Privat - Garten nach dem gegenwärtigen Geschmack, lehrt . und im aten Abschnitt einige Plane zu ganz schmalen, eingeschloffenen Burgerbaufern, zu einer Studenten-Wohnung, und zu etwas gröffern eingeschloffenen Stadtgebäuden liefert. Mit 133 Kupfertafeln, wovon 3 illuminirt find, 1797. - 4ter Theil, welcher im ifen Bande neue Ideen, die zur Anlage einer neuen Vorftadt anwendbar find, nebft der Erklarung aller zu einem groffen und zwey kleinern Gebäuden erforderlichen Riffe, imgleichen die Data zu einem Bau-Reglement, und eine zufällige Idee über den Chauffee - Bau. im aten und gten Bande der Verfuch einer möglichft vollftändigen hiftorifch - kritifchen und praktifchen Abhandlung über die Theorie und Anwen-PP 4

dung des Bauenschloger, nehft Geschlichte des Baues selbt, und Vergleichung der verschiedenen Bauerten unter einander, und im 4ten Bande die dazu gehörigen. Kapfertaseln enthält. (Von die sem 4ten Theil war 1799 der 1ste und 4te Band abgedrucht; der 2te und 31e werden, meines Wisfers, noch erwartet).

SCHMIDT (F. C. a) Ritterortskonfulent bey dem Kauton Bannach zu Nürnberg feit 1700 - SS. \* Kurzpefalates Promemoria in vierfacher Appellations fache der Herren Gebruder von Alten za Wilkenburg gegen die Herren Grafen von Wiefer 24 Mannhelm und der Herren Grafen von Wiefer gegen die Herren von Alten; eine Lehnserbichaft zu Thule betreffend, 1786, fol, \* Geschichts. erzählung und Rechtsgründe in Sachen des Hrn. Mart, Hier. Obmann und Comp. zu Hamburg. als Bevolimächtigten des Sch fickapitans Karl Gu-Rav Köhler, gegen die Hrn. Peter Grene junier & Comp. dafelbit, als Bevollmächtigten des Hrn. Schröder & Comp. zu Preuflisch - Minden; eine bochft privilegirte Schuld für Schiffefracht und dagegen eingewendete frevelhafte und nicht devoluble Appellation betreffend. 1786. fol, \* Rechtliche Nothwehr gegen unerlaubte Angriffe. oder vorläufige Anklindigung einer intereffenten Druekfehrift. Im Julius 1799. 8. (Am Ende der Schrift fieht fein Name). Erfter Nachtrag degu. Verfalst im August 1700. 8.

SCHMIDT (F. T.) SS. Von der gehrönten Preis'chrift: Einzig mögliche Att, gntes Gesinde zu erbater, erschien die ate, verbesterte und mit einer neue Abhandlung — die Verforgung treuer Dienstoten im Alter betressend — vermehrte Austage 1708. R.

SCHMIDT (P. W. A.) SS. Almanach für Verehret der Natur, Freundschaft und Liebe, für's Jahr ngor. Berlin (1800), kl. g.

SCHMIDT

- SCHMIDT (Gebhard) Diakonus zu Gotha: ged. dafelbst . . . § . \*Belletristische Zeitung. Gotha 1800. kl. 4. (Es katten auch andre Theil daran).
- SCHMIDT (G. C. Samuel) SS. Die Ueberfetzung von Drysdale's Predigten hat er mit J. G. FOCK gemeinschaftlich verfertigt. S. oben diesen Artikel im gten Bande.
- SCHMIDT (G. G.) SS. Von den Anfangsgründen der Mathematik erschiese des aten Theils rich Abtheilung: Statik, Hydrockatik, Aërockatik und Mechanik, 1708. Mit 7 Kupfertafein. — ate Abtheilung: Hydraulik und Maschinenlehre, 1799, Mit 6 Kupfertafein.
- SCHMIDT (Jakob Friedrich Christian) Prediger zu Mosfall unweit Bitzow felt 1860: geb. zu Claber im Meckienburg - Schwerinischen . . . S. "Vetter Samuels komische Erzkhlungen, Neu-Strelitz 1708. 8.
- SCHMIDT (leham x) M. der Phil. leht gegenwörtig bys dem Hrn. Profissor Pfessis au Colmar (vorbet privetslütte er zu Tübingen und Kleilagen); geb. zw Kslingen . . . . S. Tellas und Urania u. s. w. (schen augefährt im Hauptwerk S. 223). Apo-Arophen an den Genius des scheidenden Jahrhunderts. Kslingen 1800. S. — Vergl, Gradmann's gel. Schwaben.

Gesetze, Ordnungen und Circuler-Beschle su das Furstenthum Weimar und für die Jeausicht Landes-Portion, bis zu Ende des Jahres 1909 in einen alphabetischen wörtlichen Auszug gebracht, ziter Band, Jena 1300. — zter und ziter Band, obend. 1801. 8.

SCHMIDT (J. A.) — auch kaises! könig!. Rath, Professor ist er bry der k. k. Josphs. Akademis us Wien (whedem substitutier Obersteldurzt in k. k. Armen) — S. Rede aum Adenta k. k. Raths and Professor Dr. J. N. Hundersovsky u. s. w. Wien 1798. 4. — Eshir Worte aur Ausdeckung einer mehrmahls össet lich wiederholten medicinischen Polizey-Ürwahrheit; in der Medicinischen Schriegerichen Zusung 1799. Nr. 15. S. 269-272. Vorläußt Zurückwelsung einer ihm össenlich zogeschiebenen unrichtigen Lehrmelnung von der Kattehung den Nackstars; ebend. Nr. 48. S. 44-446. — Ueber die Wortbegriffe Kariren ust Heilen; in Röschlun's Magazin zur Verselkommung der Hailkunds B. 4. St. 2 (1800).

SCHMIDT (Johann August) Arzt zu Neuwied: gib zu ... S. Jakob van der Haar - auseite fene medienische und chirorgliche Abhanduse gen und Beobachtungen; aus dem Holländischen, mit Anmerkungen und Zusätzen, ister Bud-Leipz. 1800. 8.

SCHMIDT (J... A...) Lehrer am Pädagogium zi Klofter Birgen: geb. zu ... § Lucius sie masus Soneca von den Wohltbaten, nach den Ausgaben des Lipfius und Gronovius ins Teolfehe überfetzt, und mit Anmerkungen versches Leipz. 1797. §

SCHMIDT (J... A... H...) Vikarius zu Branfekwig: geb. zu . . . § 1 Inferiptionum fe pulcralium Serenissimorum Principum ac Ducu Brussi Brunfvico - Luneburgensium opusculum. Brunsvigae 1797. 4.

SCHMIDT (J. E.) SS. Jesus und Friedrich; in zwey Predigten betrachtet, Berlin 1787. 8.

Karlinste des menschlichen Trostes und Tugendgeistes, aus dem großen Buche der Natur, zur Vorbereitung auf höhere Glaubensiehren, ebend. 1798. 8.

SCHMIDT (J. E. C.) war nie Major der Stipendiaten zu Gieffen - SS. Allgemeine Bibliothek der neueften theologischen und padagogischen Litteratur; in Gesellschaft mit mehrern Gelehrten herausgegeben. 4 Bande (jeder von 3 Stücken). Gieffen 1798 - 1800. 8. \* Geift der theologischen Litteratur des Jahrs 1707. ebend. 1798. 8. Gab mit K. GROLMANN und F. W. D. SNELL heraus: Journal zur Aufklarung über die Rechte und Pflichten des Menichen und Bürgers. Iften B. iftes St. Herborn u. Hadamer 1700. - ates St. ebend. 1800. 8. Lehrbuch der Sittenlehre. mit besonderer Hinficht auf die moralischen Vor-Schriften des Chriftenthums. Gieffen 1799. 8. Nachricht an das unnnterrichtete Publikum. den Fichte'schen Atheismus betreffend, ebend, 1700. 8. (Aus deffen Allgem, Bibl, der neneften theol. Litter. befonders abgedruckt). Mit F. W. D. SNELL gab er heraus: Erlauterungen der Transcendentalphilosophie, für das gröffere Publikum bestimmt, iftes Stuck, ebend, 14co. 8. Grandlinien der chriftlichen Kirchengeschichte. Gieffen u. Darmftadt 1800. 8. Lehrbuch der chriftlichen Dogmatik. Gleffen 1800. kl. 8. Grundlinien der chriftlichen Kirchengeschichte. Gieffen u. Darmitadt 1800. 8. - Verfuch über Daniel IX, 21 ff.; in Panlus Memorabilien St. 7. S. 41-52. - Entwurf einer beftimmtern Unterscheidung verschiedener verloren gegangener Evangelien; in Henke'ns Magazin . für Religionsphilosophie u. f. w. B. 4. St. 3. 1795. S. 576 - 595. — Gelegenheltsgedichte. - Verg!. Charakteristik der Hessen-Darmstädt. Theologen S. 62-70.

SCHMIDT (Joh, Gotth.) §§. Pr. über die Nothweb digkeit des griechlichen Sprachkudinma für jedn Studirenden. Schwerln 1796. 8.

SCHMIDT (Johann Heinrich) D. der AG. zu Brausfchweig ; geb. dafelbft . . . SS. Hinficht ad die Arzney wiffenschaft in Beziehung auf det richtigen Gesichtspunkt, aus welchem Veterinan Einrichtungen betrachtet werden muffen, Braufchweig 1798. 8. Kritik und Antikritik der kleinen Schrift: Hinficht u. f. w. ebend. 1798. 8. Anmerkangen und Berichtigungen zu der in noten Stück des Braunfchweigifchen Magazisi bekannt gemachten Vorlefung des Prof. Rook n. f. w. ebend. 1798. 8. Vade meeum für H. R. enthaltend nützliche Gedanken aber Steirfreffer, Recenfenten, Lebenskraft und Profefforendunkel; etwas zar Geschichte des littererifchen Despotismus. 1798. 8. - Vergl. Nach-sicht von einem Streite des Dr. S. H. Schmist mit Prof. Roofe in Braunschweig; in der Beulage zu Nr. 8a. der Medicinifch - chirurgi/chen Zei. tung 1798. S. 82 - 90. Auch ebend. 1799. Nr. 5. S. 74 - 77.

SCHMIDT (J. ) SS. Ueber die fystematische Kultur der Thierheilkunde; ein Versach zu einer besondern Encyklopäsie dieser Disciplio, Steadal 1790. 8. Botanisches Jahrbuch für Jedermann, besonders für Natursorscher, Aerzte, Ockonomen, Presiger, Apotheker, Forsmännet und Gärtner, die Pfinazen des Erdbodens aller Art, deren System, Geschichte und Littertur näher kennen zu lerren. Lüneburg 1790. gr. 8. Blicke is das Gebiet der Heilkande überhaupt und der Seeleskunde insbesondere, ein Beytrag zu einem künstigen System der Krank-

Krankbeiten des Organs der Seele, Iftes Stilck. Altona 1799. gr. 8.

- CHMIDT (J. N.) SS. Fon dem Vollkommenen Pferdearzt erfthien angeblich die ate verbefferte Auf. lage 1800: es ift aber nur der Titel neu,
- SCHMIDT (Johann Paul) Kandidat des Predietamte zu Bayreuth: geb. dafelbft am 9 Februar 1776. CC. "Ueber die Bildung der Landprediger . . .
- ron SCHMIDT genannt PHISELDECK (Juffus) felt 1700 Kanfiftorigirath , wie auch Granz - und Lehnrath (zuerft Privatfekretar des Grafen v. Veltheim zu Harbke): geb. zu Braunschweig . . . Memento Mori; an meinen Freund J. v. S \* \* \* g; in v. Eggers Teutschen Magazin 1705. St. 10. S. 483 - 400. - Ueber angehängte Wachsiegel in Teutschland; in dem Allgem, litter, Anzeiger 1700. S. 721-723.
- SCHMIDT (K. B.) SS. De eo, quod nimium eft eleca interpretandum codicem facrum . . .
- SCHMIDT (K. C. L.) felt 1798 Pfarrer und Konfifierialbeufitzer zu Willmenrode - 15. "Nens Conjecturen zu den Schriften des alten Bundes, Tften Bandes iftes und ates Stück, Daffeldorf 1794 - 1795. 8. \*Syftematifches Verzeichnife der auserlefenten Bucher in allen Theilen der theologischen Litteratur; mit Angabe der Preise und Verleger. Gielfen 1796. 8. fterwäldisches Idiotikon, oder Sammlaug der auf . dem Wefterwalde gebräuchlichen idiotifmen. mit etymologischen Anmerkungen und der Vergleichang anderer alten und neuen Germanischen Dialekte. Hadamar u. Herborn 1800. gr. R. Antheil an der Bibliothek für Kritik und Exegefe des N.T. herausgegeben von J. E. Ch. Schmidt; won ihm befindet fich darin : Recenfion des Schmidtifchen Clavis, B. i. St 4. S. 673 Q. ff. Luc.

Luc. 16, 1-15; Verlach einer neuen Erklärung der Parabel vom ungerechten Haushalter, B. 2. St. 1. S. 35 a. ff. Ueber Joh. 6, 26-63, B. 2. St 2. Ueber Job. 9, 1-21, ebend. (In demfelben Stüch nennt er fich als Mitherausgeber die fer Bibliothek). - Ueber den Acadrack Menfcben - Sohn im N. Teftament; in Henke'ns Neuem Magazin für Religionsphilosophie 8. 2. St. 3. S. 507 - 526. - Antheil an dem Naffitifchen Zeit - und Talchenbüchlein für die Johrs 1800 und 1801. - Begleitete mit einer Vorrede, einigen Zufätzen und der nothigen Litte ratur Herget's Beytrage zur Abwerdung itt Holzmangels. - Recenfionen in 3. E. C. Schmidt's Allg. Bibl, der neueften theol, und pidagog. Litteratur. - Auf dem Titel des ifin Stiicks des aten Theils der Exegetifchen Beytrige zu den Schriften des Neuen Bundes nennt er fil als Verfasser; und in der Note S. 138 des 21es Bandes 2ten Stücks der kurzen, aber hinlänglich vollftändigen Erklärung des N. T. bekennt er fik zu jenen Beyträgen.

SCHMIDT (Kl. E. K.) - Wegen der Aefthetischen Blumenlese f. oben SANDER (C. L.).

von SCHMIDT genennt PHISELDECK (Konr. F.) Suber den Urfprung und die Bedeutung der fleten in der Philosophie; in v. Egger's Tent. Magazis 1790. St. 5. S. 545. 554. — S. 233. Z. 2 u.f. muff es heisen: Briefe äfthetischen Inhalts, mit vorzäglicher Hinsicht auf die Kantische Theorie u. f. w.

SCHMIDT (Lebrecht) ehemahis Hachenburgischer Regierungs-Advokat zu Neunbirchen; privatifijetet zu Zeppenfeld auf dem Westenuald, zw mittelrheinischen Reichsritterschaft gehörig: geb. zw... SS. Landfriedenabruch und Justizmord! oder Gelchiekto meiner Verbannung durch

die

- die Orabien- Naffaulsehe und Sayn-Hachenburgische Regierung. (Ohne Druckort) 1800. 8.
- HMIDT (L... C... G...) ift der S arr aufgezeichnete SCHMIDT (Lebrecht Christian Gottlob).
- HMIDT (V. H.) \$\$. Von dem Wegweiser durch Berlin u. s. v. erschien die ate vermehrte Ausgabe 1799. — Recensionen in der Neuen Allg. Teutschen Bibl. selt 1790.
- CHMIDT (Wilhelm) Kandidat des Predigtamts zw.

  Meiningen: geb. zw. . . SS. Ueber das finnliche Krienntoilsvermögen; eine Vorlefung, als

  Beytrag zu einer fasslichen Darftellung der Kantischen Begriffe von Raum und Zeit. Hildburghausen 1797. 8. "Ich und mein Vetter, oder
  zwanzig Kapitel über geistliches Wesen und Unwesen. Erfurt 1798. 8. \*Beyträge zu Augustis theologischen Blättern.
- CHMIDTMANN (Ludwig Joseph) D. der AG. und ansübender Arzt zu Melle im Omabrückischen: geb. zu. . . . . . . . . . . . . Merkwürdige Geschichte eines jungen Mädchens im Hochstifte Onabrück, was bereits achtzehn Monate ohne Spessen und Getränke lebt; nebft physiologischen und pathologischen Betrachtungen darüber. Hannover 1800. 8.
- CHMIEDER (B. F.) SS. 'Ağücu's 'Ivdinn', Arrianl historia Indica, cum Bonaventurae Vulcaui interpertatione Latina, permultis locis cafigatiore; secensuit & ilustravit. Halae 1798. 8. Einsdem Expeditions Alexanavit libri [cytem, recensit & noits ilustravit. Lipf, 1798. 8. Hittorich-philologische Bemerkungen zur Krikuterung der Briefe Cicero's ad divertos. Halle 1799. 8. Natürliche Theologie für nachdenkende unstadirte und studiesend für die nachdenkende unstadirte und studiesend.

zum Selbftunterrichte; mit beygedruckten Figoren. Halle 1800, gr. 8.

SCHMIEDER (H. G.) privatifirt zu Altona feit 1801 (nachdem er felt 1801 Mitdirekter des dortiges Theaters und in den Jahren 1700 und 1800 Mit inhaber der Verlagsgesellschaft zu Hamburg nie Altona gewesen war. 1796 war er Regissenr det Altonaifchen Theaters). - SS. Neues Journal für Theater und andere fchone Klinfte. Iftes i ates Stück. Hamburg 1798. - ater Band is 4 Tafchenbach fån Heften, ebend. 1700. 8. Theater auf die Jahre 1708 und 1700. Mainz u Hamburg. 8. Dramatifone Beytrage für de Tentichen Bühnen, after Band, Hamb. n. Alton 1700. 8. Es find darin folgende, auch einzit gedruckte Stücke enthalten : Die Racher; eit Traueripiel in 5 Aufzugen. Axur, Konig von Ormus; ein Singfpiel in 4 Aufzugen, nach den Tarare von Beaumarchais. Adelheid von Tecki Ritterspiel in 5 Aufzügen. Die beyden erfin von Schmieder, das dritte von Elifa Burger. fpielungen aus dem Gebiete der Zanberey, Him Das Familien - Abendefis, burg 1800. 8. ein bausliches Sittengemablde in einem Aufzugt; frey nach dem franzöfischen. ebend. 1800. 8. -Vergl, fein Taschenbuch fürs Theater 1709. Gradmann's gel. Schwaben.

SCHMIEDER (Johann Chriftoph Coleftinus) farb an 21 December 1700.

SCHMIEDERER (Ignatz) D. der AG, und ordentlicher Professor der medicinischen Praxis und der Thierarzneykunft auf der Universität zu Freyburg im Breisgan: geb. zu . . . SS. Thieraratlie ches Gutachten über die im Land aligemein ausbrechende Rindvich . Seuche, die Ueber - Gilligkelt, Lofer - Durre, Ruhr, faullchte Gallen - Ruhr,

Gallen Fleber genannt; nebft der Anzelge der frzelichen und politischen Anordnung dagegen. Freyburg 1796. g. - Vergl. Gradmans's gel. Schwaben.

HMIEDLEIN (G. B.) SS. Beytrage zur Naturgefchichte der fchadlichen Waldraupen, nehft etlichen Mitteln zu ibrer Verminderung. Leipz. Beytrage zur physichen Topo-1797. 8. graphle des Stadt Leipzig, aus den Refultaten meteorologifcher Betrachtungen gezogen; nebft einer Vergielchung des heurigen Winters mit den Wintern diefes Jahrhunderts. ebend, 1700. Tagebuch, oder monstliche Anweigr. 8. fung zom Gebrauche für Schmetterlingsfammler. ifter, ater, gter Heft. Marz, April, May. ebend. 1800. 8. Handworterbuch der Naturge-fchichte über die drey Reiche der Natur; nach dem Franzölischen frey bearbeitet. ifter u. ater Theil, ebend. 1800. - gter u. letzter Theil. ebend, ixoi, gt. 8.

imiedtgen (Johann Gottfeled Daniel) Infpektor des von hats errechteten Verforgungskomteire zu Leipzig, seit 1800 auch herzogl. Sachsen-Hildberghäussicher Rath: geb zu Sorau in der Niederlausitz am 15. April 1766. SS. Helena, oder so kannt man zu Khren; ein Gegenstekt zu Anne, oder der Felistrick der Ehre und des Reichthums. Leipz. 1797. 8. Des Haus von Grodnow, oder: Die Liebe nach der Ehe, 2 Theile, c Ausg, 10ter B.

SCHMIT (F.) SS. Die Parentbese in der 3ten bis 7!

Zeile seines Artikels muss so heissen: (Er hat
nur Antheil an den zwey ersten Theiten).

SCHMITT (W.) jetzt ausserordentlicher Professor kaisers, königl. Hofentakademis zu Finn un Stabsarzt — SS. Ausstra in Hartenkeile millelnisch-schierzssichen Zeitung.

SCHMITI

SCHMITTHENNER (David Jakob Eliffus) ftarb am 5 November 1799.

SCHMITZ (Bernhard) Profeffor au Münfter -...

SCHMöGER (Gennadius) farb . . .

ron SCHNADOW (...) — geb. zw Hakentwiel,
ass ... März 1766. SS. Gedanken anf Vorpodten u. f. w. als hithorichea Avifo you den
Kreis-Völkern am Rhein vor biedere Schwabeu.
(Okno Druckort) 1794. S. Nebft Kupfern und
Plan. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

CHNAKENBURG (V. Friedrich) feit 1800 zwegter Diakonus der Marienkirche zu Gardelegen in den Altmark --

CHNAUBERT (A. J.) SS. Pr. de civitatum Imperit

CHNAPPER (Abraham) ftarb . . .

juribus mituorum jufts refiringendis, Jense 1800,

4. — Ven den Eriksterungen des in Teutichs
Jand üblichen Lehnrechts u. f. w. erschiem des
riften Theila 3te Auflags 1798. — Das rifte
Stück der Neuesten fortgef, jurift. Bibl. erschien
1788.

CHNEE (G.. H...) Prediger 216 Groß- Orrese in

HNEE (G... H...) Prediger zu Groß-Oerner in der Grafschaft Mansfeld - \$S. Kasualreden. Halle 1800. 8.

CHNEID (J. M.) SS. Letztes Wort oder Schlussatz über den Schaltag, Würzburg 1798, 8.

CHNEIDAWIND (Franz Adolph) -

GHNEIDER (C. F.) §S. Wegen der Wörterbuchs über die gemeionützlichken Belehrungen der Bibel vergl. den Artikel HEMPEL (Joh. Chriffle Fried.) im gten Band S. 557.

- SCHNEIDER (E. Christoph G.) feit 1800 whilika Oberappelations Gerichtsrath zu Dermflati mit Beybehaltung feiner Stelle im Kriegskolle gium —
- SCHNEIDER (F. H.) SS. Predigt über Pf. 126, 3
  die christliche Freude über die großen Weikt
  ten, welche uns Gott in dam bisherigen Kriet
  bewiesen hat. Offenbach 1796 g. Klein
  Gebet-und Gesngbuch für Kinder, zum Ge
  brauch in den Schulen und für die häusliche Au
  decht. 1ster und ater Theil. ebend. 1
  Verbeiferter Kriechelliches Kirchen-Gesinghat
  Heidelberg 1797. 8. Von dem Glaubendt
  kenntniss für Confirmanden erschiem die 22 tet
  kaderte Ausgabe zu Wertheim 1799. 3.
- SCHNEIDER (J. Al.) SS. Predigt von der Wichtiheit der Religion, als der Arkften Auffordern zur Erfüllung der Pflichten, welche dem Hitte und der Heerde obliegen. Dresden 1800, gr. 8
- SCHNEIDER (J. Ge.) SS. Geschichte der vorzüglich ften Mineralien des Fürftenthums Bayreuth. ift Theil. Hof 1798. 8.
- SCHNEIDER (J. Go.) SS. Hiftoriae Amphibioro naturalis & litterarine Fasciculus 1, contine Ranas, Calamitas, Bufones, Salamandras & Hi dros in genera & species descriptos notisque fo diffinctos. Cum Il tabb, aen. Jenae 1709. Fafciculus II. continens Crocodilos. Scincol Chamaefauras, Boas, Pfeudoboas, Elapes, At gues, Amphifbaenas & Caecilias, ibid, 180 Cum II tabb, sen. 8. Xenonkontis Cy difeipling libri VIII. Ex librorum feriptorum fi & virorum doctorum conjecturis recenfuit & terpretatus eft. Lipf. 1800. 8 maj. The phrafti Characteres, feu Notationes morum Att corum ; Graece ex librorum feriptorum cepils fide interpolati & aucti, virorumque doctoru cor

- HNEIDER (J. H. A.) felt 1708 Paffor substitutus zu Kleinwangen unter der Super:niendur Freyberg in Knrsachsen (vorber Schulkoltege zu Torgan) --
- \*\* BNEIDER (K... A...). ... zu ... geb. zu ... \$5. Gedichte, 1stes Bandchen, Prag 1800. 8.
- HNEIDER (L.) feit tgot Vice- Landrentmeister zu Dresden — S. Besorgte die 2te, wit einigen Zafätzen vermehrte Ausgabs von H. W. Chryselius Anweisung, Holzsparende Oesen, Pfaunen- Brat - Kessel und Küchen - Fenerungen anzulegen, Leipz. 1798. 8.
- HNEIDLER nicht SCHNEITLER (L.) jetzt Profisser der Geschichte zus, Mainz (von 1796 bie
  1798 freditte er zu Jena Medicia und wurde Hossath titulist) SS. "Verseritigte den 1sten Thell
  der (von P. J. Bruns geendigten Erdbeschreibbung von Afrika dis S. 176. (Franks. 1795. 8). —
  Vergl. Allg. litter, Anzeiger 1399. S. 1920.
- INELLER (Joseph) farb am 2 April 1802. War geb, 20 Grate 1734.

SCHNEULER (J. A.) auch D. des kanonischen Recht und Landdrehant des Kapitele Dillengen i' geb. it der gefürfteten Graffchaft Turol in der Gegeni Lechthal am 12 Julius 1738. SS. Die zwig makl angeführte Iden theologine politivae ift ver muthlich nur Ein Werk, hachflens zwey Ausga ben deffethe. (1787 #. 1789), und die Inftitutio nes theologiae politivae &c. (1706) vielleicht ein weitere Ansflhrung derfelben. Gradmann im gil Schwaben follte wohl die richtigfte Auskunft dar Aber geben, rumahl da am Ende des hierker ge körigen Artikels (\$ 582) ficht: nach handfchrift Nachrichten. Allein, er führt blos Ides theol politivae vom J. 1789 an, die auch in gel. Za tungen recenfirt ift, und die lattitt. Unberhauf aber fehlt dem gannen Artikel litterarifche Ge sanigheit; auch find die allenfalls ohne des Vir faffers Namen gedruckten Bücher aurch hein Zeichn sharakterifirt. Ein durch das ganze Werk her-Schender hochft unangenohmer Fehler! Ich gebe all die nun hier folgenden Notitzen, wie ich fie dort finte Einleitung zu der chriftlichen Katechefe, Dillio gen beym Verf. 17 . 8. (Enthält eine Hifferi der Katechetik von den erften Zeiten des Chrifte thums an, bis auf gegenwärtige Zeiten; ift abe - noch nicht vollftändig). Katholifche Unter weifung in der chriftl, Lohre, 2 Blade. Dillin gen beym Verf. 17 . 8. . (Geht bis zum Vate Unfer). .. Ausrug aus den groffern Unter richt - und Chriftenlebrblichern für & Claffen det Lernenden eingerichtet. Dillingen 17 . 8 Katechetifches Gebet- und Gefangbuch. ebend (Hat fick ganz vergriffen). Zophnat Pan each fen Flores Philologici en lingg. hehr, chail fyr. grasca & omni eruditione facra colletti. ebend Die Dillingifch beym Verf. 17 . 8. Schreibfeder oder Anteitung zur dentichen un lateinischen Kalligraphie; in 3: Kupfern, Beyi Verf. - Entwurf des niedern Schulwefen Dillingen, fowohl in dem Hochfürftl. Bifchot Gymnafium pach aufgehopener Gefellich. J. al In den um dieselbige Zeit neu erriehteten deutschen Schulen. — Rechaungubächiein, zum Gebrauch der Narusslechtelne. Die Getchichte der Wahren Religion von ihrem Ursprang an bis auf und. Zeiten, zum Behofte der Christen und Schullehrer. — Sokule der Hödlichkett und Sittenlehre für die Jugend. — Natur-Geschichte und Lehre für die Schuliggend. — Auter-Gebiehte und Lehre für die Schuliggend. — Auter-leseus geißtliche Gefänge mit mußtallichen Noten, Dillingen beym Vers. — Systema theologisa dog. E meratis. — (Hat sich vergriffun).

- SCHNIZER (G. M.) ift nie Konfiftorialrath gewofen.
- SCHNURRER (C. F.) SS. Slavischer Bücherdruch im Wartembergischen im seinzeinnten Jahrhundert, Tübingen 1799. Bibliothecae Arabicae. specimen Pars I & II. ibid. 1799. 1800: 4.—
  Von Observationes ad vaticinia juremiseierschien P. IV. 1797. (All a schien auch in Commentationibus theol. ed. a Veltussen & Vol. III & IV).— Die Dist. ad Ps. LXXXVIII seht ebend. Vol. 1.— S. 268. Z. 4 v. u. a. 1. schin-Phänrach.— Vergl. Gradmann's gel. Schwaben. ?
- SCHOBELT (C. H.) SS. Ueber den Arfang eines Jahrhunderte; is den Denkuründ, dir Mark Brandenberg 1799. Jun. S. 729-725. Unichald der Kartoffeln in Erzengung des. Wanfinns; ebend. 1800. Jun. S. 104-114. ...
- SCHöll (J. U.) nach Gradmann ges. zw. Urach, folgisch nieht zu Güterstein SS. Geschichte eines neues Propheten; in Mauchat's Resertor. für smeir. Psychologis Th. a. Ueber Erziehung der Jauner- und Bettler-Kinder; in den Schwäb. Provinzialblättern über Armenerzishung w. f. w. H. 3.
- SCHELL (Theobald Friedrich) ftarb am 30 April 1798. War geb. 2u . . . 1722.

SCHon (Johann) ordentlicher Professor der Phil, auf der Universität zu Würzburg: geb zu . t. . SS. Pfychologiae empiricae compendium. Wirceburg! 1800. 8.

Freyberr von SCHSNAICH (Christoph Otto) ift längt gefterben.

SCHSNBAUER (J. A.) - geb. zn Podkorzitz in Böhmin . . . SS Thefea de abortu, loco inaug. fpecim. Vicanae 1778. 8.

SCHONBERGER (Andress) flarb am 3r Januar 1802 zu Biedermannsdorf, 3 Stunden von Wien, auf feinem Landitz, wobin er fich zurückgezogen hatte, nachdem er einige Jahre bey dem Kanslban als lagenieur angeftellt war: geb. zs. . SS: Das Stichblatt der menschlichen Weiheit . . .

SCHONBORN (G. F. E.) felt 1800 königl. Dänischer Le gationsvalh mit wirklichen Justitzraths Rang -

SCHONEMANN (Franz) ftarb 1794. War geb. zn Erfurt 1762.

SCHENEMANN (Karl Traugott Gottleb) ftarb an 2 May 1802. War ceit 1709 den Inferordentliche Professor Phil. and der Universität au Gättingen: geb. — 1765. S. De elektione Romain Pontificis, Roma non libera juxta constitutiona apostolicas volido proggenda, Gotting. 1703. 8. Ueber den Umfang der Diplomatik, als Witchechaft, und ihr Verbiltinis av undern; eine Eilladung zu seinen diplomatischen Vorlesungen, ebend. 1708 gr. 8. Bibliothek für positive Rechtswiffenschaft und Diplomatik. 18en Buchen 1708 gr. 8. Ueber die Bestimmung des Alters der Urkunden und Handlehristen auf den Blich und über die Mitcheilung diese Blicks, ebend.

1799, gt. 8. Progr. de finibus artis diplomaticae pradicae regundis, ibid. 1800. 8 maj. Codax für die praktiche Diplomatik, zum fische feiner Vorlefungen beransgegeben. after Tneil, ebend. 1800. — ater Theil, ebend. 1801. gt. 8. Lehrhneh der allgemeinen, befonders littern Dipplomatik; zum Gebrauch öffentlicher Vorlefungen. Hamburg 1801. gt. 8. Verfuch eiges vollfändigen Systems der silgemeinen, befonders sitern Diplomatik. 1ster fland. ebend. 1801. zter Band. ebend. 1802. gt. 8. Kupfertafeln zur Erlätterung der Graphik und verschiedener Kanzleygebräuche der ältern Diplomatik, 180 Hälfte, ebend. 1801. kl. 1601.

Höner (J. Ge. F.) feit 1701 Superintendent, felt 1793 fürfil. Ostting Osttingischer wir klicher Konfischer und feit 1798 Plaver im Schlos und Markt Harburg im Osttingischen, mit Beychal tung der Konfischalrathisselle geb. — am 2 5%. Hus — \$\$. Kleine Ausstellung Recensionen in einigen Journalen, — Vergl. Gradmann's gel. Schwaden.

Höner (J. Gottfe.) \$\$ Ermunterungsrede über die Wortet Wachet, stehet im Gisuben n. s. v. v. Kor. 16, 13. 14 in. s. w. Nürsberg 1793. 2. Ueber die nüthige Beybehaltung der Bibeliprache, ebend. 1793. 3. Beruhigende Gedanken eines Trostbedürstigen Sünders beym Anblick der Natur; eine Ode, ebend, 1793. 3. Ueber christlichen Umgang; ein Versich zur Belehrung und Zurechtweisung. ebend. 1799. 3.

## HONEYAN oder vielmehr SCHONIJAHN.

HöPF (Johann David) firth am 10 September 1800. SS. Ueber den Binfluss des Medicinalwesens auf den Staat und über die Vernachlässigung desset, ben in den meisten teutschen Staaten. Hos 1799, 2. Auch in (Lang's) Neuesten Staaten. Aunde Qq 5

- SCHSPFEL (J. W. A.) SS. Recensionen in der Erlangifchen Litteratur-Zeitung.
- SCHOLBER (Christian August) fürst. Sächs. Allaiurgischer Hofassokat zu Altsuburg: 1926. zu... SS. Ueber die Vortheile und Nichtheile et Wanderschaft der Handwerker. Altenb. u. Leipz. (1800): 8.
- SCHOLL (G. H.) SS. " Ueber zweckmuffige Armen anftalten in Schwaben ; an die Machthaber Schwibens. zunächft an die Committenten der Würtembergifeben Deputirten, Stuttgart 1706. 8 \* Ueber Volksblätter. Fübingen 1708. 8. läuterung des Wartembergifchen Spruchbneh sum Gebrauch für Schullehrer, Eltern und Perfonen, welche das in der Jugend auswendig Go lernte mit Nutzen wiederholen wollen, Stuttget "Ueber die im Vorschleg gebrichten Schul Konferengen in Würtemberg. Tibit. gen 1708. 8. Verfuch fiber die Frage: Welches find die wirkfamften Mittel. um den Litwohnern kleinerer Staaten, besonders der Reichi-Radte, den nachtheiligen Hang zu auslandifchen Produkten und Fabrikaten zu benehmen, und ibnen dagegen mehr Geschmack an tentschen, vorzäglich einhelmischen, einzuflöffen, obre Zwangsgeletze eintreten zu laffen oder den freyen Handel dadurch zu befchränken? eine von det Nürnbergifchen Gefellfchaft zur Beforderung siterländischer Induftrie gekrönte Preisschrift. Nüreberg 1799. 8. - Vergi. Gradmann's gel.
- SCHOLL (J. E. H.) SS. Die Sprüche Salomo's; bezautsgegeben von Hermann Müntinghe, Profesior

Schwaben.

- SCHOLLMEYER (J. G.) felt 1799 Rektor des Gymnafiums zu Muhlhausen -
- SCHOLZ (C... F... W...) feit 1798 Professor der Grammatik auf der Universität zu Breslau (vorher Prediger zu Sagan) ---
- SEHOLZ (Maximilian) Regisseur der Schanbihne zu Bresian: geb. zu Prag 1744. SS. Die beyden Fächer; ein Nachssel. . 8. — Dramaturgische Anssteue in Journalen. — Vergl. Sein Bildnis, mit Lebensumfänden. Breslau b. Schall 1800.
- SCHORCH (C. F. I.) SS. Gab heraus: Nova collectio responsorum & sententiarum selectiorum facultatis juridicae Erfordiensis. Erforti 1798. 4.

The Reserved

- SCHORCH (Heinrich) D. der R. und Mittigenthum der Hunnitsissen Buchhandlung un Erfurt: gib, dasselbst. .. S. Giebt heraus: Aligemeinet Jahrbuch der Universitäten, Gymbasien, Lycen und anderer gelebrten Bildungsansisten in ein ausger Teutschland. Iken Bandes 1-4tes Hest. Ersurt 1798. 5tes Hest, ebend, 1799. 5tes Hest, ebend, 1799. —
- SCHORGHT (C. F.) nicht Stadtrichter, fondern Stadtgerichts - Syndikus zu Jena -
- von SCHORN (Freilich, sicht Friedrich Nockhern) -
- SCHOTT (A. H.) leit 1798 ordentlicher Professor and Logik und Metaphysik auf der Universität zu Thisigen SS. Pr. de polichro deque pitaciplit dijudtendi paichrum. P. I. Tubing, 1798. 4. Vergl. Gradmoni's gel. Schwaben.
- SCHOTT (Johann) ftarb am . . May 1792. War zuletzt Dechant und Scholaftieus des Kollegiatftifts zum heil. Jakob zu Bamberg.
- SCHOTT (J. G.) SS. \*Ebrenderkmabl der well.
  Durchlauchtigken Herzog und Erren, Friedrich
  Engens, regierenden Herzogs von Wüttemberg,
  verewigt am 23 Dec. 1797 bey der Trauerfeyer
  den 11 und 14 Febr. 1798. Stuttgart 1798.

- "Ehrendenkmahl Ihro Königl. Hohelt, der Durebl. Fran Herzogin Friderlka Dorothea Sophia, verwittibten Herzogin von Würesmberg, ehend. 1798.4. — Vergl. Gradmann's gel. Schwahen.
- HOTT (K. A. Heinrich) feit 1800 Oberammunn, Keller und geistlicher Verwalter zu Münfingen in Würtemberg - Vergl. Gradmann,
- HRADER (C. F.) geb. zu Burg im Magdeburgi-
- HRADER (G. L.) (eit 1800 Pafter feshfitettes zus Brandis bey Lripzig (vorher Vesperprediger der Universitätskirche zu Leipzig): geb, zus Weftergeis im Magdeburgichen 1762. SS. Erstes elsmentsrisches Lesbuch für Kinder zum Lesenlernen; nehst acht Taseln mit den Buchsteben, Leipz. 1798. S. Religiös moralisches Sonat Lagsbuch für Jänglinge und Jungfrauen, nach den Bedürscissen unders Zeitalters. ebend. 1790, gr. S. Vaterlandskatechismus, oder Anleitung zur Kenntnis und Liebe des Vaterlandes für die Jugend in den Prenssischen Staaten. Berlin u. Stettin 1800. S.
- HRADER (Heinrich) flarb . . .
- \*\*HRADER (H. A.) feit 1802 ausserondmischer Frozfessor der AG. auf der Universität zu Göttingen
  (vorber privatiütte er daselost) \$3. Journal für die Botanik; herausgegeben n. s. w.,
  ntes u. 2128 Sück, mit 3 Kupserarfein. Göttingen 1709. 21en Bandes 1stes Stück/ MitKups. ebend. 1300. 8. Recensionen in den
  Götting, gel. Auzeigen.
- HRADER (Helnrich Otto) ferb am 37 May 1802, \$\$. Vorschung und Unfterblichkeit; zwo Predigten zur Empfehlung des Christenthums. London 1798, 8. Auf dem Titel dieses Buches sehreibt er

- SCHRADER (J. C. K.) Apotheker zu Berlin Si Preisschrift über die eigentliche Beschaffenbei und Erzeugung der erdigen Beschaftelle in det verschiedenen inländischen Getreidearten; mit in ner andern gleichen Inkalis von J. S. B. NEU-MANN gednuckt zu Berlin 1800. 8.
- SCHRADER (J. G. F.) wurde 1708 seiner Professin and Gnaden entlassen, und kam in dewselben Jahrel Profession und Aussehre des physikalischen Apptats der Russisch-kaisers. Akademie nach St. Intereburg
- SCHRADER (L. A. G.) SS. Lehrbuch der Solite wig-Holteinschen Landesrechte. Ifter Totl oder Geschichte der in den Herzogtbümern Schittwig und Holftein geltenden Gesetze und Rechtwerissing. Kiel 1800. zete Theil, oder pestives härgerliches Recht der Herzogthönd Schleswig und Holftein; ifte Abtheilung, ebest, 1800. 8. Fon der Systematischen Durftel lung des Römischen und bürgerlichen Recht erschim der 3te Theil 1800.
- son SCHRADER (...) shemakle Officier, lebt jittlin der Nähe von Hamburg und Altona: gibzu. SS. "Sieben Jahre aus dem Lebes lauf eines kosmopoliten... Bruchflich von der Schiefertafel des hell. Dionysias....
- SCHRAM (Johann) Professor zu ... geb. zu ... § ... Ueber den Staatsolingervertrag, oder Grundfätze des öffentlichen Rechts, von S. J. Ros-frau; eine neu bearbeitete, mit einigen, theil berichtigenden, theis ertsätterndon Ammerkangta begleietet Ueberfetzung. Düskeldorf 1800. 8.

SCHRAMM

- SCHRAMM (Franz Andreas) farb am . . . Junius : 1799. ·
- SCHRANK (F. v. P.) jetzt zu Landshat SS. Fauna Bolca : Durchgedachte Geschichte der in Bayera einheimischen und zahmen Thiere. Ifter Band rfte und ate Abtheilung. Nurpberg 1708. 8. Gab heraus: Litterarifche Ephemeriden; verfafst von einer gelehrten Geseilsehaft. aften Bandes 1 - ater Heft, Ingoliftadt 1800. 8. - Die S. 300 verzeichnete Akademilebe Reife if mit der richtiper betiteiten und eben dafelbft angeführten Reife nach den füdlichen Gebirgen von Bayern Ein Buch. - S. 302 find die Worte: Antheil an den Naturhiftorilchen Briefen u. f. w. auszuffreichen; denn es ift daffelbe, S. 299 ihm und dem Freyherrn v. Moll beygelegte Buch.
- von SCHRAUD (F.) k. k. Rath felt 1798, dirigirender Peffarzt für famtliche k. k. Erbländer, der me-dicinischen Polizey und gerichtlichen Arzneykunde ordentlicker Professor auf der Univerfitat zu Peft. Beufitzer der Syrmier Gefpanschaft u. f. w. -SS. Gefchichte der Pett in Syrmien in den Jahren 1705 und 1796; nebft einem Anhange, welcher die Geschichte der Peft in Oftgalizien, Vorfchriften der Peftpolizey, und Ideen über die Augrottung einiger anfteckenden Krankheiten enf. halt. Ifter Theil. Peft 1801 (eigentl. 1800). gr. 8.
- von SCHREBER (J. C. D.) SS. Von den Säugtbieren erfchien der 5ofte bis 59fte Heft von 1796. 1700.
- SCHREGER (B. N. G.) SS. Die Werkzenge der alteren and neperen Entbindungskunft. Ifter Theil. Erlangen 1799. gr. fol. Mit 3 Kupfertafeln. fundione placentae uterinae; ad Virum illuftrem Sam. Thom. Soemmerring Epifola. ib. cod. 8 maj. Gab mit J. C. F. HARLES heraus; Annalen der negeften Englischen und Franzöfischen Chirurgie and

SCHREGER (Heinrich Chriffien Theophilus) Brudet des vorhergehenden; D. der AG. zu Erlangen felt 1708: geb. zu Zeitz 176 .. SS. " Handbuch zur Heilkunde der vorzäglichften und gefährlichften Pflanzenkrankbeiten in der Landwirthschaft, Leipz. 1796. gr. 8. De fenum \*S. Th. Soem. sigeta. Erlangat 1798. 8. merring de corporis humani fabrica; Latio donas ta . ab ipfo auttore aufta & emendata. T. V. at Angiologia. Francof. ad M. 1800. - T. VI. de Splanchnologia, ibid. 1801. 8 maj. Ana ton Scarpa's anatomifche Unterfuchungen des Gehors und Gernehs; aus dem Lateinifaben. Mit Kupfern. Nurnberg 1800, gr. 4. . . D. Paul Scheel über Beschaffenheit und Nutzen des Fruehtwaffers in der Luftröhre der menfchlichen Frlichte, und deffen Berücklichtigung in der gerichtlichen Arzneykunde und beym Scheintods seugebohrner Kinder; aus dem Lateinischen mit Apmerkungen, Erlangen 1800, kl. 8. D. inaug. Fluidorum corporis animalis chemias nofo logicae Specimen. ibid. cod. & maj.

 apnd Graecos & Romanos culta. ibid. 1763. 4. Epifl. gratul. de Apollius Medico. ibid. 1703. 8. Epifl. gratul. Continuatio commentarii de Apollius Medico. ibid. 1890. 8.

SCHREIBER (C. Ludwig) jetzt Geheimer und Stenerverwalter, wie auch Scholarch zu Heilbronn (Aktuarins ward er 1781, Senator 1787, Abgefandter an den Schwählichen Kreis 1797, Steuerverwalter ebenfalls 1797, Abgefandter zum Raftadtifchen Kongrefs 1798 , und Geheimer 1800): geb. zu Heilbronn am 30 November 1758. SS. \* Ernft von Theiburg. Wien 1784. 8. \* Ednard Rum. pel. 2 Finde. Gratz 1786. 8. De crimine repetundarum ejusque poena. . . . 1703. 4. \*Deduktion in Sachen von St. Andre gegen von Gemmingen. (Ohne Druckort) 1794. fol, Gedichte in Almanachen und Journalen. --Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SCHREIBER (Kaspar Heinrich) Kommissionar in litterarischen und andern auszörtigen Austrägen zu Bremen: geb. zu. . . . . . . . . Giebt jährlich das Neue Bremische Adresbuch heraus,

SCHREIBER (L... A... G...) Kollaborator an der Schule zu Neuhaldensleben im Herzogthum Magdeburg: geb. zu ... SS. M. Tullius Cicero's Paradoxien, mit erläuternden Inhaltsanzeigen und erk ärenden Anmerkungen. Halle 1799. S. Des M. Tullius Cicero Diatog über das höhere Alter; aus dem Lateinischen übersetzt, und mit einer Einleitung und den nötbigen Anmerkungen verschen. behad 1799. S. Abbaddlung über die Freundschaft; aus dem Lateinischen des M. Tullius Cicero übersetzt, und mit Kinleitungen und erklärenden Anmerkungen verschen, ebend, 1799. S.

CHRBINER (Samuel Benedikt) Inspektor un Pechale bry Trenenbrietzen in der Mark Brandenburg: ste Ausg. 1 oter B Rr geb. SCHREITER (K. G.) SS. Von feiner unvollendete Uebersetzung der Gibbonischen Geschlichte der-Römischen Reichts ersekien der 15te Taeil 1791

SCHREYER (G. H) feit 1709 Oberpfarrer zu Zschalt im Stift Wurzen im Meissnischen Kreise - geb zn . . . im Stift Wurzen . . .

Freyherr von SCHRUCKENSTEIN +) (Friedrich) kurcolni cher Kammerherr, ferfibischöfft. Eule flädtischer geheimer Rath und fürfil. Kemptischt Erbtruchfeft, Herr zu Immenaingen und Bilafte gen in Over - Schwahen; halt fich flets auf du'it feinen Gutern auf : geb. am 17 Oktober 1753. Si Verzeichnifs fichtbar blübender Gewächte, wil che um den Ursprung der Donau, des Neckus und um den untern Thail des Bodenfees vortonmen. Winterthur 1700. 8. \* Verzelchold der Schmetterlinge, weiche um den Urfprung tet Dosau u. f. w. vorkommen ; famt Nachträgen und Bericetigungen zu dem Verzeichnifs fichtbar bil. bender Gewächse u. f. w. Tübingen 1800. b \* Verzeichnifs der Kafer. weiche um den Utfprong der Donnu u. f. w. vorkommen, ebiol. 1801 (eigentl. 1800). 8. - Auffatze in ein! gen Zeitichriften.

SCHRöCKH

<sup>\*)</sup> auch ROTH von SCHRECKENSTEIN.

SCHRECKH (J. M.) zu Leipzig war er felt 1761 aufferordentlicher Professor der Phil. Kollegiat des klein nen Für Aenkollogiums und Kuftes der Univerfitätebibliothek. Nach Wittenberg kam er zuerft als Professor der Diebtkunft 1767; Professor der Geschichte daselbft wurde er 1775. SS. Pe. Quana tum hiftoria debeat philosophiae. Vitemb. 1798. Vorrede de veris rationibus ftudil linguarum orientalium zu Sebald Rau's Commena tatio de ils, quae ex Arabia in ufum tabernaculi faerunt petita (Lipf. 1755. 8). - S. 315 oben muß es heiffen: Kurze Fragen aus der Kirchenhiftorie des N. T. nach der Lehrart Herrn Jos bann Hühner's bis auf gegenwärtige Zeit fortgefetzt, gte, 6te, 7te Fortfetzung, jede in a Abe theilungen. Jena 1765, 1766. 12. Alle 6 Banda zusammengedruckt unter dem Titel: Unparthevia fehe Kirchen - Hiftorie Alten und Nenen Teftaments. ater Theil vom Jahr 1751-1765. 1766. 4. - Von der Chriftlichen Kirchenge-Schichte erfchien der ante und abfte Theil 1708. der atte und aufte 1799, der ante und gofie 1800, der gifte und gefte igot, der gafte 1802. -Von der Weltgeschichte für Kinder in 4 Tuellen erichien die ats vermehtte und verbefferte Ausgabe 1786 - 1787. gr. u. ord. 8 Der gten vera befferten Ausgabe (mit neugeftochenen Kupfern) Ifter Theil 1802.

NCHRODER (Beglalav Wilhelm Christian) der Philologie Assiissener zu Halle seit 1801 (vorher zu Briangen): geb. zu Wiedstock unweit Auclam im Pommern am 18 December 1780. SS. Offian's Fingal (in Teutiche überseitz). Erlangen 1800, 8.

CHRSDER (Christian Friedrich) ftarb am at Februag 1801. War geb. zu Weralgerode am 10 November 1750. In den letzten Jahren privatilite er zu Weralgerode. S. Dis Abhandlung vom Brocken u. f. w. bekans einem neuen Titel mit der Aufschrift Leipz. 1794. — "Belchroppung eine Mr. 2 \$CHRöDER (F. L.) hat schon vor einigen Jahren die Direktion des Theaters niedergelegt, und wohst gewöhnlich auf seinem Gute Rellingen bey Hamburg.

SCHRöDER (Ludwig Kontad) farb am 25 Oktober 1801. War zuerft von 1761 bis 1772 ordentijcher Profeffor des Civilrechts auf der Univerfität zu Gröningen, da ihm, nach der Abletzung des Profesors F. A. van der Mark, deffen Lebrant den Natur - Staats - und Volkerrechts übertragen wurde, das er bis 1705 bekleidete, wo. nach der Batavifchen Ravolution, van der Mark feine chemablige Professur des Civilrecots wieder finergeben wurde. Vorher war er ordentl. Prof. des Civilrechts zu Herborn feit 1794, und vordem Privatdocent der Rechte auf der Univerfität su Marburg. SS. Diff. IV de legatis ex teftamento deftituto, cui claufula codicillaria adiefta eft. breeftandis, clar, Kuftnero Lipf, opnofitae. Herborn. 1758 - 1759. 4. - Unter anderer Namen kamen von shin folgende Difout tonen heraus, die er felbft auf folgende ungenam Art in einem Brief angab: De indifferentia actionum civili. . . . De jure imperantis civilis, obligationem civium naturalem imperfectem, commutandi in obligationem civilem perfectam. . . . De administratione juftitiae, in republica praefertim libera. . . De refervatione mentali. . . . u. s. m.

SCHRödter (F. A.) SS. Erfte Grundlinien einer Welt-und Staatenkunde, wie etwan diefelben als Leitfaden zum Untarrichte für Landschulieb-

rer brauchbar feyn mochten. Hamburg 1708. 2. Die allgemeine Weltgeschiehte, nach ihrem gemeinnützlichen Inhalte als ein braucobares Lehrbuch für Landschullehrer bearbeitet, welche fich und andere in diefer Wiffenschaft unterrichten wollen. Auch unter dim Titel : Die allgemeine Weltgeschichte, nach ihrem gemeinaltzlichen Inhalte mit forgfältiger Auswahl der zweckmaffigen Materialien als ein Lefebuch für den Bürger und Landmann bearbeitet. Mit einem Bildniffe. Altona 1799. 8. - Von der Atleitung zu einem fokratifen - katechetifchen Unterricht erfchisn die ate febr verbefferte Auflage un. ter folgenden 2 Titeln: Arleitung zu einem fokratifca - katechetifchen Unterricht über den Schleswig - Holfteinifeben Landeskatechifmas, in kurzen über die einzelnen Satze deffelben ausgearbeiteten Entwürfen, nebft einigen ausführlichen fragmententwürfen für Schullebrer zur Verbreitung und Erleichterung einer beffern Methode beym Religionsunterrieht der Landfagend; und : Materialien in ausfthelichen Entwirfen zu fokratifchen Gefprachen mit der Jugend über die ChrifticheReligion farLebrer derfelben, mir befonderer Rückficht auf den Schleswig - Holfteinischen Katechifmus, forgfältig ausgearbeiter von u. f. w.

CHRODTER (Joseph) ein Pfeudonymus; eigentlich ein Buchdunckergeseille (eine Zeit lang zu Wittenberg), der mit DAMBERGER (vergl. B. 9. S.\*234) und TAURINIUS Eine Person seyn des See-und Landreise nach Oft-niele und Aegypten, auf die Berge Sizal und Horeb, nach Gaza, Pama, Damascus, Sydon, Tyrus, Jeufalem, Bethlehem, nach dem toden Meere u. C. w. in den Jahren 1795-1799, Leipz. 1290, kl. 3.

HRBER (Chriftoph Trangott) farb am 17 Marz 1798.

HRöTER (E. G.) legte 1798 Alters wegen fein Amt

SCHRÖTER (J. H.) SS. Neneste Beytrige zur Erweiterung der Sternkande. 1 Abtheilungen, Göbtingen 1800. S. Mit 5 Kupfertafeln. - S. 326. Z. 15 l. Cytherlographichte, - Sein Bildnift vor dem Mayffick der Zachischen Ephemeridea 1799. Eben daselbst S. 549 n. s. Reben Lebenspachrichten von ihm, denen zu Folge er am 20 August 1745 gebehren worden ist.

SCHRÖTER (J S.) \$\$. Gab mit J. F. RANFT und J. T. V. SELIG heraus: Bemerkungen und Regeln über die Kulun und Chrarkterfülk der Aurikel, nebst dem Chrarkteristlichen einiger dieser Blumen. a Lieserungen. Erfurt 1800. 8. Uber die verschiedenen Furben-Nünacen und Zeichnungs- Absuderungen der Aurikel; in den Annaiun der Görtserve St. 11. Nr. 2 (1800).

SCHRöTER (Ludwig Philipp) flarb am 17 April 1800.

War geb. — am 14 Junius — \$\$. Bemerkungen über das Mutterkorn, and was dabey in Absachten. Rinteln 1702. N. — Etwas über die Ungewisheit der Kennzeichen des Todes; is den Bissen Schaumburgischen Inteligensb 1707. St. 12 0. 13. 1788.
St. 1 u. 2 Von einigen Vorurtheilen und schädlichen Misbräuchen der Menschen in Ablicht auf ihre Gefundheit; ebend. 1788, St. 16-19. Etwas über den Wein und wie die bedenklichsten Verfälfebungen desielben zu anchecken; hend. St. 42-51.

Etwas über die gewöhnlichen Hauspotheken

ebend.

- Comment of the last of the l

CMROKA (D. G.) §S. "Ueber Kaffee und Taback; ela Aufruf an teutsche Burger. Brealau 1799. gr. 12a

"HUBART (L. A). SS. Othello, der. Mohr. von Venedig; ein Transtfpiel in 5. Akten von Shahfpeare, bearbeitet von L. Sch. Wien 1800. 8. —
Proben ans dem Offian; in Wieland's Test Merkur 1790. St. 6. S. 132-150. Unter dem Namen LOVIS: Tenfeiskontrakt, ein Schwank;
abend. 1800. März S. 172-180. — Von iden
Englichen Blittern orfehen der 196 Band 1798,
der 10te 1799, der 11te 1800. der 12te (L. letzte)
1801. — Vergl. Gzadmann's gel. Schwaben."

- SCHUBERT (Karl Friedrich) ftarb am 28 December 1890.
- SCHUBERT (L.) jetzt Cantor zu Ippesheim unweit Üffenheim im Ritterkanton Odenwald -
- SCHUBLER (C. L.) feit 1801 Bürgermeister (vorhet Steuerverwalter) zu Heilbraun - SS. Pratifehe Vorthelle der Decimalrechnung, mit befimmten Anwendungen, insbesondere auch in Beziehung auf Kopfrechnen. Heilbronn 1799, ä.
- SCHECKING (C. B. J.) geb. am an December Zu Folge der, freylich sich en militerarische genam Bibliothera Monafteriensis von Driver (S. 142 u. 143) hat ut. ht er die Slongedichte geschrien, sondern ein 1778 verstochen.
- SCHRCKING (Christoph Bernhard) . . . 211 Münfer: geb. 211 . . . dem tr auch beylegt. Königla Elifabeth; ein Traverspiel. Münster . . . (von den man aber uirgends eiwas entdecken kann).
- SCHBLER (Ernst Friedrich) herzogl. Sachsen Hilfburghönslicher Rath zu Elikburghausen: geb. 26 Irmilikanien am 9 May 1748. SS. Kurzer Unterricht zur Obstpflege für den Landmann. Hilfburghausen 1799. 8.
- \$CHUTZ (C. C.) \$\$. Orbis bumaniorum findiorum, breviter lectionum cansa de lineatus. Jenes 1779. 8. \*\* Dis Familien/chale. 2 Hefit. Lips. 1796. 8. Pr. Animadvenionus criti-

sae in Boratii Epift. II. r. v. 94, 101, 105, 188. Pr. Commentariolus de Ci-Jense 1708. fol. ceronis de natura deorum l. 1. 1 lectione & fenfu. ibid. eod. fol. Pr. Animadversiones in Ciceronis de divinatione Lib. I. cap. 1 fqg. ibid. \* Progr. Observationes in Cic. de natura deerum I, 1 fqq, ibid. 17eu. fol. Animadvertiones criticae in Ciceronis de divinatione libris. ibid. 1800, fol. Pr. Cormen Acfchyll antiftrephicum ftropharum transpofitione reftitutum, ib'd, eod, fol. Aefchult Traggedise feptem : denue recenfait & verfionem Latinam adiecit. Volumen 1: Prometheus vinctus. Sep. tem adverfus Thebas. Perfae, Supplices. Halae ENOO. - Volum. II: Agamemnon. Choephorae. Enmenides, ibid. eod, 8 maj. - Der Schwatzer : Horazen's neunte Satire des aften Buchs ; in Wieland's Tent. Merkur 1799. Jan. S, 27-33. --Von der Ueberfetzung der Ariftophanlichen Kamodie: die Wolken, erfehien die ate verbefferte Ausgabe za Halle 1798. 8. - 5. 346. Z. 10 v. u. a. fetze man nach 8 maj.: Der Kommentar erfchien such besonders unter folgenden Titel. Ebend. Z. 5 v. u. a. fetze man nach 1783: Vol. III mit dem gten Band des Textes 1794. - Von dem iften Theil des S. 346 angeführten Neuen Elementarwerks erfchien die 4te Anflage zu Halle 1788. - S. 347. Z. 6 l, E 3.

a SCHUTZ (F. W.) \$\$. Eduard von Krohnenburg, oder Carriere durch Welt und Hof zum Bürgergifick und Natur. ziter Theil. Leipz. 1798. \$\frac{3}{2}\$. Allgemeines und vollitändiges Wörterbuch der Statt-Land- und Hauswichtichafft, nech den vorzüglichsten Quellen des Inn- und Auslandes, in alphabetlicher Ordnung bearbeitet. Ister Sand (A-D). — zter Sand (E-Hafre). — 3ter Band (-I). Hambarg u. Altona 1800. \$\frac{3}{2}\$. (Viellecht if dies die weitere Ausführung des \$\frac{3}{2}\$50 sewähnten Ockonomischen Auszuges aus Krünitz'ens Encyklopidie, von dem im Allg. Litter.

Anzeiger 1799. S. 1970 a. f. versichert wird, a wären nur 12 Bogen davon gedruckt worden).

SCHUTZE (J. F. 2) auch nach königt. Danischer Konzleufekretar zu Altona - SS. Apologie fit die noterdriekte Doktorfchaft des Hru. D. Lenhert in Quedlinburg und dellen G fundheitstrank für Schwangere; dem Ouedlinburger Conclina gewidmet. Hamburg 1799. 8. Gab heraus und tearbeitete mit : \* Wahre Begebenheiten im romantischen Gewande, van Jager. 3 Bud. chen. ebend. 1796. 1797. 1798 4ten Bundchen, Ariftokratifch - demokra-Breslau 1802. 8. tifches Tafchenlexikon zum Gebrauch für partheynebmende politifirende Damen und Herren, Satyrifch - aefthetifches Hamburg . . . 8. Hand - und Tafchen - Worterbuch für Schaufpieler and Theaterfreunde bevdes Geschlechts : nebft einem lehr - und fcherzreichen Anbange, ebend, Holfteinisches Idiotikon, ein Bev-1800 S. trag zur Volksfittengeschiehte; oder Sammlung platt doutscher, alter und neugebildeter Worte, Wortformen, Redensarten, Volkswitzes, Sprüch. worter, Spruebreime, Wiegenlieder, Anekdoten und aus dem Sprachichatze erklärter Sitten. Gebranche, Spiele, Kefte der alten und neuen Holfteiner. Mit Holzschnitten, rfter Theil, nebft Kinleitung über den Plan und die Grundideen des Werkes, ebend, 1800. - ater Theil, ebend, 1801. gr. 8. (noch nicht geendigt). burgifches neues Tafchenbuch auf das Jahr 1801. gur Beforderung frober Loune, Menichen - und Sittenkunde im neueften Jahrhundert; herausgegeben u. f. w. ebend. (1800). 12. Datfelbe anf des J. 1802. ebend. (1801). 12. -Briefe aber die Hamburgifchen Bahnen; in den (Bertramifchen) Annalen des Theaters "(Berlin). Mehrere Auffatze im Weimarifchen Journal des Luxus und der Moden vom J. 1706-1801; und In dem Hamburgischen Modejournal 1801. Ankundigung und Probe eines Halfteinisches

Idio-

MALE TO

SCHUHMACHER (C., W., C., ) ift auszuftreichen, weil es der S. 385 verzeichnete SCHUMACHER (Christian Wilhelm Christleb) ist,

Graf van SCHULENBURG (August Christ...) herzogl, Mecklenburg - Streittzicher Legationsrath und Kammerkurr zu Streittz: geb zu. ... §§, \*Herzogl. Mecklenburg - Streittzischer Staatskalender sturkoo. Neu-Streittz (1700). 8.

SCHULER (P. H.) felt 1708 Special/aperintendent zu Dachtel im Wistermbergichen — S. Reperton rlum biblicher Texte auf Casnal Fälle, nebt jedesmahliger Bestimmung ihrer Zwecke; Materialien und dazu dispende litterarische Notitzen sitt angehende Prediger; Halle 1707, gr. 8. Beyträge zur Geschichte der Veränderungen des Geschmacks im Predigen unter den Protestanten, von der Reformation bis auf unsere Zeiten; nebßteinem vollständigen Namen- und Sachregister, ebend. 1709, 8. Vergl. Gradmons's gel, Schwahen.

- yon SCHULER (...) hirzogi. Mecklinhurg. Strilitzischer Kammerhere zu Hildburghausen: geb. 2u. \$3. \*Theosor Cyphon, oder der gutmittlige Judes, ein Roman in drey Toellen von Georg Walker. Verfaffer des Hauses Tynian, 3 Thelle. Hildburghausen 1797. 3. \*Freymauere Almanach.
- SCHULIUS (F. W.) ein Pfeudonymus, und kein Herrnhuter; nach der Verlicherung des Rechtekonfulenten Rölbing in Herrnhut, der hinzusetzt, det Verfasser sey ein Kandidat der Theologie, der nie in der Brüdergemeine gewesen. Auf dem Titel fleht zwar Zweyhrücken; sie geschien aber zu Magdeburg,
- von SCHULSTEIN. S. oben KINDERMANN (P.).
- SCHULTES (H. W.) \$\$ \*Bemerkungen über Mündigkeit zum Testiren nach Römlichem Rachte,
  Jena 1800. 8. (Unter der Vorrede hat er fich
  gemannt).
- SCHULTES, felt einigen Johren von SCHULTES (J. A.)

  \$\sum\_{\text{obs}} \text{Pols des Historischen Schriften und Sammen
  lungen ungedruchter Urbanden orfehier die zie
  Abtheilung, mit siner geographischen Gaucherte
  1801.
- SCHULTES (Joseph August) D. der AG. und Professor der Zoologie und Technologie am k. k. Tharessan zu Wies: geb. zu. .. S. "KheßandsAlwarach für das Jahr 1799; ein Taschenbuch
  für Eheloute und Ehelustige. Regenburg
  (1700). 12. Versuch eines Handbuches der
  Naturgeschichte. ister Band. Zu den Vorlesungen über Naturgeschichte an der k. k. Theresianischen Ritterakademie entworsen. ebend. 1790,
  gr. 8. Anch weier dem Till: Versich eines
  Handbuchs der Naturg-schlichte des Manschen,
  pesse einer allgemeinen Eisleitung in die Natur-

geschichte des Thierreichs. Zu den Vorlesungen n. s. W. Leber Reisen im Vaterlande zur Aufnahme der vaterländischen Naturgeschichte; an die adeliche Jugend in der k. k. Thereisen-Ritterakademie bey Gelegenheit des Endes des aten Jahreursus nach ihrer Wiedererrichtung, Wien 1700. 8.

SCHULTES (Ladwig August) Hofaduckat und Kreis-Amts-Accefish zu Eifenberg: geb. zu ... \$5. Dip amatifebe und statistiche Nachrichten von der Creisstadt Elfenberg im Osterlande, Mit Urknoden belegt. Jean u. Lebyz. 1700, 8

SCHULTHEIS (Ambrofits) farb . . .

SCHULTHESS - auch SCHULTHEISS (Georg - de gentl. Johann Georg, wie der Vater) wurde bey dem Bombardement der Stadt Zürich todtlich verwundet, und ftarb am goften September 1802. War zuletzt Leutpriefter oder Helfer am groffen Miinfter za Zürich, Vorfteher der afaetifchen Gefeilschaft and Mitglied des Erziehungerathet geb. - 1758. SS. Von dem Binfluffe der Stautsrevolution auf chriftlichen Lehrberu, und Lehrstand. Zürlch 1798. 8. Blumen auf Eislens Grab, im Chriftmonat 1798. 8. richt und Aufruf an die Zihnten - und Grund. zinspflientigen Barger, abernachft des Kantons Zurich, and dann noch anderer Kantone, Zurich Herzensergieffungen über den re-1 XOO. R. ligiofen und fittlichen Verfell in unferm Vaterland, in Gefpräch und Gebet, von einem, Gott und fein Vaterland liebenden Laudmann; berausgegeben von 3. G. Schultheff, im Jul. 1800. Denkmahl des im Seph 1800 geebend. 8. baitenen Kongreffes der afcetifchen Gefelifcaaft in Zurich ; hernusgegeben von 3. G. S. ebend, 1600. gr. 8. - Gedichte im Schweitzerifcben Mulenm, wie auch in der altern und neuern Bücklifchen Schweitzerlichen Biumealefe. SCHULT.

SCHULTHESS (J. G.) S. Simpilisius Epiktet; aus dem Griechischen übersetzt. Zürich 1773. 2.

( Mackt auck sinen Band der Bibliothek der Griechischen Philosophen aus). Predigt über 3 Buch Mose 4, 39. 40. am versiofienen Bettage, ebend. 1708. 3. — Sein Bildnis vor dem 4 rifter Band der N. allgem. teut. Bibl. (1708).

SCHULTZ (Johann Matthias) ansservatisticher Professor Phil. auf der Universität zu Kiel seit
Michael 1302 (vorher Konrektor zu Schleswig
feit 1702): geb. zu Schotsburg im Stisse Repris
am 25 Mörz 1771. S. M. Aurel. Actesmis
Unterhaltungen mit sich selbst; übersetzt, und
mit historisch- philosogischen Aumerkungen und
einem Versuche ober Antonins philosophische
Grunsstätze begietet. Schleswig 1790, 8. Beschreibung und Erläuterung zweyer in der Nihe
von Schleswig gefundenen Kunenkeine. Frisdrichsstat 1700 g.

SCHULZ (C.) ist nicht mehr zu Leipzig, und hatt ente ein Erziehungslossität errichtet — SS. Das goldne füch, entnattend keite Grundskies aer praktischen Lebensweisheit, Jena 1700. g. (Une ter der Vorveds namt er sich). Unternaltungen im trautische Zirket, Leipz. 1799. g.

SCHULZ (Friedrich August) privatifirender Gelehrter zu Dresden: geb. zu . . . \$5. \*Das Geister- teg-

regiment; bein Roman, keine wahre Geschichte, am wenigken eine Allegorie; von Jeremias, nicht dem Propheten, sondern dem Farcenschreiber, Mit z Küpfer. Jena 1700, 8. Unter dem Namm Friedrich LAUN gab er heraus: Der Mann auf Freyerstütten. Freyberg 1800, 8. Der Mädchenbosmeister. ebend. 1800, 8. (Andere im 19ten Jahrhandert). — Einige anonymische Schriften.

- EHULZ (Juschlen Christoph Friedrich) gewöhnlich Friedrich) sint am, November 1792, Vergl. Schlichtegroff's Netrolog auf das J. 1797, S. 115-144 u. S. 350. lätelligenzblatt zuf Leipz, Litt. Zettong 2602. S. 343.
- CHULZ (J. C. F.) §S. Catciji Lexicon, von ihm beforgt, besteht aus a Theilen, uad hat nicht Quart-fondern Oktay-Formati. — S. 37t. Z. 6 v. u. s. 1. digessis. Ebend. Z. 3 v. u. s. 1. Tomus posterior, litteras n-0 completens. — Vergl. Charekterssis der jetztleb. Hesen-Darmastädtischen Theologen S. 72-74.
- HULZ (J. E.) seit 1700 erster ordentlicher Professor der Theol. auf der Universität zu Königsberg
- CHULZE (Georg Withelm) Prediger zu Werningsliben im Ersartischen: geb. zu ... SS. Anweisung zur Rechenkonst auf Linden; ein Neujahrsgeschenk für Kinder, die noch nicht lesen und fehreiben können, das eben so unterhaltend als nützlich ift. Leipz. 1799, 8.
- HULZE (Johann Abraham Peter) fierb am 16 Junius 1800. Lebte feit 1795 zu Schwedt.
- EHULZE (Johann Daniel) M. der Phil, and Privatdocent derselben auf der Untwersteit zu Leiszeg?
  geb. au Neumburg em 22 Julius 1777. SS D.
  Deus Mons & Homeri comparatus. Lips. 1700. 4.
  Lieber

Usber Pasquille und Pasquillanten; ein Blatt sie den Leipziger Bürger, ebend. 1799. 8. De philosophiae & litterarum humaniorum conjunctione; oratio in memoriam Joh. Aug. Ernetii habita, ibid. eod. 8. Verbl divioi ministe exx.— disputatio nuptila Foersteri, Concionat. a aedem eathedr. Numburg. dicata, ibid. eod. 4. Historisch. Aritischer Versuch über die Besegründe der christlichen Moral. Nebst einer Versuch von D. Joh. Georg Rosemüller. Oschait u. Leipz. 1790, gr. 8. Bibliothecae historio-(scholasticae Specimen I. Lipt. 1800. g.—Vergl. (Ech's) Leipz, gel, Tagebuch 1798. S. 15 u. f.

SCHULZE (J. E. F.) Landphysikus zu Ellrich in der Grafschaft Hohnstein — SS. \*Ovid's Metamorobosen von F\*\*\* S\*\*\*, Helle 1785, &.

SCHULZE (J. H. 1) felt 1799 Paftor zu Tönningen -

SCHULZE (J. H. A.) feit 1799 auch herzogl. Braunschweigischer Affessor des Konfistoriums zu Blauhenburg - SS. Patriotifcher Aufrof und berzliche Bitte um buldige Errichtung einer zweckmäffigeren und bocoft nothwendigen Gefinde. Polizey. Helmftidt 1793. 8 Confirmationsbandlung, vollzegen in der Klofterkirche zu Michaelftein. Braunschw. u. Helmft. 1799. 8. -Ein Paar Auffatze in Henke'ns Archiv für die neuefte Kirchengeschichte, z. B. \* Anzeige einiger Fingfchriften Franzöflicher emigrirten Geiftlichen, B. 3. St. 4. - "Was find Confiftorien. und was follten fie feyn? in Henke'ns Enfeits "Wie beurtheilt man die Kingen B. 1. St. 4. über den Verfall der Religion? ebend. B. 2. St. 3. \*Angehängte Bemerkungen zu des Infpekt. Schmablings Bericht an das Oberconfit. zu Berlin wegen Entheiligung der Sonntage; ebend. B. 3. St. 1. Noch ein Paar Beytrage eben defelbft. - \* Landfyndikus Mofchel , odet SchrackSchrecklichkeit der Cabinets-Criminaljufilez; in Hüberlin's Staatsarchiv Heft 11. S. 249-28a. Auffütze in dem Allgem. litter. Anzeiger, z. B. \* Nachricht von einer merkwürdigen kasuistischen Kontrovers; Sahrg. 1798. Nr. 130.

SCHULZE (Jahann Ludwig) ftarb am 1 May 1799.

\$\$ \*Selecta capita e feriptoribus Grace s. in
ulum juventuits (cholasticae excerpts. Hidge
1773. 8. ibid, 1780. 3. Mahree Ausgahan.
Gab barass: Sammlung einiger auf die am 24sten
Julius 1798 begangene hundertjährige Gedächten
ißseyer der Grundlegung des Hallischen Walsenhauses sich beziehenden Reden, Gedichte und
Lleder. Halle 1708. 8. — Gab, weht Knapp
and Niemeyer, die oben in diesen Band S 11x
angefährte von A. R. KöHLER zusammagistaa
gese Beschreibung des Hallischen Waisennausen,

SCHUMACHER (B. G.) privatifiet seit. 1800 zu Ber185 — SS. Cadenax d'amitié & de reconnoss,
sance d'un ami da Theatre françois arrès su Portreit de Mad. Chevalier &c. Manuscrit pour ses
smis à St. Petrabourg. (Bamburg) 1800. 4.
(Mit dem Bildniss des Versassers, univazieinnet;
Sutor Dr. en Dr.) — Französsche nud Englis
sche Gedichte in den Hamburg. Zeitungen.

CHUMACHER (C. W. C.) lebt nock an Schwerin — §§. Die finbersten Mittel wider die Gesahr beym Eintritt der Rindviehseuche. Berlin 1795. 8 (Engentlich eine att, aber mit neum Abhandlungen vermehrte Ausgabe der 1779 erschienenen Schrift).

CHUMACHER (K.) auch Schulvifitator zu Haftlach— (vorher Professor der Dicht- und Redekuost an dem fürsti. ERrschbergischen Josephialsenen Gymasium zu Dorausschingen, und vor diesem Professor der Grammatik an demiciben, nacadem er Vikarlus an Wolfach im Kinzipget Tani ge-546 Ausg. 1016r B. S. & weson welen war): gab. zu Aalen am 30 Antenbe un 1745. SS. Der feinen Gojt betrachtenbe ud ihn im Geiste und in der Wahrheit sibnenbe Curift; ein Retrachtungs- und Andachtsbuch nacudenkende Katholiken. Angaburg 1799. gc.

SCHUMANN (Andreas) SS. Fon dem Progr, de se cereotique jubilacis &c. enfehien Partic, VII 1822

SCHUMANN (August) SS. \* Das gewerbfleife Tentichland; oder fyttematifch geordnetes Vo zeicanifs der jetztlebenden Kaufleute, Fabriking Manufakturiften . Buch - und Kunfthändler, Bud und Kupferdrucker; der Mackler, Apotheter. figzer von Leibbibliotheken, Eifen - Kupfer-M fine - Vitriol - und andern annlichen Weitel mit Anzeige ihrer Gefchafte, der Meffen, in beziehen, und der Wohnungen anf folch nebft Erläuterungen zur Handlungserdbeft! bung, Fabrik - und Wasrenkunde. Ifter Ti weicher Oberfachfen enthalt. Ronneburg v. L 1800. 8. Derfolbe Theil unter dem Titel: gemeines Handlungs - und Fabriken - Adereli von Overfachfen. - gter Theil, welcher . ken enthat, ebend, 1801. Derfelbe Theil dem Titel: Allg. - von Franken. - gterli welcher die beyden Laufitzen und Schleut balt. ebend. 1801. Derfeibe Theil unter in tel: Allg. - der beyden Laufitzen und & fien. : - ster Theil, welcher Bohmen und ren enthät. ebend. 1802. Derfelbe Theilt dem Titel: Allg. - von Bobmen nod Migt Nachträge za Schedels Waareplexikon . odel Nachrichten und Bemerkungen zur Kenntill jenigen Natur- und Kniftprodukte. welch ger ftande des Handels find. tftes Stick. & burg 1800. - ates 4tes Stück, ebend. 8. - Von dem Handbuch u. f. w. erfcis iften Theils iften Bandes ate Abtheilust diefem Titel: Handouch der merkantigifet graphifchen Gewerb- und Produktenkont

Kanfleute, Geschäftsmanner und Statistiker, enthaltend eine möglichft vollftundige Ueberficht der Erzengniffe der Natur, des Kunft-und Indu-Ariefleiffes. der Handing und Gewerbe in allen Theilen der Welt. Erfart 1798. 8.

SCHUMANN (Chriftian Friedrich) dritter Profeffor. der königl, chirurgischen Akademie zu Kopenhagen: geb. zw . . . SS. Medicinifch - chirargifche Bemerkungen, ifter Band, Kopenhagen 1800. S.

CHUMANN (Gotthelf August) D. der AG. uns Phyfikus an Forften und Pfürten in Kur'achfen feit 1790: geb. zu Punichrau im Stift Naums burg am 21 September 1760. SS. De microlo-gia diaetetica differit & A. J. Hartmanno fummos an) ni ten in arte falutari honores nomine focietatis difputatorise J. G. Leonhardi praefide florentis gratulatur, Wittenb, 1786. 4. De erroribus quibusdam educationis infantum tenellorum a perverfo parentum amore orlundis. Epiftola gratulatoria, cum J. G. Leonbard, ineuntis appi aufpi-151 eia 1700 nomine fociet. difputat. &c. apprec. ibid. 1700. 4. Diff. inaug. de vi imaginationis gravidae in foedum, ibid, eod 4. - Vergl. Elwert's Nachrichten B. I. S. 546 u. f.

tel UMMEL (J. G.) SS. Das Wohl des Staats, gebaut auf Zwietracht; ein Verfach; in dem Archiv der Zeit 1798. Junius. Auch befonders gedruckt Berila 1798. 8.

zut MNK (J. P.) vermuthlich jetzt zu Ajchaffenburg -

tes STPPIUS (Georg Philipp) Kollaborator der Gumafiums an Hersfeld im Hessichen feit 1801 (vor-Abo teln): geb. zu . . SS Ueber die zweck-nerkt maffigete Einrichtung einer Elementar-Sprachdukti lehre Aberhaupt, insbesondere einer lateinischen S . 2

und franzölichen; eine methodologiiche Abhaadlung und zugleich Vorlünferin eines herauzugsbenden franzölichen Elementarwerks. Hannover 1798. kl. 8. Anleitung zu Üsberfetzungen aus dem Teutichen ins Lateiniche für die erften Anfäuger; nach den fyntaktischen Regeln der Grammatik entworfen. 1stes Bäudehes, Leipz. 1800. gr. 8. Bearbeitete mit J. T. G. HOLZAPFEL: Franzöliches Elementarbuch für die ersten Anfänger. 1ster Kursus. ebend. 1800. 8.

SCHUSTER (Karl Georg) Konventual des Kiesters
Loccum im Handberischen: geb. zu Elbingerode
am Harz am 24 Oktober 1771. SS. Jefaie Orationem prophetirsm Cap. J.H., 7 - L.H., 12. explieare fluduit. Gotting. 1794. 4 — Beytrige
zur Erisuterung des neuen Teftemente; in Elch
hero's Allg. Bibl. der bibl. Litteratur B. 9. St. 6
S. 953. 1054 (1800). B. 10. St. 5. S. 579-84
(1801).

SCHWAB (J. C.) — nicht am 7ten, fondern am 10ten December gebohren — SS. Diff. in quaeftie nem: quid de morali pro exiftentia Dei argumen to, inprimit eo, quod a cel. Kantio unicum pof bile praedicatur, fentiendum eft? eine im J. 179 von der Hollandischen (nunmehr Batavifchen Societät der Wiffenschaften zu Harlem gekront und mit einer Hollandischen Uebersetzung (ohn Bemerkung des Orts und der Jahrzahl) gedruck \* Nachtrag zu der Schriff te Preisfehrift. Vertheldigung des Herzogs Ludwig Eugen z Würtemberg. Tübingen 1798. 8. Neu Gefpräche zwischen Chriftian Wolf und eine Kantianer, über Kants metaphylifche Anfang grunde der Rechtslehre und der Tugendiehr mit leiner Vorrede von Nicolai, Berlin 179 \* Acht Briefe über einige Widerfpri gr. 8. che und Inconfequenzen in Hrn. Prof. Kan neueften Schriften, nebft einem Poftscript betre fend zwey Beyfpiele von Hrn. Kants und Hr Fic

Fichte's mathematischen Kenntniffen. ebend. \*Zwölf Briefe über die Ap-1799. gr. 8. pellation des Hrn. Prof. Fichte an das Publikum. \* Sendichreiben an einen ebend. 1799. 8. Recensenten in der Gothaischen gel. Zeitung über den gerichtlichen Eid, Frankfort (Tubingen) Zweytes Sendschreiben. ebend. 1799. 8. \*Einige Bemerkungen aber die 1800. 8. Apologie des Hrn, Rektors Forberg wegen des ihm angeschuldigten Atheismus, Tübing, 1800. 8. Vergleichung des Kantischen Moralprincips mit dem Leibnitz - Wolfischen; nebft einer Vorrede über die Jennische Litteraturzeitung. Berlin 1300. Tentamen novae Parallelarum theeriae, notione fitus fundatae. Stuttgard. 1801 (chgentl. 1800). 8. - Bey der Diff, in quaeftionem: Qui fit &c. (S. 993) ift noch au bemerken, daß fie eine von dem Stolpischen Inftitut zu Litam gekronte Preisschrift ift. - Sein Bildnife vor dem 44ften Band der Nenen allgem. Bibliothek (1700). - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

HWABE (E.) enhielt 1798 feine Entlassang mit 106
Thalern Pention. \$\$. \*Anweislang zur einzig
möglichen Verwahrung vor det gallicht- fanlichten Hornviehsenche, und also insbesondere auch
vor der Löserdürre, dem Lungenbrand, den Milzbrand und dem Zungenbrehe, Gieffen 1796. 8.
(Nennt sich unter der Vorrede).

HWABE (J. G. S.) Z. 6 feines Artikels I, monimensitis flatt monibus.

"HWAGERLE (Jakob) ftarb am 5 September 1797.
War Francijoner und Prediger an der Kirche feines Ordens zu Augsburg (vorher Prediger an der Hofkitehe zu lasbruck, und vordem an der Domkirche zu Puffuu): geb. zu Obersdorf, einem Markificken im Allgan am 27 Julius 1744. S. Predigten auf alle Sonntage des Jabres. Augsburg 1799. 8.

Predigten auf die Fefttage

Predigten auf die Fefttage

Ss 3

des

- SCHWagrichen (Christian Friedrich) M. der Phil. und D. der AG. zu Lipzig: geb. dafelbf. 1775. SS. Topographiae botanicae & entomologicae Lipsiensa vocamen I & II. Lips. 1799. 4.— Vergl. (Eck's) Lelpz. gel. Tagebuch 1799. S. O. u. f.
- SCHWAGER (J. M.) SS. Die Abhandiung: Wie der Prediger das Zuranen des gemeinen Mannes erwerben könne, ficht auch in dem Journal für Prediger B. 21. St. 3. S. 377 m. ff. — Sein Leben und ein Verzeichwife feiner Schriften ficht in den Niederrhinischen Blöttern, herausgegeben von W. Afchanbronner (1801. 8).
- SCHWALBE (K., G., F.,) Konventual im Klofter Bergen vor Magdehung feit 1798 (vorher Lehrer dafelbit): geb. zu Quedlinbung 1769.
- SCHWALDOPLER (...) privatifirender Gelehrter zu Wien: geh. zu ... S. \* Bemerkungen über Kutzebne. Wien 1790. 8. \* Das Waldmäschen; ein Naturgemählde. ebend. 1799. 2. Erstlinge ebend. 1800. 8. \* Raphael; Briefe- aus dem jetzigen Franzöffehen Kriege; Seitenstück zum Grafen Donsmar von Bouterwek. 2 Bladchen. ebend, 1800. 8.
  - SCHWAN (C. F.) SS. Nouveau D'étionnaire de la jargue Allemand- & Françoife, contenant tous les mots mêtés, leur genre & leur definition, avec les différentes acceptions, dans lesquelles ils font employée au fess propre & au figuré, les termes propres des feinces & des arts & un grand nombre des mots adoptés dans les deux lan.

langues depuis quelque tems. Avec une Table des verbes simples & primitifs irreguliers. Exatait de lon grand Dictionnaire. Tome premier, qui contient les Lettres A-K de l'Alphabet Allemand expliqué par le François. à Louisborrg en Sube & fetroure à Lelpzig & à Paris 1790 — Toms freond, qui contient les Lettres L-Z. 1914, 1800, gr. 4.

SCHWARZ (Chriftian Ernft) farb . . .

- SCHWARZ (F. H. C.) jetzt Pfarrer zu Münster im Beffin- Darm flöstischen SS. Der enrittliche Refligionischter in seinem meralischen Daseyn und
  Wirken; ein Lebrinch der moralischen bestummung des christlichen Lehrers in Krichen und,
  Senulen für fein Leben und seine Amtssährung,
  nürer Band, Giesten 1798. der und letzter
  Band, ebend, 1800. § Vergl, Charakteristik
  der jetztleb, Hessen Darmstädt. Theologen
  S. 74-72.
- SCHWARZ (J... C...) shemahitger Bürgermeister der Stadt Riga und vermahitges Mitglied der Russisch-kaisel. Gestetkommissen, privatischt zum Riga: geb. daseibst 1719. \$\$. Vollaändige Bibliothek kurländischer und pittenscher Steatsschriften, der Zeltsolge nach ausgekeilt. Mitau 1799. &
- SCHWARZ (J... L...) ... zn ... geb. zn ... SS. Syftem der unvernünfigen Polizey; herausgegeben, erweitert und mit einem Sachregifter verschäde. Basel 1797. S.
- SCHWARZ (J. W.) \$\$. Das Back: Kritische Unterfuchung der Geschichten des A. und N. T. erschien ohne seinen Namen.
- SCHWARZ (K. G.) §S. Sein Buch; Erlonerungen u. f. w. erschien mit einem neuen Titelblatt unter Sa 4

folgender Aufschrift: Kurze Apleitung zu eine grunalieben Studium der Reentsgelebrfamkti al Univerütten; von K. G. Lüneburg 1708.

- SCHWARZE (C. A.) SS. Ueber die Natur und Em Arbungsart der Perlen, besonders in den Muschol des Queiffes; in der N. Laufitz. Monatsjäri 1800 Nov. S. 322-340.
- von SCHWARZKOPF (J) SS. Historischer Versed fiber das Nationalinkitat der Kunfte und Willerfehaften zu Genus. Göttingen 1798 8. Handboch des Reichsfriedenskongreffes zu Ruftadt, Raftadt 1708. - Ifte Fortletzung, ebent. 1708. - ate Fortletzung. ebend. 1700. ate und letzte Fortletzung, ebend, 1700, gr. 8. -Realindex zum aten Band von Pütter's Rechte füllen - Ueber die graffirende Seuche di Rindrichs; in dem Hannöver. Magazin 1796. -Ueber die Zerftrenung der Bourbons; in Poffelt Europäischen Annalen 1707. - Syftemitid geordnetes Verzeichnifa der vom Minifter-Re fidenten I.ach. v. Schwarzkopf in Frankfurt in Mayn gefammelten Staats- und Adrefskalender in dem Allgem. litter. Anzeiger 1799. Nr. 150 Raifonnirendes Verzeichnifs aller dete niven Staats - und Adresskalender, welche in den Joseb, von Schwarzkopfischen Werke (Berlin 1702. gr. 8) nicht angeführt find; ebend. Nr. 150 164. - Kinige ananymifche Schriften über dt Kongress zu Raftadt,
  - SCHWARZL (K.) SS. Die Pfalmen Davids, frey in dem Hebrässen übersetzt, zum Gebrauche de Andacht; mit beygesetztem lateinischen Tein Augsburg 1798. 8. Ueber die Menschweidung Jesu Chrifti; eine abademische Rede, Finlen am Weybnachtasset 1799 auf der bob Schule zu Freyburg, als der neu errichtet Un versitängsteadienit in der akadem Kirche deschießt syerlicht eröffnet wurde, ebend. 1800.

\_\_\_

HWEDIAUER (F.) \$\$. Traité complet fur les fympromes, les effets, la nature de le traitement des maladies (publitiques. T. 1 des effets du virus fyphilitique fur les organes de la generation dans les deux fexes. T. Il des effets du virus fyphilitique fur ront le fyfteme de l'economie animale. à Paris 1798. 8.

HWEDLER (J. F.) \$5. Pädagogische Beyträge, iftes Stück. Halle 1799. 8.

HWEICKHARD (C. L.) felt 1800 führt er den Charakter und Rang eines Oberhofraths — \$5. Vorrede zu E. Jr. Vierrod's Praktifichen Hindbuch für Thierarzte und Kurschmiede (Carlaruhe 1800. 8). — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

HWEIGGER (Priedrich Christian Lorenz) flath am 25 Junius 1802. SS. Recentiones in der Erlang. Litt. Zeitung.

CHWEIGGER (Johann Salomon Christoph) Sohn des vorhergebenden; M. der Phil, Professor der Matkematik und Physik an dem Gymnasium zu Bayreuth seit 1803 (vorber Kollsbotator an dem Gymnasium zu Erlasgen und Sekretar des dortigen königl. Instituts der Moral und sehönnen Wissenschaften): geb. zu Erlangen um 8 April 1779, SS. Dist, de Diomede Homeri, Pars I & II. Eplangae 1400. 3 mgl. Progr. Nonnulla de Diomede Homeri, ivid. eod. 3 mgl. Seine sojenden Schriften fallen in das 19te Juhrhundert).

SCHWEIGHRUSER (Johann 1) SS. Epitteti Manoile & Chrtis Tabula Graece & Latine. Gran ad fidem veterum librorum denno recenfuit, it collata omni icctionis varietate vindicavit i lofisgitque; Latinam verfionem, Enchiridil praefet tim, ad Graecl exempli praeferiptum diligertif recognovit & emendavit, Lipf. 1708. x mil Zupleich erschien der Griechische Text mit in Laternischen Weberfetzung und den vorraglichin Lefesten ebend. in 8, und dann zur felhigen Zit blos der Griechische Text mit den wichtigern le fearten ebend. in 12. Epict teae philosophia monumenta. Unter diefem allgemeinen Titel m Ichienen: Roillett Differtationum ab Arriano f. gestarum Librt IV, ejuedem Enchiridion, & a deperdi'is Sermonibus Fragmenta, Poft Jo. Unto ni aliorunque curas denuo ad codd, mil. fides recenfuit, Latine verfione, adnotationibus, infe elbus illaftravit Jo. Schweighaufer &c. mas I: Ep eteti Differtationes. Lipf. 1700. Tomus II Pare I: Notae in Epicteti Differtatio nes Lib. 1. & Lib. II. cap. XIV. ibid. eod. Pars II: Lib. II. cap. XV-XXVI. Lib. III & IV. - Tomus III: Enchiridion, Fragibid. eod. ments & Indices, ibid, eod. - Tomus IV & V: Simplicit Commentarius in Epifteti Enghirldion. Accedit Enchiridii Paraphrade Chriftiana & Nill Enchiridion. Omnia ad veternm codicum fiden recenfult & verletate leftionis notisque illuftit. vit &c. ibid. 1800. 8 msj.

SCHWEIGHEUSER (Johann 2) flarb am 8 April 1801. SCHWEI HWEITZER - oder SCHWYZER - (Johnn Jakob) Pfarrer zu Embrach im Kanton Zürich! geb. En Zurich 1771. SS. Schreiben an das Helvetische Vollziehungs . Direktorium, Namens der Zareberifchen Geiftlichkeit; gefehrieben im December 1709, Zarieb 1709. 8. 2te Auflage, ebend. 1700. 8. Beylage dazu, enthaltend zwey, über abiges Schreiben gewechfelte Briefe vom B. Minifter Stapfer und ihm. Zurich (im Februar) 1800. R. Vorfchläge zur Rettnag des Vaterlandes; der Zehnerkommiffion im Gefetzgebenden Korps und dem neuen Voilziehungs - Ausschuffe zur Beberzigung vorgelegt, im febr. 1800, ebend, 1800 8. Ein frevmuthiges Wort eines freven Schweitzers an die Helvetische Regierung in Bern und an die Manner. welche dem Vaterland eine nene Verfallung geben werden; als Fortletzung der Vorfchläge zum Beften des Vaterlandes. ebend. (im April) Entwurf eines Memorials an die Vollziehungs-Kommiffion und die Helvetische Regierung in Bern, Namens der Gesammtheit der Bürger im Kanton Zurich, im May 1800. 8. Neges Helvetisches Volksblatt. zur Belehrung und Unterhaltung der Bürger, Winterthar 1800. 8. ( Erfehien feit dem Ende des Maumonats 1800 Bogenweife. & Bogen machten einen Heft. Es hat-Rechtfertiten auch andere Theil daran). gungsrede des Pfarrers Schweitzer in Embrach vor dem Zürcherifchen Kantonsgericht gegen die an ibe gerichtete Anklage, als hatte er durch den gedruckten Entwurf feines Memorials zur (fic) Anfrahr und zur Widerfetglichkeit gegen die Gefetze gereizt; gehalten den 28 May 1800. Zu. "Zuraf eines Helvetiers an rich 1800 %. alle warme Vaterlandsfreunde ; berausgegeben von 3. S. ebend. (Jal ) 1800. 8. Zwevte Rechtfertigungerede, wegen dem Entwarf feines Memorials, vor dem Difrittsgericht Bafferftorf, gehalten den goften Berbftmonats 1800; nebft dem Urtheil und einigen fehr erbaulichen Actis, ebend. SCHWEITZER (Johann Konrad Friedrich) ift lings gentorben.

SCHWERDLING (J.) jetzt Stadipfarger zu Eferdingin Oberöffreich - SS. Predigten auf alle Sonning des Jahres. 2 Bude. Krems 1800. 8.

Graf von SCHWERIN (Wilhelm Friedrich Kuff
farb im September 1802. War königl. Prech
feber Generallieutenant, Graeralinspektor de
Westpreussichen Infanterie, Gouverneur vn
Thorn, Chef eines Füselierregiments, Ritter da
Johanniter- und des rotten Adler-Ordens (chielt 1703 den gesachten Abschled)t geb. at
12 December 1739. \$\$ Wahre und mit Abtenstücken belegte Darstellung der Veranlassung
durch welche ich nach 43 Dienstiharen aus des
königl, Preuss. Dienst entsten worden bin. ...
ate Auslage. Leipz. 1799. gr. 8. Mit a Planet.
Auch unter dem Titel: Muster zu militatrische
Rapports für Stabsofficiere.

SCHWESINGER (J.) — (vorber Dlakonus zu Eisfeld, vordem Diakonus zu Königaberg, und vor die fem Kollaborator zu Eisfeld): geb zu Croct in Fürstenthum Hildburghaufen 1740.

SCHWIKKARD (Ludwig Heinrich) . . . 28 . . . geb. zu . . . . S., Gekrönte Preisschrift übrt die sogenannte Wurmtrocknis der Rothusnen. . . . Entwurf zur Anlage einer Heisartensammlung, Göttlagen 1300. 8.

HWINDRAZHEIM (J. U.) nach Gradmanne Angabe ift er 1736 geboliren.

reykter von SCHWIZEN (Christoph) k. k. sunerößtreichischer Enbernichath und Kreitkauptnams
im Grätzer Kreife zu Grätz: geb. zu. ... SS.
Versuch einer Anleitung für junge HerschaftsBeamten in Orftreich, zur Kenntolis einiger der
besten Bücher, die von den Hauptgegenitänden
einer Herrschafts Verwaltung bandein. Grätz
1798. 8.

CHWOLLMANN (Wilhelm Alexander) farb am ar April 1800. Seit 1798 war er Emeritus.

CRIBA (L. G.) Vergl. Charakteriftik der jetztlebenden Heffen-Darmfildt, Theologen S. 78 a. f.

EBALD (Johann A.) D. der AG. -

EBALD (Georg Friedrich 1) farb am is May 1801:

\*\*EBALD (Georg Friedrich 2) Ställmeister, RosiSchau-Direktor, wie auch Stadt-und LaudThivarat von Um und desse Gebiete, zu Um
felt i704 (chedem von 1780 bis 1703 Stallmeister
und Thierart bey dem königt. Preusstichen General der Infanterle und Gouvernaur von Breslau,
Fürsten von Hobenlobne-Ingestingen): geb. zus
Oshringen am 12 November 1765. S. Unterricht für die Hohenlobischen Landleute, wie sie
die gegenwärtige Honvelneleuche, Löserdire,
die Uebergälle, Ruhrpest u. f. w. gründlich erkennen, heilen, und dem Weitergreifen dieser
Plagen vorbeugen und Kinhalt thun können. . .

1796. gr. 8. — Ein Einschüttzaum, d.i. nütz-

ilcher Votichlag, das Eingeben kranker Pfet de betreffend ; im Reichsanzeiger 1797 . . Auch in dem Stuttgard. bkon. Wochenblatt 1791 Nr. 27. Eine veue Art Nabenbuchle, d. I Nene Vorrichtung bey Reisewagen, des Schmie rens der Rader iberboben zu fevns im Reiche anzeiger 1708. Nr. 13. Auch in Bouwleghis fen's Taschenbuch für Pferdeliebhaber (Tübinga Aufmunterung für Feuerarbeiter, m ihren Feuereffen den möglichft beften Num zn ziehen; im Reichsanzeiger 1799. Nr. 5. -Wabre Befchaffenbelt des (zhemakligen) Alove Schen nachten Pferdes (jetzt) in Berilu; in Bie fter's Neuen Berlin. Monatefchrift 1501. Febt. S. 110 h. ff. in Beziehung auf 1800, Okt. S. 268 u. ff. - Befchreibung eines von ihm et fundenen Inftruments für das Fuhrwefen : in in Journal für Fabrik, Mode u. f. w. . . . -Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SEBAS (C. I.) SS. Neuville Grammaire Frangolo oder fystematische Anweisung zu leichter us gründlicher Erlerung der Französischen Spreis für Teutsche, mit Erläuberungen deren zweim misigere Beyspiele, als im Meidioger. Der Fran. Theil bearbeitet von C. Dumaint; Der Teutsch von C. L. Schaz. Leipz. 1800. 8. — Datie beggeingte Werk: Fernando u. s. w. jr. jeinklich von ihm, nicht aber von Ernst Müller, wie litze per feihl verfichert.

Freyherr von SECKENDORF (Christian Adolph) is
Zingst bey Querjurt: geb zu ... \$\$, \$\$ ising worte an die Laodstande Sachtens zu se
Landtage 1700. (Dine Druskort) 1790, \$\$
\*Sollen die Akademischen Gerichte noch ierat
in der jetzlene Verfassong gelassen werdei
Leipz. 1700. 8. (Am Ends sicht san Nach)
\*Patriorline Winde eines Sachsen über das jett
übliche Hotzstehlen, ebend. 1799. 8. fotRügen. ister Theil, ebend. 1799. — ater Pall
ebed.

ryherr von SECKENDORF (F. .. K. .. L. .. ) 2n Weimar: geb. zu ... \$5 Glaten Griechlicher Dichtet; übersetzt u. f. w. Weimar 1800. 8.

eyherr von SECKENDORF (J. K. C.) felt 1794 wirklicher herzogl. Würtimbergischer geheimer Rath, feit 1797 Ritter des herzogl. Würtimb groffen Ordens, und felt 1800 erster Kreisdirktorialgefandter - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

eyberr von SECKENDORF (K. A. G.) Herr von and an Erkenbrechtshaufen in Franken. War feit 1701 Oberhofme fter des Collegii illuftris za Tubiagen. und Ritter des groffen berzogl. Würtembergifchen Ordens . mit dem Charakter und Rang eines Wirke lichen adelichen gebeimen Raths: wurde aber von der erften Stelle 1700 entlaffen. Seit diefet Zeit privatifirt er zu Kirchheim unter Teck, SC. Die Thranen Würtembergs, geweint am Grabe Carls, getrocknet von Ludwig. . . . Friedensgelang. . . . 1797. . . 1793. . . Würtembergs Jubelgefeng bey dem fo froben etften Applick Sr. Durchl, des Erb - Prinzen. Til-Ebe - Jubel - Gedicht auf bingen 1797. 4. den 6 Marz 1798. ebend, in 4. Abschied von Tabingen, ebend. 1798. 8. Politifche und Religions - Vorartheile und Mifsbrauche; Pendant . zur Schrift: Vorartheile des Chriftenthums u. f. w. ledem biedern Chriften, vorzüglich zu noch klinftiger Mitwirkung allen würdigen und chriftlichen Regenten fo gutmuthig als ehrfurchtsvoll geweihet. Oehringen 1798. 8. - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

eyherr von SECKENDORF (Tb.) felt 1801 Kreisdirektor zu Ansbach - SS. \* Auffärze in Wolfamann's Monatsichrift: Geschiehte and Politik SEEBACH (...) ... zs ... geb. zs ... Ss 
\*Theodor Arnold's Grammatica Anglicana concentrata, oder kurzgefaste Englische Grammatik, worinn die richtige Pronunciation und slie zur Erlernung dieser Sprache unumgänglich abthigen Grundfätze aufs deutlichste und leichtste abgehandelt sind; 10te vermehrte und verbessur Auflage. Jena u. Leipz. 1800. gr. 8.

von SEEGER (C. D.) jetzt herzogl. Wärtembergische soirklicher Generalmajer und Brigadier – auf Chef eines Würtemb. Infonteriebataillons und iner Schwäbischem Kreis- Bragonerhempagniegeb. – am 7 Ohtober –

SEEGER (Johann Daniel) farb . . .

SEEGER (Johann Friedrich) farb . . .

SEEGER (K. F.) jetzt erfter Syndikus der Reichefiall Frankfurt am Mayn, auch kaif. Rath (Gradmuni Angabe zu Folge ift er am 7ten Marz gebohren) -SS. . Vollftindige Derftellung der Grunde, womit in Sachen Hrn. Fürften von Thurn und Tari wider Hrn. Burgermeifter and Rath der kaif, unt des b, R. R. freyen Stadt Frankfurt am Mayu praet. Mandati S. C. die Ausübung der Civil-und Territorial - Gerichtsbarkeit aber die kaif. Pofte officianten in causis non-officialibus betreffent, von Seiten der RStadt Frankfurt die impetrante fchen Sub - & Obreptiones ausgeführt, und die Frage: Ob und in wie fern die bobe oder nieder unverbilirgerte Territorial - Gerichtsbarkeit in de pen ibr Amt und Dienft nicht betreffenden Ange legenheiten anzusprechen befugt seyen? erörtet worden, Frankf. am M. 1786. fol. (Nebft eines befonders abgedruckten Confpectne). Memoris, die Offenhaltung des Teutschen Handels mit Frankreich während des dermahliges Krieges; veranlast durch die k. k. Patente ron 20 Sept. 1704. ebend. d. 18 Okt. 1794. fol. -

Die Abhandlung der Frage u. f. w. fisht auch in J. F. Plut's Repertorium für das psinliche Recht (Frankf. 1786. 4); und alse Kurze Uberficht u. f. w. in J. T. F. Danz'ens Oberhervichaft über den Rhein und die Freyheit der Rheinschiffahrt u. f. to. (ebend. 1792). Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

- SEEHUSEN (Lucas Vincent) flarb . . . SS. Von feiner Urberfetzung der Acuels erschien die 2te Ausgabe 1789, die 3te 1792 und die 4te 1794.
- SEELIG (Johann Timotheus Valents) D. der AG.
  und aussbinder Arzt zu Planen in Voigtlander
  geb. zu. . . S. Gab mit J. F. hand in Voigtlander
  J. S. SCHRÖTER beraus: Bemerkungen und Regeln über die Kultur und Charakterifik er Aurikel, nehk dem Caarakterikitchen einiger infec
  Blumen. 2 Lieferungen. Erfurt zwo. 8.
  Einige Bemerkungen über die konvalitistich.
  Krankheit bey Kindern und jungen Personen zwifehen dem yten und ichten jahre; in Huseland's
  Souwald der prakt, Heikkunde B. 7. St. 1. Nr. 4
  (1799).
- SEEMILLER (Sebaftian \*) first am 23 April 1798. Vergi. Monumentum gratitudinis & ingularis observantiae erga Rever. & Clar. D. Seb. Seemilleri, positum a Joanne Nepemuceno (Daifenberger) Praéposito. Monachii 1798. g. Alig. litter. Anzeiger 1800. S. 1991.

<sup>&</sup>quot;) Seine Tanfnamen waren Andreas Cretenfis,

Th. 2. S. 49-74. — Ueber die inländische Schissahrt, besonders über die Kaniles in dem Journal für Fabrik, Modens . s. w. 798. dom Journal jür Fabrik, Modens . s. w. 798. dot. S. 397-320. (Buyde Auffätze find Proben größerer Werke, die er herausgeben will). Mehrere Auffätze in dem Journal für Fabrik u. s. w. — Probe von Möhring's Ornithologia leverana; is Meyer's zoologischen Annales B. 1 vom J. 1793. S. 406-412. — Arbeltee mit an der Alig. Litteraturzeitung. — Vergl. Heinemeyer in dem Alig. litter, Anzeiger 1793. S. 1555 u. s.

SEGER (Ludwy Chriftian) ftarb am 2 November 1799. War geb. zu . . . 1751.

SEGNIT' (F. L.) SS. Pharmacologisches Handbuch nir Wundarzte, oder mediciaifcher Rathgeber für Land-und Feldwundarzte, zur Kenntnife, Wahl und Anwendung der äufferlieben Hellmittel; in alphabetifcher Ordoung. after Band, von A. L. Leipz. 1800. - ater Band, von M. Z. Grundfitze einer vernünf. ebend. 1800. 8. tigen Kinderpflege in den erften Lebensjahren. Loban 1800, 8. - Das Handbuch der praktifchen Arzneymittellehre u. f. w. if auch betitelt: Pharmacologifches Handbuch für Aerzte aber die bekannteften und bewährteften innerlichen Heilmittel, nebft ihrer Anwendung und Gebrauch, in alphabetischer Ordnung. ifter Band, von A-G. - ater Band, von G-Z. Er erfchien auch mit einem neuen Titel, worauf die Jahrzahl 1800 ftebt.

SEGNITZ (Simon Friedrich) D. der R. Reichsstadt
Sehweinswrijcher Rechnungs-Reviser und der
beyden Reichsdörfer Göcksheim und Sensfald Konfulent: geb. w. Schweinsurt am II September
1765. S. D. inaug. de hypotheca pupill tæcita, dona tutoris pot finitum adminifractionis
officium quaesta afficiante. Altorsii 1789. 4Beytrag zwe Geschichte und statissischen Topograshi

phie der beyden Reichtsdörfer Güchtkeim aud Sennfeld, in einem kurzen Entwurf; in dem Journal von u. für Franken B. 4. St. 5. S. 529-628 (1792).

von SEIBT (K. H.) SS. Klugheitslehre, praktisch abgehandelt, in akademischen Verlesungen. a Bände. Prag 1799. gr. 8.

Freyherr von SEIDA und LANDENSBERG (F. E. J.) des innern Senats und Oberrichter (oder Prafident des Stadtgerichts) in der Reichsfladt Augeburg feit 1799 (vorber feit 1797 Stadtgeriehtsaffeffor) : geb. zu Rheinberg in dem ehemakligen Kurfürfenthum Coln am 23 Februar 1772. SS. Burkart und Elibeth , oder die Opfer der boshaften Rache eine vaterländische Familienscene aus dem zweyten Decennium des funfzehnten Jahrhunderts. Prankf. u. Leipz. 1799. 8. Rede bey der Vorftellubg des Hrn. Hauptmanns Court u. f. W. Augsb. 1799. fol. Rede bey der Vorstellung des Hrs. Rittmeifters Hepperger u. f. w. ebend. Rede bey dem Antritt des Ober-1700. fol. richteramtes in einem Ehrlöbl. Stadtgericht, gehalten am 29 Aug. 1799. ebend. 1799. gr. 8. Verfuch einer theoretisch - praktischen Anleitung zum Selbitudium der empyrifchen (fic) Pfychologie; nach den Grundfatzen der beften, anch der neueften praktifchen Pfychologen bearbeitet: nebit einer angehungten Sammlung praktifchen Aufgaben zu Uebungen und einer tabellarifchen Ueberficht des Ganzen, ebend, 1800. 8. Zwey anonymische Flugschriften während des Raftidter Friedenskongreffes. - Mehrere Auffätze vermifchten Inhalts in Journalen. Vergl, Gradmann's gel. Schwaben,

EDEL (Günther Karl Friedrich) ftarb am 9 April 1800. SS. Neueste Geschichte von Europa seit dem Ende des siebenjährigen Krieges. 1ster Theil. Betlia 1798. — ater Theil, ebend, 1799. 8. Auch nater dem Titel; Geschichte des beutige Europa; aus dem Englischen von Schans feiterich Zöllner – 13ter und 14ter Theil; Gelich Neueste Gesch, von Europa von G. K. F. Södel, — Sein Leben und Charakter von Fries. Gedike in dessen Progr. über die Hillswörten über die Tempora des Verdums u. s. w. (S. 2781). 1801. — Die Veiersstang von Silbert Geschichte erschien ohne seinen Namen.

SEIDEL (J. F.) SS. Die 14te Ersthlung im 4ten But von Wagner's Gespenstern S. 202-108.

SEIDEL (K. A.) feit 1800 erfter Lehrer der Tochtefchule zu Deffan - SS. \* Der Zauberfpiegel. Leipz. 1794. 8. (Macht auch den 3ten Theil in Bibliothek der grauen Vorwelt aus). \*Cut von der Wetterburg. 2 Theile. Weiffenfel \*Novellen und Wanderungen is 1794. 8. die Vorzeit. . . . "Die Geifterseherin, oie Grafia Seraphine von Hohenacker. g Theile Leipz. 1795-1796. 8. \*Der Köhlerpersteilung. ebend. 1795. 8. \*Der fchwarz-grad Mantel, 2 Theile, ebend, 1795 - 1796. 8. 4 Gri aus Griechenland; vom Verfasser der Geisterschaften in Seraphine. 2 Runde Control Goldchen, oder das Zigennermadchen, ebet 1800. 8. - Vom iften und aten Theil der Na vellen erfchien die ate verbefferte und vermeht Ausgabe 1798 u. 1790.

SEIDEL (Karl Friedrich) fürst!. Hessen Darmsteil scher Hos kammerrath zu Weizlar (vorbet ihren Hos kammerrath zu Weizlar) (vorbet ihren Bayrenthischen 173 ... S. Blumen-Gärtner-Kalender, in welchem elitä 100 Gewächle mit ihrer botanischen Beschreibus enthalten sind, und dabey gezeigt wird, nie allein welche Verrichtungen in einem jeden Mate am denselben geschehen mitsten, sond

auch , wie folche durch Saamen , Brut und Ableger vermehrt und im Sommer fowohl als im Winter gewartet werden milfen; alles auf eigene vieljährige Erfahrung gegrundet, iftes Heft, enthaltend die Nelken, Aurikel und Filmel. ates Heft, enthaltend verschiedene Arten von Hyazinthen, Ranunkeln, Tulpen, Anemones. Narziffen, Jonquillen, Taretten. Wetzlar 1791. 8. - Ift Berausgeber und Subfrerleger der Wetzlarifchen Zeitung, und der Wochenblätter: Wetzlarisches Anzeig-und ökonemisches Wochenblatt, der Reichsbote, und der Eremit.

- EIDEL (. . . ) SS. \*Der kleine Auszug aus der heil. Schrift, nach dem Zusammenbange der ehriftlichen Lehre; zum Gebrauch file die evangel. Schulen in dem Herzogtbum Schlefien und der Graffchaft Glatz Glogau 1795. 8. - Vergl. Henke'ne Archiv für die neuere Kirchengesch. B. 3. St. 2. S. 325 u. f.
- EIDENSTICKER (J. A. L.) SS. Corpus juris civi-lis in chreftomathism contractium, in usum scademiarum pariter ac gymnafiorum; curavit & notitiam corporis juris civilis litterariam praemifit. Gotting, 1708, 8.
- EIDENSTUCKER (J. H. P.) SS. Vorfeblag zur zweckmäftigen Einrichtung der gewöhnlichen Schulexamen. Dortmund 1799. 2.
- EIDLER (A. A. F.) lebt nicht zu Jena, foudern ift Geiftlicker in dortiger Gegend.
- on SEIFRIED (J. E.) SS. "Zur Geschichte Bayrifeber Landichaft und Stevern bearbeitete Urkunden und Beylagen von J. E. v. S. Munchen 1800. gr. 2.
- EIFRIED (K. H.) ift mit SEYFRIED S. 487 elperley. Tt 3

SEILER (G. F.) SS. Moral der Vernnoft und der Bibel, far die zum eigenen Nachdenken zu bildende Jugend, vornehmlich in den obern Claffen der Gymnafien und abnlicher Learanftelten. Erlangen 1799 (eigentl. 1798). 8. Progr. Nefus, an miracula fuis ipfius viribus ediderit; & fi Boc; quid inde fequatur? ibid. 1709. 4. Apoftolorum fpes veniendi ad Chriffum in coelis verfantem, an & ad nos & ad omnes pertineat homines, qui vitam asternam confequentur. Sell I. ibid. 1800. 4. Biblifche Hermenevrik, oder Grandfatze und Regelo zur Ertlarung der beil. Schrift des Alten und Neuen Teftaments. ebend. Geift und Kraft der Bibel für 1800, gr. 8. die Jugend; auch vielleicht für Erwachsene zur Wiederhohlung der biblifchen Religions - und Sittenlebre. Ifter Theil: Das alte Teftament ebend, 1800. - ater Theil: Das neue Tettement. ebend. 1801. kl. 8. Dankbare Erionerung an die wichtigften Wohlthaten, welcht Erlangens Einwohner feit Entstehung der Stadt von Gott empfangen baben; eine Predigt, gebalten am erften Tage des neunzehnten Jahrhusderts, ebend, 1801, gr. R. - Schreiben an der Profestor Kosmann, deffen Leben Friedrich Wilbelm des Zweyten betreffend; in den Denkward. der Mark Brandenb. 1798. Aug. S. 919-927. -Von der Geschichte der geoffenbarten Religion erfchien die ote verbefferte Auflage 1800, #. -Von dem Kurzen Inbegriff der Kirchengeschichte N. T. die 7te Auflage 1794, und die 8te 1706. -Von dem Aligemeinen Lesebuch erschien die note Ausgabe 1700, und die 11te 1800. -Von den Predigten zur Befestigung im Glauben u. f. w. die 4te Ausgabe in 3 Theilen 1798. -Die Gemeinnatzigen Betrachtungen u. f. w. befehloft er mit dem Jahr 1800.

SELIG (Johann Friedrich Heinrich) ftarb am 2 April

- SELIG (J. T. V.) SS. Charakteriftische Beschreibung einiger vorzüglieben Aurikeln u. s. w.; in den Annalen der Görtnerey St. 12. Nr. 1 (1800).
- SELIGER (Johann Gottbilf) dritter Prediger an der Hangthische zu Landaberg an der Warths (vother Rektor der Schule zu Potsdam): geb. zus. SS. Probe poëtiicher Produkte meines Milijahrs. Berlin 1794. 8. Beicht- und Communionbuch für nachdenkende und gutgefinnte Chriften, nach dem Bedärfnis unserer Zeit. Laudaberg a. d. W. und Züllichau 1793. 3. Predigten über diejenigen Gegenftinde ans der chriftlichen Giaubene- und Sittenlehre, welche eine vorzügliche Beherzigung von unserm Zeitalter verdienen, zuer Theil. ebend, 1890, gr. 8.
- SELL (J. ].) SS. Progr. daße die Prenssische Staatsverfasiung jedem Bürger wahre politische Glüeksteligkeit gewähre. Alt-Stettin 1792. 4. Pr. über die Slaven, weiche vor Einwanderung der Tautschen in Pommern und Rügen gewohnt haben, ebend. 1800. 4. Briefe über Stettin und die umliegende Gegend, auf einer Reife im Sommer 1797 geschrieben; enthaltend eine topographische Beschreibeng und Nachrichten von den in dieser Stadt und in der umliegenden Gegend besindlichen vorzüglichken Merkwürdigkeiten, berlin 1800. gr. 8.
- SELLE (Christian Gottlieb) flarb am 9 November 1800.
  Statt Professon and Arzt der Chorist i. Overassfisher der Charist SS. Fon der Medicina eliusea oder Handbueh der medicinichen Praxis orschies die 8th Auflage 1802. Fon der Unberstätung von Janin's Abhandlungen Bere das Auge u. s. w. existist keine site Augsbe, sondern sie bekam nur ein neues Titelblatt mit der Jahrandl 1782. Forgl. Alig. litter. Anzeiger 1800. S. 424.

- SELTENREICH (...) M. der Phil. und Diakonen zu. Einleben (vorher Zuchthausprediger zu Torgan): geb. zw. . SS. Beobachtungen und Erfahrungen über Melaucholische, besonders über zeligible Melaucholier von einem Prädiger im Zuchthause zu T. Leipz. 1799. S.
- SELTER (Johann Christian) Lehrer des Teutschen Still bey der adelichen Militair-Akademie zu Berlin: geb. zu Hoimersleben im Magdeburgischen 1767.
- SEMBECK (J. G. L.) SS. Ueber die Furcht vor elnem nahe feyn follenden fchrecklich verheerenden Erdbeben; eine Predigt am 4ten Sonntig nach Epiph. 1786 zur Beruhigung der Lindauifchen evang. Gemeinde gehalten, und zur Bernhigung mehrerer in Druck gegeben. Linden Tranerpredigt auf den Tod des 1786. 8. Teutschen Kaifers Josephe II u. f. w. ebend. Andere Gelegenneitspredigten 1700. 8. auch Gelegenheitsgedichte. - War Mitarbeiter an Baumgarten's Nachrichten von merkwiidigen Bushern. - An der Neuen Liturgie haben auch andre Theil; er aber ift Herausgeber und Vorredner. - Vergl. Gradmann's gel, Schwaben.
  - SEMLER (A. S. P.) felt 1801 auch Affiftenzrath bey der Kriegs- und Domainenkammer zu Magdeburg -
  - SEMLER (Christian Augus) Sekretar der kurfünflichen Bibliotiek zu Dresden seit. 1800 (vorhet Privatiehrer deseibit, und vor diesem Lehrer am köulgt. Pädagogiom zu Halle): geb. zu Weissen fris 1767. SS. Versuch über die regelmässige Gätten. Leipz. 1794. S. Auch muter dem Titi: Würdigung und Veredlung der regelmäss Gätten. Erläuteraugen dieser Schrist in dem Kosmopoliten (1797). Untersuchungen über die äschste Vollkommenheit in den Werken der Landschaftmahlerey, 2 Thesle. Leipz. 1800. S.

SEMLER (I. C.) - geb. - am 28 Oktober 1768.

SENF (H. . . C . . L . . ) flarb 1703.

- SENFF (K. F.) SC. \*Bemerkungen über des Herrn Hofraths and Profesfors Ronnberg Abhandlang über fymboliche Bücher, in Bezug aufs Staatsrecht. Leipz. 1790. 8. - Die Predigtdispo-fitionen nahmen wirklich im J. 1774 ihren Anfang, und dauern noch gegenwärtig fort. Diefemnach fallen die Abriffe u. f. w. 1777-1783 und 1787 ganz weg. In der That führen auch die Difpositionen den Tiul: Abriffe der Vermittegspredigten über die Sonn- und Festtage. Evangelien (Epifteln) in der Kirche zu St. Moritz, auf das Kirchenjahr u. C. w. - Der Verfuch über die befte Art der Kriegs- und Friedenspredigten ift nicht von ihm, fondern von David Gottlieb Niemeyer († 6 Febr. 1788). - "Lokal-Vifitationsreden in Teller's Neuem Magazin für Prediger B. g u. 4. - Von der Populären chriftlichen Anthropologie u. f. w. erschien die ate vermehrte Ausgabe 1802. 8.
- SENGER (G..., A...) Prediger zu Reck in der Westphälischen Grafschaft Mark: geb. zu ... S.
  Die ülteste Urkunde der Papiersabrikation in der
  Nator entdeckt; nebst Vorschlägen zu neuen Papierstossen. Dortmund u. Leipz. 1799... 2.
  Beschreibung eines schr merkwürdigen steins,
  der zu Bönen in der Grafschaft Mark ist gesonden
  worden; in Weddigen's zu Mallinkrodt's Magazin für Westphalen 1799. B. 2. Nr. 5.
- Freyherr von SENKENBERG (Renatus Leopeld Chri-Rian Karl) fistr am 18 Oktober 1800. Wat geb. — am 23 May — \$8. \*Cha-lotte Corday, oder die Ermordung Marat's dramatifirt. Frankf. am M. 1707. 8. \*Ueber die Frage: Ob und in wie fern die von einzelnen Gemeinen oder Perfonen gelittene Kriegsfehäden vom gan-Tt 5. 22n.

gen Lande zu erfetzen find? Infonderleit meinen lieben Mitbilrgern in Gieffen gewidnet. (Ohne Druckort) 1797. 8. Gedanket über einige Gegenftände, die Teutsche Sprache betreffend; der konigl, Gefellichaft der Viffenfehaften zu Berlin gewiemet. Frankf, am M. 1798. 8. "Abhandlung über die Fragen, ob und in wie fern jemahls Senate im Reichshofrath gewesen ? ob fie darine feyn konnen? und wie fie slienfalls am pfitzlichften einzurichten waren? Zum beffern Verftand einiger Stellen des Osnabrückifchen Friedens und der neseften Reichsbofretheordnung. Samt einem Anhang, die Aufhebung alter Religionsbeschwerden betreffend, Raftadt u. Bafel 1700. gr. 8. - Fon Häberlins Nenern teutschen Reichsgeschichte erschien der arfte Band, enthaltend die Jabre 1635 - 1641. Frankfurt 1798 (oder: Verfuch einer Gefchichte des teutschen Reiche u. f. w. 6ter B. oder: Geschichte des teutschen Reichs vom Prager Frieden an bis auf unfere Zeiten. Ifter Band). gr. 8. Vom Namen der Heffischen Herren von Breidenbach zu Breidenftels, und wie die Benennung von Breidenbach fowohl, als die von Breidenftein. font mehreren ganz unterschiedenen Familien zugekommen ; in Jufti's w. Martmann's Heff. Denkward, Th. s. S. 200-221. - In dem letzten labren war er Mitarbeiter an der Allgemeinen Tent. Bibl. - Vergl. Nebel in Jufti's Heff. Denkwürd. B. g. S. 418-434. Memoria C. R. L. C. de Senkenberg - auctore C. T. Kanoel. Gleffae 1802. 4.

SERZ (G. T.) \$5. War felt 1782 Mitarbeiter an der 1800 gefehloffenen Nürnbergischen gelehrten Zeitung.

SETZEN.

- BETZENSACK (Johann G...) Vergl. oben in diesem Band S. 260 u. f. MAYER (Johann Georg 2).
- SEUME (J. G.) felt 1801 auf einer Reise nach Italian, SS. Ueber Oeser; in Wieland's teut, Merkur 1799. St. 6. S. 152-159.
- von SEUTTER von LETZEN (Albrecht Ludwig)
  Umisscher Voigt zu Stubershim seit 1801 (vorher in demselben Jahr Auditor bey den Aemtern
  Warla und Tempzin in Mecklenburg Schwerla);
  geb. zu Ulm am in November 1773. S. Darfiellung der Grundprincipien der möglichen
  Hauptlandwirthlehaftssyteme, der Bedigungen,
  ihrer Anwendung und des E. solgs derselbes in der
  Acker- Eintheliang und Acker- Benntzung, mit
  Beziebung auf die stüdlichteutschen, Englischen
  und nörslichteutschen Landwirthlehafts- Arten;
  ein Beytrag zur richtigen Beurthelung von
  These's Schrist über die Englische Landwirthe
  schaft. Lübeck u. Leipz. 1800. 8. Vergl.
  Gradmann's gel. Schwaben.
  - der des vorhergehenden; Vimischer Oberforsmeifier zu Um seit 1794: geb. dassich in 3.3 gemiss 1769. S. Entwurf der Grundstre, nachwelchen der Bestand smitlicher Waldungen der
    Reichsfadt- Ulmischen Herstehnst aufgenommen
    und ihre jährliche Benatzung regulirt werden
    hann. Ulm 1797. gr. 8. Auch in Gatterer's
    Neum Forstarchis B. 4 (1798).
    Wachsthum, Bewirthschaftung und Behandlung
    der Bachwaldungen; ein Beytrag zur Forswiffenschaft. ebend, 1799. gr. 8. Auch in Gatterer's
    N. Forstarchis B. 7 (1799). Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- SEYBOLD (D. C.) \$\$. "Sonder-und wunderbare doch wahre Geschichte, wie der Teusel † † † fich einmahl in Gestalt eines Esels auf dem Rathhause

hanfe in B. feben lies. (Kehl) 1786. 8. \*Luclaps neuelte Reifen oder wahrhafte Geschiehten. Alethopel (Reutlingen) 1791. 8. Menfch ift? und feyn kapa? eine akademifche Rede. Tubingen 1796. 8. \*Schutzrede fle die Beutelfpacher vom Schulmeifter Loci. (Tib.) 1796. 8. \*Glimpf-'und Schimpfreden de Momus. Winterthur 1797. 8. Wie felbt der Gelft der Zeit das Studium der Alten dib gend empfehle; eine Rede bey der am raten Felt. gefchebenen Proclamation der auf die befte Abhandlung fiber die Alten ausgesetzten Preise gehalten. Tübingen 1700. 8. - Vorrede zn S. A. Gock's teutichen Ueberfetzung von Plante grofsfprecherifchen Officier (Rentl. 1797. 8). -Von den Selbitblographien merkwilrdiger Mitnet erfchien der ate Band, auch unter dem beine dern Titel: Selbabiographie Johann Valentin Atdrei's; aus dem Mannicript überfetzt. und nit Anmerkungen und Beylagen begleitet. Winterthur 1799, 8. - Die Neujahrsgeschenke fit Kinder (S. 478) erschienen auch für die Jim 1779, 1780, 1781, 1782 und 1783. — De letate Jahrgang des Neuen Magazins für Frauer zimmer erfchien 1791. - Die Rede über ein wichtige Nationalangelegenheit fieht auch (Heinzmann's) litterarifchen Chronik B. I. S. 370. 848. - Antheil an den Hefperiden. - Recenfionen in den Tübingifchen gelehrten Al-

SEYFERT (E. T. A.) SS. Auf Geschichte und Entit gegründere Lateinische Sprachiehre in fiel Bürdchen, deren ersteres, als erste Grundlagen eiem fresen Lateinischen grammatischen Lehrgebünde vornehmlich für Lehrer, Sprach und Geschichtesorschef, die übrigen aber sunschif sie Lernende bestimmt find. Brandenburg 1798. – ater Theijl oder nier Carsias. ebend. 1800. gts Theil oder zier Carsias. ebend. 1800. gts Theil oder zier Carsias. ebend. 1800. gts Theil oder zier Carsias.

zeigen. ...

SEYFERT — SEYFFERT ift richtiger — (J. C.) SS. Briefwechfel des Markgrasen Johann und den letzten Bischoffa zu Lebus; in den Denkuffed. der Mark Brandesb. 1798. Aug. S. 397-918.

2 4 9 2 4 4 3 to take !! EYFFARTH (T. A.) feit 1799 Superintendent au Liebenwerds in Kurfachfen - SSe Praktifche Anweisung zu einer fruchtbaren Einrichtung der gewöhnlichen Sonn-und Festägigen Frünpredigten (Vormittagepredigten über die Evangelien); zum Gebrauche für folche, die bev diefen Predigten ihrem eigenen Nachdenken durch gedrungene Gedanken eines Andern zu Hilfe kommen wollen. ifter und ater Heft, Leipz. 1798-1799. 8. - Der ifte praktifche Anhang zu der Ueberfetzung und Erklärung der Epifteln und Evangelien führt auch den Titel: Praktifche Anweifung zu einer fruchtbaten Einrichtung det gewöhnlichen Sonn - und Festigigen Frühpredigten . zum Gebrauche für folche, die bey diefen Predigten ihrem eigenen Nachdenken durch gedrungene Gedanken eines Andern zu Hülfe kommen wollen, ifter Heft, Leipz. 1798. - ater Heft, epend, 1799. 8.

SEYFFER (K. F.) SS. Beobachtung einer MondfinRernits; in den Götting, igd. Anzeigen 1798.
S. 177-179. Beobachtung des Vorübergangs,
des Merkurs vor der Sonne; ebssd. 1799. S. 833838. Ueber einen Regenbogen vom Monde;
ebssd. 1800. S. 1537-1539. — Metworologifehe Beobachtungen; in v. Moll's Jahrbüchern
der Birg-und Hüttenkunde B. 4. Lief. I. —
Supplement zu der Kotdeckungs- Gefchichte der,
penen Marquefas-Infeln; in v. Zach's monati,
Correspondenz 1800. Jun. S. 566-573.

SEYFRIED (Heinrich Wilhelm) ffarb am 20 April 1800.

- SEYFRIED (K. H.) SS. "Seehs Fündlinge, 3 Bise chen. Schneeberg 1793, 8. Mit einem seet Titel ebend. 1796. Vergl. oben in diefen Bande S. 447.
- SETLER (Audrens) Amimann, examinister Forfitation und Geometer zu Memmingen: geb. dafüß am 25 Februar 1765. S. Abbandlung en Anbau der unsichten Akuzie und der Bohrebaums. Um 1799. gr. 8. Kurze Aweifig zur Vermehrung und Verbelferung des Viehludes durch häufigeren Anbau der Futterkräut. Memmingen 1801 (dignil. 1800). gr. 8. Vergl. Gradmans's gel. Schwaben.
- SIBETH (F. W.) SS. Erörterungen aus der Lan vom Beutz. ifter Theil. Roftock 1800. 8.
- SICKEL (J. K.) felt 1799 auch Senator zu Leipzig.
- SICKLER (J. V.) geb. zu Günthersleben im Goisfehre nösifit Gotha am 20 Januar 1742. S. Der Teutiche Obrightner wurde auch in in Jahren 1798, 1799 und 1800 fortgefetzt. Recentionen in der Erlang, litt, Zeitung.
- SIEBDRAT (K. W.) felt 1800 Konrektor des Gymufinms zu Eigleben (vorher Subkonrektor) —
- SIEBELIS (K. G.) \$\$. Έλληνικα, feu antiquiffint
  Graccorum hikorias res infiguiores usque adpir
  mam Olympiadem, cum geographicla deferiptio
  nibus; e feriptoribus Graccis collegit, digefit ά
  utul fecundas claftis feholarum accommedati.
  Lipt. 1800. 8.
- SIEBENKEES (J. C.) SS. "Ueber das Geheimals der Posten. Frankf. u. Leipz. 1788. g. "Vorschlag, wie mancher Teutiche Staat ohne neu-Steuern sich leicht ein beträchtliches Capital zur Abzahlung seiner Schulden verschaffes bönne.

Frankf. u. Leipz, (Nürnberg) 1796. 2. Von den Rechten der Närnberglichen Eigenberschen; ein Beytrag zum Teutschen Rechte. Nürnberg 1798. 3. Vom Handlohn der Erbgüter. besonders nach Nürnberglichen Rechten; mit Beylagen. Ein Beytrag zum Teutschen Kamerlrecht. behed. 1798. 3. — \*Beyträge zu Bonginkf Handbuch der allgemeinen Litterargeschichte, die sich am Ende des 3ten Bandra befinden. — Recentionen in der Erlanglichen Litteraturseitung.

IEBIGKE (Chriftian Albrecht) Professor zu Brussar: geb. zs. . . \$\$, Musenm bertinnter Tonkinstier, in Kupfern und schriftlichen Abrissen, oder Museum Teutscher Gelehrten und Künstler, ater Band. Brealau 1807 (zum Theli ichon 1800).

EBMANN (Christian Ladwig) starb am 7 Oktober 1802. War gehelmer Kriegsrath und expeditender Sekretar in der Statatkanzley zu Berlin: geb. zu Katerbov in der Mittelmark am 13 MKrz 1748. \$6. Gab das \* Handbuch über den közigl. Preuf. Hof und Staat auch für die Jahre 1799, 1800, 1801 und 1802 keraus.

SIEBOLD (Adam Ellia) Bruder von J. B. und Sohn von K. K.; D. der AG. und Wundarzurgu, und Privatdocent der Geburtshülfe auf dur Univerfität zu Würzburg [eit 1793: geb. dassicht am 5 Mürz 1775. S. Commentatio medica-obsteziela de diagnos conceptionis E graviditatis saepe dubba. Wirceb. 1708. 4. Ein Paar Worten an meine Herten Zuhfere über einige Gegen-Ande der Geburtshülfe. ebend. 1799. 8. — Beobachtung einer sonderbaren Speckfelchwilft der linken Kossen Schamblesze und einer Verun-Aultung der Kussern Geburtstheile bey einer Schwangern: in Loder's Journal der Chirurgie B. 2. St. 4. Nr. z. (1799).

- von SIEBOLD (J. E.) SS. Giebt felt 1799 die Wirzburgischen gelehrten Anzeigen heraus.
- von SIEBOLD (K. K.) wurde 1802 mit feiner Natikemmenschaft in den Adelstand des heit. Kömische
  Reichs erhoben SS. Geschichte der Heiler
  eines Ausschlags am genzen Körper, und besoders im Gesicht; in Huseland's Journal u. f. E. 6. St. 1 (1798). Zwey Beodachtunge
  über den sogenannsten schwammichten Auswuch
  der harten Hirnhaut; mit 2 Kupsern; in Arnemus
  Mag. der Winadarzusywis B. 1. St. 4 (1798). —
  S. 492. Z. 3 v. u. a. f. urethrae statt methrae.
- SIEDE (J. C.) feit 1801 fürfil. Anhalt Cothenifelm Geschäftsträger, mit dem Charakter eines gihn men Raths zu Berlin (vergl. Intelligenzbl. 201 Allgem. Litt. Zeitung 1801. S. 1432). SS. Wil wird mau febon, und wie bleibt man es? Pnt 1701. 8. Auch unter dem Titel: Die untrüglieb. ften Schönbeitsmittel für Damen. Unterthan aus Religion und Vernanft; ein Volte buch zur Erhaltung und Befeftigung der Vatte landsliebe. Berlin 1799. 8. Patriotifcher Ke techismus zum Unterricht in Burger - und Lut-Schulen, ebend, 1799. 2. Patriotisches Schulbuch', oder katechetischer Unterricht in den bit gerlichen Pflichten für Stadt - und Landfchules. ebend. 1800. 8. - Von den Vernünftigen un bewährten Mitteln zur Erlangung und Erhaltung einer fchonen Gorge erfchien das ate Bandches fo wie das ifte, in 12.
- SIEFERT (Philipp) Lehrer am königi. Pädagogian zm Halle: geb. zm ... SS. Nouvean Choi des morceaux les plus intérefinas de la Littératou Françoife, tirés des meilleurs Poètes & Proiteuts, avec des Abrégés biftoriques & littéraint fur les Auteurs, qui le font diftingues dans les différens genres. Premère Partie, fur la Poète à Halle 1800. gr. §.

IEGFRIEDEN (J. G.) SS. Taschenbuch für 1801: Siama und Galmoy, und die Schöpfung den Weiben. Leipz. 1800. kl. 8. Siama und Galmoy (auch unter einem besondern Titel). ebend. 1801. 8.

\_\_\_

- EGLING (J. B.) geb. zu Erfurt am 17 Februar 1760.
- EGMANN (F. H. K.) jetzt Stadirichter und Oberhofgerichtsassessor zu Leipzig —
- EMENS (J. G.) auch D. der R. und seit dem Ende des Jahrs 1799 Bürgermeister der Stadt Gostar SS. Ueber die Maxime, durch eine Einschränkung des Brandteweinbraunens geringere Kornpreise zu bewütken. (Ohns Druckort) 1796. 8. Promemoria des gemeinen Worthalters J. G. Siemens in Gostar. (Gostar im Januar 1796. 8.) Nachricht, betreffend die in der Reichsändt Gelar im Jahre 1795 eingegangene Kopf-Nahrungsnund Vermögensteuer und die dagegen beärlittenen Ausgaben; vom gemeinen Worthalter Siemens, als gegenwärtigen Rechnungsführer. ebend, (1796). 8. Mehrere ähnliche Schriften.

tyherr von SIERSTORPF (K. H.) -

- LYEKING (Georg Heinrich) starb zu Hamburg am 25 Januar 1799. — Sein Bildnis vor dem 21en Heft der Skirzen zu einem Gemählde von Hamburg (1800).
- VERS (G. J.) feit 1798 Pafter zu . . . im Amte Gottorf -

Hrn. Eberhardt, und den Bergkommissatius und Rathaspotheker, Hrn. Westrumb, St. Petersburg 1796. 8. (Auch in Pallas News Nord. Brytrögen B. 7).

- SIEPERT (Ernft Jakob) Rechnungsrath und Schatzungs-Einnehmer zu Cerlisruhe: geb. zu ... S. Intereffen-Resolvirung à 5 pro Cent ron s his 365 Tag und von 1 bis 3000 Gulden Kapital (ohne den mindesten Drucksehler gedruckt). Pforzhelm ... fol. Vergl. Gradmann's gul. Schwaben.
- SIEWERT (f... G...) königl. Preuff. Sustiterath
  zu Banzig: geb. zu ... SS. \* Materialien
  zur wissenlehaftlichen Erklärung der neuesten
  silgemeinen Preussichen Landesgesetze, ifterzter Hest, Halle 1300-1801. 8.
- SIGGELKOW (F. W. C.) SS. Von dem Handburd des Mecklenburglichen Kirchen- und Paftoralrechts er/chien die 3te neu bearbeitete Ausgabe 1797. 8.

## SIMLER (Johann Jakob) ftarb 1786.

- SIMON (Ernit) Teutscherdens Priester, geistliche Rath und Pfarrer zu K. (?): geb. zu ... S. Ubers Neujahrsfeyer, Neujahrswänsiche un Neujahrsgefechenke, dessen Gebrünchen verscheidener neuerer und älterer Völker des Erdbe dens. Nürnberg 1799. 3. Historisch kritische Versche über das Gebet, besonders abs über das Tischgebet alter und neuerer kultivitzund unhultivirter Völker; ein Beytrag zur Rel gions. und Menschengeschichte. ebend. 1799. 8
- SIMON (J. F.) Französischer Gesandschaftssehreter:

  Cassel SS. Staatsverfassing oder Constitution des Französischen Freystaats vom VIII Jahr

ins Teutsche übersetzt und mit erläuternden Anmerkangen verfehen. Hamburg 1800, kl. 8.

- SIMON (Johann Valentin) . . . zs . . . geb. zs . . . SS. Kurzgefalstes Handlungs - Lexicon, oder alphabetisches Verzeichnis und Erklärung der wichtigften in den Handlungsgeschäften vorkommenden Wörtern (fic) und Redensarten ; ffie Junglinge, welche fich der Handlung widmen Gieffen 1800. 8.
- SIMONIN (F ... A ... ) Lehrer der Franzöfischen Sprache bey der Univerfitat zu Duisburg: geb. zu . . . § Franzölische und Teutsche Briefe, zum wechselsweisen Uebersetzen und sehnellen Erlernen eines modernen und eleganten Style. für die Liebhaber der Franzöfischen Sprache. Duisburg 1797. 8.
- SIMONIS (F.) feit 1800 Prediger zu Ruchow im Mecha lenburg - Strelitzischen (vorber feit 1708 Hanslebrer bey feinem Bruder zu Reckenitz unweit Gafrow) - SS. Tafchenbuch zur Beforderung der Religiofitat für gebildete Lefer auf das Jahr 1708. Schwerin 1798. 8. - S. 505 letzte Zeile lefe man : Vermifchte Schriften belehrenden und unterhaltenden Inhalts. Neufrelitz 1708 (eigentl. 1797). 8.
- INAPIUS (J. C.) SS. Schlefischer merkantilischer Anzeiger, Iftes Quartal (in 13 Nummern), Brese lan 1800. - 2tes Quartal. ebend. 1801. gr. 4. -Von den Merkantilischen Blattern erschien der 4te Band zu Soran 1800, und der 5te 1801. Diefer auch unter dem Titel: Die Lehre von Wechfelbries fen. in gedrängter Kurze vorgetragen.
- rewhere von SIND (J ... B ... ) Ob und wo er jetzt lebe ? wanicht man zu erfahren.
- INNER (B.) nicht mehr Bibliothekar, fondern Propft im Rachholz, ungefähr 3 Stunden von Füeffen -Ua 2

- SINTENIS (C. F.) SS. Caristlicher Religionsunterricht für die Jugend. Leipz. 1798. 8. Zweyte Postille. 4 Theile. Zerbst 1798-1800. 8.
  "Pistevon, oder über das Daseyn Gottes; ein
  Seitenstick zum Elpizon und vom Verfaster deifelben. 1ster Theill. Leipz. 1800. 8. Das
  Buch: Das reinere Christenthum u. st. w. (S. 513)
  ist keinessegs von ihm, fondern von Andreas
  RIEM.
- SINTENIS (K. H.) SS. Theophron, oder es muss durchans ein Gott seyn! — und zwar was für einer? Zerbft 1800. 8.
  - SIPPMANN (August Konrad Daniel) starb 1799.
    War Advokat und Prohurater des haiferl. Rechakammer gesichts zu Witzlar: geb. dafeibst 172...
    SS. Systema jurisdictionis supremae in Imperie
    R. G., praceipue illius, quae a Camerae Imp.
    Judicio exercetur. Francos. 1758. 8.
  - SITZMANN (Johans) ftarb am 4 September 1709. War vorderer Kanzley-und des Banco-Gerichts Sekretar — geb. 1725 (nicht 1728).
  - SIXT (J. M.) SS. Ueber Gelegenheitsschriften des 16ten Jahrhunderts; im Allgem, litter, Anzeiger 1800. S. 883-886.
  - SMID (Johann) Professor der Philosophie zw Bremes feit 1797; seie auch seit 1800 Srautor: gelb. dafelbs am 5 Novumber 1773. S. Messgeschecht an die Xenophoren. (Ohne Drukort) 1707; s. Gibb heraus: Husseuton Bugazin. 18en B. i. 2. Heft. bend. 1799. 2ten B. i. 2. Heft. ebend. 1799. 2ten B. i. 2. Heft. ebend. 1790. 3ten B. i. 2. Heft. ebend. 1800. 5ten B. i. 2. Heft. ebend. 1801. 6ten B. i. 2. Heft. ebend. 1801. 6ten B. i. 2. Heft. ebend. 1802. L. 3.
  - SNELL '(C. W.) geb. am II April §§
    Progr. Einige Worte über den Schulunterrien

überhaupt und über die gegenwärtige Lage und Verfüsign des Gymnasmas zu lästen insbesondere. Wiesbaden 1790. 4. Versuch über den Ehrteieb, mit besonderer Rücksicht auf das Geschäft der Menschenerziehung für Freunde der praktischen Philosophie, für Jugendlehrer und Prediger. Frankf. am M. 1800. x. — Ueber das Gesühl der Achtung: in dem Journal zur Auflärung über die Rechte des Minschen B. 1. St. 1. S. 50-86 (1799). — Recensionen in der Ktalausschlassische Litteraturzeitung.

IELL (F. W. D.) feit dem September 1800 ordentlicher Professor der Phil. auf der Untverfität zu Gieffen - SS. Progr. von der leichteften Methode bev dem Elementerunterricht in der ebenen Trigonometrie. Gieffen 1798. 4. \* Kraze und leichte Anweisung zur ebenen Trigonometrie, ans der Lehre von den Chorden entwickelt, für die erften Anfänger, welche die Hauptfärze der Geometrie gefafat baben und noch nichts von der Theorie der Logarithmen wiffen. Mit einem Kupfer. ebend. 1708. 8. Leichtes Lebrbuch der Geometrie. Mit 5 Kupfern, ebend 1700. 8. Ueber eine nene und bequeme Art, die Fakto. rentafeln einzurichten ; nebft einer Tafel der einfachen Faktoren aller Ziblen, von I bis 30000. ebend, 1800. 2. - Gab mit J. C. E. SCHMIDT and K. GROLMANN heraust Journal zer Aufklarung über die Rechte und Pflichten des Menfchen und Burgers. iften B. iftes St. Herborn. u. Hadamar 1799. - ates St. ebend. 1800. 8. Mit J. C. E. SCHMIDT : Erlänternngen der Transcendentalphilosophie, für das groffere Publikum bestimmt, iftes Stück, Gieffen 1800. 8.

ELL (J. P. L.) — geb. — am 17 Nanuer — SS. Einige Vorschlüge zur Verbesterung der Landschulen; in dem Journal zur Aufklärung über die Rechte und Pflichten des Menichen B. 1. St. 1. S. 86-117 (1799). — Sophokles u. f. w. iff

- nicht von ihm, fondern von feinem nun verstorbenen Vater J. P. — Vergl. Charakteristik der jetztleb. Hessen-Darmstädt. Theologen S. 79 - 83.
- SNELL (K. P. M.) SS. Ein Wort zur Vertheidigung des alten Glaubens, oder Darstellung einiger wichtigen, aus der Kantischen Finliochnie geschöpften Gründe, welche einen gewissenhassen Prediger bewegen sollen, in selnem Lehrvortng dem alten Glaubenssystem getreu zu bleiben. Frankf, am M. 1790, 8.
- SNELL (L. I.) Diakonus zu Braubach im HilfusDarmflädischen leit 1800 (vorher Gehülle br
  dem Erziebungsinstitut des Predigers Schwitt
  zu Münfter im Darmflädischen): geb. zu Disch
  sehaufen am zu Febraar 1900. S. Moralitet
  Lehrstze, durch Beyspiele ans der beil. Schnit
  erläutert; zum Gebrauch in Teutschen Schulen.
  Nürnberg 1800. 3. Warnungen sit die un
  erfahrne Jugend; in Beyspielen meistens unlisger oder böser Menschen. Lemgo 1800. 3. —
  Von den Neuen unterhaltenden und iehrreichet
  Geschichten sür Kinder erschiens die 2te Ausbagzu bremen 1790. Vergl. Charakteriski der
  jetztlebenden Hessen-Darmflädischen Theologei
  S. 82-87.
- SNETLAGE (8. M.) feit dem Mīrz 1802 Direktor da Foakhinstkalifeken Gymnafinns zu Berliu — SS. Ueber den gegenwärtigen Zufand dur nie dern Schalen und ihre zweckmilligere Einrich tung. Hamm 1798. 8. Ueber die Umschalfung der Leteinischen Schalen in Realichulen und über die damit verbundenen Vortheile. ebes 1800. 8. — Von Frankreichs Revolution u. f. w erschien der zie Theil ebend. 1796. 8.
- SNETLAGE (L. W.) lebte ebedem mehrere Jahre lan im Hasg und in Berlin --

Reich

Reichagraf von SOBEN (J.) S.S. 3.50 freiche man die Notitz: Die Mythologie u. i. w. aus, und fieze dafür: Philosophiche Schriften, 1ster Bund. Osnabrück 1800 (rigentl. 1799). bl. 8. Auch unter dem Titst: Die Mythologie der Christas-Religion; Ideen zu deren Veredlung; ein Verfach. Wieland und Herdern zugeeignet. Mit z Kupfern. — Hiebt heraus: Der Franzölische Merkur. 1ster Jahrgang 1ster Hest. Dortmund 1800. — ater jahrgang 1ster Hest. bend. 1801. — ater Jahrgang, ebend. 1802. 2. — Recensionen in der Erlangischen Litteraturzeitung. — Sein: Bildalse in Kupser gestochen von Küsser 1800.

Sommerring (S. T.) \$5. Tabula bafeos enceptin-11. Francof, ad Moen. 1799. fol. maj. dem Werk: Vom Bane des menschlichen Korpers erfchien die 2'e Ausgabe in 5 Theilen, deren letzter 2 Abtheilungen hat, ebend, 1800. Beder diefer Theile wird unter folgen. den Titeln befonders verkauft : Lehre von den Knochen und Knorpeln. ate umgearbeitete Ausgabe. - Lehre von den Bandern und Knochen. ate umgearbeitete Ausgabe. - Muskellehre, oder von den Maskeln, Sebnen und Schleimfacken. ate umgearb. Ausgabe. - Gefalelebre. oder vom Herzen. von den Arterien. Vemen und Sangadern. - Lebre vom Hirne und von den Nerven. ate umgearb. Ausgabe. (Diefe 5 Theile mit der Jakrzahl 1800). - Eingeweidlehre, oder von der Belchaffenheit und Wirkung der Werkzeuge des Athmens nud der Verdanung. 1706. Was die von ihm felbit verfertigte Lateinische Vebersetzung betrifft (S. 533); fo handelt T. IV de cerebro & de nervis. Hernach folgten noch: T. V de Angiologia 1800. T. VI de Spianchaologia 1801. - Statt Tabula embryonum (S. 533) less man: Icones embryonum. — Von Adams, Büsch und Lichtenberg fiber einige wichtige Pflichten gegen die Angen erfchien die 3te Auflage 1797. U a A SöR. SSRGEL (E. A.) — geb. — am 10 März — SS.

\*Ein Wort für die braren Gemeinen des charfiechsiechen Kriegabeeres, gesprochen bey Gelegenheit des dermahligen Landtages in Dresden,
(Ohne Drachort) 1790. S. Freymithlige
Daffellang der Geschichte des Tages, ifter Band,
Gera 1800. — ater Band, abend, 1801. 4.

Von der Geschichte der Europssichen Kriege des
achtzehnten Jahrhunderte erschien der ater Theil
zu Leipzig ohne Jahrzahl, aber 1708, und der
3te mit dieser ausgedunckten Jahrzahl.

SöRGEL (Lotenz Panl) Pflegverweser des Hospitals zum heil, Geißt zu Nienberg: geb, daseibßt am 16 November 1745. S. Denkmahl, einem würdigen Jubelgreise, G. P. Sörgel, Amtakaftner des Hospitals, errichtet von seinem Sohn. NEroberg 1786. 4. Plan einer neuen Anfielt zur zwechmäßen Armenversorgung in Nürnberg, ebend. 1793. 8.

SOHM (J. B.) — gib. — am 18 März 1758. SS. Commentatio hiftorica, fiftens Lutheranorum noviffima diffidia de canone divinarum feripturarum. Conflantiae 1780. 8. Predigt von der früh. zeitigen Kinderzucht, über Sirach 7, 95; an dem von der Altdorfischen Scholjugend den 29 Sept, 1785 gefeyerten Schuifefte. Kempten 1786. 8. Anch in der Sammlung chriftlicher Reden, welche von katholischen Predigern in Teutschland feit dem J. 1770 bey zerschiedenen (fic) Gelegenheiten vorgetragen worden find (Heidelberg 1788) B. 2. Trauerrede auf Joseph II. weil. Römischen Kaifer, König von Ungarn und Bohmen - gehalten in der konigl, ercherzogl, Stadtpfarrkirche zu Stocksch den 22 Marz 1700. Conftanz 1790. 4. Rede auf Se. konigl. Hoheit den en Chef kommandirenden Erzberzog Karl von Oeftreich, ebend. 1700. 4. hey der feyerlichen Einweybung der dem Lobl. K. K. Grenadierbatzillon Tegethof zugehörigen

Kriegs.

Kriegsfahne; gehalten in der Pfarrkirche zu Liptingen am og Jan. 1300. (Dne Drukkri) 1800.

4. — Dahpredigt wegen des von dem K. K. General der Kavallerie Prinzen von Coburg über den Großvezier bey Martineftie erfochtenen Sieg; dann wegen der von dem Generalfeldmarfchall B. v. Laudon eroberten Festung Belgrad, gehalten den 8 Wintermon. 1789; in der Sammlung von nemen noch nie gedrucktur Predigten sür Dankfeste (Confanz 1791. 8). — Vergl. Gradmann's gei. Schwaben.

SOLDAN (Heinrich Christoph) M. der Phil. und zweyter Prediger zu Berstadt im Hissen-Darm-städtischen seit zoo (vorher zweyter Prediger zu Dauernheim): geb. zw. . . . . . . . . . . . . Der Lehrer in Bürger- und Landscholen; was er ist, und was er leisten foll. Giesten 1800. 8. — Einzelne Predigten. — Antheii an dem Archiv für Homiletik und Liturgik. — Vorgl. Charakteristik der jetztieb. Hessen-Darmstädt. Theologen S. 80 u. f.

SOLDAN (K. L.) Pfarrer zu Alefeld und Leuffel im Heffen-Darmstädieschen — Vergl, Charakteristik u. f. w. S. 88 u. f.

SOLTAU nicht SOLTHAU (D. W.) folt 1798 hat er die Handelsge/chäfte aufgegeben und privatifiet zus Läneburg: geb. zu Bergedorf am 15 Mörz 1745.

\$\$. Pfaueniedern. Handburg 1800. 8. Det finnreiche lunker Don Qulxote von La Mancha, von Miguil de Cervantes Sasvetra. 1ster bis 4'er Theil. Königsberg 1800. — Ster nund ster Theil. dend, 1801. 8. — Die 2te Ausgabe des Hudibras ist ganz umgearbeitet. Man hat auch eine wohlfeliere ohne Kupfer.

SOMBART (J. I.) felt 1798 zweyter Kammerdirektor zu Magdeburg -- SOMMER (J. Chelftl.) - geb. - am 1 Junius 1761. \$5. "Ueber innere und Kuffere Beftimmung des Junglings zum künftigen nützlichen Mitgliede der menichlieben Gefellichaft ; nebft einer Abhandlung fiber die Bestimmung des Midchens. Halberfteit \* Ueber Vergoligen und Weltgenuft. 3794. S. ebend, 1704. 8. \*Die Wittwe, ein Rome ans dem Engl. der Mme Robinfon, Lelpz, 1705,12. Pizarro, ela Tranerfpiel; nach Kotzebue's Spiele In Peru, bearbeitet von R. B. Sheridan; nachier naten Londoner Ausgabe ins Teutiche überfett. ebend. 1800, 8. - Verschiedene Uebersetzutgen aus dem, z. B. in der Tentichen Menti-Schrift. in welcher mehrere Auffatze von ihn ftehen. - Die angeführten Freymanrerredet find nicht von ihm herausgegeben, fondern u eine alte, bey Lowe au Breslau herausgekommu Sammlung mit einem neuen Titel.

## SOMMER (Johann Christoph) starb am 22 Februar 1802

SONNENBURG (E. Gotthilf) ausübender Arzt zu
Berlin, wie auch Leibmzdikus des Herzogs Frie
drich von Braunfchueig-Ott, und brifalter Medikus des Hofpitals der Parochialkirche — SSCompendium Jyndesme - ofteologicum für such
hende Wundürzte, zum Gebrauch und Nutzet
felner Vorlefungen entworfen. Berlin 1797 (sumit der Jahrzahl 1860). S. Verfuch einet
Vernunftlehre zum Gebrauch für Wundürzte
ebend. 1799. S. Abrifs einer medicialsch
griechischen Sprachlehre zum Gebrauch soghender Wundürzte. 1ste Abtheilung. eben

2800. S.

Reichefreybert von SONNENFELS (J.) — wie and
Bayfitzer der Hofkommission in GestzschauSS. Handbuch der innen Staatsverwaltung
mit Ruchsicht auf die Umftände und Begriffe de
Zeit. 1fer Band, enthaltend, neht der allgi
meinen Einleitung, einen Theil der Staate

polizey. Wien 1798. gr. 8. - Sein Bildniss vor diesem Werk.

- ONNTAG (K. G.) §§. Ein Wort zu seiner Zeit, für verständige Mütter und erwachsene Töchter; in Briefen einer Mütter; herausgegeben u. s. w. Freyberg 1798. 8. Die Ermunterungen zum Gemeingeiste fiehen auch in Teller's Magazin für Prediger, zu welchem er auch Bryträge lieferts.
- OTZMANN (D. F.) \$\$. Handbuch zum Gebrauch der neuen Generalcharte von Oft-Weft-Südund Neuoft-Preuffen. Berlin 1800. gr. g. — Sein Bildnifs vor dem April der Alig, geogr. Ephemeriden von Gaspari u. Bertuch 1800.
- GOUBIRAN (Johann Franz) ordentlicher Sprachlihrer in der k. k. Theressanlichen Ritterakademie zu, Wien: geb. zu. . . SS. Beyspielsammlung zur Uebung in der französischen Sprache, 1-3ter Hest. Wien 1798. 8.
- PATH (J. L.) feit 1795 auch Profeffor der Forfiwillen. Schaft. mit der Direktion der Altdorfischen Domain - Waldungen; in demfetben Jahre wurde ihm auch die Baninfpektion der Univerfität übertrages - SS. Ueber die Altdorfische Gemeintheilung. Nurnberg 1794. kl. 8. Abhanding über den forftlichen Zuwachs und Gehaubestimmung; ein Beytrag zur Anwendung der Mathematik und physikalischen Chemie auf das Forkwefen. Ulm 1700. 8. Auch im gten Band des Praktifche Abbandlung neuen Forfterchivs. über das Verkohlen des Holzes in groffen und kleinern Meilern, für Cameraliften und Forftmanner. Mit einem Kupfer. Nürnberg 1800. gr. 8. - Fragment aus der forftlichen Stereometrie in Bezug auf die möglichke Benutzung des Holzes; in J. D. A. Höch's Magazin für Staatswirthschaft u. Statifik Nr. 7. S. 31 - 44 (1707). - Berichtsorftattung wegen Devafta-

tion eines Waldes; in Moser's Forstarchiv B. 22 (1798). — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

- SPHTH (Phillip) lakob) Peaklikant bey der kerzogl.
  Rentkamper zu Stinttgart seit 1790; geb. in einem Dörschen auf der Würtembergischen Alp am

  3 May 1772. S. Geytrag zu einer Abhandlung vom Stenerwesen in Wärtemberg. Tübligen 1799. 8. Einleitung in des Würtembergen 1890. 8. bergische liventur- und Theilungs. Wesen. Stuttgart 2800. 8.
- von SPALART (R.) SS. Von dem Versuch über das Koftam der vorzöglichten Völker orschien der aften Abtheilung ater Theil 1797. Nochst ausgemahlten Kupserbiättern Tss. 28-67. Die wosters Fortsetzung kann man noch nicht genam angeben.
  - SPALDING (J. J.) SS. Predigt auf das Absterben des Prinzen Fr. Heinr. Karl von Preuffen; am 14 Junius 1767 gehalten und auf hehen Befehl dem Druck übergeben, Berlin 1767. 8. Pre-digt bey der Einführung des Hen. D. W. A. Tellers - am 17 Jul. 1768 in der Petrikirche Predigt über den gehalten, ebeud. 1768. 8 beften Troft des hohen Alters, zum Gedachtniffe Hrn. Andr. Chriftlieb Vogels - den 21 Febr. 1768 gehalten, ebend, 1768. 8. nifepredigt auf M. Dav. Bruhn, ebend. 1782. 8. -Von den Vertrauten Briefen, die Religion betreffend, erfchien 1787 ein Nachdruck, unter der Auffihrift: Der Einfluss der Religion auf die Glackfeligkeit der Merfchen und von den Urfachen und traurigen Folgen des Unglaubens, in Briefen. - Von Religion, eine wahre Angelegenheit des Menschan, erschien die gte Auflage. mit einigen neuen Zufätzen 1700. 8.
- SPALDING (Ke:l August Wilhelm) altester Sohn des vorhergehenden; Kammergerichts/ehrstar zu Berlin: geb. zu . . SS. \*Geschichte Peters des

- des Grausamen, Königs von Castilien. Berlin 179... Probe einer Geschichte des christlichen Königreichs Jerusalem; in der Berlin. Momatsschr. 1800. März S. 173-203. April S. 271-295.
- PANGENBERG (G. A.) §S. Die in Zeller's Namen verfertigte Duputation erschien 1782.
- PAZIER (K.) feit 1800 privatifirt er zu Leipzig \$\$. Wegen des neuen Origenes f. oben in-diefem Band SCHELLENBERG (K. A. G.).
- PEIDEL (C. F.) felt 1801 Stabsamtmans und Herrenalbischer Pfieger zu Derlingen in Wüstemberg — 85. \* Nachlese zu dem Inbegriff von Wünschen, Winken und Vorschlägen in Beziehung auf den Landtag Würtembergs. (Stuttgatt) 1798. 8. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- PENER (Gohann Karl Philipp) SS. Von der Ueberletzung der Stauntonischen Gesandschaftsreise des Grafen Macartung nach China erschien der 21e Theil mit Kupfern 1799, und der 3te Theil ebenfalls mit Kupfern 1800.
- PIEGLER (W.) D. der R. ensster Rath und Oberamtmann des regierenden Grassen von Königsegg-Aulindorf selt 1797 Kreitgesandter und zugleich
  Stimmwertreter bey Kreis- und Kollegialkonventen
  des Fürsten von Coloredo, und der Reichsgrassen
  von der Leyen, von Sternberg, von Trautmanndorf, von Sinzendorf und von Kussschlieber, zu Aulendorf, wie auch eit 1783 kurzönischer Hofrath
  (vordem von 1772 bis 1775 Kanzleysekteter und
  Oberamtsrath der Prälatur Salmansweiler): geb.
  zu Riedingen am 1 März 1746. S. \*Deduktion in einer schon lange her zwischen dem K. K.
  Oberamte zu Stockeit und dem Reichsfirfe Salmansweiler wegen des Absahrt- und Loslassungsbezugs der in der Landgrasschaft Nellenburg nie-

dergerichtlich dahin gehörigen Unterthanen, von waltenden Streitsache. Salem 1772, fol. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SPIEKER (Johannes) Stiftsprediger zu Hersfeld.
geb. zu. . SS. Unterricht in der chriftlichen
Lehre; für Kinder, die zum Denken angeführt
find. Hersfeld 1800, 8.

SPIERING (Himrich Gottlieb) ausübender Arzt zu Eimshorn im Holfteinichen: geb. zu Neuenbord im ider Kremper Marfel Prophy Münferdorf an 15 Februar 1761. SS. Diff. inaug. (Praef. S. F. Ackermann) de prognofi febrium acutarum. Kil. 1786. 8. Medicinische Beobachtungen und Erfahrungen. 1817 Theil. Altona u. Leipz. 1800. 8. — Von dem Handbuch der innen und unfern Hellkunde irschien des isten Banda 4ter Theil 1799, 5ter Theil 1800, 6ter und letzter Theil 1801.

SPIES (Christian Heinrich) farb zu Bezdiekan in Eshmen am 17 Anguk 1799. SS. Georg von Trebergen, oder: Der kleine Uebersil und Nirgende; Seitenkück zum Alten Uebersil und Nirgende; Seitenkück zum Alten Uebersil und Nirgende; Prag 1798. B. Die Ritter mit dem güldnen Horn. 1ster I'heil. Olmütz 1799. B. Die Ritter mit dem güldnen Zwölf schilafenden Jüngsinge. ebend. 1799. B. Die strihlende Jungsrau, oder der Berggeist; eine Zaubergeschichte. Mit Kupsern. ebend. 1800. S. Maria Clement, die Glocke um Mitternacht. Mit Kupsern. ebend. 1800. S. — Von den Gehelm nisten der alten Aegypeier srishin der alten Aegypeier srishin der alten het 1798; and von Hans Heiling der 3t und 4te Tbeil 1799. — S. 564. Z. 18 u. 18 18 Maria Stuart answalprichen.

SPILLER von MITTERBERG (C. H. L. W.) feit rgot Landerhauptmann un Coburg — SS. Aharvvus Frisch kleine Schriften, als ein Lefebud für Regenten und Geschliftmanner gesammel, SPITTLER (C. F.) - geb. - am 10 Februar 1751. SS. Bemerkungen über den Brand im Getreide. welcher 1775 in Würtemberg beynahe allgemein war; in den Bemerkungen der kurpfälz. phyf. skon, Gesülsch. vom J. 1777. — Preisschrift über die — von der k. k. Gesellschaft des Ackerbaues zu Laybach im Herzogthum Krain am nützlichften anzuftellen? im . . . Verfchiedene Abhandlungen in der Forst- und Jagdbibliothek. - Nachricht von einer besondern Gattung Weinreben, an die phys. 5kon. Gesellsch. Hiftorische Nachrichten in Zürich; in . . . vom Würtembergifchen Flofswefen ; im Götting. hiftor. Magazin B. 8. and im Moferischen Forftarchiv B. 12. - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SPITTLER (H. A.) — auch Würtembergischer Reservaten Vogt über die Grafschaft Löwenstein -Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

SPITT.

SPITTLER (L. T.) feit 1801 auch Mitglied der Univerfitats - Vifitations - Kommiffion - SS. In dem Göttingischen hiftorischen Magezin, das er mit C. MEINERS von 1787 bis 1794 gemeinschaftlich herausgab, rühren folgende mit S. unterzeichselt Auffätze von ihm ker: Hiftorifcher Commenter über das erfte Grund - Gefetz der ganzen Wirtenberg. Landes - Verfaffung, über den unter kaifeil. Vermittelung 8 Jul. 1514 zu Tübingen geschloffenen Vertrag; B. r. St. 1. S. 49-105. venthen, kein Eigenthum der alten Herren von Pleffe, fondern ein Pfandichaft - Stück, des de Herzoge von Braunschweig noch nicht geloft hatten, als der Pleffische Stemm 1571 ausftath, Landgraf Wilhelm IV von Heffen-Caffel in Befitz der Pieflischen Guter fich fetzte. ebend. S. Berechnung des Flächen - Inhalts IXI - 102. aller Chur - Hannoverischen Lande, wie fich diefelbe als Refultat der jungftvollendeten allgemeinen Ausmestang ergab, nebft Bemerkungen über die Populations - Verhältniffe derfelben ; St. 2. S. 284 - 203. Ueber die gegenwärtigen Unruben in Holland; ebend. S. a04-231. schichte der Fundamental - Gefetze der Teutichkatholischen Kirche im Verhältnis zum Römifchen Stuble; ebend. S. 347-384. u. B. x. St. 3. S. 474 - 499. (Zwar nicht mit S. unterzeichnit, aber allem Ansehen nach von ihm). Erklärung Sr. Hochfürftl, Gnaden des Fürft Bifch, von Speyet auf die fogenannte Emfer Punctation ; ebend. B. 1. St. 3. S. 525-532. Auszüge aus einigen Staats - Papieren des Chur - Hannöverischen Geh. Legations - Raths Jo. von Robthon; shend. S. 546. 576. Historische Bemerkungen über die in den Oefterteichischen Niederlanden ausgebrochenen Unruhen, nebft beygefügter Joyense Entrée von Brabant; B. I. St. 4. S. 714-752. Was Flandern feit 1755 bis 1786 dem Oefterreichischen Haufe gefteuert bat? B. 2. St. I. S. 101-104. Ueber des Gefetz der Untheilbarkeit des Landes in dem Wirtembergifchen Hanfe; abend. S. 143.

175

175 (wahrscheinlich von ihm). Problem der Wirtembergifchen Bevolkerung; ebend. S. 186-Kornmannifche Ebeftands - Geschichte. famt einigen Bevträgen zur Geschichte der Parifer Polizey; ausgezogen aus Mémoire fur une queftion d'adultere &c. B. 2. St. 2. S. 230-270. Hat der Charf ürft von Sachlen ein uneingeschränktes Privilegium de non appellando für alle feine Lande? ebend. S. 333-372 B. B. 2. St. 3. S. 479-405. Nachricht von der in der Graffchaft Bent. heim vorhandenen Prediger - Wittwen - Caffe : ebend. S. 540 - 552. Erläuterung des über Lettre d'un Observateur impartial gefällten Urtheils; ebend. S. 570-576. Wie zufällig Hannover eines der schönften Stücke des Rammelsberges bey Goslar verlohr? B. 2. St. 4. S. 675 - 681. Statistische Beschreibung der Graffchaft Savn-Altenkirchen; ein Beytrag zur klinftigen Hannoverischen Statistik; ebend. S. 722-741. Anmerkungen und Zufatz zu J. G. Breyer's kurzen Prafuog u. f. w. B. 3. St. 1. S. 100-130. Lander, Philipp von Heffen und Fran Eva Trottio, noch bev Lebe - Zeiten Herz, Heinrichs von Wolfenbüttel; ebend. S. 120 - 196. Ernft August von Hannover Erklärung gegen die Land-Stände über die ganze Verfaffung feiner Reglerung; B. 2. St. 2. S. 204-315. Weisheit und Thorneit in einem Gutachten, fo dem Churfürften Karl Theodor bey Antritt feiner Regierung übergeben worden; ebend. S. 322-355. Wie fich der Hannoverische Hofftsat innerhalb 50 Jahren geandert, von 1640 bis 1600: ebend. S. 382-384. Waren die Stamm-Kitern des Hochfürftl, Lowenftein - Werthelmischen Hauses priefterlich getraut? B. g. St. 3. S. 385-414. Zwey Pfalz - Bayrifche Fundamental - Haua - Vertrage von 1766 und 1771, ein Paar bisher ungedruckte Beylagen zum Teschnischen Friedensfehlufs; ebend. S. 549-576, Licent-Ertrag der Stadt Hannover von den nenn Jahren 1777 bis 1786; B. g. St. 4. S. 745-747. Aktenate Ausg. Loter B.

maffige Geschichte der Heurathe - Tractsten der Erzherzogs Karl von Oefterreich mit der Konigie Elifabeth von England; B. 4. St. I. S. 56-94 Wirtembergifches Compte rendu vom 16 Mirt. 1600; ebend. S. 100-115. Noch ein Wort über die Acceptation der Basler Schluffe, ift Fundamental - Concordat der Teutschen Kirche mit dem Römischen Stuble; ebend, S. 151-170. (Wahrscheinl, von ihm). Von dem Oeftereichifchen Anwartichafts - Rechte auf das Herrogthum Wirtemberg; B. 4. St. 3. S. 377-420. Geschiehte der Pringeffin Urfini; ebend. 8. 548. 562. u. B. 4. St. 4. S. 569-586. Revifion elpiger Ideen über die Geschichte des Geletzes det Untbeilbarkeit der Wirtembergischen Lande; Schilderung des Porto-B. 5. St. I. S. 55-75. gietischen Ministeriums vom Jahre 1779 u. l. v. abend. S. 166-173. Le Noir und Kornmitt aus einem Briefe; B. 5. St. 2. S. 209 - 206. Zun Angedenken des fel. Gebeimen Raths und Große Vogts Ernft Aug. Wilb. von dem Busche; B.5 St. 3. S. 475-495. Mounier's Erzählung det Begebenheiten zu Verfailles vom 5 u. 6 Oktobe, mit einem Zusatz des Herausgebers : B. 6. St. 3. S. 457 - 512. Authentische Nachricht von Nahrungs - Zuftande der Stadt Göttingen, wie et vor hundert Jahren war; B. 7. St. 4. S. 711 1. f. Letzte Staats - Rechenschaft des Venetianischen Doge Thomas Mocenigo, feine Regierung von 1404 bis 1414 betreffend; B. 8. St. 3. S. 438 Staats - Einkunfte von Venedig in det 442. Mitte des 16ten Jahrhunderts; ebend. S. 443-446 Statistische Miscellaneen von Portugal: shrid. S. 515 - 520. Mounier's Appellation an dis Publicum, betreffend den Rapport von Castron und das Decret der Nat. Verf. vom 2 Oft. 1790 nebft neuen Aufklärungen der Schandthaten von 5 u. 6 Oct. 1789; ebend. S. 544 - 598. gegenwärtigen Zuftande der Brittifchen Statt. Einklinfte und den verschiedenen Theilen, Wofe aus fie beftehen; B. 8. St. 4. S. 735 - 782. Zat · Ge-

Geschichte der Steuern in den Herzogthumern Bremen und Verden; in dem Neuen Götting. hift. Mag. B. I. St. 2. S. 246-254. Rapport im Namen des Domainen - Ausschuffes erftattet. betreffend eine wichtige Schenkung, die fich Card, Mazarin 1659 machen lies; ebend. S. 361 - 366. Einige Nachrichten vom wahren Hergange der Sachen bey der Einführung der Souveranetat in Danemark; B. 2. St. 1. S. 174-182. Lebenegeschichte der Grafin Sohindel. Favoritin König Friedrich des IV von Danemark: ebend. S. 183 - 100. Analyfe der Englischen National - Schuld; nebft einigen Bemerkungen, ihre wahre Beschaffenheit und wahren Belauf betreffend; B. 2. St. 3. S. 385-451. - S. 571. Z. 26 u. 27 find die Worte: und jetzt noch ausznstreichen.

- 'ITZ (A.) Sein jetziger Aufenthalt ift unbekannt.
- ITZ (Anfelm G...) auch Oberkammerer zu Erfurt -
- 'ITZNER (J. K.) §S. Beschreibung der Ockonomie der Hornissen, in Vergleichung mit den Bienen; nebst z Kupser; in den Otkonom. Hesten 1799. Sept. Nr. z. — Von der natürlichen Begattungsart der Bienen; in J. L. Büsching's und K. F. Kaise's Sournal für Bienensteunde aten Jahrg. 1sten Hest (1800).
- LITTEGARB (Karl Friedrich) ftarb am 18 November 1802. Vergl. Intelligenzbiett zur Allg. Litteraturzeitung 1803. S. 87. SS. ABC oder erstes Schulbuch. Berlin 1799. 8.
- OHR (K. N.) geb. am 27 April 1756. Ss. \* Sus des Jüngern gelehrte und kritische Versiche ehe einer Geschichte der Gebuttahüsse; oder Untersuchungen liber die Gebrüuche, Sitten und Gewohnheiten der Aeltern und Neuern bey den Xx2.

Niederkunften ihrer Franen, ingleichen über die Einrichtung der Hebammen, der Geburtshelfer und der Ammen von bevden. Ifter Band. Aus dem Franz. Altenburg 1786. - ater Band, ebend. 1787. gr. 8. " Heinrick Manuing. die neuern Entdeckungen in der Ausübung der Arzneykund; aus dem Englischen überfetzt, 2 Theile. Leipz. 1786. 8. \* K. Roe's Abhandlung von den natürlichen Pocken; nebft einigen Bemerkungen und Beobachtungen über die Einimpfung derfelben; aus dem Englischen. Lemgo 1786. 8. \* Percival Pott's Bemetknogen über diejenige Art von Labmung der uptern Gliedmaffen, welche man baufig bey einet Krümmung des Rückgrades findet, und als eine Wirkung derfelben angefehen zu werden pflegt. Nebft Betrachtungen über die Nothwendigkeit und erforderliche Verrichtung der Ampatation in gewiffen Fallen und unter gewiffen Umftanden: aus dem Englischen, Leipz. 1786. gr. 8. \* Percival Pott's, Wundarztes im St. Bartholomaus. Hofpital in London , famtliche chirurgifche Werke, nach einer neuen vermehrten Auflage aus dem Englischen übersetzt. 2 Bande. Mit Kupfers. \* Felix Fontana Ab-Berlin 1787. gr. 8. handlung über das Viperngift, die amerikanischen Gifte, das Kirschlorbeergift und einige andere Pflanzengifte; nebft einigen Beobachtungen über den ursprünglichen Ban des thierischen Korpers und über die Wiedererzengung der Nerven; nebft der Beschreibung eines neuen Augenkanals. Mit 10 Kupferplatten, ebend. 1787. med. 4. Bershard Chandler's, D. der Arzneyk, und des konigl, Koilegiums der Aerzte zu London Permiffus, Verfach über die verschiedenen Theorien und Heilmethoden der Schlagfiuffe und Lahmungen; aus dem Englifchem überfetzt und mit Anmerkungen verfeben. Steudal 1787. 8. \* Da vid Soence's Syftem der theoretifchen und praktifchen Entbindungskunft; aus dem Englischen Schweinfurt 1787. 8. \* Joseph Flores , Pro-

feffer

feffors zu Guatimala, Einfaches und wohlfeiles Mittel wider den Kreba, den Apafatz und alle zu den venerischen geborigen Krankbeiten, erfunden im Königreiche Guetimala in Neuspanien in Nordamerika. Aus dem Spanischen. Magdeburg 1787. 8. \* Samuel Foart Simmons Bemerkungen über die Kur des Trippera; aus dem . Englischen übersetzt und mit Anmerkungen verfeben. Schweinfurt 1787. 8. \*R. W. Stak's, der Aren. D. und Mitglieds des königl. Kolleg. von Aerzten in London. Medicinische Falle: mit notbigen Anmerkungen. Aus dem Englischen tiberfetzt. Stendal 1788. 8. Ambrofins Bertrandi. Prof. der praktifchen Wundarznevkunft zu Turin und erften Leibwunderztes des hochfel. Königs Karl Emanuel, Abhandlung von den Gefchwülken; aus dem Itallenischen überfetzt und mit Anmerkungen verfeben. Leipz. 1788. \* Wilhelm Black's, Mitgliedes des gr. 8. königl. Kolleg, der Aerzte zu London, Vergleichung der Sterblichkeit des menschlichen Ge. Schlechts in allen Altern, ihrer Krankbeiten und Unglücksfällen. Aus dem Englischen. Charten und Tabellen, ebend, 1780, 8. Fourcroy's. D. der Aren. der Parifer Fakultat Mitglieds, der konigl, Gefellfch, der Aerzte, komigl, Cenfors . Profeffors der Scheidekunft im ko. pigl. Garten u. f. w. Anwelfung zur Kennteils und Anwendung der Arzneymittel, denen der menfchliebe Korper unterworfen ift; aus dem Franz, übersetzt. Stendal 1789. - ater Thell. \* Heinrich Fearons, Wundarztes im Krankenhause in der Grafichaft Surrey, Ab. handlung vom Krebie, nebft einer neuen Methode zu operiren, insonderheit bey Krebfen an den Bruften und Hoden. Aus dem Englischen überfetzt und mit Anmerkungen verfeben. Duisburg \* Nikolaus Fontana Bemerkungen 1700. 8. über die Krankbeiten, womit die Europaer in warmen Himmelsftrichen und auf langen Seerelfen befallen werden; auf einer Reife nach Offin-Xxg

dien gemacht. Aus dem Italienischen. Stendal 1700. 4. \*\* Diazon's Anwestung zur Kennis und Heilung der venerlichen Krankbeiten für solche, die sich nicht gerne einem Arzte entecken. Aus dem Englischen. ebend. 1791. 8. -- Fon dem Veterlnarlichen Handbuch erschien der zue Band 1790. -- Gedanken über des Ausschneiden des Teilwarms; in dem Braussschweig. Magazin 1795. St. 16. -- Vergl. Riverts Nachrichten B. 1. S. 548-568.

SPONITZER (G. W.) - auch königl. Preuffischer Feldfabsmedikus, wie auch defignirter Hebammenlehrer und praktifcher Arzt zu Cuffrin in der Nenmark: geb. - 1770. SS. \* Die moralischgelehrte, politifche Verketzerungsfacht; ein Belag zur heutigen philosophischen Teleranz, von einem Wahrheitsfreunde. Germanien (Arnflad.) \* Des Herrn Lenhardt Gefondheits. 1707. 8. trank, das grofste Wunder unferer und ailer Zeiten . von Ernft Laune, der Geburtsbulfe Kandidaten. Wahrheitsburg (Berlin bey Felifck) 1708. 8. - Ueber den Gebrauch des Theerwaffers. als Vorbauungsmittel wider die Blattern; in dem Reichsanzeiger 1799. S. 61 u. ff. Rathfchläge über Verhatung des Nachtheils fch wirender Mattern ; ebend. 1799. S. 1825 - 1819. -Ueber Entzundung, Elterang und Verhartung der Brufte, vorzüglich bey Wochnerinnen; in Hufeland's Journ. B. 7. St. 2. Nr. 3 (1799). Bedenken über die Nichtexiftenz, und Verfuch einer genauen Bestimmung und Behandlung des fchweren Zahnens; ebend. Nr. 4. - Etwas über weibliche Herzensgüte und Pflichterfüllung u. f. w.; in den Denkwurd, der Mark Brandenb. 1709. Sept. S. 1073 - 1076. — Viele Auffätze in dem Aufrichtigen Volkserzt, einem Wochenblatt; auch in der Selzburgifchen medicinifeh.

chirgrgifchen Zeitung.

SPRAN.

SPRANGER (Chriftias Gottlob) ftarb am 3 Oktober 1799. War privatifirrider Gelehrter zu Leipzig; feit 1793 befand er fich wegen Melancholie in dem dortigen St. Georgenhause. War geb. zu Flause 1760.

SPRENGEL (K.) SS. J. P. Barthez neue Mechanik der willktihrlichen Bewegungen der Menichen und der Thiere ; aus dem Franz, überfetzt. Halle 1800. 8. Der botanische Garten der Univerfität zu Halle im Jahr 1799. Mit Kupfern. ebend. 1800. gr. 8. - Von dem Verfuch elner pragmatischen Geschichte der Arzneykunde erfchien der 4te Tneil 1799, und vom iften und aten die ate umgearbeitete Auflage 1800. -Johann Reinhold Forfter ; in Wieland's tent. Merkur 1799. Jan. S. 33-53. - Bemerkungen über einige kryptogamische Pflanzen; in Schradet's Journ. für die Betanik B. 2. St. 2 (1700). --Vorrede und Anmerkungen zu G. Kleffel's Un-berletzung von Schwediauer's Werk von der Luftleuche (Berlin 1760: gr. 8). — Sein Bilds pils vor dem asften Band der N. allgem. Tent. Bibl. (1700).

SPRENGEL (Matthias Chriffian) ftarb am 7 Januar 1803. SS. George Staunton's Reife der Britti-fehen Geiandschaft unter dem Lord Macartney an den Kaifer von China; aus dem Englischen überfetzt. a Bande. Halle 1708. 8. Bibliothek der neueften und wichtigften Reifebeschreibungen, zur Erweiterung der Erdkunde, nach elnem foftemstifchen Plane bearbeitet, und in Verbindung mit einigen andern Gelehrten bearbeitet und herausgegeben. Ifter- 7ter Band. Weimar 1800-1802. gr. 8. Mit Karten und Kupfern. Tippo Sahebs Staaten, oder Untergang des Indifeben Reichs Myfore; in Gafpari's w. Bertuch's allgem, geogr. Eph. 1800, Jan. S. 11-46. Auch befonders abgedruckt. - Von der Auswahl der beften ansländischen geographischen und Ratifti-XXA fchen seben Nachrichten zur Ansklärung der Völkerund Länderkunde erschiens der zate und letze Band 1800. — Auch Recensionen in der Allgemeinen Litteraturzeitung.

- SPRENGER (P.) seit 1700 wieder Prior zu Banz-SS. Aeiteste Buchdruckergeschichte von Binberg, wo die Konst, neben Mainz, vor sieübrigen Städten Teutschlands zuerst getricht worden, aus der Dunkelheit hervorgezogen nibis 1534 fortgeführt, auch mit ein Paar Abhudlungen versehen. Nürnberg 1800. gr. 4. – Von Thesaurus rei patristicae &c. erschien 5 2 mus III, sittens seculum seenndum 1702.
  - Graf von SPRETI (S.) feit 1798 Pröfident des Wechflund Merkantilgerichts der zweyten und letze Instanz zu München —
  - SPRICKMANN (A. M.) geb. am 7 September -
- Freyhere von SPRINGER (Johann Christoph Erid
  ftarb am 8 Oktober 1798. Vergi, Can
  Oitonis Graebe Memoria Joannis Christoph
  Erici de Springer &c. Rintel. 1798. 4. El
  Verzeichnis seines unter 6 Klassen gebræhe
  Verzeichnis seines unter 6 Klassen gebræhe
  Verzeichnis seines Schristen sindet man in Mofil's histor, litter, statistischen Magazin Th. i
  S. 262-275; wo auch eines und das andere widesse Verdischen vorkommt.
  - STADLHOFER (J. N.) Hof und Landschaftsphysist zu Wolfegg in Oberschwaben: geb. zu Mörsbult 176... Si. Noch andre Austitze, deren Ilie man nicht angeben kann,
  - STECKER (J. M. G.) SS. Ein Schreiben an Chri Ren über Meynung und Wahrheit in Rückfelt auf die chriftliche Religion; nehft zwey Beylt men. Hamburg 1800. N.

STEDELI

- "SDELE (C.) SS. Auch Gedichte in Schubart's Teutschen Chronik. Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- THUDLIN (K. F.) SS. Progr. de Prophetarum Ebracorum doffrina morali. Goetting. 1708. 4. Grundriffe der Tugend- und Religionslehre zu akademischen Vorlefungen für zukünftige Lehrer In der chriftlichen Kirche. Ifter Theil, welcher die Tugendlehre enthält, ebend. 1798. - 2ter Theil, welcher die Reilgionslehre enthält, Ifte und ate Hälfte, ebend. 1800. gr. 8. Der ate Theil auch unter dem Titel : Dogmatik und Dogmengeschichte. (Der unrichtige Titel diefes Werks S. 605 ift auszuftreichen). Gefehich. te der Sittenlehre Jefu. Ifter Band. ebend. 1700. 8. Auch unter dem Titel ; Michaelie Moral. 3ter \* Prelufio, qua auttor infe philofo-Theil. phiae criticae a fuspicione Atheifmi vindicatur. Grundfatze der Moral, zu ibid. eod. 4. akademischen Vorlesungen für zukünftige Lehrer in der chriftlichen Kirche. ebend. 1800. gr. 8. Progr. Commentatio I descriptis Patrum, quos vosant, apoflolicorum, veris & fuppofitiis, hiftoriae disciplinae morum Christianae antiquioris fontibus & documentis infignibus. ibid. sod. 4. Das Programm Narratio de Joh. Keppleri theologia & religione fieht auch in Pott's u. Ruperti's Sylloge commentationum theologicarum (1800); und die Programmen Doctrinae de futura corporum examinatorum inftauratione ante Chriftum biftoria and Theologiae moralis Ebracorum ante Chri-Xxx ftum

ftum biftoria, in Commentatt, theel, edit, a Velte hulen, Kuinoel & Ruperti Vel. I & II. - Von der Gottingifchen Bibliothek der neueften theol. Litteratur erfchien der 5te Band 1800. Von ihm fichen in diefem Geurnal folgende Abhandlungen; Ueber den Zweck und die Wirkungen des Todes Jefa; über den Begriff der Kirche und der Kirchengeschichte; über die Bearbeitung der Geschichte überhaupt, und der Kirchengeschichte insbesondere, nach Principien. - Von den Beytragen zur Philosophie und Geschichte der Religion u. f. w. erfchien ebenfalls der 5te Band 1799. Fon ihm fleken in diefem Werk folgende Auffalze: Julien von Touloufe, Deputirter bey dem National - Convente, an Daniel Girtanner in St. Gallen, über feine angebliche Abschworung der Religion, die Verfolgungen der Geiftlichen in Frankreich, feine religiöfen Grundfatze u. f. w. Paris im Julius 1795; aus dem Frang. im sfies Band Lucialo Vanini; ebend. Nr. 6. Ne. L. ber Johann Keppler's Theologie und Religion and des Schickfal feiner aftronomifchen Entdeckupgen; ebend. Nr. 7. (Nicht blos eine Ueberfetzung des verkin erwähnten Programms, fondern zugleich eine mehr als noch einmahl fo flark vermehrte Ausgabe deffelben). Ueber die Philofopbie, den Zweck und den Urfprung des Buchs Hlob; Iftes Stilck: Elibus Reden. ates Stick: Apologie der Reden Elihus; Zweck und Philofonhie des Buchs Hiob; im aten B. Nr. 4. ber den Werth der kritischen Philosophie. nehmlich in moralischer und religiöfer Hinficht. den Gebrauch und Misbrauch derfelben in den theologischen Wiffenschaften, und den Geift und die Gefehichte des Skepticifmus; im gten Band Nr. 7. Fortfetzung; im 4ten Band Nr. 3. Fort. fetzung und Befchlufe; im 5ten Band Nr. II. Ueber die Philosophie und Denkart des Taeltus; in Conz'ens Beyträgen für Philosophis, Geschmack und Litteratur (Rentlingen 1786. 8) Heft o. Ueberfetzungen aus Pindar . famt Erlanterun-

gen;

gen; ebend. Heft 10. — Recentionen in den Göttingischen und andern gelehrten Zeitungen. — Sein Bildnis, nehst einer Selbsthiographie, in der Bockischen Sammlung H. 23 (1800). Vergl. auch Gradmann's gel. Schwaben.

- TAHL (Ernft Heinrieh) ftarb zu Barbeck am 23 Julius 1795. War geb. daselbst 1772. SS. "Ueber den Lehrbegriff des Philo; in Eichhorn's Biblioth. der bibl. Litterat. Th. 4. S. 769-890. "Ueber die Messianischen Zeiten; ebend. Th. 6. S. 507 u. ff.
- TAHL (K. D. M.) Professor der Mathematik und Physik an dem jakademischen Gymnasium zu Cobwe seit in 190 ausserogeit Michael 1802 (vorher eit 1790 ausserogententlicher. Prof. der Phil. auf der Universität zu, Jena) SS. Disertatio mathematiea, dostrinam de Dignitatibus nova methodo exhibens. Jenae 1797, B. Grundris der Combinationslehre, nebst Anwendung derfelben auf die Analysis. ebend, 1800. 8. Einleitung in das Studium der Combinationsennen der einem Anhange über die Involutionen und deren Anwendung auf die continuirlichen Brüche. ebend. 1801. 8. Von den Anfangegründen der Arithmetik zum Gebranche bey Vorlefungen sessichten die 2te ganz umgearbeitete Ausgabe, ebend. 1802. 8.
- TAINHAUSER von TREUBERG (Johann Philipp)
  flatb am 10 April 1799. War geb. nicht 1799,
  fondern 1720. Vergl. S. T. Zauneri Memorie J. P. Stainhaufer de Treuberg. Salisburg.
  1799. 8. (Stainhaufers Bildniss ift auch dabey).

TALDER (F... J...) - geb. zu Lacern 1754.

TALMANN (H. L.) SS. Einige Predigten, bey befondern Fällen genalten — zum Besten der Abgebrannten zu Voraselde herausgegeben, Braunschweig

- fehweig 1799. 8. Nachricht von einer seinen Naturbegebenheit; in dem Braunschweig. Magazis: 1798. St. 43.
- von STAMFORD (F. K.) Die meisten ihm beygelegten Schriften sollen vom folgenden herrühren; er wird aber nicht dabey gemeldet, welche.
- von STAMFORD (H... W...) fisht nock-jetzt in Dimfien die Erberinzen von Oranien, nachdem en die Preufischer Ingenieur-Kapitain im J. 1786 den gesoderieu Asschied erhalten hatte und als Obrifier in Hollandiche Dienste getreitm war — SS. Gedichte in der Teutschen Monateschrift und in dem Berlinischen Journal sit Ansklärung.
- STANG (Konrad) . . . zw . . . geb. zw . . . \$\$. . . Barfteilung der reinen Rechtsiehre von Kant, zur Berichtigung der vorzüglichsten Misverständnisse derfelben, Frankf. u. Leipz. 1798. 8.
- STANGE (T. F.) SS. Von der Anticritica in locos
  Pfalmorum varios orfchien Pars II 1794.
- STAPF (Joseph) Professor der praktischen Mathematik und Technologie an der k. k. Universität zu Innsbruck:

- STAPFER (P. A.) seit dem December 1800 Helvetischer Minister bey der Französischen Regierung zu Paris (vorher seit dem Jussius 1708 Minister der Wissenschaften und Künste der Helvetischen Republik zu Lucern) S. Entward der Instruktionen für die neu errichteten Erziehungstikhe (der Helvet. Republik). Lucern 1790, S. Zwey Anreden, gehalten bey der seyerlichen Einsetzung des Erziehungsrathes zu Lucern den Jenner 1790 (die zie ist zus Thadkung Müller). Lucern 1799, S. Einige Bemerkungen über den Zustund der Religion und ihre Diener in Helvetien. Bern (im Februar) 1800, 8.
- STARCK (J. A.) Vergl. Charakteristik der jetztleb. Heffen - Darmaftat. Theologen S. 90 - 92.
- STARCK (J. J.) SS. Gab auch feines Vaters, Joh. Friedrich Starck's Tägliches Handbuch in guten und böfen Tagen herans 1799.
- STARCK (Johann Martie) D. der R. zu Frankfurt am Mayn: geb. dafeibft. . SS. Colner Reichausschied von 1512, oder Keifers Maximilian des Ersten Ordnung der Notarien; nach dem Gerstlacherlichen Texte mit einer historischen und juristischen Einleitung und erläuternden Anmerkungen versehen, Franks, am M. 1799. 8,
- STARCK (Jof.) SS. Carolus Emanuel Pallavicini de modo administrandi facramentum possitentis. &c., ex Italico idiomate Latine vertit. Aug. Vind. 2800. 8. — Von dem Weg zum Himmel erfekien die ate Ausgabe . . . und die 3te zu Salzburg

burg 1800. 8. - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

STARKE (Friedrich) Infpektor und Oberprediger zu Driefen in der Neumark: geb. zu . . . SS. Dankpredigt wegen des am 6 Jun, bey Scelze über die Poln. Infurgenten erfochtenen Sieges und der darauf erfolgten Eroberung der Stadt und Feftung Kraken, am 6 Jul. 1794 gehalten. 1794. 8. - Von der auf der Kanzel auch vor einer noch fo aufgeklärten Stadtgemeinde zu vermeidenden Bücherfprache; in Tellers Neuem Mag. für Pred. B. 4. St. I. S. 1 - 15. - Erinnerungen über einige unzuläffige Ausdrücke in öffentlichen Religionsvortragen; in dem Journ. für Pred. B. 32. St. 1. S. 34-46. Ankundigung eines Worterbuchs der auf der Kanzel und im öffentlichen Religionsvortrage der Prediger unzuläffigen Wörter und Redensarten; ebend. B. 93. St. 4. S. 384-395. Verfach eines Worterbuchs der auf der Kanzel und im öffentlichen Vortrage des Predigers - mehr oder weniger' - sangeläffigen Wörter und Redensarten, für angehende Prediger und Kandidaten; ebend. B. 36. St. 2. S. 129-161 (1798). B. 37. St. 1. S. 1-38 (1799).

STARKE (F. H.) felt 1799 Superintendent mu Bitter feld im Sächfischen Kurkreise -

STARKE (G. W. C.) Pfarrer zu Rieder auf dem Harze nut Hofprediger zu Ballenstat feit 1799 (vorher feit 1798 Oberprediger der Althätder Kirche zu Bernburg, und vor diesem Rektor der dortigen Stadtschule) — SS. Kleine Romanen. Bibliothek; von Beene, A. Lafontaine, Melle Leviegue, Sophie Merean, Karl Reinkard, und G. W. C. Starke, Jahrg. 1799. 1800. 1801. Auch unter dem Titel: Romanen-Kalender für das Jahr 1799-1800-1801. Mit Kupsetstichen. Göttingen. 12. Von ihm ist darien: Der Gewinn in der Lotterie (1799). - Der Blumenfreund in Ven-Alt (S. 618) fieht auch in dem Hannover. Magazin 170 . .

- STARKE (J. C. 1) auf Lautenthal und Sachsenhausen; auch wirklicher herzogl. Sachfen - Weimarifeher Leibarzt - SS. Handbuch zur Kenntnifs und Hellung innerer Krankbeiten des menschlichen Korpers, vorzuglich ans eigenen Beobachtungen ned Erfahrungen am Krankenbette gezogen. 2 Theile. Jena 1799 - 1800. gr. 8. - Znfätze und Vorrede zu der von Eichwedel verfertigten Ueberfetzung der Theoretisch - praktischen Abhandlang über Geburtsbülfe u. f. w. (von Anton Petit) (Erfurt 1800. gr. 8). -Neuen Archiv für die Geburtebulfe erfchien bis 1802 des aten Bandes 4tes Stück.
- STARKE (Johann Chriftian 2) Neffe des vorhergebenden; D. der AG. und unfferordentlicher Profeffor derfelben auf der Univerfitat zu Gena: geb. zu Klein - Cromsdorf im Weimarischen am 28 Oktober 1769. SS. Diff. inaug. de hydrocele. Jenne 1793. 8. - Seine andern Schriften fallen in's Igte Sahrhundert.
- STARKE (Karl Chriftoph) Penfionair Auditeur zu . . . geb. zu . . . SS. Lehrbuch des Kurfächfischen Kriegerechts. Ifter Band. Die Theorie. Leipz. 1799. - ater Band, Die Praxis. ebend. 1800. 8.
- STAUB (Andreas) zu Thalesyl (nicht Thalweyl); war eine Zeit lang kaiferl. konigl. Regimentschirurg zu Bonn: geb. zs . . . 1764. SS. Etwas von der Einpfropfung der Kindsblattern im Winter. and Chriftmonat 1786; ein Gefebenk für Landleute. Bregenz 1791. 8. Tägliches Gebeth eines Arztes bey dem Befgebe feiner Kranken, Bonn 1797. E Bogen in 8. Wieder abgedruckt In Hartenkeil's medicinifch - chirargifchen Zeitung 1798.

1798. Nr. 81. S. 61-64. In derselben Zeitung 1799 S. 96 sicht eine Berichtigung dieser Notitz, mit St. - tz unterzeichnet, welcher zu Folge Markus HERZ im Berlin Verfasser desselben ist, den es zuerst in Fritze'ns medicinischen Annalen (Leipz. 1791. S. 421) behannt machte, mit dem Zusatz: Aus der Hedrässchen Handschrift eines berühnten Jüdsschen Arztes zu Egypten im Zalen Jahrhundert. Einen verbesserten Abdruck für seine Frennde kesorgte Herz vor einigen Jahren.

STAVENHAGEN (J. C. D.) ift nicht Dr. d. R.

STEEB (E. G.) War von 1798 bis 1790 Afielfor des Würtemb. landschaftlichen größern Ausschuffer, und seit 1800, aschdem er die Gerichtsverwandtenstellezu Reichenbach niedergelegt hatte, Kanzleyadvokat zu Stuttgart. Seit 1800 ist er Afforii einer Handing zu Paris.

STEEB (Johann Gottlieb) fars am 20 November 1799.
SS. Johann Christoph Bernhards, wirklichen markgräß. Basdichen Burgrogts zu Bauschlett und Niesern, Mitgliedes der ökonomischen Gefellschaft zu Bers, vollfändige Abhandlung vom Wissenbau, sowohl dem klustlichen als dem natürlichen; zum Theil neu verfast, zum Theil ungearbeitet, 2 Theile. Stuttgart 1798. 8.— Von der Hyscinthe; — Etwas von der Leveojeblume; — Von der Fackeldisel; im Taschenhaltsder für Natur-und Gartinfreunds (Tübingen 1799).

STEEB (Johann Heinrich) starb am 24 September 1799, War geb. 1750. SS. Ueber Holzmangel, Theureng, Wucher und Kultur in Wirtemberg. Tübingen 1798. Ueber das Verhältnis der Schaafzucht zur Anblühmung der Brache. Stuttgart 1799. gr. 8. Ueber die Bildung jedes Landwirths, ebend, 1790. gr. 8.

STEF.

STEFFENS (Heinrich) D. der AG. zu Kopenhagen (vorherfeit 1796 eine Zeit lang auf der Univerfist zu Kiel, hernach auf Reisen): geb. zus Stavanger in Norwegen am 2 May 1773. S. Resenson den natur-philosophichen Schriften des Hro. Prof. Schelling: in Schellings Zeitschrift für spekalative Physik B. 1. H 1. Nr. 1 (1800). Ueber den Öxydations- und Desayydatorsprozes der Erde; sbens. Nr. 4. — Seine Dänischen Schriften nennt Kordes in dem Lexikon der jetztlebenden Schleswig-Holsteinichen Schriften feller S. 316. — Vergi. Intelligenzblatt zur Allgem. Litter. Zeitung 1800. S. 801 u. ff.

STEFFENS (Johann Friedrich Efaias) ftarb am 24 Ju-

STEGER (Johann Andreas Friedrich) SS. \*Erklisrang der Wunder des alten und neuen Teftaments, Berlin 1799, S. \*Verfuch eines natürlichen Kirchenrechts ans der Natur des Begriffs einer Kirche entwickelt, ebend, 1799, S.
Mythologie der Griechen und Römer, auf einen,
allgemeinen Grundfatz zurückgeführt; zum Gebrauche für Vorlefungen, ebend, 1800 (eigentl.,
1799). S. Die Prodigien oder Wunderzeichen der alten Welt; ein Beytrag zur Erklärung
des Livius, und zur Tilgung des Aberglaubens,
Braunschweig 1500, S. — Ueber die Knottenkrankbeit des Rindviehes; in den Neuen geminmätz. Blättern 1796. St. 45. S. 317-321.

STEGMANN (E. . P. . H . .) königi. Dänischer Prediger bey der Ziouskirche zu Tranktbar in Ostinidien: geb. zu . . . §5. Erhoblungstunden in Oftindien, Kopenh, u. Leipz. 1799. g.

reybert von STEIGENTESCH (E. A.) k. k. Hauptmann unter dem Regiment Odonell zu

5te Ausg. Loter B,

- STEIN (Bernhard) Allerdings ein Pfeudonymus, deffen wahrer Name KAHLERT ift. S. oben B. 4. S. 18.
- STEIN (C. G. D.) ordentlicher Kollaborator an den mit dem Gymnafinm zu Berlin verbundenen Schulen -
- STEIN (Georg Joseph) . 28 . . . geb. 20 Gr lichsheim bey Mergentheim am 5 Janius 175. SS. Verfuch einer theoretisch praktichen Abhandlung über die Lehre des Römischen Recht von pflichwidrigen Testamenten, and den Recht mitteln wider dieselben. Erlangen 1792. gr. 8.
- STEIN (G. W.) \$\$. Von der Theoretischen Ableitung zur Geburthhüse erschien die sie Auflige 1800; und von der Praktischen Ableitung zur Geburthhüse auch die sie Auflage 1800.
- STEIN (J. C. L. ) . . . zw Ritzebüttel: gib.
  zw . . SS. Hiftorifche Nachrichten von den
  Lande Wurften, ans eiten Urkunden und Nichrichten. ifter Theil. Hamburg 1800. gr. S.
- STEINACHER (Nivard) Mitglied und Professor der Cesterienser-Abbtey Bildhausen im Bitthen Wärzburg: geb. zu. . . . . . . . Betrachtung: Uber Ponkte aus Moral, Religion, Offenbahrusgund Christenthum. Hildburghausen 1798. 8.
- STEINAUER (Beat) Bürger aus dem ehemahiige Kauten Beru, privatifirt feit 12-13 Jahren zu Bern: geb. zu ... May 1748. S. Wahd hafte Relation feiner ersten Reise und Verrichtung geu, die er auf Befchl und mit Vollmacht de Bürger Obergenerals Schauenburg, im April 1791 zu Vermeidung des Kriegs in sein Vaterland ge macht hat, Bern (im Oktober) 1728. R
- STEINBART (G. S.) SS. Von dem Syftem der reine Philosophie erfeisen die 4te verbefferte Ausgab zu Zullichan 1794.

STEIN

FEINBECK (C. G.) SS.), Magazin für Tentiche Bürger und Landleute, iftes Bändchen. Altenburg 1799. 3. — Vom Aufrichtigen Kalendermann erschien eine neue verbefforte Ausgaber 1800.

EINBRENNER (W. L.) SS. Gelftliches Tagebuch für den Bürger und Landmann. Erfart 1798.
8 \*). Hausbedarf für Bürger- und Landfebulen. 1ste Abtheilung: Naturgeschichte. Mit 3 Kupsert. Leipz. 1799. 8. Auch unter dens Titel: Naturgeschichte in Fragen und Antworeten, 1ste Hälte.

STEINDEL (H. A.) ordentliches Mitglied der ökonomischen Geschlichaft zu Leipzig! geb. zu . SS. Versach und Beschreibung einer neu angelegten Ziegelbreanersy, und eines befern, holtsparenden Pyramiden Ziegelofens. Mit subern Zeichnungen. Leipz. 1798, 8. Einige der wichtigken und nitzlichten Whrheiten in der Ochonanie; in Winterabenden ansgesetzt. Mit einer Kupfertasel. bend. 1799. 8. Bemerkungen über Thaer's Schrift von der Englischen Landwirthschaft für die, welche ihr Ackerhandwerk und den Staat lieben. ebend. (1800). 8.

EINECK (J... C... M...) Unterlehrer bey der von Bulch gestifteten Handelsakademie zu Hamburg feit 1787 (gieog von Kiel, wo er studirt hatte, nach Kopenhagen und Helfinger 1781, wo er bis 1783 Hofmeister war): gtb. zw Brannfeltete S. Wamburgliches Magazin. x-4ter Stuck. Hamburg 1787. 8.

EINER (Johann Friedrich Rudolf) farb 179 ...

¥ув,

STEI-

<sup>)</sup> Nur ein neuer Titel zu dem ichon im Hauptwerk anges Sahrten Chriftl. Maufandachtibueb, laut der Vorrede,

STEINER (Joseph Anton) ftarb am 28 Februar 1801. War geb. zu . . . 1727.

STEINERT (J. G.) jetzt Kenfistorialassessor und Dirte tor des Waisenhauses zu Graitz — SS. Predigten. 1Res Bandchen. Graitz 1800. 8.

STEINGRIBER (J. C. A.) — geb. — 1758. §§.

\*Lehren der Weisheit für Jedermann, aus ein
Archiv des Dalai Lama. Leipz. 1791. §,

\*So\*\*So\*\*sobir über die vornehmften mikrofkoplichet
Entdeckungen in den drey Naturreiches; au
dem Franz. ebend. 1795. §. — \*Beytrige it
D. Erhard's Betrachtungen über Leopolds de
Weisen Gefetzgebung in Tofkans, aus dem Inlienischen (Dresden 1791. gr. §). — Receflonen und Originalauffätze in der Nürnbergichen Hundelszeitung. — Vrgl. Reichsanziger 1799. S. 597. 603, wo selne Schickfale, ohn
Angabe seines Namens, erzühlt sind.

STEINHART (Germanus) farb . . .

STEINHAUSER (F. M.) jetzt Hofrath und seit 1801 auch Stadiphysikus zu Salzburg --

von STEINHEIL (F. C. P.) Gradmann's Angabe at Folge if er nicht 1725, fondern 1766 gebotten.

SS. A Series of Masterpieces of English writing coilected from the best English Authors, provided with accents for the facilitating of the English pronunciation and supplied with critical and explanatory Notes. Stuttgart 1798.

Elegant Extracts from the best English Authors, provided with accents for the facilitating of the English pronunciation and supplied with notes, showing the derivation of the words and the construction of the verbs, to which is annexed a small treatife on the English pronunciation and etymology. bid, 1800. 8.

STEINHOFF (Johann Christoph) ftarb am 30 Junius 1799. STEI-

- STEININGER (F. v. P.) zu Eferding SC Verfuch einer einfachen Heilkunde, dermahls vorzüglich für Landwundarzte beffimmt. Ifter Band. Wien 1796. 8.
- STEINMELLER (Johann Rudolf) Pfarrer der evan. . gelisch - reformirten Gemeine zu Rerenzen im Schweitzerischen Kanton Linth : geb. zu . . . SS. Freymutbige Gedanken über die neuften Kreigniffe unfers lieben Vaterlandes; niedergefchrieben am 22ften Herbitmonats 1798. Glarus 1700. 8. Lesebuch zur Bildung des Herzens, oder Uebung der Aufmerkfamkeit für Kinder in mittlern Klaffen, zum Beften der Schweitzer Jugend, ebend, 1798. 8. 2te Auflage
- ITEINSKY (F. A.) auch Senior des Normalschulin-Rituts zu Prag - SS. Allgemeines katholi-febes Kirchenbuch; erschien wöchentlich feit dem December 1797. Wie lang? - Beytrage zu Monfel's Neuen Mifcellaneen artiftifchen Inhalts.
- TELTZER (C. Julius L.) jetzt Jufitzrath au Schraplau u. f. w.
- TEMLER (W. C.) SS. Von dem Praktifchen Kate. chifmus - im Auszuge erfchien die gte verbefferte Ausgabe zu Narnberg 1796. Die allererfte Ausgabe erfchien nicht zu Dresden, fondern zn Deffau. - Die Schrift: \* Lauter Wunsch n. f. w. foll nicht von ihm, fondern von WIARDA herrühren, der indeffen in feiner eigenkandipen Notitz nichts hiervon erwähnt.
- TENDER (G. F.) SS. Die Lettische biblische Ge-Schichte erschien zu Konigsberg 1756 in 8. --Das Lettische Lexikon (S. 649) führt folgenden Titel: Vollftundiges Lettisches Wörterbuch, 2 Theile. Mitau 1789. gr. 8. Hernach mit einem neuen Titel: Lettisch - Teutsch und Teutsch - Lettifches Lexikon, Riga 1791. Yy3

STEN-

- STENGEL (Christian Ludwig) starb am 21 April 1801. Zuletzt Juftitzkommiffionerath - SS. Prate tifch - juriftifche Ausarbeitungen, after Bent, Berlin 1700. gr. 8. - Von den Beytragen zut Kenntnifs der Juftitzverfaffung und juriftifches Litteratur in den Preuffischen Staaten erschies dit ste und 6te Band 1708, der 7te und 8te 1799 (auch unter dem Titel: Neue Beytrage u. Lv. Ifter und ater Band); der gte, sote und mit 1800 (auch unter dem Titel: Neue Beytrage L f. w. ater, gter und 4ter Band); der rate Bil 13te 1801 (auch unter dem Titel: Neue Beytrig u. f. w. ster und oter Band); der 14te, 15t und 16te 1802 (anch unter dem Titel: Neue Begtrage u. f. w. 7ter, 8ter und 9ter Band). -Recensionen in der Erlangischen Litteraturze tung.
- Freyherr von STENGEL (St.) felt . . . geheimer RiViceprässen der kurpfälzischen Regierung is
  Mannheim, wie anch Viceprässen der kurssen.
  Akademie zu Alanchen SS. Rede von de
  Zustande der Philosophie am Ende des philosophischen Jahrhanderts; abgelesen an dem Stungstage der kursurstätt. Bayrischen Akademi
  der Wissenschaften den 28 März 1800. Müchen A.
  - STENIGKE (Martin Dietrich) starb am 29 Junius 1799 War Prediger zu Landsberg an der Warte.
- STENZEL (8.) SS. Einige Beyträge zu J. F. Degen's Teutscuer Uebersetzungelitteratur der Remer; in dem Allg. litter, Anzeiger 1799, S. 1185
- STEPHAN (F.) geb. zn Leipzig 1757.
- STEPHANI (F. L.) SS. Einige Predigten, in Beiss hung auf die gegenwärtigen Zeitumfände, gehalten zu Arau 1792 bis 1793. Biel 1793. gr. &

Ueber die Unzerftorbarkeit des Chriftenthums und wahre Freybeit. Zwey Predigten. Bern Ueber die Bestimmung und die 3798. 8. Verhältniffe des Predigerftandes, ebend, 1708. 8. Battagspredigt über Pfalm 119, 67, gehalten im Sept. 1700. ebend. 1700. 8. Predigten, feit der Revolution der Schweltz im J. 1708 zu Bern gehalten, ebend. 1800. 8. (Mit Müelin's Predigten zusammengedruckt). Predigt, am bell. Bulstag zu Bern den auften Herbitmonats 1800 gehalten über Luk. 19, 41. 42. ebend. 1800. 8. (Mit Muslin's und Ith's Battagepredigten 1800 aufammengedruckt, zum Beften der Armen zu Bericht über die im Kanton Aargau vertheilte Liebeskouren. Bern (im Jun.) 1200. 8. \* Adreffe des Berperifchen Kirchenraths an den Vollziehungsausschufs der Helvetischen Republik. ebend. 1800. 8. (Soh. Ith, Dekan zu Bern, hat Antheil daran, fo wie am folgenden). \* Vorftellung des Bernerifchen Kirchen - und Erzie. hungerathes an die Helvetischen Gesetzgeber fiber die Wiedereinsetzung der Sittengerichte. ebend. 1800. 8. - Auffatze im Berner Tagebuch 1798.

TEPHANI (H.) \$\$. Ist die Inokulation der Pocken auch nach reieuttlichen Grundfätzen erlaub? in dem Reichtsazziger 1798. S. 2119 u. st. ... Warum follen die Elementarsehulen auf dem Lande nicht eben se gut bestellt werden können, als jene in den Stätten? in Guttmuths Bist, der pödagog. Litteratur B. 2. S. 8e-28 (1800).

TEPHANIE (Gottlieb) farb am 23 Januar 1800.

n STETTEN (P.) — auch kaiferl. Rath und Reiches fandvogt — SS. Nachrichten von den noch Yy 4

jetztlebenden Kunstern in Augeburg. Augeburg 1768. gr. 4. — Die ohne Verlageort und Jahrnahl aufgrführten Kleinen poeitschen Schriften existiren viellricht gar nicht, da Gradmann sie nuch nicht hat.

STETTLER (Rudolf) geursener Patrizier von Bern, felt 1798 Sikretar der Verwoltungshammer die Kantons Bern: geb. zu Bern 177. . S. Ueber Einhelt und Föderalifmus, oder Plan zu eher neuen Staatsverfassung für die Schweitz. Bern (im September) 1800. 8. (Sein Vatter, geuesener Stecklimeisser und Senator zu Bern bis 1798, foll den meisten Antheil daran haben).

STEUBING (J. H.) — geb. zu Herborn . . . §§.

\*Versuch einer Nassauschen Geschichtsbibtiothek. Hadewar u. Herborn 1799. §. — Rrift
Haupsturrsasser des \*Nassauschen Zeit- und Taschenbüchleins, mit Notitzen aus der LandesGeschichte; von 1800 u. 1801. Hadamar in 24.

STEYRER (F.) Pfarrer zu Neukirch in der Herrschaft Teitnang seit 1800 (vorher seit 1790 zu Eschbach): geb. zu Grätz am 4 Januar 1749. SS. Ein anonymisches Schriftchen. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

STEYRER (Philipp Jakob) farb . . .

STIEBER (G. F. S.) SS. Progr. quo diem natalem Friderici Guillelmi III celebrandum nuntiata (infant observationes in Plantum & Suffinum). Onodd 1800. 4.

STIEGHAN (Wilhelm) ftarb am 27 April 1798.

STIEGLITZ (C. L.) SS. Elifabeth die Heilige, Landgröfin zu Thüriogen; in K. H. Heydenreich's Vefta B. 2 (1800).

STIEG.

- STIEGLITZ (I.) dieser Jüdische Arzt seit 1802: Hesmedikus zu Hannover — ist, nehß seiner Frau im J. 1800 zur, Evangelisch-lutherischen Religion übergetreten.
- STIFFT (A. J.) feit 1802 Hofrath zu Wien -
- STOCKER (B.) \$\$. Diplomatifche Erhlärung alt Teutscher Wörter vom zaten bis in das zyte Jahrhundert. Donauwörth 1798. 8. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- STOCKHAUSEN (G. K.) feit 1799 geheimer Regie-
- STOCKMANN (A. K.) seit 1802 auch gehrönter hatfert. Post — SS. Progr. de lege Julia theatrali, Lips, 1800. 4.
- STOCKMAR (J. E. G.) feit 1802 erfter Jufitzamtmans za Coburg ---
- STöCKEL (H. . F. . A. . ) Hoffchreiner zu Schleitz im Voigtlande: geb. zu . . . S. Praktifches Handbuch für Künfler, Lakierliebhaber und Anfreicher aller Ochlfarben. Nürnberg 1793. 8. ate rechtmäfige umgearbeitet und vermehrte Ausgabe. ebend. 1799. 8. Gründliche Anweilung, den Bernftein aufzulöfen, und mit demfelben zu lakiren, ebend. 1793. 8.
- STECKHARDT (G. H. J.) jetzt Prediger zu Glaucha im Schönburgischen — SS. Le commedie la Prosa, l'erboiato e le lettere di Ludovico Ariosto, con introduzioni & annotazioni spieganti, Lipsu 1798. 8.
- STECKL (A.) SS. Kurze Predigten auf alle Senntage des ganzen Jahrs; zur Belehrung und Erbauung den lieben Landleuten vorgetragen. z Theile. Wien 1799. 2.

Yy 5 STOSER

- STEGER (8.) feit 1801 nicht mehr Professor, sondern Propst zu Gosserstorf in Bayern – t geb. zu. Passau am 12 Januar 1757. SS. Synopsis institutionum biennalium ex philosophia theoretica. Ssissb. 1787. 8. Kantische Kritik der reinen Veraunst in einem gedrängten Auszuge, ebend. 1707. 8.
- STöHR (C.) SS. Fortfetzung des Verzeichnisse und der Beschreibung einiger von berühmten Meistern verfertigten Gemählde, in Banz und anderswo; in Mensel's Neuen Missell, artift. Inhaits St. 11. S. 345-356.
- STöHR (L.) SS. Von dem Versuch zu einem Lehrbuch über die praktische Rechtswissenschaft erschien der 3te Theil 1800.
- STöHR (Hieronymus) Lektor im Franciskanerklaster zu Lennfried bey Kempten: geb. zu Cronach 1769.
- STELLER (F. C.) SS. Schauderhafte Geschichte einer Nachgebnuta-Operation, Jena 1300. 2.

  Von dem Diabetes und defin, wo nicht einiges, doch gewis in den mehrasten Fällen ersten Urfache; in Huseland's Journal der prakt, Arzney-kunde B. 6. St. I (1798).
- STÖLZI. (Maurun) Benediktiner zu Ettal in Beyern, M. der Phil, und Profissor der ersten Rhetorik zu Satzburg: geb. zu Rummelithausen in Bayern. S. Griechliche Sprachlebre und Sammlung thells profaticher, theils postischer griechlicher Stellen mit Aumerkungen und beyngestügtem Register für das akademische Gymnnfum zu Siledung. Salzd. 1706. 8. Praccepta eloquintiae Romanae in usum scholarum edita. 1916. 1920.
- Freyhert von STÖRCK (A.) \$\$. Praecepta medleopractica in ulum chirurgorum caftrenfum. II Toml. Vindob. 1791. 8 msj. — Von Libellus, que

quo demonstratur, cicutam &c. erschien Editio nova 1769. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

- SVER (D. H.) SS. Von dem Leben des Ritters Karl von Linné erschien auch der 2te Theil 1792.
- af zu STOLBERG (C.) ward 1800 auf sein Ansuchen als Amtmann zu Tremzbüttel entlassen, und wohnt jetzt 'auf seinem Gute Windabye im Holsteinischen.
- af zu STOLBERG (F. L.) legte im J. 1800 feine Aemter nieder, nahm die römisch-katholische Religion an, und privatifirt seitdem zu Münster —
- TOLL (Johann) D. der AG. und Hissen. Darmstädtischer adjungirter Physikus zu Alsfild: geb.
  zu... \$\$. Beantwortung der antigegebenen
  Fragen: Ift es nothwendig, und ist es möglich,
  beyde Theile der Heilkunft, die Medicin und die
  Chirurgle, sowohl in ihrer Erlernung, als Austübung, wieder zu vereinigen? Eine Preisbewerbungsschrift, welcher von der Akademie nütze,
  licher Wissenschaften in Ersurt des Accessit zuerkannt worden 2. Giessen 1800. S. Beobschtungen über die Rindviehpest, für Thierstzte,
  Physiker und Polizeybeamte. Zürich 1800. gr. 8.

## TOLL (Johann Jakob) farb . . .

TOLZ (J. J.) seit 1802 unch Professor der Theol. an dem Gymunssum zu Bremen — Sc. Der Verketzerer; nach dem Latcinschen Joh. Jak. Zimmermanns, mit einer Vorrede und einem Intelligenzblatte. Altenburg 1800, gr. S. Prodigten über die Merkwürsigkeiten des 18ten Jahrhunderts, gehalten in der Martinskirche zu Bremen, 1ster und ater Hest. ebend. 1800. — gter bis öter Hest. ebend. 1801. gr. S. — Von des Erläuterungen zum N. T. erschien der

STOLZENBURG (Chr...) feit 1802 Rektor zu Demmin (nachdem er zuletzt auch zu Anclam Rektor gewesen war) — SS. Progr. über die im Jahr 1799 beendigten Lektionen. Anclam 1800. 8.

STORCH (H.) feit 1801 Ruffisch- kaiserlicher Kollegienrath — SS. Von dem Historisch- ftatistischen
Gemblied des Russisches des Gebe des
18ten Jahrhunderts erschien der 3te Theil 1799,
der ale 1800, der 5te 1802 und der este 1801 (weniestens finkt se auf dem Titel).

von STORCHENAU (Siegmund) ftarb am 13 April 1798.

STORR (Gottileb K. C.) legte im J. 1801 seine Professuren nieder (er war auch Professor furen nieder (er war auch Professor der Naturges febitchte bey dem Collegio illustri zu Tübingen seit 1784) — \$\$. Von der Sciagraphia methodi materiae medicae &c. erschiten Pars III.
1797. — Anch die Disputation de sale alpino wurde zu Zürich nachgedrucht 1787: die andere schon erwähnte 1785. — Recensionen medicinischer, chemischer und naturhäßerischen Schriften in den Commentariis der ebus in seient, auch den den zu der ebus in seient, nat, & med. gestis, in Reichard's medicinischen Wochenblatt, in der Mainzischen Bibl. der Naturgeschiichte, und in den Tübinglischen gelehrten Anzeigen, — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

STORR (Gottlob C.) SS. Hat Jesus seine Wunder für einen Beweis seiner göttlichen Sendung erklärt? in Flatt's Magazin für chrifilich Dogmatik und Moral St. 4. S. 178-250 (1798). Ueber Joh. XIII. 20; thend. St. 7. S. 67-83' (1801). — Von der Predigt: Die Lebre von der Dreyeinigkeit erschins die 2te Auflage 1800; Jo anch von derjenigen über die Unentichuldbarkeit der Chriften u. f. w. — S. 685. Z. 23 1. De parabolis Chrifti. — S. 686 ilt Z. 8: Progr. &c. als überfülfig auszuftreichen. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

STORR (W. L.) hat den Charakter und Rang eines herzogl. Wurtembergischen wirklichen Hoseathe: geb. – am 11 September –. Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

STOSCH (Ferdinand) königl. Preufischer Hof - und Domorediger zu Berlin und Infpektor der reformirten Gemeinen der dortigen Simultankirchen, wie auch einiger benachbarten Kirchen feit 1792 (vorher zweyter reformirter Prediger zu Magdeburg): geb. zu Lingen 1749. SS. \*Rede und Gebete bey der Jubelfeyer der Pfalzer Kolonie den sten Jan. 1789, in der Teatich - reformirten Kirche zu Magdeburg gehalten. Magdeb. 1789. 8. Gedachtnifspredigt auf den hochfel, Prinzen Fried, Lud, Karl von Prenffen; auf dem konigl. Schloffe vor Ihrer Maj, der Königin gehalten, Von den Predigten und Berlin 1797. 8. chriftlichen Betrachtungen erfchien der ate Band Diefer führt auch den befondern Titel: Andachten in Predigten und andern chriftlichen Betrachtungen.

TOY (J. S.) \$\$. 3te vermehrte Ausgabe des Goldenen Splegels, Nürnb. 1799. gr. 8.

TRACK (K.) jetzt Professor der Universität zu Aschaffenburg -

TRACKE (Georg Sjegmund) Prediger zu Hatshaufen und Ayenwolde in Offriesland felt 1789 (vorher der der Stadt und des Landes. Augsb. 1801; 16. -Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

STRAUCH (Johann Aegidins) ftarb am 30 April 1802.

STRAUS oder vielmehr, STRAUS (A.) SS. \*Viii feriptis, eruditione ac pietate infignes, quos Eich stadium vel genuit, vel aluit. Eichstadii 1799 (eigentl. 1798). 4.

STRENLER (Franz Anton) flarb . . .

STREIT (Friedrich Ludwig) königl. Pronssisiens Sicond-Liestenant bry dem Feldarsillerie Corpt zu. . geb. zu. . S. Militärische Eccyklopädie für Officiere, besonders für Pronssicha after Theil. Mit 9 Kupfertaseln. Berlin 1800. 8.

STREITHOFER (Dionys) Cifiredenier Ordens Prifessor und Kapitular im Reichsfüste Keiserhaus,
gegenwörütg Pfarrvikar zu Leitheim: geb. zu ...
§§. Gründlich religible, und mit der Geitliche
keit gemeinfehaftliche Andechtstübungen am beiligen Fronleichnamsfeste, sowohl unter den
Hochamte, als auch unter und nach der Prozeifion; zum Gebrauch des Stadt- und Landvolls.
Augaburg 1798. §. — Vergl. Gradmann's gel.
Schwaben.

STEITHORST (Johann Werner) starb am 17 Februri 1300. Zu Folge der Todesanzeige i iner Fru im Hamburg. Corresp. 1300. Nr. 35 war er 1746 gebohren. S. Rede bey der Verbindung des Hrn. Dompr. Grahn mit der Dem. Sattler, in det hohen Stiftskirche gehalten. Halberst. 1789. 8. Rede bey seyerlicher Leichenbestatung der Frun Friderike Eleonore v. Stedern, den 30 Mirs 1792 in der Kirche zu Emeraleben gebalten, ebend. 1792. 8. Predigt, zum Andenken des vollendeten Landesvaters Friedrich Wilhelm des Zweyten, ebend. 1797. 8. Christilicher Re-

Religionsunterricht für die erwachsenere Jugend. ebend. 1798. 8. (ift eine gänzliche Umarbeitung der Gedachtnifshulfe u. f. w.). Nach feinem Abfterben erschienen : Hinterlaffene Auffatze über Gegenstände der populären und Lebensphilofophie, herausgegeben von Joh. Heine. Hildebrand u. f. w. Magdeb. 1801. 8. - Ueber die befondere fittliche Vorbereitung aunftiger Land. fchullebrer, und fiber die Aufmunterung, die der Schulmann in fich felbft finden kapn und finden mus; zwey Einführungsreden; in Zerrenner's Teutschen Schulfreund B. 10. S. 3- 15. und B. 12. S. 3-13. - Von David Klaus erichien eine neue Auflage 20 Halberftadt 1707. 8. programmen hat er nie geschrieben. - Die Standrede am Grabe des - v. Spiegel ift nicht zu Leipzig 1787 einzeln erschienen, fondern befindet fich allein in den S. 695 angeführten Blumen von Gleim. - Sein Bildnifs, von Schoener gemahit und vom Lieutenant v. Kleift geschaben, erschien nach feinem Absterben.

Rechtliche und kameraliftiche Abhandlung über Kriegslaften und Kriegsschäden, wie solche zwischen Verpächtern und Pächtern zu vertheilen sind, für Kammerkollegien, Richter u. f. f. Frankf. am M. 1799. gr. 8. — Vergl. Gradmann: gel. Schwaben.

ELIN (J. J. H.) — geb. — am x May — \$\$."

\*Genealogifche Gefchichte der Herren Grafen
von Oettingen im mittlern Zeitalter, bis auf dengemeinschaftlichen Stammwater, Ludwig XV im
fechszehnten Jahrhundert; nach Urkunden bearbeitet. Nördlingen 1709. 8. (Unter der Dedication fieht fein Name). — Antheli an seines Bruders Realwötterbuch hat er vom zten Theil an.
Anch Anthell an G. H. Lang's Museftunden und
katechestichen Magazin, wie such an Schäblen's
te Ausg, 10ter B.

2 ww.

wöchentlichen Blättern für gemeine Christen, --Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

- STRIBEL (A.) SS. Von Chapelain's Advent-uni Faftenpredigten er/chien eine neue Auflagt 20 Augsburg 1772. 8. Vergl. Gradmans's gel. Schwaben.
- STRICKER (J. H.) Buchhalter des Handelshaufes Bajamin Metzler feel. Sohn und Conf. zu Frai. furt am Mayn feit 1788 (vorher Lehrer der Rechenkunft am Gymnafium zu Weilburg): git. zu . . . im Waldeckischen am . . . 174 . . SS Abhandlung von den Decimalbrüchen und deres Anwendung auf mancherley Arten von Berechnungen. Frankf. am M. 1799. 8. Karze Erklärung des Buchhaltens, nebft Anwelfung zu gründlichen Erlernung der einfachen Buchbitung, und einer Tabelle, welche den Wert mehrerer aus - und innländischen Rechnungsmitzen gegen Reichsthaler zu 15 Rthir. anzeigt. Elberfeld 1799. 4. - Von Martin Euler's Vor übungen zu Kontorgeschäften erschien die 3te verbefferte und für neuere Zeiten eingerichtet Auflage 1700.
  - STRIEDER (F. W.) \$\$. Fon der Grundlage zu den Berner Hefflichen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschlichte erschlichte der zute Band, Rhod. Schir 1799 und der 12te. Schil Schir 31804.
- von STRITTER (Johann Gotthilf) fiarb am 2 Min 1801. War zuletzt Rofflich-kaiferl. Etatirah SS. Rofflich geschriebene Geschichte des Rufschen Reichs. 1ster Theil, St. Petersburg 1802 — 2 ter Theil, ebend. 1801. gr. 4. (Noch sid vollendet).
- STRNADT (Anton) ftarb am 23 September 1799.
- STRODTMANN (A. H.) felt 1797 wirklicher Propfi mi Hauptpaftor zu Hadersleben -

- STROFER (H. C.) feit 1797 Gerichtsaktnar zu Knaute hain in Kurfachfen -
- STRöHLIN (Friedrich Jakob) ftarb am 2 September 1802. War felt 1795 ordentlicher Profesfor an dem Gymnafinm zu Stattgart. SG. Diem IX pridie Calend, Septembris anni MDCCC Memoriae decem luftrorum a Summe Rever, Paftore Naftio. ple, utiliter, profpere transactorum, Deo. Patriae, Amicitiae, Litteris facrum celebrat, omnibusque fenil ad oftogefimum annum vergentig cultoribus fuccinit F. J. S. P. Stuttg. 1800, 4. Lavatero. Paftori Ecciefiae Tigurinae celeberrimo, fecundo die ineuntis feculi decimi noni ple defuncto, parentat, ibid. 1801. 4. - Vorbericht zu Roth's Lectures élémentaires pour les premieres années de la jeuneffe. - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- TROMBECK (F. K.) Braunschweipischer Patricier. wurde 1800 mit feinem Vater in den Reichsadelfland erhoben; Abbteylich Gandersheimischer Hofrath zu Brannschweig feit 1801 (vorber feit 1700 in gleicher Qualitat zu Gandersheim) - SS. Tibulle Elegien ; lateinifch und teutfch. Gottingen 1799. gr. 8. - Ein Bruchftück des Tagebuchs einer Reife durch einen Theil Tentschlands und Italiens im Jahre 1793; in dem Braunfchweig. Magazin 1795. St. 12. Noch ein Bruchftück des Tagebuchs einer Reife durch Italien; ebend. St. 32.
- FROTH (Christiane) starb zu Hamburg am 20 Januar 1799.
- FRUBE (Christian Friedrich) SS. Beforderungsmit-tel der Bienenzucht; in dem Braunschweig, Magazin 1797. St. 43. 44.
- RUENSEE von CARLSBACH (K. A.) Sein Bilda nifs von Meno Hans vor dem Septemberftuck der Jahrhacher der Prenff. Monarchie 1700. Z z 2

Ritter STRUNZ von STRONSKY (F.) das Uebrige feiner Notitz bleibt noch immer mangelhaft.

STRUVE (C. A.) SS. Abhandlungen der Londone königlichen Gefelifchaft zur Rettung Verunglück. ter und Scheintodter, von 1774 - 1778; von W. Haures. Ifter Band. Aus dem Englischen überfetzt und mit Anmerkungen begleitet. Breslie 1708. 8. Erklärung Tenticher Sprüchwörter, in Rücklicht auf Erziehung und Behandlung der Kinder, ifter Theil, Glogan 1798. - atet Theil. ebend. 1799. 8. Bake von Verulan fiber die Lebensverlängerung; fiberfetat und mit einigen Anmerkungen begleitet, ebend, 1700. & Die Kunft; das schwache Leben zu erhalten uni in unbeilbaren Krankbeiten zu friften. Ifter unt ater Theil. Hannover 1700. - 3ter Theil. ebend. 1800. 8. Gefundheitslehre ; neit einer fasslichen Anleitung, Scheintodte und Vetunglückte ins Leben zurückzurufen, und Votfichtigkeitsregeln zur Verhütung der gewöhr chen Lebensgefahren; ein Handbuch für alle Neue Noth Stände. Braunschweig 1799. 8. und Hülfstafel für den Bürger und Landmana Hannover 1700, gr. fol. Winke über di Rettungsmittel bey plotzlich gehemmter Leben kraft, von A. Fothergill; aus dem Englifche überfetzt und mit einigen Anmerkungen begid tet. Nebst Zufätzen, enthaltend Bemerkunge fiber die Rettung Scheintodter und einige meil würdige Rettungsfälle aus den Berichten if Londoner königl, Gefellfchaft der Humanität va Jebre 1707 bis 1700. Breslau, Hirfebberg w Liffa 1800. gr, 8. Tabellarifche Uebert zum Behuf des Krankenexamens, zum Gebrat für angehende Aerzte und Wundarzte. Hat ver 1800, fol. Wie können Schwangere gefund erhalten, und eine frohe Niederkunft warten? Nebft Verhaltungsregeln für Woch rinnen, ebend, 1800, gr. &. Triamph Heilkunft, oder durch Thatfachen erläuterte p

tische Anweisang zur Hülfe in den verzweislungsvolleften Krankheitsfällen; ein Repertorium für Aerzte und Wundarzte, ifter Band, Breslau, Hirschberg u. Liffa 1800. - ater Band, ebend. - Ueber die Vernachläftigung der körnerlichen Erziehung des weiblichen Gofehlechts : in dem Reichsanzeiger 1798. Nr. 234. -Vorschlag zu einer neuen Anwendungsart der Electricitat (Pneumatische Electricitat); in Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde B. 7. St. 2. Nr. 6 (1700). - Einige Bemerkungen übet die Wirkung des Schreckens auf den menfchilchen Körper; in der Laufitz. Monatsschr. 1799. St. 4. S. 213-230. St. 5. S. 266-275. Beantwortung der Fragen : Wie kann man dem Scharlacbfieber vorbauen? und wie mufs man fich dabey verhalten? ebend. St. 6. S. 360-365. Von dem Krankenbuch u. f. w. erschien der ate Band 1799.

STRUVE (Johann Christian) Schretar des Departements der auswärtigen Angelegenheiten zw St. Petersburg: geb. zu Regensburg 177. S. Vita Catharinae II, Rufforum Impetatricis, Francof. ad M. 1798. 4. Frideriens II, Borusforum Rex. Ratisbonae 1800. 8.

TUBENRAUCH (Chriftian Ludwig \*) SS. Z. 7 felnes Artikels I. St. 45 und 46 ftatt 13.

Zz3

STU-

<sup>&</sup>quot;) ift derjenige , der 6,718 verzeichnet ift.

- STUBENRAUCH (S. E. Tb.) felt 1795 Inspektor unt Prediger der reformirten Gemeine zu Landeberg an der Warte -
- STUBENRAUCH (Wilhelm Leberecht) ftarb am 15 November 1708.
  - STUDEMUND (C. F.) Es wird bezweifelt, ob de Synodalverlefung u. f. w. von ihm fey.
  - STUDER (Samuel) Professor der praktischen Theologi zu Bern seit 1796 (vorher Plater zu Bürne): geb. zu Bern im Nauember 1757. §S. An ich ne lieben Mitbürger, besonders der untern Gomelode der Stadt Bern über den 26 Artikel de neuen Helvetischen Konstitution, die Gestlicher betressend. (Bern) den 27 März 1798. §.
  - TUDER (...) zu Lucern: geb. zn ... §§.

    \*Der Volksfreund von Stäfa (eine Zeitung) ...

    x798-1799...
  - STEBEL (C. K.) \$5. Progr. de perversa interpretatione legnus criminalium in constituendo quorusdam delictorum corpore. Viteb. 1798. 4.
  - STBEER (J. W.) die Professier der Physik trat er 1791 an G. C. Röhnlen, Prediger im Münster zu Um, ab — SS. Ulmische Volks- und Kircheelläu von der Stadt und dem Lande, für die Jahr 1793-1800. Ulm in fol. — Beforgt den Ulau Kalender in Quart und den Wappenkalender vol 1795-1802. — Vergl. Wegermann's Nachtleten von Gelehrten — aus Ulm, und Gradmani gel. Schwaben.
  - STÜBNER (Johann Christoph) starb am 20 April 1820 War geb. 2u . . . 1728. S. Sein Werk rfehien auch noch unter dem geen Tetel: Geogrephische, naturbistorische und vorzuglich misssalogische Beschreibung des Harzgebirges, Nech

Darstellung des auf dem Harze befindlichen Berg - und Hüttenwesens. 2 Theile. Leipz, 1800.

STEHLE (Winold) jetzt Gograf im Amte Gronenberg zu Melle im Fürstenthum Otnabrück — SS. Ueber Möser und dessen Verdienste un's Vaterland, nehst verschiedenen Bemerkungen über Staats-Versasiung. Osnabrück 1798. 3.

STETZ (Andreas, nicht Anton) SS. Auffätze in den neuern Abhandlungen der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin,

STETZ (Wenzel Aloys) D. der AG. und feit 1700 erfter Stadt - und Land - Phyfikus zu Schwähilch -Gmand (vorder felt 1707 zweyter Phylikus): geb. dafelbft am 28 September 1772. SS. Diff. inaug. fiftens examen fyftimatis Brunoniani phy. fiologici, Altorfii 1705. 4. - Berichtigung der Darftellung von Brown's neuem Syftem der Medicin; in dem Journal der Erfindungen n. f. w. St. 5. Auch in Welkard's Magazin der verbefferten Arzneykunde St. 3 (Heilbr. 1796). \*Einige Worte über unfere recenfirende Journale und gelehrte Zeitungen; in dem Allg. litter. Anzeiger 1708. S. 240-254. - \* Vorfchlag, das gelehrte Teutschland des Hofraths Meufel betreffend; ebend. S. 1183-1190. Kleinere anonymifche Auffatzes ebend. - Beytrage zu einer medicinifchen Topographie der Reichaftadt Schwabifch - Gmand; in der Medicinifchen Nationalzeitung (Altenb. 1798) Oktober. Weitere Beve trage u f. w.; ebend. 1799. Marz. Verfchiedene gröffere und kleinere Korrefpondenz - Nache richten eben dafelbit, und in den darauf gefolg. ten Aligemeinen medicinifeben Annalen 1800. 1801. 1802. - Vorläufige Bekanntmachung einer neuen und fichern Kurart des Wundftarrkrampfe (Tetamus traumaticus), befiltigt durch zwey merkwardige Faile, nebe verschiedenen 2 2 4

The same

Bemerkungen; in Hartenheil's medic. chirurg. Zeitung 1800, Nr. 6 n. 19. — Alcalien, die wirkfamfen, aber bisher gröffentheils überfehren. Heilmittel in den wichtigsten Krankheiten; in Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde. B. 10. St. 4. Nr. 1. Ueber die Verbindung der Medlein mit der Chirurgie, eine Preisfchrift; stend. B. 12. St. xt. — Auffätze im Schwäblichemindet Wochenblatt, z. B. über die Kuhpocken: über die Verwahrung gegen die fekklichen Quecksfüherdämpfe bey Vergoldungen u. f.w. — Mehrere keiene Auffätze in einigen Journalen, und Recensionen in verschiedenen gelehrten Zeitungen, z. B. in der Erlang. Litter. Zeitung. — Vergl. Graßmann's gel. Schwaben.

STUMMER (Marian) Franciscaner der Marianischen Provinz in Ungern und teutscher Sonntagspreidiger der königs. Freystadt Pest in Oberungera: geb. 2m. . . SS. Buse- und Jubiläums- Predigten, gehalten im Jahr 1795. Pest 1799. gr. 8.

STUMPF (A. S.) Archivar zu Würzburg, feit 1800 mit dem Charakter eines fürst, bijchöfft, Wisburgischen Hof-auß Regienungsvaths — S. Diplomatische Geschichte der Teutschen Ligim siebenzehnten Jahrhundert. Mit Urkunden Erfurt 1800. gr. 8.

STUMPF (Johann Georg) starb am 30 May 1798. \$\$.

Difp. de agriculturae apud Romanos dignitate at fatis. Gryphisso. 1798. 4. — Recentionen is den Greifswaldichen zenesten Critichen Nachrichten seit 1793.

STUPANUS, nicht STUPAN (J. R.) Im J. 1797 lebte er noch: aber jetzt?

STUPFEL (. . . ) nicht zu Wien : wo denn? SS. Die Confiderations &c. find in gr. 8 gedrucht.

- STURM (Jakob) Kupfersteche zu Nurnberg; geb. zu . . . §§. Teutchiaris Flora in Abbildungen nach der Natur, mit Bischreibungen. 1ster Abtheilung ifter bis 10ter Hat, Nurnberg 1799-1802. 12.
- STURMLERNER (F.) jetzt auch Superior und Pfarr. verwefer zu Maria Schieffen zwischen Roggenburg und Ulm - SS. Die Seele des Menichen in ihrer Geiftigkeit und Unfterblichkeit, philosophifch und mit Nutzanwendungen betrachtet. Kempten 1792. 8. Schriftmäflige Befuchun. gen des hochheil. Altarfakraments, auf alle Tage der Woche, ebend. 1794. 12. Die Jungfran in ihrer Unfchuld und Andacht, ebend. Splegel junger Tochter, oder 1704. 12. Unterricht, wie eine chriftliche Jungfrau leben foll. ebend. 1794. 12. Der Jüngling in felner Unfchuld und Andscht, ebend. 1704. 12. Der Jüngling in felnem Unterricht und Gebete, vorzüglich zu dem beil. Johannes von Nepomuck. Patron der Jugend. ebend. 1704. 12. . Auswahl von verschiedenen Andachtsübungen : meift nach der Schrift und den heiligen Vatern, ebend. 1704.. 12. Kleiner Landkatechlimus, oder kurze Fragftucke und Antworten zum leichtfalslichen Unterricht der Jugend auf dem Lande : 1) wie fie chriftlich glauben, 2) wie fie täglich beten, 3) wie fie chrifflich und wohlanftandig leben foll; in 5 HauptRücke eingetheilt, und für Kinder zum Auffagen beffer bergerichtet. ebend. 170 .. gr. 12. Kurzgefalste Lebens. geschichte des heil, Abtes und Einfiedlers Wene 2 2 5 delin.

delin, eines vosiliglichen Landpatrons bey us fleckender Vielseuche. ebend. . . 3te Auflage. ebend. 179. 12. Der Marianschuster von der hohen 179. 2. Der Marianschuster ebend. 179. 8. Ansächten vor dem hohen würdigster Gut; nehft kurzen Andenken da Leidens Ciristi in seinen sieben Blutvergiesungen auf alle fage der Wochen, und auf ander Zeten des jahrs. Augsburg 1800. 8. — Vest Gradpann's gel. Schwahen.

- STURZ (F. W.) \$\$. Progr. III de nominibus Gust corum. Gerae 1799-1801. 4.
- STUSS (Jun Christian Friedrich) herzegi. Sächifika Archiuschettar zu Gotha: geb. zu ... S. Von Archiven, und besonders von der Einnebtung eines Teutschen, reichnnähmdischen Regirungunchives. Leipz. 1799. 8.
- STUTZ (E. A.) jetzt Aktuarius des Amies Berg · Noffau bey Naffau -
- STYX (M. E.) jetzt praktischer Arzt zu Riga S.
  Beytrag zur Geschichte der verlarvten und isfreckenden Wechselfieber; in Flatt's und SchellNord. Archiv. für Natur-und Arzneyw. St. 1
  (1799).
- SUAREZ (Karl Gottlob) farb am 14 May 1793. Wa geb. am 27 Februar 1746. — Vergl. E. I. Kleins Auffatz über ihn in den Jabrüschen du Preuff. Monarchie 1798. Okt. S. 125-129.
- SUCKOW (G. A.) SS. Zusätze zu der zweyten Auflage der Anfangagründe der ökonomischen wir der beinischen Chemie. Leipz. 1798, gr. 8. Ves des Ansangagründen der theoretischen und augewandten Naturgeschiehte der Thiere syskies at 4 ten Theils iste und 2 te Abtheilung von den Ilschen 1799, und des 2 ten Theils iste Abtheilung von den Vögein 1800.

UCKOW \*) (Lorenz Johann Daniel) starb am 26 August 1801. — Vergl. Sein Leben von ihm felbst in Baldinger's Biographieen jetztlobender Aerzte u. Naturforscher B. 1. St. 2. S. 126-126.

idSSKIND (F. G.) feit 1798 aufferordentlicher Professer der Theol. auf der Univerfität zu Tubingen, wie auch ater Frühprediger dafelbft und Infpektorats-Affeffor am theologischen Stift - . SS. Angrittspredigt am 23ften Sonntag nach Trinit. 1798 gehalten. Tubingen 1708. 8. D. qua, quonam fensu fuam Jesus doltrinam divinam perhibuerit? disquiritur. Pars I. ibid. cod. - Pars 11. ibid. 1801. 4. - \*Verfuch einer Geschichte des Dogma von dem Opfer des Abendmahls, vom erften Jahrhundert bis an das Ende des fechften; in Schleuffner's a Ständlin's Gottingifchen Bibl. der neneften theol. Litterat. B. 2. St. 2. S. 159-199, St. 3. S. 317-356 (1796). unter der Sündenvergebung, welche das neue Testament verspricht, Aufhebung der Strafen zu verfteben? Beschlus; in Flatt's Magazin für chriftl. Dogmatik und Moral St. 4. S. 76-178. Beytrag zur Beantwortung der Frage: Aus welchen Gründen nahm Irenaus die Aechtheit unferer vier Evangelien an? In Beziehung auf Eker-

<sup>&</sup>quot;) Gewöhnlich schreibt er fich SUCCOW.

manns theolog. Beyträge; ebend. St. 6. S. 22-139. — Voirede zu Gerstner's Grabredes (Stuttgart 1800. 8). — Recentionen in der Krisngischen Litteratur-Zeitung. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben,

SHVERN (Heinrich Wilhelm) ftarb am 23 Januar 1799.

SüVERN (J. W.) seit 1800 Direktor und Prossson des Gymnasiums zu Thorn — \$\$. Progr. is Sophocits Ajaes flagellistro. Thermis 1800. 8.
Rede bey Sisotlicher Webernehmung des Directorats am Gymnasio zu Thorn, den 19ten Augus 1800 gehalten. ebend. 1800. 8. — Wythologische Ideen bey Gelegenbeit der heiligen Hierden des Helios auf der Insel Thribakia; in der Neuen Bibl. der schönen Wiss. B. 42. S. 3.62 (1799).

SUHR (G.) Hasspinsflor zu Ploen feit 1799 — \$\$. Von den Materialien für den Unterricht in een allgemeinen nothwendigen Kenntniffen erfekten des iften Bandes ate Abtheilung: anatomifchphysiologische Kenntnis des Menschenkurpers 1797.

SULZER (1.) bisweilen nennt er fich Johann Rudolf, bisweilen Jeandott geb. zu Winterthur 1750. S. Unter dem Names Johann Rudolf Sulzer: Knacknüsse mit und ohne Kern. Winterthur 1708. 8. — \* Briefe von Julchen Lerse; in der Fiera... — Als Verfasser der Bredocken ans Allerley der Gross- und Kleinmänner bekannte er sich seibs in der Beylage zu Nr. 211 der Algemeinn Zeitsner 1800.

SULZER (J. A.) selt 1798 ordenslicher öffentlicher Lebrer des gemeinen und des Teutschen Kircheurschis und Bibliotheker an dem Lycum zu Confanz, wis auch haisert, königl. Büchercensor: geb. — am 18 September 1752. \$\$. Religiöse und vermischee Gedichte. Bregenn 1792. \$. Anrede
an seine Herren Zubörer am Ende des Schulights
1800-1801. Meersburg 1802. \$.— Eine kleine Samming Idyllen in Gesser's Manier, gedichtet im 17ten lahre seines Lebens; in den
Freundschaft. Musicn (Solothun 1773. 8).

Beförderte zum Druck: Schreiben des Grasen F.
L. von Stolberg an Joh. Kasp. Levater . . . (Ex
zonads aus eine kleine Anzahl Exemplaries für
Freunde abgeschuckt). — Vergl. Gradmann's
gel. Schwaben.

UMMERMANN (Johann Heinrich) ftarb am 18 Januar 1781.

UTOR (A.) §S. Lefebuch für Kinder auf dem Laude. M\u00e4uchen 1800. 8. — Von der Sittenlehre f\u00fcr Kinder erfchin \u00e4de de 2te verbefferte Ausgabe, M\u00fcncen 1801. 8.

UTTER (Ifidor) ftarb . . .

UTTINGER (K. B.) \$\$. Verfuch einer pfychologifch-pkingogifchen Erklärung zweyer Erfcheinungen, die man zu unferer. Zeit an den Studirenden bemerkt. Leipz. 1799. 8.

WEDIAUER. S. SCHWEDIAUER.

YBEL (Gerhard Arnold) ift der ohne Vornamen S. 747 verzeichnete SVBEL.

3 TBEL (Johann Karl) D. der AG. und praktischer Arzt zu Brandanburg an der Havel: geb. zu . . . . SS. Erfahrungen über die Kuhpocken; ein fieheres Mittel, um Menschen vor der Euffeilung, der Verkrüppelung und dem Tode zu bewahren. Mit Kupfern. Berlin 1800. gr. 8.

YBEL (J. Ludwig Florenz) Evangelisch-Lutherischer Prediger an der Peterskirche zu Soest in der GrasGraffchaft Mark und Inspektor des Lutherischen Ministeriums von dieser Stadt und Börde: geb. am 7 December 1736. SS. Einzelne Predigten und Gelegenheitsgedichte,

Richsfreyherr von STRGENSTEIN (Marquard) privatifet auf feinis Gütern im Ottlinglichen, nach dem er wirhlicher Hof- und Regierungsrath, wit auch Hofkavalier des Fürstabbts von Kempten giwessen war: geb. auf dem, damakli Syrgenstnisfehen, jetzt fürst. Wallersteinsischen Schloß 24. enberg bey Heidenkrim am 22 December 1768. SS. Dichterische Versache meiner Jugend, meinen Freunden gewidmet. Ingolstadt 1790, 8. (Ex sundan nur 150 Extemplarien gedruckt). Gedichte. Mit einem Titelkupser und Vignette von Klauber. Reichstadt Kempler 1800. 8. — Vergl, Gradmann's gel. Schwaben.

T.

THUBEL (C. G.) seit mehrern Jahren nicht mehr in Leipzig; soll sich zu Wien auf halten.

TAFINGER (J. A.) SS. De utilitate peregrinatios num eruditarum. . . 1754. 4. De prace ftantia inflitutorom fcholafticorum in Wirtembergia. Stuttg. 1759. 4. Oratio natalitia de harmonia Collegiorum Anglicanorum cum Seminarie theologico Tubingenfi, Tubing, 1759. 4. De cautelle in itineribus litteratis observandis, ibid. De folemni apud veteres natalium 1766. 4. celebratione. Stuttg. 1772. 4. De falutari temperamentorum mederatione. ibid. 1781. 4. Oratio metrica, cum Rectoris officia valediceret. ibid. 1796. 4. - Vergl, Gradmann's gel. Schwaben.

- TAFINGER (W. G.) SS. D. de methodo juris privati Germanici. Tubing. 1786. 4. — Von der Encyklopa ile und Geschichte der Rechte in Teutschland erschiem die ate günzlich umgearbeitete Ausgabe 1800 (tigentil. 1799). — Hofacker, als Rechtsgelehter; in (Abel) über Hofackers Leben and Charakter (Tüb. 1793. 8). — Recensionen in der Allgemeinen jurist. Bibliothek, wovon 4 Bände zu Tübingen 1796 u. st. erschiemen. — Vergi. Gradmann's gel. Schwaben.
- TANGATZ (A. F.) nicht zu Neubrandenburg, fondern zu Neuftrelitz.
- TARNOW (J. M. K.) selt 1800 Früh und Mittagspradiger an der Marienkirche zu Roslock SS.

  Stittlich statige Schriften von Friedrich Gutehr,
  Ister Hest: über den allgemeinen SchristfellerFrieden und über das Verhältniss dessienen zum
  allgemeinen Statten-Frieden. Weltstadt 1799, 8.

  Auch unter dem Titel: Ueber den allgemeinen
  Schristfeller-Frieden. Beyträge zu dem
  Genius der Zeit. zu den Rossockischen und Mecklepburgischen Zeitschriften, und zu mehrern gelebrten Zeitungen. Gelegenheitzgedichte.
- TAUBENRAUCH (Just Heintich) Sussitiarius zu Collada in Thüringen: geb, zu ... SS. Anleitung zum gerichtlichen Verfahren bey der in Churschlen, vermittelst höchsten Mandats vom 10ten November 1784, neu eingerichteten Verforgung der Brandbeschädigten; zum Nutzen für die Obrigkeiten und die Societäts-Mitglieder, Leipz. 1798. 8.
- TAURINIUS (Zacharlas) Buchdruckergefelle zu . . . . (ehedem zu Wittenberg) S. oben im oten Band DAMBERGER (Chriftian Friedrich) und im 10ten Band SCHRODTER (Joseph). Seinem Vorgeben nach geb. zu Cuiro in Acypten, 1000 fein Vatte ein koptischer Christ und Kaufmann gewosen seyn fell.

foll, 1752. SS. Beschreibung einiger Seelund Landreiten nach Allee, Afrika und Amerika, vorzüglich von Holland und England nach Batavia, Madras, Bengalen, Japan und China, imgleichen vom Vorgebirge der guten Hossung durch die Kasserey und die Wüsse Sahara nach Aegypten. Mit einer Vortede von Joh. Jak. Eiers. 110r. Theil. Leipz. 1799. — zier Theil. ebend. 1800. — 3ter und letzter Theil. chend. 1801. gr. 8.

TAUTE (R. N.) Die Worte in der Note ") J. S v. d. S. bedeuten Johann Gysbert van der SMIS-SEN. Man sene diesen Artikel im 7ten Band S. 519 u. s.

TEINOLT muß TRIMOLT helffen. Man fehe B. g. S. 119.

TELGE (Johann Friedrich) Paffor zu Büttel im Herzogishum Bremen: geb. zu ... SS. Eln neusJeruslem (eine Weisiagung im Jaisias Kap. 66);
in Henke'ns Magazin für Religionsphilosophi
B. 3. St. 1. S. 87-136. Noch ein Versuch einer Erklärung von Galat. 3, 20; ebend. St. 2.
S. 306-315. Versuch eines Trauungsgebets; in
Henke'ns Enfehn B. 3, St. 3. Nr. 26. Mehrere
Auffätze in diesen begehn Zeitsschriften.

TELLER (H. G.) SS. De triplici descensu Spiritus S. differtationcula. Lips. 1763. 8.

TELLER (W. A.) SS. Beforgte die ate Ausgabe von K. F. Bahrdt'r Moral für alle Stinde und verfab fie mit einer Vorrede, mit Verbefferungen und Zufätzen. a Bände. Berlin 1797-1798. gr. 8. — Von dem Neuen Magazia für Precieger er/chien bis 1801 des 100te Bandes 1802 und 21es Stück. — Von den Predigten an den Sonnund Festagen des ganzen Jahrs (S. 17) er/chien ausü der att Fahl 1785.

- von TEMPELHOF (G. F.) seit 1802 Generalientenast — SS. Von der Geschichte des siebenjähdrigen Kriegs in Trutschland erscheine der sie and letzte Theil 1801. — Von den Aufangagenden der Auglysis des Unendlichen (S. ar) soll der ate Theil existien: wan kann aber nirgends eine Notitz davon sinden.
- von TENNECKER (S.) seit 1800 schreibt er ficht. Lieutenant der kurfürfil. Sächssichen Kavallerie, kerzogt, Sachsen-Coburgischen Stallmeisten, Vorsicher eines Institutt der Rosanzunykunde und Die rektor des Pferde-Handlungs- und Pferde-Lieferungt-Bürean zu Leipzig.
- TENNEMANN (W. G.) SS. Von der Geschichte der Philosophie erschien der 3te Band 1801. — Recensionen in den Erstrischen Nachrichten von gelehrten Sachen seit 1797.
- TERLINDEN (H. F.) und (R. F.) find Eine Perfon : die letzten Vorsamen find die wahren; feit 1700 königl, Preuff. Kriegs-und Domainenrath und Jufitiarius beu der konigl, Kammer zu Hamm geb. zu Cleve am 19 Januar 1750. SS. Rede bey der Stiftungsfeyer der von Sr. konigl. Maj. allergnädigft beftätigten Westphäl, patriotischen Societat zur Beforderung des Seidenbaues Cleve Grundfätze des Preufischen 1793. gr. 8. Stadt - und Bilrgerrechts. Halle 1707. gr. 8. -Von den merkwürdigen öffentlichen Gebauden der Stadt Cleve; in Weddigen's Wefiphal. Magazin H. 1. S. 7 u, ff, (1784). Vom chemahligen Narrenorden in der Stadt Cleve; ebend. S. 12 u. ff. Hiftorifche Nachrichten von der Stadt Soeft, mit beyefügtem Plan, die Geschichte derfelben zu bearbeiten; ebend. S. 25 u. ff. H. 16 S. 313 u. ff. Dokumentirte Nachrich. ten von dem Stift Salzwede zu Saffendorf; ebend. H. 4 (1786). Ueber den Bevölkerungszuftand in Soeft im raten und 15ten Jahrhandert; ebend. ste Ansg. 19ter B. H. 9.

H. 9. S. 417 u. ff. (1787). Lebensbeschreibung des bekannten Weßphällschen Gelehrten Joschie Pottgiesser; sbend. M. 13. S. 70x u. ff. (1787). Historisch- statistische Beschreibung der Stadt dit enn; in Weddigen's Neuen Wesphäl, Mag. H. 45. 30g u. ff. (1790). Von dem Alterthum und dem Ursprange des alten Sochtischen Sisterschtz, und dessen hentigen Gebrauch; sbend. S. 221 u. ff.

von TEUBERN (Hans Ernft) flatb am 30 Januar 1801. War geb. am 18 Januar 1788.

TEUMER (C. F.) seit 1801 Superintendent und Pafier zu Weiffenfels -

TEXTOR (F. L.) SS. \*Der entlarvte Aberglaub; ein Leiebuch für Kinder. Frankf. am M. 1739. & \*Walifahrten des Kandidaten Killan Hieronymüzu feinen Glaubenabrüdern. ebend. 1790. & Der Verleger verkauft diefs Buch auch unter der Titel: Silbouetten aus dem Ichwarzen Ordeien Beyttag zur Charakterifük der Weifen mit Narren diefes Ordens. ebend. 1794. & \*Matteriches Skizze der Einzugsfeyerlichkeiten bei der Rückkunft des Hern Landgrafen aus Stehfen. . — Einige Predigten in des Hille gen Raden für die Kinder des Lichts Th. 1. — Antheil an dem Journal für Homiletils und Liebs

turgik. — Gelegenheitsgedichte. — Vergl. Charakteristik der jetztleb. Hessen-Darmstädt. Theologen S. 93-105.

ADDEUS a S. Adamo (DERESER ift nicht fein Tauf-Jondern Geschichtsname; die Taufnamme find Johann Adem. Am fehichtlichten würde der ganze Artikel unter der Rubrik DERESER flehen). — Verst, Waffelträger der Gefetze Hetz. S. 240-254; wo deslien neuefte Verfolgungegefchichte, als ein wichtiger Beytrag zur Geschichte der Inquisitionswuth und des Pfassenaussam Ende des 18ten Jahrhunderts, ausstührlich erzählt wird. — Sein Bildois von Bollinger vor dem 71sten Band der Neuen Alig. Teut. Bibl. (1802).

AER (A.) nicht Zuchthausmedikus, fondern Lelbmedikus und Stadtphyfikus zu Celle, wie auch Mitglied des engern Ausschuffes der königl. kurfürftl. Landwirthschafts - Gefellichaft -Von den Annelen der Niederfächfischen Lande wirthschaft erschiegen auch noch im J. 1800 das 3te und 4te Stück des 2ten Jahrganges, und 1801 und 1802 der 3te und 4te Jahrgang, jeder zu A Stücken. - Von der Einleitung zur Kenntnifs der Eoglischen Landwirthschaft erschien eine neue verbefferte Ausgabe des Iften Bandes 1800, und des aten Bandes ate Abtheilung, welche die Zufätze und Verbefferungen zum iften Band der Iften Ausgabe mit enthält. Es folgte im J. 1801 eine neue verbefferte Ausgabe der Iften Abthellung des aten Bandes. - Ein Anhang über die Englische Schaafzucht aus felner Einleitung . zur Kenntniss der Engl. Landwirthschaft befindet fich bey der von Hubbe verfertigten Ueberfetzung von Lafeyris's Abhandlung über das Spanische Schaafrich (Hamb, 1300. 8). - Vergl. Allg. litter. Anzeiger 1801. S. 600.

A 1 1 2

THAL

- THALWIZER (Johann August Hieronymus) farb en 8 Februat 1801. War auch aufferordentlicher Bevfitzer der Juriftenfakultat zu Wittenberg,
- THAM (Karl) Bruder des folgenden ) . . . zs . . . geb. zu . . . SS. Teutfeb - Bohmifches Nationallexikon; mit einer Vorrede begleitet von 3. C. Adelung - Prag u. Wien 1788. gr. 8.
- THAM (K. I.) SS. Leichte und gründliche Methole, in kurzer Zeit acht Bobmifch auszufprechen, zu lefen und su' fchreiben, für Tentiche zwectmaffig eingerichtet und herausgegeben; zum Behuf der Beatzer des neuen Teutich - Bobmifchen Nationallexikons, Prag 1800, 8. - Den nachfluorfiehenden Artikel zu Folge ift in dem fie nigen das Teutsch-Bohmische Nationallexikot auszufreichen.
  - THANER (I.) feit 1802 Profeffor der Katechetik an in Univerfität zu Salzburg und Katechet an der dettigen Hauptschule -
  - THELLUNG von COURTELARY cinem Fidi kommißgutchen im ehemahligen Bisthum Bafel -( . . . ) Burger von Biel, und abgedankter Titte lar - Hauptmann vom skemakligen Holläudiften Regiment Nassan-Ufingen; privatifiet zn 8úl felt 1796: geb. daseibst 176.. S. \* Bener kungen siber die ehemahlige Schweitzersche Kriegsverfaffung und ihren Einflus auf die Ver theidigung des Kantons Bern im März 1798; 12 einem Schweitzerischen Officier, Frankf. u. Leipt (eigentl. in der Schweitz) 1700. 8. - \*Sollet wir Schweitzer Theil am gegenwartigen Krief nehmen? in der Helvetischen Monatsschrift 1800 \* Einige Recentionen militarifcher und at derer Schriften in Journalen und in der erwihn ten Monatsschrift, vom aten Heft an (1800).

THENIUS (Christian Benjamin) farb am 31 May 1801 - September 1

- THIBAUT (A. F. J.) feit 1802 ordentlicher Professor der R. auf der Univerfitat zu Jena - SS. Von den Verfachen über einzelne Theile der Theorie des Rechts erfchien der ate Theil 1801. -Recentionen in der Erlang, Litteraturzeitung.
- THIELE (A. B.) SS. Oekonomische Grundfatze, nach welchen der ehemable bilbende Weinban in den Marken Brandenburg wieder hergeftellt werden konne; in Haufen's Darfiellung des Weinbaues u. f. w. (Berlin 1798. gr. 8).
- THIEME (Karl Trangott) ftarb am 30 Msy 1802. SC. Von Gutmann oder dem Sächaschen Kinderfreund erichien die ate verbefferte Ausgabe 1797.
- THIENEMANN (T. G.) SS. Bestimmung des Standorts, von welchem alle Verfacke, die Wundergeschichten des neuen Teltaments aus natärlichen Urfachen zu erklären, zu betrachten find. Leipz. 1798. 8. - Ueber den Atheismus des Diagoras von Melos; in Fülleborn's Beytragen zur Geschichte der Philosophie St. 11. S. 15-63 (1799).
- THIERFELD (Joseph F.) M. der Phil. und Pfarrer zu Scheibenberg im erzgebürgifchen Kreife Kurfachfens - SS. Von den Täglichen Ermunte-rungen u. f. w. erfchien der ate Band 1801, und der gte 1802.
- THIESS (J. O.) SS. Denkmahl der Teutschen Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts (eigentl. eine Ankundigung deffeiben). Altona 1800. 8. Auszug daraus in dem Allg. litter. Anzeiger 1800. Nr. 137 und in dem Intelligenzblatt zur Alig. Litt. Zeltung 1800. Nr. 50. - Vom Negen Neftament u. f. w. erfchien der ate Band; Apoflelgeschichte 1800,
- THILENIUS (M. G.) feit 1801 Arzt des Reichskammergerichts zu Wetzlar -ALLS

THI-

- THILOW (G. H.) \$\$. Befchreibung eines Inftrments, vermöge welchen die im menschlichte
  Kürperangehäuste Lust ausgezogen werden lase,
  nebst Versuchen über die Einlaugung der Lass
  und anderer Fillsfigkeiten im thiefischen Körper;
  in Huseland's Journal der prakt, Heilkunde B. 9.
  \$t. 2. Nr. 1 (1800).
- THÖLDEN (A... P...) SS. Die Kunft, im Damefpiele Meifter zu werden, durch funfzig austlesene Bepfpiele erläutert; aus dem Englischen, Leipz. 1800. S.
- THOMANN (J. N.) SS. Ueber die klinische Astak an dem Julius-Hospital zu Witzeburg, Winburg 1790. S. — Beterkungen siber die Sthandlung der venerlichen Leistendrüsengeschwiste; in Röschlaub's Magazin zur Vervollkomnung der Heilkunde B. a. St. a. (1790). Gehiken über das Nervensieber; sbend. B. 3. St. (1800). Einige Gedanken über den Schlyflus; sebend. B. 5. St. x (1800). Vom Gehimutter-Blutslüs; sbend. St. a. (1800).
- THON (...) SS. Zu din Worten: Adelheid war Raftenberg, ein Trauerspiel, fetze man; in 5 Add zitgen 1783. 8.
  - THORILD (Thomas) aufferordentlicher Professor in Schwedischen Sprache und Litteratur, wie auf Bibliothekar, auf der Usiverstätt zu Greiswell seit 1796: geb. zu Kongelf in Schweda in 3 März 1759. SS. D. Iliustris quaestlo, spusitivere erudius? Gryph. 1797. 4. D. Ordireipublicae litterariae atque bibliothecae von academicae idem. ibld. 1798. 4. D. d. arte professoria. ibld. eod. 4. \*\*Maximon seu Archimetria. (Berolini) 1799. 8. \*D. Gelektenwelt. Berlin u. Stralfund 1799. 8. D. Religio acterna. Gryph. 1800. 4. Vergl. G. Schlegel's Beschreibung des gegenwärt, Zustwele der Univers. Zu Greifswale

- HORMSYER (F. C.) geb. zu Ofchersleben (nicht Afchersleben) 1766. SS. \*Erbaunogebuch für Andirende Junglinge in lateinischen Schulen und Gymnafien bestimmt, um jeden Tag des Lebens religiös anzufangen und religiös zu vollenden. Stendal 1800. 8. Auch unter dem Titel: Erbanungsbuch für Jünglinge aus den mehr gebildeten Ständen, befonders in den Morgenfinden befilmmt. (Unter dem Vorbericht hat er fich gemannt). - Mehrere Schulprogrammen.
- HUBE (C. G.) SS. Ueber die Mecklenburgische Predigerwittwen-Kaffe; nebft Beylage zu diefem Auffatze, Rofteck 1799. 8. Kurzer In-begriff der chriftlichen Glaubens- und Sittenlehre: in Fragen und Antworten vorgetragen. Schwerin 18et (eigentl. 1800). 8. - Von dem Buchs: Was in einer Schnelle geschehen muss u. f. w. erschien die ate umgearbeitete Auflage. Schwerin 1799. 8. - Für den Herrn Pagor Monich zu Mummendorf; im 4ten Supplemenifinik der neuen Monatsiche, von u. für MesMenb. 1800.
- on THUMMEL (M. A.) jetzt wieder an Coburg -SS. Die Ausgabe der "Reifen in die mittäglichen Provinzen von Frankreich ehne Kupfer hat 3 Bände weniger; denn hier machen die beyden erften Bande der fchonern Ausgabe den iften. und der ate, 4te und 5te Band den aten und aten aus.
- HURN (W. Chriftopk, nach andern Chriftian) auch M. der Phil. - SS. Predigtbeyträge in den Heiligen Reden für die Kinder des Lichts. -Dergleichen in dem Archiv für Homiletik und Liturgik. - Nach den Worten: Der Menfch: was er ift, feyn und werden foll, ift'an fetzen ein kritischer Beytrag zur Veredelung der Menschk heit ; nebft einem Auhange tiber den Zweer Ass 4 des

١

der unvernünftigen Schöpfung. — Vergl. Chirakteristik der jetztleb. Hessen - Darmstädt, Theologen S, 106 - 100.

THYM (J. F. W.) seit igot Professor am Soachimistalijchim Gymnasium zu Berlin — SS. Bries,
die Simplicität des Predigers betreffend. Halle
1798. 8. Theologische Encyklopköle und
Methodologie, ebend. 1798. 8. — Ueber Sinplicität im Prediger, im Teller's Neum Magazin für Prediger. — Von der Historischen
Entwickelung der Schicksie der ach pristlichen Kinche u. f. w. rejchies der ach Bund 1807.

TIECK (L.) SS. \* William Lovell, rfter Band, Betlin u. Leipz, 1795. - ater und gter Bani. ebend, 1796. 8. \*Der betrügliche Scheit, oder, man muls nicht glauben, was man fieht; eine alte Spanische Geschichte. ebend. 1795. & ate unveränderte Auflage, ebend, 1706. \$ \*Abdallah; eine Erzählung. Berlin 1705. 8 \* Das Schlofs Montford, oder der Ritter von itt weiffen Rofe. Berlin u. Leipz. 1766. 8. Klofter Netley, eine Geschichte aus dem Mittealter, ebend. 1796. 8. \*Der Demokrat 2 Theile (ans dem Englischen). ebend. 1796 & \* Die fieben Weiber des Blaubart, von Gufat Färber. ebend. 1797. 8. (Alle feine Bücker vol den Jahren 1795, 1796 und 1797 verkaufte in Verleger, K. A. Nicolal, unter dem ohne fin Bewilligung veranftalteten Titel: Ludwig Tiech famtilche Werke. Es ift auch die Ueberfetzung Der Demokrat, darunter, ob er gleich nur di theil daran haben foll). Romantische Dich tungen. Ifter Theil. Jens 1799. - gter Theil ebend, 1800. 8. (Aus dem iften Theil ift befor ders abgedencht: Prinz Zerbino, oder die Reif nach dem guten Geschmack, gewiffermaffen ein Fortfetzung des gestiefelten Katers; ein Spiel ! 6 Aufzügen. Jens 1799. 8). Leben und To des kleinen Rothkappchens; eine Tragodie. . .

Lebe

Leben und Tod der heiligen Genoveva; eine Tragödie. . . . Das Ungeheuer und der verzunberte Wald; ein mufkalisches Mährchen in vier Aufzügen. Bremen 1800. 8. . Poetisches Journal. Aften Jahrgangs iftes und ates Silock. Jena 1800. 8. (Es katten auch andere Theil daran: aber das Meisse ist von ihm). — Der Ritter Blaubart und der geltieselte Kater siehen auch in sinen Volksmährchen.

'IEDEMANN (D.) \$\$. Ist das Daseyn der Gegenfände blos geglaubt oder erweislich? in den Refultaten, Bemerkungen und Vorschligen, herausgegeben von Ang. Hennings (Altona 1800.
3). — Recentionen in der alten und neuen Allgemeinen Teutschen Bibliothek. — Das Citat
des Auffatzes: Ueber den Fetischdienst, ift unrichtig: man kann es aber vor der Hand nicht berichtigen.

'IEDGE (C. A.) Kommission om Dom zu Halberstadt 1792. 8.
'Blumen unter Cypresten, der Frau von Stedern gewidmet, ebehå. 1793. 8.
Gott, Unstrehlbekeit und Freybeit; ein lysicheidskritiches Gedicht in sechs Gesugen. Halle 1800. 8.

IEFTRUNK (Johann Georg) starb 179 ... War ein Bruder des solgenden und M. der Phil, sus Privatdocent zu Halbet geb. zus Stove bey Refieck ... S. D. (Fraef. L. H. Jakob) de rebus , quibus rejormatio D. Martini Lutheri granparata & aightas eft. Hal. 1793 8. — Fron ihm ift der 8. 60 erwähnte \*Versone tiener Geschichte der Religions- und Kirchenverbesterung D. Martin Luthers, sür Studireade; mit einer Vorrede von S. H. Tuefrunk. Berlin 1793. 8. Die Fortsetzung dieses Werks erschies unter siesem Namen und unter folgendem Titel: Darstellung der vorzüglichsten Umkände, durch welche die

TIEFTRUNK (J. H.) — geb. 2m Stove bey Rofed 176. . SS. \*Unum Röfelicher Beweis, das Kieuker fo wenig, als Michaelie, Lefs und Seler die Wahrbeit der christlichen Religion gestet haben. (Berlin) 1789. 8.

von TIEMANN (Karl Friedrich) starb zu St. Petersburg

TILEMANN (Peter Gerhard) ftarb 1790. War geb. z.

TILESIUS (W. G.) feit 1801 D. der AG. zu Lipzig — S. Zergliederung des Tintenwars (Seplae officialis, Linn.); in Henfamm's sei Rofenmüller's Beyträgen zur Zergliederungshaff. 1. H. 1. S. 72-186. Ueber Gebirn nei Nersenfyftem des Tintenwurms, welchem dit Beschreibung; und Abbildung des Geböroguis bey dem Tintenwurm und Sespolypen von Sarpa, als ein neurographisches Bruchstück zus Grunde gelegt sit; bebnd. H. 2. S. 204-264. Ueber den Zustand der Zergliederungskunst in Portugals sbend. M. 3. S. 383-425 (1800).

TILGER (Gottfried Paul) starb am 25 Mürz 1700.
Praktichte in den letzten Jahren als Advoka in Gelfelingen. War geb. 20 Brünnishelm 1701.
SS. Sammlung gesklicher Lieder zur Beförderung der Privatandacht, in 3 Abthellunge.

- LLING (C. G.) auch D. der R. seit 1794 und ausserordentlicher Profesor derseiben zu Leipzig seit 1797 – SS. Specimen I de posthumis heredibus instituendis vel exheredunds erschim unter D. C. Rau's Vorsitz, und das 2ts, als seine Inauguraldssputation 1794.
- LLY (J. B.) Bey listem Abgang als Schanspieler von Hamburg kehrte er nach Berlin zurück, two er jetzt, als chemakliger Sekretar der aufgehobenem Tabacks Adminisfration, privatifert S. Der nene Gutsherr; ein Lufthjel in 3 Aufzügen. Berlin 1799, 8. Malberg; ein Schauspiel aus der Vorzeit in 3 Aufzügen, ebend 1799, 8. Das Bildnifs; in dem Berlin. Archiv der Zeitu. f. w. 1795. Sept. Die Verchwörung, eine wahre Begebenheit; sbend. Nov. a. Dec.
- MäUS (J. J. K.) erhielt den Charakter eines Professors
- IMMIUS (Johann Andreas), Regisrungsreswendar zu Preußlich-Minden: geb. zu... \$\$. Unter dem angewommenn Namn TOMAS gab er heraus: Praktische Auseitung, meerschaumene Pseisenköpfe zu verstertigen, kothe voa unköchten zu unterscheiden, nebst den Vortheilen, solche in Wachs und Talg zu steden, anzurachen, und auch den Schlechteren Massen die angerauchte Farbe zu geben, Mit einer Kupfertasel. Erlangen 1799. 8.

TISCHER

TISCHER (J. F. W.) SS. Pfycbologifche Preiip entwürfe; ein Verfücht. r - 4ter Heft. Left. 1795 - 1798. gr. 8. Uirich Zwingil's Lebr ein Seitenfück zu dem Leben Luthers, Hußsu Melanchthons, ebend. 1800. 8.

TITIUS (Salomo Konstantin) ftarb am 9 Februar 1801

TITTMANN (J. A. H.) SS. Refultate der kritista Philosophie, vornämisch in Hinücht auf Religiu und Offenbehrung. Lelpz. 1790. 8. Teckies; ein Gespräch über den Glauben an Gergur Kenntnis der neuerken Vorfkellungsamt desieben, ebend. 1799. 8. Ideen Zueim Apologie des Glaubens. ebend. 1799. 8. S. S. S. Z. 4 staze man mach dem Wort imitsen ad Joannem Frid. Schlenserum — Avuncults venerandum Epitola gratulatoria.

TITTMANN (K. A.) feit dem December 1801 Olm konfiftorialrath an Dresden (war nicht Prof. if R. zu Leipzig) - SS. Diff. I & II de cavi auftoritatis juris canonici in jure criminali. Li 1795. 4. (mit der zweyten erwarb er fich & inriftifebe Doktorwfirde). Verfuct fiber & wiffenschaftliche Behandlung des peinsichn Rechts, ebend. 1798. 8. Unterricht fibet die Rechte und Verbindlichkeiten der Einwohnt Kurfachfena; ein Lesebuch für gebildete Stände ebend, 1700. 8. — Von der Bibliothek kleint inrift. Schriften erfchien das gte und ate Stud womit der ifte Band geschloffen wurde, 1804 Die 4 Hefte des aten Bandes erschienen 1801; mi diejenigen des gten Bandes 1802. - Recenfic nen in der Erlangischen Litteraturzeitung,

TOBIESEN (L. H.) im S. 1796 machte er eine Rif nach England, war darauf anderthalb Jain Lehrer der Handelsahademie zu Hamberg bit Oftern 1798, und seitem ift er Lehrer des jus gen Grafen P. F. A. von Schmettau auf Afrik

berg in Kiel, and felt-Michael 1800 Privatdocent bey dortiger Universität - SS. \* Geschichte der Revolution in Russland im Jahre 1762; aus dem Franz, des Herrn von Rulhiere: mit einigen Anekdoten und hiftorischen Anmerkungen vom Ueberfetzer. Deutfchland 1797. 8. des Raffädter Friedens; aus dem Franz. (Ohne Druckort) 1708. 8. "Ueber die befürchtete Sperrung der Elbe durch die Frangolen. Altona Verordnung, betreffend das Brand-1708. 8. wesen in Kopenhagen vom roten Jul. 1700; aus dem Danischen übersetzt, und mit einem Vorbericht begleitet von Hrn. Profesior Ebeling in Hamburg, Hamburg 1800. 4. K. L. Rakbeck's profaifche Verfuche, überfetzt u. f. w. ebend. 1800. 8. - \* Benjamin Confant über die Urfachen und Refultate der Franzöfischen Revolution; aus dem Franzölischen; in einem bekannten Journal . . . - 8. 84. Z. 9 u. 3 v. u. a. ift wegzuftreichen : und Zufätzen. S. 85. Z. 14 l. Baden's ftatt Boden's.

DBLER (G. C.) mit der Entsetzung des Helvetischen Senate am 7ten Angust 1800 hörte auch seine Stenatorvourde auf — SS. Der Veterlandstreund. Bern 1800, 3. (Eine politische Zeitschrift, die seit dem April 1800 wöchentlich zweymahl erscheint; gemeinsehaftlich mit Marx VETSCH, Mitglied des Helvetischen grossen Raths).

OBLER (J.) SS. Ein Paar neue Zeitgedichte, im Frühling und Sommer 1798. Zürich 1798. 3. Gutartige Hierarchie, Armenbeforgung und die fehöne Friedensbitte. ebend. 1800. 3. 2 te Auflage. ebend. 1800. 3. — Die Reife des Hirten, oder der Kriegsfehauplatz, eine Herbst-Ekloge; in der Helveisschen Monatsschrift H. 3 (Bern 1800. 8).

ODE (J. K.) SS. Armenapotheke, oder Anwelfung zu den minder konbaren Arzneymitteln von Dr. Chriftian Elovius Manger, Stadtyfikus zu Kopenhagen; aus dem Dänlichen, Kopenhagen 1799. 12. Von der Luftelektich
eiter, von der Britten der Gewittenbeiter, von der Mr. Von Hauch, überfetzt. check
1800. 8. Die Erscheinungen; ein Luftiple
in vier Aufzügen. Kopenhagen u. Leipz. 1800. 8.
Versuch einer Receptkrittk. sbend. 1800. 8.
Sein Bildnifs von Lahde nach Just; in der Stanlung von Bildniffs. verdienst voller Dinen,

Togl (M. A.) — geb. zu Sternberg in Mähren of

TELLE. (J. ... F. ...) felt 1800 Hüttenreuter zu Rübelal im Fürstenthum Blankenburg --

TSPFER (Friedrich August) starb am 1 December 1804

du TOIT (J. J.) §§. Feyerliche Rede mit Chöm und Liedern für den gemein-christlichen Betful zum Andenken seines Stifters Joh. Bernh. Basedor, der seitg im Herrn ans der Zeit glesg am 25 jå 1790. Den Treunden des Seligen gewicht Destau am x Aug. 1790. 4.

TOLBERG (J. W.) - geb. - am 24 Oktober 1762

TOMAS (J. A.) Pfendonymus. S. vorhin TIMMIUS.

Edler von TRAITEUR (J. A.) im J. 1798 fchreibri ficht Kaiferl. sund Reichs- Ingenisur- Obrifiliabnank, Kurpf flazifcher Major, and Professor Gente auf der Universität zu Heidelberg, writcher Administrationsrath und Rein- Bandint tor — S. Die Wasserleitungen von Mubeim, wovon eine das Quellwasser au dem Gbirge bey Rohrbach, die andern das Wasser dem Leimbach bey Schwetzingen beyführet mit der Nachricht, wie weit das im Jahr 1792 angesangene Werk gediehen if, und welche angesangene Werk gediehen if, und welche

Nutzen seine Vollendung der Stadt Mannheim gewähren wird. Nehst Bemerkungen über die Utsachen der Ungesundheit und der herrschenden Krankheiten in dieser Stadt, wobey eine Kerte von der Gegend bey Mannheim, Schwetzingen, Rohrbach, nehst 26 Special-Pians, Mannheim 1708. 8.

Edler von TRAITEUR (T.) S. \*Prophezeyhungen aus alten und neuen Zeiten auf die gegeawärtige groffe Staats Revolution in Frankreich. Paris 1797. 8. — Etwas über die Charkkere in der Gelchichte; in dem Pfalzbayrischen Museum B. 3. S. 195 221.

TRAMPEL (J. E.) — auch fürstl. Lippischer Leibe arzt —: geb. — am 16 Januar — SS. Sah durch: Joh. Fried. Solemann's Einleitung in die Pharmacertik und pharmacertische Benennungen für Anfänger der Apothekerkunft und Chirurgie (Lemgo 1761, 8), Etwas über die Wafferfacht; dem Hrn. Hofmedikus, D. Barkbaufen In Detmold, zugeeignet. 1782. 8. fetzung fiber die Wafferfucht, 1782. 8. -Kurze phytikalische Beschreibung eines in der Graffchaft Lippe-Detmold beym Dorfe Meinberg gelegenen Stahlbruon; in dem Hannöverischen Maganin 1762. St 49. Die ebend. 1764 abgedruckte Abh. woher es kommt u. f. f. fieht auch in der Sammlung medic. und chirurg. Originalabhandi, aus diefem Magazin Th. T. S. 426-424. - Befchreibung eines neuen Inftruments. der Zapfen auf eine bequem- Art bey Personen zu verkurzen, die fich vor der Annaherung einer Scheere fürchten; in Fritz'ens medicinischen Annalen B, I (Lelpz. 1781. 8). - Einige Nachrichten für die Oekonomen und Landleute über die Salzuflische Pfannenerde und Dornfteine; im dem Lippischen Intelligenzblatt 1790; und aus diefem in dem Hannover. Magazin 1790. St. 62. S. 997 - 1006. Ein Mittel, die Stubenofen mit

mit wenigem Helze ohne koftspleligen Aufward za beitzen; in dem Lipp. Intelligenzblatt 1701. Anleitung, wie der Landmann fein Ackerland auf Kalk-und Alaunerde unterfuchen foll, um dadurch dem Acket die Bestandtheile wieder geben zu konnen, die dem Lande entzogen worden find; ebend. Chemifche Unterfuchung der Quell- und Flaswaffer in und neben der Stadt Detmold; ebend. - Geschichte eines Krebses in dem Gebarmuttermunde; in dem Tafchenbuch für Tentsche Wundarnte (v. Weltz) auf das J. 1780. S. 129-120. - Ueber die Eigenschaften eines Salzwerkverftandigen; in J. W. C. Trampel's Beytrag zur Verbefferung der Salzweile für Salzhundige und Kameraliften Heft I (Gottingen 1703. 8). - Vergl, Elwert's Nachrich. ten B. I. S. 614-621,

TRAPHAGEN (Christian Gottlieb) fterb am 18 Oktober 1793. War Lekter des Friedrichtgymmfiums zu Herford: gelb. zu Enger in der Griffchaft Ravunsberg 1790. \$\$. Schrieb noch du Zögling des Herfordischen Gymnasiums das mit Beyfall aussenommens \*Handbuch der Griechischen Alterthümer zum Gebrauch für die Jugend. Leipz. 1789. 8.

TRAPP (E. C.) SS. Viele Anmerkungen zu der Revision des gesamten Etziehungswedens. — Von dem Braunschweigischen Journal erschien auch für 1791 der volle Jahrgang, und für 1792 du iste Stück; vom 2ten Stück an bles es Schleiwigisches, vormahls Braunschweig. Journal, weicher Titel auch dem ganzen ersten Band vorgesetzt ward. Seit dem aten Stück war v. Hennings Herausgeber.

TRAUTVETTER (Johann Valentle) ftarb am a6 Januar 1801.

- von TREBRA (F. W.) resignirte seine Stelle zu Clausthal mit einer Pensson und lebte auf seinem Gute in Thuringen, bis er im J. 1801 hurschischer Gberbergkauptmann zu Marienberg wurde.
- TREIZ (Karl B.) war von 1786 bis 1790 Stabrammann zw Sindlingen in Würtemberg gebzus Aunsflein am 6 Februar 1754. S. "Ueber Steuren und Aolagen und deren praktiche Behandlung von T. Leipz. 1785. gr. 8. "Scientifiche Skizze der Gartenkunft, und mehrere mit T. oder Tr. bezeichnete Abhandlungen in dem Tafchnbuch für Natur- und Gartenfreunds (Tübingen). Verschiedene Ausstelle in der Zeitschrift: Unsichter Acacienbaum, her ausgegeben von Mudicus zu Maunheim. Viele anonymische Ausstätze in technischen und ökonomischen Schriften. Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- TREITLINGER (J. C.) §S. D. inaug. de origina decimarum ecclesiafticarum. Argent. 1783. 4.
- TREITSCHKE (K. F.) Z. 5 feines Artikels 1. proposito flatt praeposito.
- Freyherr von der TRENCK (Friedrich) wurde wirklich zu Paris im Junius 1794 guillottnirt. (Fragi,
  Goth. gel. Zeitung 1802. S. 144). S. Fon
  feiner Lebensgeschichte exiftirt ein 4ter Theil,
  von dem man aber nirgends Anzeige sindett er
  erschien indessen gewis, vorgeblich zu Altona
  1792, unter dem Titel: Merkusträsigster Band
  oder Nachtrag. Es erschien sogat 1796 der 5te,
  stc Ausg, 10ter B.

- mit dem Beywort: allermerkwürdigfier: Der 4te ift gewis ächt: schwerlich aber der 5te.
- TRENDELENBURG (A. F.) \$\$. D. de liberos legitimandi modis fecundum juris Danici, in primis hodierai, praecepta. Kil. 1797. 4.
- TREUGE (Nathanael Friedrich) flarb am 5 Oktober 1800. War auch königl. Preuflicher Kitchenund Schulrath, wie auch Senior des geistlicher Ministeriums zu Dauzig.
- TREUMANN (J. F.) SS. Biblifehe Katechifationes. Berlin n. Stettin 1790. 8.
- TREVIRANUS (Gottfried Reinhard) geb. zu Brimen am 4 Februar 1776. SS. De emendana physiologia commentatio. Goett. 1796. 8. — Der ate Theil der Phyfiologischen Fragmente erichien anch unter dem Titel; Neue Unterfechungen über Nervenkraft, Confenfus und aude re verwandte Gegenftände der organischen Natu. Hannover 1799. 8. - \*Ueber Nervenkrift und ihre Wirkungsart; in Reil's Archiv für Phyfiologie H. 2 (1706). - Verfache und Beob achtungen über den Einflus des Galvanischen Agens und einiger chemischen Mittel auf das te getabilifche Leben; in Pfaff's u. Scheel's Nort. Archiv für Natur - und Arzneywiff. B. I. H. 2 S. 440 u. ff. (1800). Verfuche tiber den Einflufs des Opiums und der Belladonna auf die Lusgen der Amphibien, nebft einigen Beobachtusgen über des Galvanische Reitzmittel; ebend. S. 305 u. ff. - Recentionen in Hartenkill medic, chirurg, Zeitung.
- TRINIUS (Johann Jakob Bernhard) SS. \*Der populiäre und praktische Casual-Prediger in Beyspie-

len. Leipz. 1792, 8. \*Predigtentwirfe überdie gewähnlichen Evangellen auf alle Sona- und
Festrage des Jahres, in Sturmicher Manier, susgezogen aus den völlig ausgarbeiteten Predigtefammlungen der vorzüglichsten Teutschen Kanzelredner. 1ster - 4ter Jahrgung, ebend. 17941797, 8. \*Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Epitteln auf sile Sonn- und Festrage
des Jahres u. s. w. 4 Jahrgänge. ebend. 17961799, 8. \*Predigtentwürfe über Casualfälle
u. s. w. ebend. 1798. 8.

öNDLIN (F. A.) D. der R. Regierungs-und Kama mer-Advokat zu Freyburg im Breisgau -

SNDLIN (Joseph) starb . . .

OMLITZ (J. G.) \$\$. Ucher die Flöten mit mehrern Kleppen, deren Anwendung und Nutzen; nebst noch einigen andern dahin gebörigen Auffätzen. Als zweyter Theil zu meinem ausfährlichen und gründlichen Unterricht die Flöte zu spielen. Leipz, 1800. 4.

OMMSDORF (J. B.) S. Die Chemie im Felde der Erfahrung führt auch folgenden Titti: Syftematisches Handbuch der gesamten Chemie, zur Erleichterung des Selbsschäudiums dieser Wisson-gehaft, führe Band . . . ebend. 1800. gr. 8. — Vem der Chemischen Lergutzung einer Listutzung des 1801. — Zulktze und Vorrede zu Sincht gleen zu einer Zoochemie (Erfutz 1300. 8). — Sein nicht recht getroffenes Bildssis steht vor dem 4ten Jahrgang des Berlinischen Jahrbuches sur die Pharmacie u. f. w. (1798).

DSCHEL (Christian Ludwig) starb am 30 May 1802;

OST (K. F.) S, 130. Z. 18 l. Motrage fatt Motrage.

TROTTINICK ift der oben eichtiger genannte TRAT-TINIK.

TSCHARNER (J. B.) privatifirt seit 1799 zu Bern — \$\$. Briese über Landbau und Industrie, sis Mittel zu schneiler Ausnahme des Nationi-Wohlkandes und der Steats-Einkünste Heiretiens; in Höpsner's Hilvet. Monaissichrisst 1800. H. 3, \$, 30-68, H. 4. \$, 44-70.

TSCHINK (K.) SS. \*Der unglückliche Gläck-

TSCHöRTNER (P. K.) lebte im J. 1800 noch.

- von THRKHEIM (J.) legte 1802 feine Gefandtenkelle nieder.
- TULLA (J. G.) erst Pfarrvervefer zu Kloser Weitmas in der Herrichaft Röisle seit 1763, Hof- was Stadtvikar zu Carlsvahs seit 1765, Pfarrve zu Nöttingen seit 1767, zu Grötzingen seit 1765, zu Grötzingen seit 1765, zu Grötzingen seit 1765, Diecjan- Prediger zu Carlsvahs seit 1760: geb. zu Nymburg in da Markgrafichaft Badin- Heisburg am 18 Oktober 1738. S. Stammfolge des hohen Chur- Hause Pfalz- Bayern. Carlsrube . . . Sinse röß Schrift iff beitietti: Biblisches Jahrbuch, wodurch der Jugend in Jahresfrist der Inhalt der heil. Schrift betygebracht werden kann u. s. w. Vergi. Gradmann's gel. Schwaben.
- TYCHSEN (O. G.) auch des Museums der Universität zu Roslock erster und des Münzkabintte alkiniger Aussichen SS. S. 243. Z. 3 l. atguntentos.
- TZSCHOPPE (J. M.) \$\$. Progr, Versuch einer Geschichte des Schul-und Erziehungswesens 10
  Görlitz Görlitz 1795. ates Stück, ebend.
  1800. 4.

TZSCHUCKE (K. H.) SS. Bey der Notitz von Strabo ift T. II ausgelaffen. T. Ill falgte 1801. Die übrigen Bände werden erwartet.

U.

- UDEN (K. F.) anch Russische kaiserlicher Hofrath, und selt 1802 ordentlicher Professor der Therapie und Klinik ans der Universität au Dorpat \$5. im Intelligenzblatt zur N. Aligem. Teutschan Bibl. B. 73. S. 64 wird augezeigt, er sey Aussiche der (1806) ertelchten Veterinärschule geworden. Vergl. den Artikel UNZER (J. C.).
- UEBELE (J... C... C...) Roungelischer Prediger der Zionigeneine und ausübinder Arzt zu Lousdon: geb. zu Hanstorff bez Rosok. ... SS. Soll mehrere anonymische Schristen herausgegeben baben. Ueber die Londoniche Missionsgeleilschaft; in Henke'ns Archiv für die neufis Kirchnegischichts B. 6. St. x (1768).
- Graf von UEBERACKER (Wolfgang Christoph) Freyherr in Sitgharitis und Pfonigan — starb am 15 May 1801. War auch Reichskonferenzminifler. Reichshofrathspräßdent war, er seit 1791; vorher seit 1778 Vicepräßdent. Geb. zu . . . 1733.
- UEBERWASSER (F.) SS. Ueber das Begebrungsvermögen. Münfter 1800. 8.
- non UECHTERITZ (A. W. B.) war valetzt Hauptmann, nahm aber vor einigen Jahren den Abschied, und privatifirt am Laipaig. Das Regia ment, bey dem er fand, heift jetzt von Ryssel,
- JFLACKER (Johann Christian Bernstorf) fiarb am ao Marz 1800. Ohrum, wo er Pastor war, liegt Bbb 2 nicht

- nicht im Braunschweiglschen, sondern im Hidesheimischen. SS. Die Schulverbesterungen ein Traum; in dem Braunschweig. Magain 1800. St. 27.
- UHLAND (L. J.) \$\$. D. Vaticinium Jefalae Cap. XIII de excidlo urbis & regni Babylonici pancis crepofitum, atque contra recentiores quosdam is terpretes, qui liltud feriori anonymo feriptoritibunat, prophetae Jefalae vindicatum. Tableg, 1798. 4.
  Plaimum XXII. ibid. 1800. 4. Vergi, Gramman's gel. Schwaben.
- UHLE (A. G.) felt dem rften Januar 1801, D. to Theologie —
- UHLIG (J. A.) geb. zu Holle im Magdeburgijis 1760. SS. Ueber die Popularität im Presige. Schwerin 1797. 8. — Nähere Beantwortsel eines Ausstatzes, die Katechismus-Angelegensch betressen; der Monatzichr. von u. für Mis-Indurg 1797. St. 7 u. 8. Auch ein unnugeblicher Vorschlag zur Aussechthaltung ist Mecklenburg-Schwerinischen allgem. Presigen Wittwen- und Walsen-Instituts; ebend. 1796 St. 3 u. 4.
  - ULICH (Karl August Christian) starb am 13 Julia 1801. In der 5ten Zeile seines Artikels lese man fervitute,
- Freyherr von ULMENSTEIN (Auton L., B.,) Schi im J. 1793 gab es keinen Oberappellationstil diese Numens zu Celle mehr. Hr. Kopperefischert zwar in der Erfurt. gel. Zeitung 180-S. 67, er sey seit 1724 Kummergerichtstaffestort Wetzlar; aber in dem neuesten gedruckten Ver zeichniss der Affestoren sinder man iha nicht
  - Freyherr von ULMENSTEIN (Christian Ulrich)
    ... zn ... geb. zn ... \$\$. Gab mi
    HOR

HORSTIG keraus: Weftphälisches Taschenbuch für das Jahr 1801. Minden (1800). 12.

ULRICH (Friedrich Detlev Daniel) vordem Lehrer zu Boltzenburg im Mecklenburgischen. Er ift auch ein gebohrner Mecklenburger.

UMMIUS (A. L.) entwich im J. 1797 oder 1798. Geb. zu Bremen . . .

UNGER (F. H.) \$\$. "Grifin Pauline, a Thelle, Berlin 1800, g. (Macht anch das 1ste und ats Sisch des Journals der Romane aus). "Frobmanns und Ocklings Familiengeschichte seird auch dem 1795 versforbesen Johann Ernst Statz im 5ten Nachtrag zur 4ten Ausgabe des gel. Teuticht, zugeschrieben. Da nun unter dem Artikei Unger dabsy statt; own Verfaller der Julchen Grünthal, Statz aber Verfasse siens 2ten Theils von 3nl. G. ift, so scheint das Bach ihm zuzugekören. Ueberdies kam F. a. Oest. Familiengeschichte nicht zu Betlin, sondern zur Breslan heraus.

UNGER (S. G.) jetzt Prediger zu Cölleda in Thu-

UNZER (J. C.) wurde 1801 auf fein Ansuchen des Phyafikats der Stadt Altona entlassen.

UPHAGEN (Johann) ftarb am 17 November 1802.

URLSPERGER (J. A.) auch Stifter der Teutschen Gefellschaft der reimen Lehre und Gottseligkeit, oder,
wie sie sich seit zuzu flehe nunnt, der Gesulfehast vom Freunden und Liebhabern ehrstlicher
Wahrheit und Gottseligkeit. Seit 1796 privatifrender Gelehrter zu Oettingen - SS. Antrittsprecägt bey St. Anna - über Luc. 22, 24-30
a. s. w. Augebburg 1762. 8. Dank- und Friedenssestsprecägt über Ps. 147, 14, ebend. 1763. 8.
Bbb 4. Drey

Drev Trauerreden u. f. w. ebend, 1762, 1764 Das Gleichnifs vom verlohrnen Sohne in erbaulichen Verfen aus weil. Pf. Hillers poetifeber Lebensbeschreibung Jesu Chrift zum gefegneten Andenken zwever in Angsburg gefeyerten Bulstage, mit Anmerkungen berausgegeben. ebend. 1766. 8. Fünf Dankreden. ebend. 1766. 1768. 1770. 1772. 1774. 4 Kurzer Inbegriff der in dem aften Stück der Verfuche in freundschaftl. Briefen u. f. w. enthaltenen hauptfächlichften Wahrheiten, zum Diesfe mehrerer Gönner und Freunde dem Druck fibergeben, ebend. 1769. gw 4. (Diefe Scarift uni 2 im Hauptwerk angegebene: Neue Erorterung der Frage und Vertheidigung feiner Verfache n. hielten den auch dort angeführten gemeinschaftlichen Titel; Neue, den Sinn der heil. Schrift gemaffe Entwickelung u. f. w.). Der Verfacht über das Geheimnis Gottes und des Vaters und Chriftl aten Bandes iftes Stück, beftebend it ausführlichen Unterfuchungen der Frage: Wa die heil. Schrift von dem, dem Menschen antschaffenen, göttlichen Ebenbilde eigentlich mi in ihrem Zasamenhange lebre : nebft einen Aphange, der - in einem Urifperger'n ganz tigenen Ideengange - zeigt, wie man die Mudt Sunde zu vergeben, und zu behalten, beys evangelifchen Predigtamte anzufehen habe, ebend. 1775. 4. Nachricht vom Zuftand, in welchem Eben Ezer von denen im vergangenen lib. re dahin abgesendeten theils Herrn Prediger theil Schullehrer angetroffen worden. ebend. 1787. 4-Kurze, wahre Geschichte, deren gute Anwendung geschätzten Lesern von ihr felbft tiberliffe wird. . . 4. Auch in Schneider's Aften, Un hunden w. Nachr. zur neueften Kirchengesch. B. t. S. 553-556. - Rede in gebundener Sohreibe art von Ausbreitung des Evangeliums in Siberien, durch einige Schwedische Officiere, die nach der Schlacht bey Pultawa dahin gebracht worden; in Hecking's Gefprächen u. Reden von

des

den herri. Thaten u. Werken Gottes unter den heutigen unglaubigen Völkern (Augsburg 1746. 4) S. 02-0x. - Recensionen und Auszuge wichtiger Blicher in Baumgarten's Nachrichten von merkwürdigen Büchern, von 1752-1754, mit U bezeichnet. -Verle zu dem im J. 1758 zu Augsburg herausgegebenen Friedensgemählde. -Nachrichten von den zu Smyrna neu angerichteten Kirchenwesen ; in Walch's Neueften Religionsgeschichte B. I (1771). - Vorrede und Lebens, fe feiner feel, Eltern, Hrn. Sam. Urlfpergers und Fr. Sophin Jakobina geb. von Jäger; in dem von ihm herausgegebenen Ehrengedächtniß feiner Eltern (Angeb. 1773. 4). Abbandlangen, feinen Streit wegen der Dreyeinigkeitslebre betreffend; im Schwab. Magazin von gelehrten Sachen 1776-1780. - Antheil an den zu Frankf. am M. 1783 - 1787 herausgekommenen Sammlungen einiger Nachrichten in Betreff des in den Oeftreichischen Staaten, durch gottliche fonderbare Gnade, neu aufgebenden Lichts des Evangeliums u. f. W. A. - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

von USLAR (J. J.) nicht mehr zu Clausthalt sondern zu?

USTERI (P.) feit dem 8 August 1800 Mitglied des neu organifirten Helvetifchen Gefetzgebenden Raths: geb. - 1768. SS. Neues republikanisches Blatt; herausgegeben von Escher und Ufteri (erschien feit dem Januar 1800, als Fortfetzung des Schweitzerischen Republikaners und des Neuen Helvetischen Tagblatts , täglich 2 Nummera). Bern 1800. 4. - Ein Wort zur Beruhigung der Gemüther gegen die Furcht vor einem alizufrüben Begrabnile; in Rabn's gemeinnutz. Wocheabl. phyfikalifch - medicinifchen Inhalts Jahrg. I. St. 26. S. 401 - 411 (Zürich 1702). Verfuch eines Gefundheits - Katechifmus; ebend. St. 35. S. 545-553 and St. 38. S. 593-600. Nach-Bobs fehrift

fchrift zu D. Rengger's Auffatz über die zweckmäfigste Form und Bearbeitungsart eines meicinifchen Volksbuches; ebrud. St. 50. S. 790-793. — Vergl. Elwert's Nachrichten u. f. w. B. x. S. 622-630.

UTZSCHNEIDER (J.) \$8. \*Unterthänigft geborfamfter Antrag über einen Landtag in Bayera, d. d. x Febr. 1800. 8. \*Nachtrag zu meinem Voto d. d. x Febr. den Landtag in Bayern betreffend: über eine Landesdefonsionsarmee in Bayern. 1800. 8.

## ٧.

- VADERS (A. W.) lebte feit 1798 wieder in Brausfehweig, feit 1800 aber größentheils zum Oelperthurm bry Braunschweig — SS. Moraliche Unterhaltungen mit meiner Tochter. Braunschw. 1798. 8.
- VALENTINER (F.) seit 1797 ardentlicher Professor der Phil, auf der Universität zu Kid und seit 1799 auch Universitäts- Aedil —
- de VALENZI (Michael) kaif, königl. Rath und Pertometikus in Möhren, auch Referendar in Switätsfachen bey dem Oeffreich-Schlefischus Gebernism, au Brünnt geb. 222 ... S. Completum & method betanics propolitum fystem morborum, fecundum nofologiam summi Pathologi Boistier de Sauvages, Brunko (Brüss) 1706. B.
- VALETT (J. J. M.) feit 1797 Rehter der Schule zu Otterndorf im Lande Hadein (Adjunkt der philof. Fakulität zu Kiel wurde er erft 1797: aber Privatdocent war er schon seit 1794) — SS. Probe einer neuen Uebersctzung der Dichtkunft des

VANDERTHON (Gregorius) starb am 2 Oktober 1797. War Benediktiner zu St. Peter in Salzburg, zuletzt Superior am Plain (vorher Profefor der zweyten Rhetorik und Präfekt des Gymnasums zu Salzburg): geb. zu Schellenberg im Berchtetgadischen am 3 August 1749. St. Oratio in confirmatione Reverendismin Dominici Abbatis electi ad St. Petri, habita in conclavi Confistorii. Salzb. 1786. 4. Lehrbuch der allgemeinen Weitzelchichte, zum Gebrauch der fludivenden Jugend eingerichtet. ebend. 1788. 8. Selecta latial fermonis exempla ex auctoribus probatismis collecta, & notis illustrata; usul rhetorices studiosis, ibid. 1795. 8.

VANGEROW (W. G.) - geb. - am 4 Julius -

VANRECUM (...) Centralverwalter zu Coblenz:
gob. zw. . SS. Statiftiche Datstellung des
Departements von Rhein und Mosel, eines der
vier neuen Departemente auf dem linken Rheinuser. Coblenz 1800. x2.

von VARNBUHLER — wicht VARENBUHLER (Friederick) Major und Flügeladjutent in herzogl.
Wärtembergischen Dienstes zu Ludwigsburg —
Vergl. Gradmann's gel. Schwaden.

VASMER (Karl David Johann) jetzt Superintendent zu Münder im Fürstentkum Calenberg — SS. Predigten über intereffante Zeit-Materien. Hannover 1800. g.

ATER (K. F. W. A.) SS. Darffellung der Praufe fich-Schlefichen Civil-Medicinal-und Saultäte-Verfaffung für alle Stände, 3 Theile. Breslau 1800. gr. 8.

VATXE

- VATKE (R...) ... zu Hameln: geb. zu ... SS.
  Sammlung vermischter Gedichte. Hannover
- VAUPEL (J. C.) SS. Ueberfetzung und Erklärung der groffen Propheten. Dressen 1708 - 1800. 2. Mit folgenden menen Titel: Die Bibel alten und neuen Testaments, übersetzt und erklärt, ifter Bund (enthaltend die 5 Bitcher Moss), Leipz, u. Osnabrück 1800. gr. 8.
- VEESENMEYER (G.) \$\$. Noch etwas über die en fro Brandenburgische Kirchenordnung; in dem Allgem. litter. Anzeiger 1800. S. 1799 u. f. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- Freyherr von VEGA (Georg), ftarb am 26 September 2802. Zuletzt Obriftlieutenant: geb. zu... 1754. S.S. Auleitung zur Hydredysamik; des mathematichen Lehrbuchs zum Gebrauche det k. k. Artilleriekorps 4ter Theil. Mit 9 Kupfers. Wien 1800. 8. Das Mannale logarithmicotrigenometricum &c. iß eigentlich die 2te Augabe des orfen in seinem Artikel auszes führten Buches, und was auf dem Titel des Mannale die 2te Augabe keilt, iß eigentlich die 3te.
- VEILLODTER (L. C. K.) In der 7ten und Sten Zeits feines Artikels lese man: Eutwarf zu einer allgemeinen Polizeyverordnang,
- VEILLODTER (V. K.) feit 1301 Pforrer zu Markersbrunn im Nürnbergischen — S. An jange Chriften bey der Feyer des Abendmahls. Nürnb. 1300. gr. 8. — Von den Predigten über freye Texten f. w. erschien auch der ale Band 1799. — Recensonen in der Erlang. Litteraturzeitung.
- VEIT (D. J.) und VEIT (. . . ) find wirklich Eine Person.

VEITH

VEITH (Alban) flarb . . .

VEITH (Ignatz Adam) farb . . .

Graf von VELTHEIM (Angust Ferdinand) Rarb am 2 Oktober 1801. Königl. Preuffischer Graf war er feit 1798, und feit 1797 M. der Phil. wozn ihn die philosophische Fakultat zu Helmkadt, zum Beweis ihrer Hochschätzung seiner mannigfachen Verdienfte um die Wiffenschaften. ernannte. Die Berghauptmanusftelle hatte er fchon 24 Jahre vor feinem Absterben niedergelegt -SS. Sammlung einiger Auffatze, hiftorifchen. antiquarifchen, mineralogifchen und ähnlichen Inhaits. 2 Theile. Heimftidt 1200. \*Gedanken eines Mitgliedes der fürftl. Braunfchweig - Wolfenb. Landschaft über einige wegen der Schatzraths - Wahlen entftandenen Zweifel. Braunschweig 1801. 8. -\* Freymithige Gedanken eines Preuffischen Patrioten bey Gelegenheit der unbedingten Fruchtsperre in den Preufiifchen Staaten; in Haberlin's Staatsarchiv H. S. S. 18-38 (1796). - Ueber den Hydrophan der Nenern und den Pantarbas der Alten; in Crell's chem, Annalen . . . - Der Auffatz über einige Hauptmängel der Eifenhütten in Tentichland fland erft in Crell's chem. Annalen (St. 5). Eine pene, mit vielen Zufatzen vom Bergrath Hermann verfebene Ausgabe erfchien 1795. - Was als 3te Auflage der \* Anekdoten vom Frangofischen Hofe angegeben wird, foll nur ein neues Titelblatt der aten feyn. - Die Schrift: Etwas über die Bildung des Bafalta erfchien nicht 1787, fondern 1786, und diejenige: Etwas über Memnons Bildfäule u. f. f. nicht 1704. fondern 1793. - Vergl. (Böttiger in) Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1801. St. 10. S. 154-156. H. P. C. Henkil Elogium Augusto Ferdinando Comiti de Veltheim a. d. 2 Januar. 1802 dictum. Helmftadli 1802. 4. Mit dem Bildnis des Grafen, von Tischbein dem Jüngern gezeichnet und von K. Schröder gestochen.

- VELTHUSEN (J. K.) SS. Gab heraus: Der fromme Landmann und seine guten Kinder am Königsfefte. Bromen 1890. 8. (Es sind Pretaigten und anders Ausschlitze von verschiedenen Versaigten).
- VELTHUSEN (J. P.) § Mistorische und politische Schilderung der Verluste, welche die Revolution und der Kieg dem Französischen Volke an seiner Bevölkerung, seinen Colonien, seinen Manufaturen und seinem Handel zugezogen haber; von dem Ritter Franz & Ivernois. Nach dem Französischen Originale und den Berichtigunges der Englischen Uebersetzung, auch mit deren Zogabe und einem neuen Ausstze des Verfassers. Uebersetzt u. s. w. 2 Thelle. Hamburg 1800. 8.
- von VENNINGEN (Karl Philipp) fterb am 27 August 1797. War geb. 2u . . . 1729.
- VENTURINI (Sohann Georg Julius) fterb am 28 August 1802. Er heken 1800 wegen einer nieht wohl gesührten Ehrensche einen Abschied aus dem militarlichen Dienst, in walchera er 1709 Ingenieurhauptmann geworden war. Er wurde hierauf zum Kammaerbaumeister in Seesen bestellt, und erhielt den Titel eines fürstl. Kammaerkommisser, Im November 1801 wurde ihm der Titel eines Kommissionsrathe beweißiget. Geb. zu Branschweig 1712. S. Der 31s wast letztt Theil des Systematischen Lehrbuchs der angewandten Taktik wird auch verhauft unter dem Titel: Lehrbuch des Teutschen Schutz- und Angriffskrieges in Westphalen, gegen die Batavische Rennblik.
- VENTURINI (K. H... G...) nicht mehr zu Kopena hagen, sondern wahrscheinlich zu Braunschweig: geb. daseibst 176.

- VERMEHREN (J. B.) SS. Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde, zur richtigen Würdigung derfelben. Jena 1800. S. Ueber Schillers Maris Stuart; ein Gedicht, ebend. 1800. S. — Die Wahrheit; die Hoffaung (a Gedichte); in dem Berlin. Archiv der Zeit 1800. Nov. S. 339-352.
- VETSCH von Werdenberg (Marx) Mitglied des Helvetischen grossen Raths zu Bern ein 1798 bis an dessen knitetzung am 7ten August 1800: geb. zu Bern 175... SS. Der Vaterlandsfreund. Bera 1800. 8. (Gemeinschaftlich mit dem neuhelvetischun Senator TOBLER verfast und herausgegeben seit dem April 1800).

VETTERLEIN (C. F. R.) - geb. - am 7 Septema

VEZIN (H. A.) feit 1700 D. der R. und Regierungsrath, wie auch Direktor des Intelligenzwesens zu Osnabrück: geb. zu Hannover am 15 December 1745. SS. \* Der Zauberer in der Flasche: aus dem Spanischen des Quevedo, ifte Unterredung. (Göttingen) 1781. 8. \* Rede eines Stnatsburgers an einige feiner Mitburger, nebft ihrer Antwort. Osnabrück 1781. 8. - Von dem Peinlichen Halarecht der Teneriffaner erichien die ate unveränderte Auflage zu Osnabrück 1708. 8. - Von den Ropographien erfehien der ate Theil 1801. - Mehrere Auffatze in Zeitschriften; z. B. Vorschlag eines Surrogats der Zuchthausftrafen in geringern Straffailen; in Klein's und Klelnschrod's Archiv des Krimimalrechts B. a. St. a. Nr. g. Das Wundermadchen in Eppendorf; ebend. B. g. St. 2. Nr. 6. Verfuch einer Beantwortung der Frage: In wie fern lafst fich eine anfferordentliche Strafe, welche picht als bioffes Sicherheitsmittel, fondern ale eigentliche Strafe erkannt wird, rechtfertigen, und, wenn diefes nicht möglich ift, wel-

- von VICARI (A.) auch M. der Phil. Licentiat der Theo.
  Kanonihus, und selt 1708 Stifts-und StadtPfarrer bey St. Johann zu Conflanz: geb. zu
  Freyburg im Breisgau am 10 December 1738. S.
  Einige anonymische Schriften wider die Freydenker und zur Verbesterung der Sittlichkeit (bey
  Doil in Augsburg). Vergl, Gradmann's gel.
  Schwaben.
- VIERORDT (F. M.) seit 1800 gehrimer Archivrath zu Carisruhe (vorher seit 1728 Hofrath, vor diesem seit 1728 Legationssekretar, vordem seit 1728 Legationssekretar, vordem seit 1728 Legationssekretar, vordem seit 1726 Rath und geheimer Registrator geworden war, vormahls seit 1773 geheimer Registratur Adjunkt, vorher seit 1773 Sekretar und geheimer Kazlist, nachdem er seit 1703 Lehrer und dusseher der markgräß, Badischen Edelknaben gewesen war): geb. zu Haslach boy Freyburg am 3 April 1728. SS. Die Urbrystizung von

- Bombyx u. f. w. erfchien ohne feinen Namen. Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- VIERTHALER (Fr. M.) SS. Von dem Kleinen Schreibe schäler erschien die 4te Auflage 1799.
- VIETH (G. U. A.) \$\$. \*Ueber das Schrittschuhlaufen. . . 1790. 8. Auszug aus einem
  Schreiben an den Herausgeber der Gespenster; ist
  die 54se Erzählung im 4ten Band des Wagnerifehen Buches S. 352-355.
- VIEWEG (Karl nicht Christian Friedrich) geheimer Sthretar bey dem zweyten Departement des Oberkingskollegiums zu Berlin: geb. dafelbst 176 . . .
- VIEWEG (Christian Gotthilf) ftarb 1797.
- VIEWEG (J. G.) SS. Mebrere, melftens anonymifebe Auffitze im Algem. litter. Austiger, 2. B. Beytrag zur Geschichte des Predigtwesens in der ersten Hillte dieses Jahrhunderts; 1800. Nr. 175. S. 1721-1727.
- von VIKARI. S. oben VICARI.
- VILLARET (...) Prediger der Französschun Gesmeine zu Neuhaldensleben im Herzogihum Magdeburg: geb. zu. ... SS. "Französsches Leschuch für Jünglinge, zum Selbfunterricht in der Sprachkenntis und Bildung des Styls und des Geschmacks, mit autergelegter Teutscher Worterhärung. Profasscher Theil. Magdeburg 1800. B. (Unter der Vorreds hat er sich genannt).
- VILLAUME (P.) SS. Nachricht von einer Erziehungsanställt für Frauenzimmer von gesittetem Stande und vom Adel in Helberstadt. (Halberst.) 1780- St. Sermon prononti dans l'Egijfe Françsife it 29 d'Olobre 1785 à l'occasion du Ste Ausg. 10ter B.

Subiki des Egiljes Françoifes dans les Etats de Roi. ibid. 1785. 8. Wie ift ein theoretich-praktiches Inditut für Handwerker in Kopenhagen einzurichten, das solches mit den wenigen Koften doch so viel als möglich nütze? Eine won der Gesellschaft zur Bildung junger Handwerker in Kopenhagen gekrönte Preisschrift. Kopenh. 1800. 8.

- VISBECK (Johann Christian Karl) Kandidat des Predigtamts und erster Lehrer an der Oberschule zu Neu-Strelitz: geb. zu Deutsch bey Sechausen in der Altmark 1766.
- VISCHER (F. F.) auch reichtfreyherst, von Kehlerischer Stabzentmann zu Schwantorf. Ober- und Unterthalhim in dem Ritterhauton Nickay - Schwarzwald: geb. — am 12 Februar 1760.
- VOCKE (J. A.) seit 1801 Pfarrer 22 Heshlingen in Färstenthum Ansbach -
- Vögelin (C. H.) nicht er, fondern ein gewiffer Han Conrad Vögelin, von dem man bisher nicht in Erfahrung bringen konnte, überfelzt Webb's Unterfuchung des Schönen in der Mahlerey.
- Völker (K. A.) jetzt Prediger zu Rothenfiein bes
- Völter (P. 1) Knabenschulbere und Musikäirekter zu Higdenkeim seit 1779 (vorher seit 1776 Provisor und Organik daselbh): gib. zu Metziagu suter Urach am 20 September 1757. SS. In C. F. Mojer's Taschenbuch für Teutsche Schulmeißer find folgende Aussitze von ihm: Eine Beantwortung der Frage: He es stablam, die größern Kinder der obern Klasse zu Ausschen über die Kinder der siedern Klasse zu machen? Jahrg. 1796. S. 611-650. Charaden für Teutsche Schulen; ebend. S. 779-859. In Mojer's u. Mittickie bend.

Landschullehrer : Beyfpiel moralischer Schulzucht; B. I. St. I. S. 60-76. Verfuch einer ungewöhnlichen Location; S. 76-79. Uebung der Schüler in fchriftlichen Auffatzen; B. 1. St. 2. S. 113-131, Schreiben eines Schullebrers an den Pf. Mofer, einige Amtsverrichtungen betreffend, welche an manchen Orten dem Schulmeifter zur Herabwürdigung feines Amtes und Standes aufgebürdet werden; S. 132-138. Das Soldatenspiel der Knaben, ein Vorfail aus dem wichtigen Kapitel von der Schulzucht; S. 139-148. Zwey Schul-Anekdoten; S. 156 u. f. Katechetische Zergliederung einer moralischen Geschichte; B. r. St. 3. S. 163-172. Zufätze zu dem ebend, vorkommenden Auffatze vom richtigen Lefen; S. 195-107. Todesfall eines würdigen Landschullehrers im Würtembergifchen; S. 242-248. Erfte Sammlung vermifebter Fragen an Kinder zur Uebung im Nachdenken, als ein Zwischengefchaft; B. 1. St. 4. S. 262-275. Bitte eines Schullehrers an alle gute Katecheten Würtemberge; S. 293 - 296. Ein Beyfpiel kollegialifcher Unterftutzung in der Schulzucht; S. 326 -Historifche Nachrichten; S. 331 - 339. Das Gefpenft; S. 350-358. Vermifchte Bemerkungen, Erfahrungen und Vorschläge, das Teutsche Schulwesen betreffend; B. 2. St. 1. S. 5 - 28. Etwas über die Induftrie - Schulen : Anmerkungen und Zufätze über und zu Vollmar's Beantwortung der Frage: Welches find die Vortheile und Regeln, die man bey dem Louiren und Certiren der Schüler anwenden kann, damit nicht mehr Schaden als Notzen daraus erwachse? S. 54 - 76. Vermischte Bemerkungen u. f. w. itte Fortfetzneg; B. 2. St. z. S. 125 - 152. Ueber die Zergliederung der Lieder; B. a. St. 3. S. 213-250. Anmerkungen und Zufatze eines Ungenannten über und zu Vollmar's Auffatze: Etwas über das Auswendigiernen; S. 209-321. Vermifchte Be-Ccc 2

- gen? welche aber nicht gedruckt wurde. Vergl. Gradmann's gel, Schwaben.
- VOGEL (E. F.) \$\$. \*Der Evangelift Johannes und feine Ausleger vor dem jüngken Gericht. (Hof) 1801 (eigentl. 1800). gr. 8.
- VOGEL (Jakob Leonhard) flarb am 7 April 1798. War , auch Konfiftorialrath, hätte aber eigentlich nicht unter die Schriftsteller ausgenommen werden folden, weil das einzige, von ihm berausgegebene Buch nicht ihn zum Verfaßer hat, sondern dem Kunzler Mosheim, desten Heste er, mit geringen Veränderungen, drucken lies. Vergl. Allg. Teut, Bibl. B. 46. S. 524-528.
- VOGEL (L.) S. Diätetiches Lexikon, oder theoretich-prakticher Unterticht über Nahrungsmittel und die mannigfaltige Zubereitung derselben, Verdauung, Ernährung, Ernältung der Gefundheit, Kraukespfüge n. i. w. Ein Familienbuch, zum Rathgeber in allen, die Erhaltung der Gefundheit und des Lebeus betreffenden Angelegenheiten, bestimmt. i fer Band. A.K. Erfurt 1800. ater Band. L.-Z. ebend. 1801.
- VOGEL (P. J. S.) §S. Fragmente über Biographie überhaupt und Biographie des Altertbums insbefoadere; vor dem 2ten Band feiner Biographie groffer und berühmter Nänner des Alterthums (1790. gr. 8).
- VOGEL (S. G.) SS. Diff. inang. de lithophago & polyphago Ilfieldas supre meruso ac diffeto. Generaling. 1771. 4. Annalen des Seebades von Doberan vom Sommer 1799; zur Fertletzung der Berichte vom vorigen Jahre. Rostock 1800 g. Handbuch zur Kenntnifs und Heilung der Bint-Auss.

and the same of

- VOGELGSANG, nicht aber VOGELGESANG (J. ). Friedrich) fürst. Ostting-Osttingicher und Ostsing. Wallersknicher Kirchenzüt feit 1902 und Pfarrer zu Trochteifingen seit 1779 (vorber seit 1774 Frarrer zu Hobenatheim, vordem seit 1772 Kontektor zu Oettingen, und vor diesem seit 1770 Frarrikar zu Seegringen): geb. zu Anfhausin an der Kestel im Gettingischen am 2 Sunius 1748. SS. Predigtentwürse über die Leidengeschichte Jesu Christ, nach Matthäus und Johannes. Nördlingen 1799. 8.
  - VOGHT (K.) seit 1802 Freyherr des heil. Römischen Reichs -
- VOGLER (G. I.) jetzt ausserordentlicher Professor dur Touwissuchasst aus der Universität zu Prag ...:
  geb. am 12 Junius 1749. S. \* Ueber die Umschaffung der St. Marievorgel in Berlin anch dem Voglerschen Simplificationssystem; eine Nachabmung des Orchestrion, in Rückfacht auf Stürke, Würde, Mannigsaltigkeit, Feinheit, Deutlichkeit, Reinheit und Dauer. (Briss?) 4. Choralfystem. Kopenhagen 1800. 8.
- VOGLER (J. B) auch D. der R. SS. Jakob Danzers letzte Lebenstage in Buchau. . . . 1796. 12.
- VOGLER (J. P.) \$\$. Gefchichte einer Blatterinoculation, die mit Gefahr verhührt war und einen fitalen Aurgang hatte. Wetzlar 1787. 4. Erfahrungen über Geburt und Gebnrtshülfe. Maburg 1797. 8. Ueber medicinische Geburtshülfe; in dem Helvetischen Museum der Heilhund:
  B. a (Cürich 1794. 8). Beobachtung einer
  Gallensstellen und welche eine Menge Gallenfielne abgiengen; etend. B. 4 (1797). Erfahrungen über gefährliche innerliche Reitzungen und Versetzungen in den Blattern und andern Ausschlagzssichern der Kinder, desgleichen
  über

über die Schkölichkeit der Ausleerungsmittel in diesen Krankheiten; in Huseland's Journal der prakt. Heikunds B. 10. St. g. Nr. 1 (1800).

Neue Ecsabrungen über den großen Nutzen des Modnasses in der Geburchsülfe; ist Loder's Journal für die Chirurgie und Geburtskülfe B. 2. St. 2 (1798). Glückliche Abwendung eines Shr nahe bevorstehenden und durch catarrhalischrheumatischen Reitz im Unterieibe bewürktem Missalls; ebrad. B. 3. St. 2 (1800).

Beschreibung einer schwarzen Dinte ohne Galfüpsel; in dem Reitkianzeiger 1798. Nr. 120. Bemeraungen über die Rindvichseuche bey Gelegenheit der Epizootie im Nasiau-Weilburgischen; ebend. Nr. 200. 291. 292 u. 293.

VOGT (H.) - geb. zu Schwäbisch- Gemund 1754.

VOGT (Johann Heinrich) Bruder von dem noch lebenden Nikolaus; fiarb am 33 November 1789. War ordentiicher Professor des Naturechts und der Moral auf der Universität zu Mainz: geb. daselbst am 13 März 1749. SS. Johann Heinrich Vogt, ein Denkmahl; nebst Fragmenten des Verstorbenen (berausgegeben von W. Dittler). Mainz 1791. S. 1deen von J. H. Vogt; herausgegeben für Vogts Freunde und die Freunde der Menschenkunde und Weisheit, mit einigen Eelkuterungen und Anmerkungen ande zu den, Vogts Denkmahl angehängten Fragmenten. (Ohne Drackort) 1792. S. — Sein Bildails vor dem Denkmahl.

VOGT (N.) \$\$. \*Geschichte der Französischen Republik vom Jahre 1355 bis 1358; zur Warnung für Arsthekraten und Demokraten, von N. V. Franks, am M. 1792. gr. 8.

Ccc 4

FOGT

<sup>\*)</sup> Vergi, Alig Teur, Bibl, B. 103, S, 489 u, ff. M. Alig. Teur, Bibl. B. 3, S, 468,

- VOGT (Trangott Karl Angust) starb 1801. War D.
  der A.G. ausserverdenstlicker Professor dersleben wit
  profestor and dem Zergliederungssaal zu Wetenberg; geb. zu. . . S. D. inwag. . . .
  Anatomisch physiologisch chirurgische Abhaet
  lung eines sehr seltenen zusammengesetzen
  Bruchs beyder Schulterblätter und des rechten Schilmscheins. Mit 2 Kupfertaseln. Leipz
  1800. 4.
- VOIGT (C. F. T.) Paftor zu Tharand bey Dreifa feit 1709 -
- VOIGT (J. C.) \$\$ Ueber das Mutterkorn oder Metiaskorn (Secale corniculation nigram); in da Lobenficinischen Intelligensch, 1800. St. 17. & nige Bemerkungen über die verschiedenen Urschen der geschwächten Lebenskraft vieler Mes schen; ebend. St. 38.
- VOIGT (J. H.) SS. Von dem Magazin für den neuften Zustand der Naturkunde erschien bis 1802 44 4ten Bandes 3tes Stück.
- VOIGT (J. K. W.) SS. Von den Kleinen minerale gischen Schriften erschien der ate Theil 1800.
- VOIGT (K. F.) geb. zu Bützew . . . SS. Seli Inauguraldisputation erhielt auch den Titel eine besondern Commentation Lips. 1794.
- VOIGT (Michael Wenzel) M der Phil. und Profise der Rhetorik am königl. Aliflädier Gymnassium z Prag (vother zu Kowmothau): geb. zu Freidlain Böhmen am 6 Oktober 1765. SS. Zu du Titel seines Buches setze man noch: Zur innet Bernhigung für denkende Münner.
- du VOISIN (Johann Baptift) lebt zu Braunschweig. -Vergl, Ersch gel, Frankreich Th. 3 u. Nachtras

- -OLCKMANN (F.) SS: Von Auguste oder die Würde de des weiblichen Geschlechts erschien der ate Theil zu Hamburg u. Mainz 1800.
- OLCKMANN (J. J.) ift nicht Senator zu Leipzig.
- "OLCKMANN (Johann Wilhelm) Sohn des vorhergehenden; D. der R. und feit 1799 Senator zu Leipzig: geb. zu Zschortau am 10 Februar 1772. SS. D. inang. de seditione, ad legem Sexonicam Electoralem a. 1791. Lipf. 1797. 4. \* Reisen nach allen vier Welttheilen, oder Gefcbichte der vornehmften Volker von Europa, Afia, Afrika und Amerika; aus dem Franzofifchen, Mit Kupfern, ebend 1798, gr. 8. Ueber Londons Polizey, besonders in Bezug auf Verbefferungen und Verbiltungsmittel der Verbrechen , von P. Colquhoun Efq. Nebit einem Anhange ährlichen labalts, im Auszuge aus Briefen. Aus dem Englischen nach der funften Auflage überfetzt und mit einigen Erläuterangen verschen, ebend, 1800. gr. 8: \*Portugal, Bach Murphy bearbeitet. . . Vergl. (Eck's) Leipz, gel. Tagebuch 1797. S. 916 u. f. - Hiermit ift auch die Anmerkung \*) S. 255 erläutert.
- VOLKMAR (F. K. Adolph) Diakonus zu Weslingburen feit 1707.
- VOLLBEDING (J. C.) felt 1802 Landschullehrer zu Göhlsdorf bey Potsdam - SS. Das nene Tefament, nach richtigen Lesarten der beften Hand. schriften übersetzt, zum Gebrauch in Bürger-und Landschulen, auch zum Vorlesen in familien; abgekurzt and mit erlauternden Anmerkungen verfeben. Berlin 1700. 8.
- VOLZ (Chriftian Daniel) Konfiftorialrath zu Heldel. berg : geb. zn . . . SS. \*Ueber die Noth-wendigkeit, Nützlichkeit und Ausführbarkeit Cccs einer

- VONLEER (Heinrich) Pfarrer zu Lauffen im Kan. ton Zürich: geb. zu . . 1739. S. Chriftlich republikanlicher Katechilmus, oder Grundfütze christlicher Moral für republikanliche Jugend. Zürich 1300. §.
- VOS (M. D.) ift Eine Perfon mit dom S. 271 richtiget vorkommenden VOSS (M. D.), folglich S. 268, auszuftreichen. Ift zwar Propft in der Laudfchaft Eyderstedt geworden, aber dabey Hauptpastor zu Garding geblieben. (Der Propft in Eyderstedt wird nämlich aus den dortigen Pastoren gewählt, bleibt aber dabey auf seinem Pastorat).
- VOSS (C. D.) §S. Von dem Handbuch der allgemeinen Stattswiffenschaft erschien der 6te Theil 1802. — Campens Fragmentengeist (S. 264) erschien ohne seinen Namen.
- VOSS (J. H. 1) legte 1802 feiner Gesundheit wegen sein Schulamt nieder, und privatifirt seitem zu Jens. 88. Idyllen, Königsberg 1800. 8.
- VOSS (J. L.) SS. Etwas über die kritische Nachricht von zwe neuen vatervländischen Predigten; im gten Supplement zur Monatijskrift von us. für Micklenburg 1797. Nr. 7. Auch etwas zur wahren Beurtbellung des Etwas über das Güter-Negoce, als Beschäftigung für Prediger; senud, 2793. St. 7 u. 8. Für den Hrn. Kund. Schmidt zu Claber über seine Rechtsettigung des Etwas über das Güter-Negoce u. s. w.; senud. 212 Suppl. zu 1799. Nr. 4. Der Konstitorialrath und Superintendent im alten und neuen Gewande u. s. W. sig gans gewig von ihm.
- VULPIUS (C. A.) \$\$. \*Karl XII bey Bender; &n Schauspiel in 5 Auszügen; vom Verfasser des Rinalde Rinaldini, Rudolstadt 1200, 8. \*Das Ge-

Gehelmuis; ein Schauspiel in 5 Aufztigen; vom Verfasser des Rinaido Rinaldini. Leipz. 1800. 8. Saworow und die Kosken in Italien; neht einer kurzen Lebens - und Thatenbeschreibung, einer Charakteristik und Anekdoten aus iem Leben Suworows, und ehner Nachricht von den Kosken; vom Verfasser des Rinaldo Rinaldini. Mit Suworows Portrait und 4 historischen Kupfern. ebend. 1800. ki. 8. Fürstinnen, unglücklich durch Liebe; von dem Verfasser des Rinaldo, ster Theil. ebend. 1800. 8. — Dis Lufschlösser ((S. 275) fishen auch in F. L. Schröder's Samminng n. s. w. — Aurora besitet aus 2 Theilen.

## W.

- WAARDENBURG (H.) feit 1802 Rektor zm Haarlem. Da er ein gebohrner Hollknder und nach Holland zurückgegangen ift; fo wird künftig feiner in diefem Werke nicht mehr gedacht werden. — S. 278. 3 s. ff. lese man: Specimina IV — Lingae 1793-1800. 4. Z. 5 ad cives flatt adcires.
- WACH (G. F.) \$\$. \*Die Bibel für gemeine Chriften, von einem Layen, 2 Taeile. Halle 1785-1786. gr. 8.
- WACHLER (J. F. L.) D. der Theol. seit voor und seit demselben Jahr ordentlicher Professor derstelben und der Phil. auf der Universität zu Marburg (zu Rinteln war er seit 1708 auch Prosessor der Geschichte) SS. Von dem Versuch einer allgemeinen Geschichte der Litteratur erschiem zwar dem Titel nach der 3te Band 1796: es war aber nur die 1ste Abtheilung desselben; daher sich auf dem folgenden Band: des 3ten Bandes ate Abtheilung 1801. Aussitze in der Teutscheben

- schen Monateschrist 1799 und in der Monateschrist für Teutsche 1800. Voltairens Religionsmeynungen u. s. w. find nie im Druck erschienen.
- von WACKERBARTH (A. J. L.) war eine Zeit lang kurfürfil. Sächfischer Legationssekretar zu Wim. Sein jetziger Aufenthalt ist unbekannt.
- WACKERHAGEN (J. K. C.) feit 1801 Generalpoffe kretar bey der General-Forfidirektion un Hinnover -
- Wächter (G. P. L. L.) (eit Johannis 1798 Mitterfisher der Unterrichts- und Erzichungsanstatt an Professon Ludwig Voigt zu Hamburg — 33, \* Der Nachtbothe; oder Geschichte der Franzüschen Auswanderung und der dabey vorgsislenen Liebesabentheuer und politischen Begebeiheiten; gebeichtet von einem bekannten Luigranten; aus dem Französischen. Nehl Vit Weber's Schilderung des Betragens einiger in Teutschland geduldeten Französischen Filleichting egen reisende Teutsche. Berlin 1793, 8.
- WäCHTER (K. E.) felt 1802 auch Beyfitzer der Widden/er-Deputation zu Situtigart nicht zu Situtigart nicht zu Situtigart nicht zu Situtigart gebohren, sendern zu Vaykingen zu der Ens in Würtemberg S. \*\* Ueber die Konkurrenz des Kirchenguts in dem Herzogitum Würtemberg zu den Kriegalaften, insbesouder zur Tilgung des durch den neuenfen Franzölischen Krieg entflandeuen Schadens. Min Auszug aus dem über diesen Gegenfänd erflatteten Kircherathigutachtens vom 6 Decemb, 1797. Stuttgart 1798. 8. Vergl. Gradmann's gel. Schwiben.
- WITERLING (F. L.) feit 1800 Paffor zu Flechtorff und Begenrode im Braunschweigtschen -
- von WAGEMANN (Benedikt) D. der AG, und auübender Arat zu Alldorf in Schwaben; geb. dafibft

feibst am 29 Apris 1763. SS. \*Empfindungen bey der Durchreise der unglücklichen Königstochter; von einem redlichen Schwaben. Altdorf 1795 4. Kurzer physiologischer Unterricht: in was eigentlich die Natur der gegenwritt herrschenden Hornviehseuche bestehe; nehst einer darauf sich gründenden Anweisung, wie den weitern Fortschritten derselben am wirksasten zu stenern und die schon kranken Thiere zu behandeln seyen, ebend, 1796. 8.

- WAGEMANN (L. G.) felt 1802 Superintendent der Infpektion Dranefeld —
- WAGENAU (Rudolph) and dem oben richtiger benannten MAGENAU entfrand durch eine unleferliche Handschrift WAGENAU. Das unter diesem irrigen Namen angeführte Buch gehört also dort hin.
- WAGENER (J. D.) ift nicht mehr zu Pyrmont; fein jetziger Aufeuthalt ist unbekannt.
- WAGENER (P. C. sach auders Johann Philipp) Aspotheker zu Gosiar (bachdem er zu Goslar und zu Hilde die Pharmacle erlernt, und dann zu Jever, Gleffen u. f. w. conclitionitt hatte): geb. zu Hildstein 1772.
- WAGENER (Sam. Christoph) S. 303 wird er verichtig
  WAGNER (Sam. Christian) genannt. Das dort
  angefährte Patriotische Archiv für Teutschlend
  gekört demuach hierher. Er ist zu Havelberg.
  gebohren.
- WAGENFÄHR (A.) seit 1800 Staabskapitain bey dem Kadettenkorps zu Kalisch (vorher Second-Lieutenant) —
- WAGENSRIL (C. J.) Sein ganzer Titel ift: Kanzleydirektor. Konfiforialis und Scholarch, Stadivechnerey - Buchhalter, Archivar, Bibliothekay, Buch-

Buchtoifcher Zuchthaus - Deputirter, Marfch . and Quartierkommiffar, Aktuar beym Kriegs. amt, der Bau- und Mühlschau, der Erbtheilungsand Waifenrechungs - Deputation, wie auch bey dem Steueramt, und Administrator des Evangelischen Waiseniustituts — SS. Biographien für die Jugend. Weitsenfels 1790. 8. "Histori-Sche Unterhaltungen zur Bildung des Geiftes und Herzens. Iften Bandes ifter - oter Heft, Augsburg 1704. - aten Bandes ifter- oter Heft. ebend. 1795-1796. 8. Mit Landkarten und Knpfern. - \* Welberkansle, die beften Kansle. ein Schauspiel nach Krüger's Kandidaten; im Mylius Theater der Tentschen B. I. - Charakterifik Ulrichs von Hutten; in dem Pantheon der Teutschen B. 3 (1800). - Antheil an dem Jahrbuch der Freymaurerey für das J. 1800. -Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

von WAGNER (Andr.) felt 1800 auch geheimer Rath zu Dresden -

WAGNER (Andr.) war feit 1800 Lehter der Arithmen ist und des Buchhaltens an der Handelsschule zu Magdeburg, privatisfirt aber feit 1802 zur Leipzig S. Progr. de usu mathesses in problematibus mercantitibus solvendis. Less. 1779. 4. Vollfändige Anleitung zur gesanten Wechselsechnung, zum Gebrauch für Handlungsschulen, ebend. 1800. gr. 8. Gehelm-Schreibekunft.

WAGNER (C. G. D.) lebt noch im Zucht-und Armeng hause zu Waldheim, als Melancholicus.

WAGNER (Christian Ulrich 1) \$\$. \*Gedanken über gegenwärtige theure Zeit, mit angezeigten untrüglichen Mitteln, sich solche erträglich zu machen; samt einem Anhange verschiedener höchär rübmlicher obrigkeitlicher Verordaungen, diesem Uebel nach Möglichkeit zu begegnen. Ulm

- 1771. S. Sammlung auserlesener Lieder, vornebmilch zum Gebrauch des Hausgottesdiemers, als ein Anhang zu allen Gesupblichern, ebend. S. Die beyden Fibeln: Erleichterte Asweisung u. s. w. wurden mehrmahls ausgelegt. Vergl. Weyermann's Nachrichten von Gelehrten aus Ulm. Gradmann's gel. Schwaben.
- WAGNER (Christian Ulrich 2) Sohn des vorhergehendes; Buchdrucker zu Ulm: geb. dafelbf. 1757. SS. \* Der Ulmer Laudobet. Ulm 1702-1800. S. Er allein ift Herausgeber dieser Volkszeitung, von der wöckentlich ein halber Bogen erscheinst. Sie wird auch im 1910en Jacknudert fortgesetzt.

  Vergl. Weyermann u. Gradmann a. a. O.
- WAGNER (F. L.) felt 1802 Hessen. Darmstädtischer Feldprediger zu ... \$5. Von dem. Neuen Haudbuch für die Jugend in Bürgerschulen erschien die 2te vermehrte und verbesterte Ausgabe, der isten H\u00e4 fre (mit dem Namns des Verfasser) 1790. — Vergl. Charakteristik der jetztleb, Hessen-Darmst\u00e4d. Theologen S. 112 u. f.
- WAGNER (G.) war vorber reformirter Prediger zu Hattlugen in der Grafichaft Mark: geb. zu Bremen am 27 Februar 1759.
- WAGNER (J. A.) \$\$. Progr. de loco Plipil Epistolarum L. I. Ep. 2. Martisb. 1781. 4.
- WAGNER (J. C.) Katt geheimer Notar lese man geschworner —: geb. zw Bachbausen in der oberpfälzischen Herrschaft Sulzburg am 18 May 1736.

WAGNER

- WAGNER (J. H.) geb. zu Cells am 24 November 1757. SS. Verschiedene Abhandlungen in einigen Journalen.
- WAGNER (J. J.) 1798 gleng er nach Jena, wo er 1795 ftudirt hatte, nielt lich alsdann ein Paur Jahrel lang zu Nürnberg auf, und feit 1802 lebt er als privatifirender Gelehrter zu Salzburg S. Anonymiche Schriften. Antheil an der Nürnberg, Handelszeitung und an dem Verkündiger. Vergl. Weyrrmann's Nachr. von Ulmifchen Gelehrten u. Gradmann's gel. Schwaben.
- WAGNER (K. F. C.) §S. \*Das Buch der Wahrheiten, oder Beftimmung der unmittelbaren Urfachen der Franzöffichen Revolution; ans dem Franz. überfetzt. Braunfchweig 1795. 8. Die Dramatic Works of Shakespeare erschienes von 1797 bis 1800.
  - von WAGNER (T.) SS. Die Thüringische Bergorinung von 1563, nehkt einigen historischen Bemerkungen; in Arnds's Archiv der Sächfischen Geschickte Tb. 2 (1785). — Mehrere Ausstate in Köhler's Bergmännischen Journal. — Die kleine Schrift: An Hrn. Rath Melnhof, erschies auch unter dem Titel: Einige Bemerkungen z. f. w. an einen Freund, Leipez, Tyot. Er. 2.
- WAGNITZ (H. B.) SS. Standrede bey dem Sarge der Fran C. L. v. Thadden, geb. v. Billow. a. f. w. Halle 1782. S. Religionslehre in Beyfpielen. a Theile. ebend. 1800. gr. 8. Meise ldeen über die beke Einfeltung eine Zuchtund Besterungshauses; is der Samml. von Ausstätzen die Baukuns beiressend, Jahrg. 1800. B. 1. Nr. 7. Beforgt das Prediger-Journal seit 1783 oder vom aten Stück des aosten Bandes an. Beyträge zu Teller's Nesem Magazin für Prediger, auch zu den von Mäller in Giessen herausgegebenen Estwürfen zu popus

lären und gemeinnützigen Wochenpredigten über auserlesene Stellen der heil. Schrift,

- AHL (S. F. G.) \$\$. Der Geist und die Geschichte des Schachsplels bey den Indern, Persern, Arabern, Türken, Sinesen und übrigen Morgenländern, Tentschen und andern Europkern. Mit einem Kupser. Halle 1798. 8.
- AITZ (Auguß Christian) D. der AG, selt 1779,

  Hessen-Casselicher Hofrath und Leibarzt zu.
  Cassel it 1788, wie auch Bunntnarzt zu Nenudorf (vorher selt 1782 Physkus des fürstenhoms
  Hersseld zu Hersteld, und 1790 u. 1791 Brunnenarzt zu Hosgeismar): geb. zu Schmalkalden
  am 24 Auguß 1756. S. D. inaug, de Cirsocele. Goetting. 1779. 4. Ueber die lasselselk Kitzfalbe; in Baldinger's Neum Magasiu
  B. 6. St. 5. S. 466 u. st. Beobachtung
  von einer Umbeugung der Genöhrmutter; sin
  Richter's chiruse, Biol. B. 5. St. 3. S. 548550. Verschiedene kleine Ausstatze wurden
  ohne sein Wissen gedruckt. Vergl. Einseri's
  Nachrichten B. 1. S. 630-633.
- /AITZ (K. Friedrich) SS. Der Titel feines Werks lautet fo: "Sammlung von Romaden und Balladen der Teutschen, gesammelt u. s. w. ister Band. Altenburg u. Etfurt 1799. — 2ter Band. chend. 1800. 8.
- laren von WAL (Withelm Engen Sofeph) war zu Rammersdorf in der Teutscherdischen Balley Alleibiese nuneit Massicht; fein jetzige, Anjenthalt ift unbekannt: geb. in der Herrschaft Alkinns...

  \$\$. Von der Blichte de VOrder Teutonique erschien T. 4, 1786. T. 5 u. 6, 1788. T. 7, 1789. T. 8, 1790. Vergl. Ersch gel. Frankreich T. 3.

- WALCH (A. G.) \$\$. Pr. Quam vim habitura sit transformatio Gallica in rem litterariam. Schleuing, 1800. 4. Pr. über den retigiöfen Gifang der Christins. ebend. 1800. 4. (Au. h. in Frankischen Merkur). Pr. de aufgiczto theologi e cathedra in suggestum transten. ibid. eod. 4. Das Genealogisch-historische Lefebuch sür die Jugend wurde nachtgedeuekt mitter der Angabe Franks. u. Leipz. 1788-1789. a Theile in 8.
- WALCH (B. G.) §S. Hat Authil an dem Herzoglich Sachfen-Melninglichen jührlichen gemeinnützigen Taschenbuch für 1801. Meiningen 1800. — für 1802. ebend. 1801. 12.
- WALD (S. G.) feit 1801 auch Kirchenrath und feit 1803 auch Professor der Geschichte und Beredsamheit zu Königeberg -
  - WALDAU (G. E.) SS. Christliche Unterhaltungen vom und beym Donnerwetter in Betrachtungen, Gebeten und Liedern. Chemnitz 1791. 8. Zu den Künstehen Morgen- und Abendgebeten nut alle Tage der Wochen (S. 320) eurdt ein neues Titelbiatt gedrucht, woramf fälfchlich sichti: Neue Ausgabe 1801. Der Beytrag zum Tentschen Lehnrecht (S. 321) ist vom Christlian Gottlieb Müller, dem die Schrift in sin neuen Aritkal ichtig zugescheiden ist. Dar Progr. de antiquo libro &c. ist S. 321 ams Verstehen zweymahl angessährt worden, folglich dax zweystemahl auszusstrichen. S. 322. Z. 21. Gedichtnispredigt. Ebend. Z. 27 u. 6.
- WALDECK (J. P.) SS. Von Infilitationes juris civilis &c. erfchies Editlo II 1794. Editlo III 1800. Recentionen in den Götting, gel. Anzeigen.
- Freyherr von WALDENFELS ( . . . ) farb 179 . .

- ALLENIUS (J.) SS. D. Observationes philologicae fublimem bypotnelis caedis primogenitorum Ac. gyptiacae ab auctore libri Sapientiae propolitam iliuftrantes. Gryphiae 1798. 4. D. aefthetica, praetepta quaedam artis oratorise breviter adumbrans. ibid. eod. 4. D. de ftudii philelogici vera dignitate, ibid, cod, 4. aeftheticae de poëli prorfa Pars I & II. 1799. 4. D. de Euripide tragico. ibid. 7800. 4. Tal om Academien i Greifswald, underdanigaft hallet infor Konungen i flos ra larofalen d. 8 Jul. 1800. ebend. 4. - Recenfionen in den Neueften kritischen Nachrichten.
- räulein von WALLENRODT (A.) jetzt Vermählte von FoLSCH, lebt zu Hamburg : geb. zu Breslas 1763.
- VALLENRODT (Johann) .... zu Leipzig: geb. 28 . . . SS. Karl Moor und feine Zeitgenoffen. Leipz. 1800. 8. Schillers Räuber; ein Traneripiel, fortgefetzt, ebend. 1800. 8.
- ran von WALLENRODT (J. I. E.) geb. zu . . am 28 Februar 1748. SS. Begebenheiten des Ritters Wolfram von Veldigk; ein Beytrag zur Geschichte der Monchsintrignen vormabliger Zeiten; herausgegeben u. f. f. Berlin 1708. 8. Mit einem Kupfer. \*Fritz, der Mann, wie er nicht feyn follte, oder, die Folgen einer übeln Erziehung : ein unterhaltender Roman . von ihm felbft erzählt. In 2 Theilen, Gera 1800, 8.
- WALLICH ( . . . ) D. der Arzney-und Wundarzneugelehrsamkeit, und geschworner Arzt an den Tribunalen und Gefängniffen des Rhein- und Mofildepartements zu Coblenz : geb. zu . ... Anleitung zur Einimpfung der Blattern, nest einer Abhandlung diefer Krankheit; Auszug aus Portals Vorlefungen von Salmade; überletzt und mit Anmerkungen verleben, Frankf. am M. 1800. 8. Dada WAL

- WALTER (Ernft Johann Kourad) farb am 25 September 1800. War vorber Konrektor zu Wismar.
- WALTER (F. G.) SS. Gedichte vermischten Inhalts. Berlin 1800. 8.
- WALTER (J. G.) felt dem Anfang des Jahrs 1803, als ibm der König fein austomisches Kebinet für 100.000 Thaler abkanfte , geheimer Rath.
- Freyberr von WALTERSTERN (Anton Heinrich) farb am 13 Januar 1202.
- WALTHER (B. S.) Bruder von Gottfried und J. G. L. .. War eine kurze Zelt Diakonus der Johanniakirehe zu Deffau : geb. zu Oh'enfiedt bey Magdeburg am 14 Januar 1759. SS. Von den tietrachtungen über die Natur für Verftand und Herz erfehien der . ate Band, welcher von der phyfifchen Befcheffenheit der Erde und von den phyfifchen Verinderungen auf derfelben handelt, 1800. 8.1 Der ifte handelt von dem. was die Sternkunde von Weltgebaude lehrt. Der gte Band erfchien 1801.
- WALTHER (Gottfried) geb. zu Olvenftedt im Herzogthum Magdeburg am 5 April 1755. "Intereffante Rede eines Ungarifchen Geiftlichen fiber das Ungehener, den Krieg; (angeblick) in das Teutsche übersetzt, Ohne Druckort und Jahr (Magdeb. 1778). Ifter Abdruck is 4, und ater Abdruck in 8. Trauungsrede über Pfalm 73, 23. 24. von den angenehmen Auslichten für tugendhafte Ehegatten; bey der v. Plethow - nud Fischerischen Vermählung. Quedlinburg 1782. 8. Oeftere Erinnerung an die gottlichen Wohlthaten, ein Hülfsmittel zur Gottseligkeit; eine Gaffpredigt u. f. w. Gotha 1784. 2. Die herrlichen Thaten Gottes in dem Leben und der Re-gierung unfers verewigten Königs, Friedrich des Groffen; eine Gedächtinfspredigt über r Chronik 18, 8. Quedlinb, 1786. 8. Die Wich-

tig.

tigkeit des von ebriftlichen Unterthanen ihrem Landesberrn abznlegenden Huldigungs - Eides: eine Vorbeteitungs - Rede über Pred. Salom. 8, 2; an die Einwohner der zum Amte Stecklenberg gehörigen Dorffchaften. ebend. 1786. 8. milien - Unterhaltung an einem Winterabend im Anfange des Jahrs 1839 bey der v. Gordon-und Hennebergischen ehelichen Verbindung, 50 Jahre an fruh sam Druck befordert, und mit erbanlichen Anmerkungen begleitet. ebend. 1789. 2. Hochzeltpfalm, dem Paftor Leberecht Walther und der Dile, Bekmann gefungen. (Ohne Druckort) 1780. 8. - Er hat fchon, als Kandidat des Predigtamts zu Magdeburg, viele Abhandlungen und Auffatze zu den beyden erften Theilen der von 3. S. Patzke herausgegebenen Wochentlichen Unterhaltungen (3 Theile. Magdeb. 1777 - 1770. s) und noch in verschiedenen periodischen Schriften geliefert. - Sehr viele Gelegenheitsgedichte in feinem und in anderer Namen.

WALTHER (Johann Georg Leberecht) Paftor au Olvenfielt by Magatiburg: gibt dafibft am 8 März 1761. SS. Belergte und verfah mit einer Vorrede die 2te Auflage der von seinem Vater im J. 1772 bearbeiteten Geschichte der letzten Leiden, des Todes, der Auserschung und Himmelsahrt Jesa Christi, mit beygesetzten Liederversen aus dem Magdeburgsschen und andern Gesangbüchern. Magdeb. 1793. 3.

WALTHER (J. H.) anstatt: und seit 1790 auch Professor der schönen Wissenschaften muss es heisten: und seit 1790 mit dem Charakter eines Professor.

WALTHER (J. K.) auch Stifts - Konfulent des Evangel. Reichs - Fräulein - Stifts in Obriftenfeld - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

von WANGENHEIM (Karl August) herzogl. Sachfen - Coburgischer geheimer Affistenzrath zu Co-Dd d 3 WARNECKE (Joachim Andreas Pr...) ftarb am 23 May 1800. War nicht Gerichteschreiber, fondern Gerichtenseffor zu Melle; geb. zu ... 1736.

WARNEKROS (David Wilhelm) Bruder des folgenden; D. der R. und ordenllicher. Professor auf seiben. Beystizer der Spurisensaulitäten Professor auf seiben. Beystizer der Spurisensaulität und Divitor des königl, Schwedischen Konststoriums un Greissorlat geb. zu Stralsund um 13 Januar 7442. SS. D. lange, Presel. C. N. Schlicht gruß) An actio pignoratitia directa contra tetium postessoren ichtituit quent? Gryph. 1777.4 Kurze Nachricht von der Overkampischen Armaund Freyschule in Greisswald, nebst dem skizziten Leben des Stisters. ebend. 1795. gr. 8. – Recensoren in den Neussen kritischen Nachrichten.

WARNEKROS (H. E.) Direktor m. f. w. ist auszustrelchen, weil dies sein eben erwähnter Bruder ist, geb. zw. Stralfund am 8 Oktober 1752. SS. Bishm brygelegte kurze Nashricht u. s. f. ist von seinem Bruder, — Von dem Entwurf der Hebräischen Alterthümer erschiem die zte verbester und vermehrte Ausgabe zu Welmar 1794. gr. n. — Vor dieser Ausgabe sicht sein (schlacht getrossens) Bildnis.

WASER (Felix) flarb im Frahjahr 1799. War geb. zu Veltheim bey Winterthur 1722.

von WASSERBERG (Franz Xaver) farb 179 ...

WASSERFALL (...) ... zw ... geb. zw ... §S. Rohrdepartement- Kalender für das 1X Jahrdese Franzöfichen Freyskats; enthaltend: Historisch- ökonomische Bemerkungen über jeden Kanton im Ruhrdepartement, Alphabetisches Verzeichnis aller Gemeinen u. f. w. Cöln 1300, 16.

WATERMEYER (A. A.) nicht von.

won WATTRANG (Ignatz) farb am to November 1800. Exieinit. M. der Phil. Affeffor des Studien . Konfeffes der Univerfitat zu Wien und Pra-· fekt des dortigen akademischen Gymnasiums: geb. " zu Neufaht in Ungern am 31 Julius 1739. SS. Rede auf Rudolph von Habspurg. Wien 1775. Aus dem Griechischen überfetzte er in · das Lateinische eine Lobrede von Manaffes Elia. des auf den Fürften der Wallachey, Johann Alexander Ypfilanti. Die Ueberfetzung mit dem Griechischen Text erfchien zu Leipzig 1781. 4. Ueberfetzte in Lateitifche Hexameter den Griechischen i uvos newinos meco Parn Beis To Do Noτατω πειγειπικαι αεχιδεκε Αυτειας Ιωση Ο &c. Wien 1795. 4. Verschiedene anonymische Gelegenbeitssehriften. Vergl. Alter im Allg. litter. Anzeiger 1801. S. 1538 u. f.

von WATZDORF (H.) war chemahls Lieutenant in kurfächlischen Diensten, und lebt jetzt auf seinem Gute Linda bey Freyberg.

WEBEL (C. G. F.) SS. Z. 7 feines Artikels ift nach den Worten: aus dem Franz, einzuschalten; den Hrn. is Fond.

3. 3.03

WEBER (A. Gott'ob) Sohn von Heinrich Christian; Elwert's Angabe zu Folge ift er, 1762 gehobren. \$3. Die erste Schrift ist von dem Prifes 37ari. – Vergt, Elwert's Nachrichten B. 1, S. 643 - 649.

WEBER (David) Handelsdiener zu Venedig: geb. es Lusthirch in Schwaben am 19 August 1773. S. Sal contratto delle Lettere di Cambio, per feclitare le ftudio del Guis cambiarlo universale. Venet. 1800. 8. Dies foll die ats Auflage feyn. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

WEBER (f.) fludirt jetzt zu Göttingen.

WEBER (F. A.) SS. Simon André Tisset Abhandlung vom den Nerven und ihren Krankheiter; ans dem Franz, übersetzt. 1ster Band. Wioterthur u. Leipz. 1781. — ater Band. ebend. 1781. — 3ter Band. Bern 1781. — 4ter Band. Königsberg ü. Leipz. 1792. gr. 8. (Vom 1sten bis zum öten Kapitel wurde alles durch den Pfarrer Haust au Oberholzheim, unter Weber's Anflicht, Abersetz. Den Anhang zum Siem Kapitel ites er Lateinisch abdrucken, weil ihm die Bernt Arnate öffentlich einer gönzlichem Unwissendichten und Lateinischen und Gricheischen Sprache beschuldig.

ten. Vom 7ten bis zum Taten Kapitel ift alles von W. allein überfetzt. Zum 13ten Kape machte, er 6 Zufätze. Den Verfuch einer Erklärung von der Wirkungsurt der Nerven überfetzte zur einen .-Halfte Hauff, aur andern Weber. Auf diefen Versuch folgt Weber's Abhandl, vom Einfluß der Mufik auf den Korper. Das Kapitel von der Starrfucht, Sinnlofigkeit und Unempfindlichkeit ift ganz von W. liberfetzt. Das Kapitel von halbseitigen Kopfweh hat der 1785 verfterbene Stadtgerichtsaffeffor Ticherning überfetzt. Derfelbe überfetzte die Abhandlung von den ungewöhnlichen Krankheiten des Hauptes und von der Hirnwafferfucht. Die Abhandl, von den Krankheiten, welche das Mutterkorn verurfachet. hat T. halb und IV halb überfetzt. Der Epilog if ganz von letzterem, fo wie alle Anmerkungen im ganzen Werk. Von der Abhandl. von der fallenden Sucht hat T. den pathologischen und W. den praktifchen Theil aberfetzt. Anmerkungen und Zufatze gehören letzterem gleichfalls ausfehllefflich). \* Naturgeschiehte aus den beften Schriftftellern; mit Merianischen Kupfern. joter Abschnitt, Heltbronn 1782. - 1ster Abfchuitt. ebend. 1784. - 12ter Abschnitt. ebend. 1785. fol. \* Signorilli's kritische Geschichte des Theaters der alten und nenen Zeit; aus dem Italienischen, 2 Theile, Bern 1782. R. (Werthes fing die Ueberletzung an und Weber fetzte fie fort. Am aten Tieil haben auch Ticherning und Schübler Antheil). \*Lokalbeschreibung des Hellhades zu Baden in der Schweitz; vom Verfaffer der Beschreibung des Schinznacher Bades. Zurich 1790. 8. wohl erfahrne, ficher und leicht heilende Vieh. arzt fur Landwirthe. Ifter Theil, welcher die Gefundheitspflege und Krankheitsbeforgung 1) der Pferde, 2) des Rindviebes, 3) der Schanfe und Ziegen, und 4) der Schweine enthält, Hellbronn 1705. - 2ter Theil, welcher die Zucht und Krankheiten 1) des zahmen Federviehes, 2) die Dads Pflege

long

dlung von der Vible d'Amour oder Liebesgeige: abend, B. a. Achbetische Bemerkungen über die praktifche Arlet Jo non fo, te amor tu fei, vom Kriegerath Apell in Caffel, und von Heffe gefetzt; ebend. Gottlieb Fuger's kurze Bio-Helprich Knecht's, Mulikdirektors in Biberach; " bend. 1700. B. I." Kritik der Cantate Cyrus und Caffandane von Ramler und Henfel; ebend. Lebensbeschreibung von Christoph Rheineck, Gaftgeber zum weiffen Ochlen in Memmingen; ... bend. . Lebensbefchreibung Joseph Lacher's, Kapelimeifters im Stift Kempten; ebend. B. 2. Tiel Einige Erfahrungen zur Toniehre aus Albrecht's Tractatus phyf. de effectibus mufices in corpus animatum (Lipf 1734. 4); ebend. Lebensbeschreibung des Prokurators und Stadtorganiften Febr in Ravensburg; ebend. - Berichtigungen und Zufätze zu den (Chriffmann-und Junkerischen) mufikalischen Almanachen für die Jahre 1782-1784; in der Michkalischen Korrefpondent der Teutfchen filarmonifcien Gefellfchaft (Speyer 1791). Horazens Dichtkunft nach Ramler's Ueberfetzung mit Bemerkungen für Tonfetzer und Tonkunftler ; ebend. (1703). Ueber die Natur der Italienischen komischen Oper und über die Vereinigung des Luftspiels und der Mufik in diefer Gattung von Theater-Mücken, aus dem Franz, des Quincy de Quatremer Auszugeweise überfetzt; ebend. Recenfion von Burney's General History of Musik Vol. II and IV; ebend. - Die Arzneyen wider phyfikal. - Vorurtheile befiehen aus 2 Jahrgangen 1775 u. 1776. - Die Ueberfetzung von Strange's Abhaudlung ficht auch in dem Bernifchen Magazin der Kunft, Natur und Wiffenschaften Th. 2 (1779). - Die Onomatologia medico prattica (S. 361) ift in g. - S. 362. Z. 4 v. u. a. l. Schinznacher. - Sein Bildnife vor den gten Band der vorbin erwähnten Ueberfetzung von Tiffot's Abhandi, von den Ner-

WEBER (Friedrich Benedikt) Bruder von Kael Gottlieb : M. der Phil, und felt 1802 ordentlicker Proa: feffor der Oskonomite-and Kameralwiffenschaften auf der Universität au Frankfurt an der Ofer (vorher feit 18or aufferordentlicher Profeffor der Phil, auf der Univerfität zn Leipzig); geb. dafelbft am 11 November 1774. SS. D. de fupre. ma Principis in sylvas inspectione, legibus pa-triis illustrata. Lips. 1796. 4. D. de findio vei rufticas, ibid. 1799. 4. Oekonomifcher Unterricht über die Sautbestellung, ebend. 1700. 8. Grandfätze über die Abicheffung und Einfehrankung der Huth, Trift und Brache, in fo ferne diele Rechte, den Rittergatern und Domainen gegen die Bauergilter zuftehen, ebend. 1800. 8. Von den Wirthschaften der Banern und über die neuere Kultur der Ockonomie; nebft einer Beantwortung der Frage, wie diele zur Verbefferung jener zu benutzen fey? ebend, 1800. 2. - Antheil an den ökonomischen Heften. - Vergi. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch 1709. S. 77.

## WEBER (Georg Friedrich 3) farb 1794.

WESER (Georg Gottlieb) Rarb am 18 Februar 18er.
Wes geb. 2u . . . 1744. \$\$. Verfuch einer
Geschichte der herzog!. Waisenanfalt in Weimar; nehft der bey der Vertheilung der Waisen
in Städten und auf dem Labet üblichen Verfahrungsert. Weimar 1795. 8. — Vergl. Intelligengblatt zur Allgem. Litter. Zeitung 1801.
S. 809-371.

WEBER (G. H.) SS. Einige Ersahrungen über die Behandlung der jetzigen Rubrepidemie. Riel 1792. 8. Nachker, mit Anmerkungen des Versallers. fassers, abgedrucht in Pfass's und Scheel's Nordischen Archiv für Natur- und Arzuegwis. B. i. H. I. (1799)251115.

The second second

WEBER (K. G.) auch M. der Phil. und leit dem December 1801 Oberkonftlerichtalt zu Dresden;
geb zu Leipzig am 28 Anguß 1773. SS. D.
(Pracl. C. G. Biener) Specimen jur, publ. Sax,
de jußa Henrici illustris in Thuringia successione,
Lipf. 1796. 4. D. I & III. Speciminis historise & juria publict de vera ordinum provincialium tam in Germania generatim, tum speciatim
in Bavariae ducatu spocha rects continuenda
Para I generalis; Para II specialis, ibid, 1797.
4. Vergl. (Est's) Leipzig? gel. Tagebuch
1797.-S. 12 u., f. 2021.

WEBER (Karl Martin) flatb am 17 Oktober 1800.

WECHSLER (J. D.) — geb. — am y November 1722.

\$\$. Succinedae annotationes in Analella juris publisi ad Diff. D. Koeing Practivits. Tubing. 1777.

D. inaug. Meltematia de indois immunitatis piorum corporum ab ousribus publishis; ibid. 1732.

Elinge anonymicho Flagchriften, z. B. Der böfe Einstein von Freyhelt und Gleichhelt.

Vergl. Grämmun's gel. Schwaben.

WECKHERIAN (F. August Heinrich) auch feit 1799 - 120 Algentief der Zollzontrolle zu Stuttgart 1879 - 2010 am & Februar 277 (nach Grasmann's Angabe), - 27 Aufleber Affichanden, deren Benutzung und VerVerthellung , insbesondere den Gemeindevorfte. hern feines Vaterlandes gowidmet, von einem Würtemberger, Stuttgart 1703. 8. die Prüfungen, welche das Kirchenrathekolle. gium in Würtemberg klinftig mit deplenigen vornehmen will, die fich um eine Kameralbeamtung bey ibm beweeben ; in Briefen. dem vorläufigen Examinationsplan. (Stuttgart) 1705. 8. "Künnan die Naturalbefoldungen eine Theyrung der Frucht-und Brodpreife veranlaffen? Mit befonderer Beziehung auf Stuttgart : zur Bernhigung feiner Mitburger von Z. Z. ebend, 1707. 8. Praktifche Darftellnog, auf was Art die Kriegeschulden in Würtemberg zu tilgen, und die Kriegeftener um. zulegen feyn möchte, ebend, 1707. 8. -- /n dem "Magazin gemeinnütniger Auffätze und Bemerkungen file Wartemberg. Schreiber find fele gende Auffatze von ihm : Im sflen Heft: Ueber Soldengitter im Würtembergifchen. Rechnungsprämiffe. , Urbar - Leyhens - und La. fenszinfe. Zwackmilige Kinrichtung der Beriebte über den Aktiv - und Paffiv - Zuffand uer Communen. Wie ift das Hauptrecht zu berechnen. wenn der verftorbene Leibeigene mehr Schulden, als Aktiv-Vermogen, bieterlaffen hat &, Ueberfieht der das Kamerale rechnungsweien betreffenden herzogl. Verordnungen von 1705 und 1706, Das Slegellack, ein Beytrag zur Natur - und Kunftgefchich-Sind die Grundfteuer-Kapitalien im Wartembergifchen nach richtigen Grundfätzen berechnet ? Im aten Heft; Ueber Accidenzien überhaupt und die der Kameralrechnungereriferen infoederbeit. Anleitung zur Verfertigung der Haischbucher. Im gten Heft: Der Stadt-fehreiber in der groffen Kirchenordnung. Ein Wort über Leibeigenschaft in Würtemberg. > Von der Sehudlichkeit des Streufandes bevider Schreiberey. Ueberficht der das Kameralrechnungeweien betreffenden Verordnungen von 1796 - 1708.

Die

Die Nothwendigkeit lendwirthschaftlicher Kenntnisse für den Würtembergischen Schreiber. Verbieter. die Würtembergischen Gesetze die Austengung neuer Grundziase! ist es vöthig und nützlich, die Güter des Lapdmanns von dieser Abgabe zu befreyen? Der Zustand des Würtemb. Weingkitners in Beziehung auf die hohe Besteuerung der Weinberge. Wer hat bay der Versiggerung eines Lebenguts die Kosten zu tragen? — Vergl. Gradmans' se el. Schwaben.

- WECKHERLIN (K. C. F.) Bruder des vorlgen; erhielt im Jahr 1803 den Charakter eines Professors. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- WEDDIGEN (P. F.) feit 1793 Prediger zu Kirlubremen im Fürstenthum Minden — S. Gab mit A. A. F. MALLINKKODT das Magazin für Westphalen heraus 1797 und 1793. — Ven den Geistlichen Oden und Liedern für Christen erschien die 21e Ausage zu Elberseld 1801. 8.
- WEDEKIND (C. G.) feit 1799 Professor der Klinik und Therapie zu Mainz \$5. Ueber den beschwerlichen Zahnaustruch bey kleifen Kinddern; in Hnseland's Journal der prost. Heilmande B., 5t. 1. Nr. 1 (1800). Ueber die Masern; in Röchaub's Magazin der Heilkunde B. 4. St. 2. Nr. 3 (1800). Mahr Ausstraßen diesen beyden periodischen Schriften. Bis 1798 liesette er viele Recensionen zu der Salzburg, medic, chirarg, Zeitung.
- WEDEKIND (K. I.) § Reconsionen in der Oberteatschen Allgem, Litter, Zeitung.
- von WEDEL (Gottlob Magnus Leopold) farb 1800, nachdem er 1798 in den Grafenftand war erhoben werden.

WEGE.

1.7

- WEGELER (F. G.) SS. Das Buch für die Heb ammen. Mit 3 Figuren. Cöln am Rhein 180a. gr. 8.
- WEGNER (F... H...) ... zw ... geb. zw ... §§. Ueber das Brannteweinbrennen. Brantichweig 1794. 8. Auch mit der Zahrzahl 1795. Neueße Auflage, auf deren Titel ficht: Ein Weit, einzig in feiner Art. ebend. 1800. 2.
- WEGSCHEIDER (Fidelis) ftarb . . .
- WEGSCHEIDER (J. . A. . L. . ) geb. zu Kubbelingen im Braunschweigischen . . .
- WEHNERT (J. C. M.) \$\$. S. 332 unten u. S. 313 oben sollt es heisen: Auch ein Beytrag zur Mithodik, nicht Mathematik. Zu Kolge einer andern Nachricht soll diese Schrift gar nicht ein fitren. Das zuietzt angesührte Progr. n. schien zu Parchim 1795. 8. Mehrere Aufstze in Campe'ns Kinderbibliothek. Lut nische und Teutche Gelegenheitzedichte.
- WEHRHAN (C. F.) War von 1790 bis 1793 Feldpitdiger des Regiments von Borch zu Neisse, auf erhielt im letztern Jahr eine Versorgung; mit weiß nicht wieß und wo?
- WEHRN (C. W.) \$\$. Ob und in wie fern et steinnünftig, sittlich und rechtmäßig fey, auf Aszegen und Vermutbungen in Criminaliachen in firsfen? Eine Abhandlung, mit Bemerkung steinschlagenden Hypothesen der Rechtgelehten. Leipz. 1799. 8. .: Von dem Theoretischpraktischen Handbuch der Reirikunst stylisis den zete Band 18015, und der 3te 1802. Resionen in den Erfurtischen Nachrichten von gel. Sachen.

on WBHRS (G. F.) seit 1799 auch Ritter des königl. Schwedischen Wasaordens -

VEICHSELFELDER (J. M.) ftarb . . .

VEICKARD (M. A.) SS. Joseph Frank's Brief an Brugnatelli; aus dem Italienischen übersetzt. Heilbronn 1796. 8. - Seine Biographie gab er ganz umgearbeitet heraus unter dem Titel: Denkwürdigkeiten aus der Lebensgeschichte des Kaiferl. Ruffischen Etatsraths M. A. Weikard; nach feinem Tode zu lefen. Frankf. u. Leipz. 1802. gr. g. - Von den g Schriften. dle er zu Folge der Angabe Gradmann's aus dem Italienischen fibersetzt haben foll (von Deho. Rafori und Cattaricco), wobey aber weder Druckorte noch Jahrzablen angegeben find, kann man nirgends etwas fieden. - Von dem Entwurf einer einfachen Arzneykunft erfchien die ate Ausgabe 1797 (eigentl. 1796), und die 3te vermehrte Ausgabe 1797. - S. 388. Z. 29 1. Monteggia ftatt Montaggia. - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben S. 746-749.

VEIDENBACH (Karl Friedrich) Prediger zu Frohn--haufen unweit Dillenburg feit 1796 (von 1787 -1705 Feldprediger in Hollandifchen Dienften): geb. zu Siegen am 14 Januar 1769. SS. Der Kinflufs des Chriftenthums in die Freyheit und Glückseligkeit der Menschen; 2 Predigten, Amfterdam 1794. 4. Leerredenen over de leer der godlyke Voorzienigheid en de Voortreflykheid en voordeelen van het Chriftendom, 2 Deelen. sbend. 1795. 8. (Eigentl. eine Ueberfetzung aus dem Tentichen, wozu der Verfaffer auf Verlangen fein Manuscript hergab. Die Teutsche Ausgabe, welche ebenfalls erscheinen follte, ift. wegen der damabligen Unruben in Holland, un-Das Buch Hiob; aus dem Hebraifchen, mit Anmerkungen von H. A. Schuttens, nach deffen Tode herausgegeben und volste Ausg. 1oter &

- WEIDMANN (J. P.) Professor der Chirurgie und Geburtikusse zu Mainz, wie auch seit 1802 Dirktor der dertigen Entbindungsanssalle: geie. zu
  Zülpich im Ceinischen 175... S. Comparatio
  inter rectionem Caesaream & Dissectionem Catillagluis & ligamentorum publis. Wirceburgi
  1779 4. De Necrosi ossum welche Schrijt
  zuerst als akademickes Programm, abs se erweitert und vermehrt im Buchhandel erschien, hirauskam) ist auch ins Teutsche ohne sein Forwisse
  überstetzt worden (Leipz, 1796. 8).
  - WEIGEL (C. E.) geb. am 24 May SS. Reglement für die Studienkommission auf der Universität Greiswald. Greisw. 1798. 8. Anzeige von dem zu Greiswald errichteten clinifehen Institut, ebend. 1798. 4.
- WEIGEL (J. A. V.) \$\$. Von der Geographischen, naturhistorischen und technologischen Beschrebung des souversinen Herzogthums Schlesse seschien der zet Theil: Das Fürstenthum Jauer. Mit einer Ansient des Rieslengebirges bery Warmbruns. 1800. der 3te Theil: Die Fürstenthümer Münsterberg und Brieg. 1801. der 4te Theil: Die Grafschaft Glatz. 1801. der 5te Theil: Die Fürstenthümer Liegnitz, Wohlse und Glogau. 1802. der 6te Theil: Die Fürstenthümer Liegnitz, Wohlse und Glogau. 1802. der 6te Theil: Die Fürstenthümer Oels, Trackenberg, Neiße und Ratibor. 1802 (sigentl, 1802).

WEIGEL

- 'EIGEL (J. G.) nicht mehr zu Nürnberg. 1791 war er zu Regensburg. Weiter konnte man bisher nichts von ihm erfahren.
- EIHENMAJER (Johann Friedrich) ftarb 1798. SS.

  Auf dem Titel des 2ten Hefts der Erfahrungen
  u. f. w. flent fein Name.
- EILER (J. D. G.) ehe er im J. 1772 nach Augsburg kam, war er Diakonus zu Ober-Sontheim im Limpurgifeben. SS. Parentation auf den Silberjuwelier, Hen. D. Elias Mayer; nebft deffen Lebenslanf. Augsb. 1772. 4. Kürzefte und · leichtefte Art, alle regelmäffige und unregelmiffige Verba der Italienischen Sprache zu faffen. ebend. 178r. 8. Anrede an junge Mitchriften, famt einem Liede über Sunde und Gnade. Nouveau Dictionnaire raiebend. 1788; 9. fonné portatif François - Alemand, redigé d'après les meilleurs Diftionnaires des deux langues. 2 Tomes. à Ulm 1800. gr. 8. Von feich' einem vernünftigen Betragen des Chriften, wie es der Würde eines Arztes gemals ift; eine Predigt zum Gedächtnifs des D. Neubofer ; mit einer kurzen Lebensgefebichte u. f. w. ebend, 1800. 8. -Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- 'EILER (Otto) . . . zs . . . geb. zs . . . . \$5. Gemählde und Erzählungen aus dem gesellschaftlichen Leben; ein Gegenstück zu Starks Gemählden aus dem häuslichen Leben. Königsberg 1800. 8.
- EILER (Sophie Juliane) 'SS. Von ihrem Koehbuch erichien die 7te, abermable vermehrte und verbefferte Augabe 1891. 8. Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- EILLER (K.) SS. Ueber die gegenwärtige und künftige Menschheit; eine Skizze zur Berichtigung unserer Urtheile über die Gegenwart und Eee 2 uns

unsere Hoffnungen für die Zokunft, München 1799 gr. 8. Grundlinien eines auf die Natur des jungen Menschen berechneten Schudplans, ebend. 1799. 8. Versuch einer Jugendkunde, obend. 1800. 8.

WEIMAR (Georg Peter) ftarb am 12 December 1800. \$\$. Receptionen in den Erfurtifchen Nachrichten von gel. Sachen. — Vergl. Erfurt, gel. Zeitung 1801. S. 33-36, wo mit feinen eigenen Worten Nachricht von feinem Leben ertbeilt wird.

WEINART (Benjamin Gottfried 1) ftarb am 7 März 1795.

WEINART (Benjamin Gottfried 2) Sohn des vorbergehenden, der fchon in der sten Ausgabe als Schriftfteller aufgeführt ift, aber in der sten wegblieb, weil man ibn, nicht aber den gleichnahmigen Veter, dem Verfaffer des gel. Teutfeblande als geftorben angegeben hatte; privatifit jetzt auf feinem Weinberge bey Dresden (wurde als kurffiehlicher Advokat immatriculirt am rsten Junius 1776; als Oberlausitzischer Advokat recipirt am soten April 1782; grafi. Hoymifeber und nachber graft. Reuflifcher Amtman und Gerichtedirektor zu Ruhland, Guteborn, Grunewald und Schwarzbach von 1779 bis 1708. und zugleich von 1796 ble 1797 graft. Münkerifcher Kanzleydirektor auf der Standesherrfchaft Königsbruck. 1797 kurfürftl. Suchfifcher Finanz-Procurator in den Aemtern Senftenberg, Finfterwalde und Dobrilugk): geb. zm Dohns am 4 May 1751 (nicht 1752, wie in der 4ten Ausgabe angegeben wurde). SS. D. de ignerantia plebis, reipublicae nociva. Lipf. 1774. 8. D. (Praef. Püttmann) de corona unptials vi compreffat hand deneganda, ibid. cod. 4. A. Klotz'ens Satiren; aus dem Lateinischen. ebend, 1776. 8. \*J. Gutherii Liber de offi

cils domus Augustae publ. & privat, cum animadverfionibus, ibid. cod. &. Neue Sächfische hiftorifche Handhibliothek, after Theil. Dresden 1775. - ater Theil, Leipz. 1784. 8. pographische Geschichte der Stadt Dresden und der um diefelbe herum liegenden Gegenden. 7 Hefte, Dresden 1777 - 1781. gr. 4. Mir Kupfern. Lehnrecht des Marggrafthums Oberlaufitz. Ifter Theil. Dresden u. Leipz. 1785. - ater Theil. Analetta juris publici ebend, 1788, gr. 8. Germaniae, praefertim Saxoniae. T. I. Sell. I. Lief. 1700. x maj. Verfuch einer Litteratur der Sabuichen Geschichte und Staatskunde. ifter Theii. Dresden u. Leipz. 1700. - gter Theil. ebend. 1791. gr. 8. (Nachträge dazu von ihm felbft in Welffe'ns Muleum für die Sichfifche Geschichte B. I. St. 2. S. 228 - 264; und in des Grafen won Beuft hiftorifchen und ftatiftifchen Auffatzen über die Sachlifchen Lande B. r. S. 60 -Rechte und Gewohnheiten der beyden Marggrafthumer Ober-und Nieder - Laufitz. ifter Theil, Leipz. 1793. - ater Theil, ebend. 1794. - gter Theil. ebend. 1795. Theil, ebend. 1798. gr. 8. \* Annalen der Rechtswiffenschaften, Ifter Band (ans 4 Stucken befiehend). ebend. 1708 - 1700. 8. die kurfachlische Steuerverfaffung, ebend, 1800. gr. 8. - Auffatze in dem Juriftifchen Jogrnal B. 1. S. 378. 380. 420; in den Sächfischen Previnzialblättern B. 3. S. 4. 7. 281 U. a. a. O.; in der Laufitzischen Monateschrift in einigen Jahrgungen; in Dietmann's Laufitzischen Magazin in einigen Bunden; in den Dresdnifchen gel. Anzeigen 1783. St. 46. 1785. St. 40 u. 41. auch 1700 u. ff.; in Weiffe'ns Muleum der Sachsis fchen Geschichte B, 2. St. 1. S. 16c u. ff. -Recentionen in der ftaatswiffenschaftl, und inriftischen Litteratur 1794 and 1795, wie auch in den Erfurt. Nachrichten von gelehrten Sachen.

Eee 3

WH-

WEINER (G.) Diakonus zu Linda ist er feit 1785: geb. zu Markiiffa 1737. S. Andenken der Gerlachsheimischen Evangelischen Prediger. Lauban 1767. 8. Andenken der Oberlindsischen Herrschaften. ebend. 1793. 8. — Ueber die Burg Leana; in der Laustz. Monatsschrift. . . .

- WEINLAND (E. F.) auch herzogl. MecklenburgSchwerinischer geheimer Justizerath \*): geb.
  am 20 Oktober 1745, nicht 1744. S. Einige
  annaymische Schriften. Abhandlungen über
  den Staatskredit; in dem Strelitzischen Wocheblatt 1774. Recensionen in den alten Jensischen, Leipzig, und Roftocklichen gelehrten
  Zeitungen. Einzelne Gedichte. Vergl.
  Gradmann's gel. Schwaben.
  - WEINMANN (Eberhard) ftarb am 15 Julius 1801.
- WEINRICH (A.) geb. zu Weilburg am 16 Junius 1762.
- WEINRICH (G. A.) \$\$. Beobachtung einer Lebervereiterung; in der Beylage zur Medicinisch-ehigunglichen Zeitung 1792. \$, 50-60. Beobachtung über die Gerinnbarkeit des Schlagaderblutes: ebend. \$, 60 u. f.
- WEINZIERL (A. X.) SS. Fabeln nach Desbillons; zum Vergnügen und Nutzen, München 1800. &.
- WEIS (P. F) schon feit mehrern Jahren ordentlicher Professor der R. und Beysitzer der Juriftenfa-

kul!ät

<sup>\*)</sup> So fängt (ein von ihm felbh verfaßett Artikel in Gramann's gel Schwaben an. Derin fägg et auch (S.7), et habe die Stelle eines Mcklenb. wirklichen Konfibridrabis erhälten. Wie konnet denn Koppe in der Erturg. Zeftung 1500 § 70 behaupten: "Er war nie Koniflezialtrab, fondern hatte nur den Titel eines Rathe!"

kuliöt zu Marburg — SS. Progr. Etwas über die in dem Text der Pandekten vorkommenden Zeichen, namentlich die Ruffardliebe Note; ein Beytrag zu einer kritlichen Gefehlchte der Ausgaben des Juffinianichen Gefetzbuchs. Marburg 1793. 4. — Die Inauguraldifputation ist in Ohter.

WEISE (Chriftian Gottlieb, fo beift der S. 408 aufges führte Wilhelm Chriftian Gottlob) ift nicht Maglifter; privatissier zu Leipzig: geb. zus Freyberg 1757. SS. Blumenlese augenehmer und nützlicher Kenntnisse aus der Natur. Leipz. 1787 u. s. 5 Vierteijahre in s. — Von dem \*Leiebuch mützlicher Kenntnisse aus der Natur erseinissen bis 1800 8 Bändehen. — Die augestührte Lateinische Schrift ist nicht von ihm.

WEISE (Friedrich) chemahls Hamptmann in herzogl.

Braunschweigischen Diensten, theit zus Braunschweig: geb. zu Helmflödt . . . . . . . . . . . Eine

Englische Komödie: The Masquerads, mit der
Teutschen Uebersetzung . . . . . . . . . . . . Englisch and
German Dictionary mythological, genealogical
and historical, of notable and great persons of
antiquity, especially among the Greeks and Romans. Brunswick 1790. gr. 8.

won WEISE (Johan) kurfürft. Sächsicher Premierliestenan der Infanierie zu Merschurg: gebzu. S. Deutliche Anweitung, die Nelken durch Schnittlinge schneller und ücherer zu
vermehren, als es bisber durch die gewöhnliche
Art des Absenkens möglich gewesen; nebst elnigen Gedanken über die Entschung und Fortplianzung der Nelkenläuse und deren Vertilgung,
Halle 1800, 8.

WEISE (Johann Christoph Gottlob) herzogi. Weimae richer Lansfeldmesser zu Weimar: geb. 20... SS. Forstbestanische Heste, 1ste Abstellung: Bee 4 Laub Laubholzarten. 1stes Heft: Die Eichen. Mit 5 Kupfern, Weimas 1800. fol.

- WEISERT (Jakob Melchior) ftarb am 10 April 1801.
- WRISHAAR (lakob Friedrich) D. der R. und Hofgreichtsadvehat zu Stuttgart: geb. zu Korb im Würtembergischen am 3 Mörz 1775. SS. D. de Relatione Juria eivills Romani ad Jus Naturse, seeundum L. 6. D. de Justitia & Jure. Tuhing, 1798. 4. Ueber Konkurs und Prökurs. Heilbronn 1802. 8. — Recenssonen in der Erlang, Litter. Zeitung.
- WEISHAUPT (A.) §\$. Die Ueberfetzung des Buches des Grafen von Windisch- Grätz über gebeime Gefellschaften, ift nicht von ibm, sondern von einem andern Gelehrten und Freunde Weisbanpts. Vergl. Allgem. litter. Anzeiger 1801. S. 1704.
- WEISKE (B.) §S. Cittro's parallele-Dankreden as das Volk und an den Senat; nach einem genau berichtigten Lateinlichen Texte in das Teutsche übersetzt und mit einem Commentar zur Bildung des Kritkers, Aulegers und Redners verschen, Leipz, 1800. gr. 8. Von Xenephon erschint Vol. IV, Historiam Graceam & Agesiaum continens. 1801. Vol. V. Occonomienm, Convirum, Hieronem, Apologiam Socratis & Memorabilia Socratis continens. 1802.
- WEISS (C.) Sohn von Christin Somuel; felt 1800 ausservalitisher Professor der Phil. aus der Universität zu Leipzig; gib. zu Tanuta bey Leipzig am 26 May 1774. SS. D. de cultu divino interno & caterno rela judicado. Lips. 1796. 4. Fragmente über Seyn, Werden und Haudeln; nebt enigen Beylingen. ebend. 1798. 8. (Dies Schrift wird in dem Haupteorrk irrig seinem Vater beygelegt). Resultate der kri-

Ueber die Behandlungeart der Geschichte der Philosophie auf Universitaten, ebend. 1700. 8. - Vergl. (Eck's) Leipz, gel. Tagebuch 1795. S. 10.

WEISS (C. S.) - auch Freytageprediger - (nicht Vefper - fondern Montagsprediger war er vorher). SS. Die ihm beygelegten Fragmente u. f. w. rühren von feinem unmittelbar porherfiehenden Sohne her.

WEISS (J. A.) jetzt Maire zu Speyer.

WEISS (Johann Baptift) ftarb am 26 Oktober 1800.

WEISSE (C. E.) feit 1800 auch Oberhofgerichtsaffeffor zu Leipzig - SS. Nachtrag zu feiner Ab-bandlung über die Sekularifation Teatscher geistlicher Reichständer; nebft einem Anflatz fiber den Umfang und die Grapzen des Nothrechts. Leibz. 1800. 8. - Von den Neuen Muleum für die Sächfische Geschichte u. f. w. erschies des iften Bandes ater Heft 1800. - ater Heft IROI.

WEISSE (C. F.) SS. Von dem Kinderfreund giebt es anch eine wohlfeilere (die gte verbefferte) Auflage in 12 Theilen 1781. - Von dem ge-öffneten Schreibepult erschien das 7te Bändchen, welches den aten Theil der ländlichen Spatzlergange der Charlotte Smith enthält, 1800; das gte Bandchen 1801. Auch unter dem Titel: Weyhnachtsgeschenk für die Jugend zotes und Lites Jahr.

WEISSEGGER (J. M.) unch D. der R. und felt 1707 Professor des allgemeinen Staats - Völker - und peinlichen Richts, wie anch der Diplomatik, Hevaldik, Alterthumskunde und Namifmatik, BB. Ecc 5

WEISSENBACH (Joseph Anton) farb am II April

WEISSENBORN (G. F. C.) \$\$. Ueber den Richterfpruch in der Sache des weiblichen Geschlechts gegen das munnliche; is Gutsmuths Bibl. der pädagog. Litteratur B. 3. S. 205-211 (1800).

WEISSENBORN (Joach. Fried.) lebt zuverläftig nicht zu Erfurt: wo aber denn?

WEISSENSTEIN (Johann) fterb sm . . . Januar 1803.

War ein gebohrner Würtemberger und Bruder
von Johann Friedrich. S. Neuer methodischer
Unterricht in der Franzöfischen Sprache, für die
Teutschen, worin alles enthalten ift, was erfo-

fodert wird, diese Sprache zu lebren und zu lereen; nach dem Plan des Herrn de la Veaux, zum Gebrauch dez öffentlichen und Privatunterzichte, zifter Theil, welcher das Gedächtnissbuch enthält. Eiberseld zoo. K.

WEISSER (Jakob) M. der Phil. and Pfarrer 20.
Troffingen im Würtembergischen felt 1750: geb.
22 Stockburg im Würtembergischen am 21 August
1758. SS. Geschichte einer misrathenen und
einer glücklich gerathenen Kur bey dreyen an
der Horoviehleuche erkrankten Rindviehflücken,
Tübingen 1800. 8. — Einige anonymische
Ausstze in ökonomischen Journalen. — Vergl.
Gradmann gel. Schwaben.

WEISSER (J. F. C.) SS: Die Preisschrift: Welches find die kräftigsten Mittel u. f. w. ficht in dem Hannöver. Magazin 1785. Nr. 78-82; und in Hirfchfeld's Gartenkalender von 1786 # 1787. -Die Preisschrift über die Flelschtaxen ficht auch in dem Hannöver. - Magazin 1788. Nr. 1 u. ff. und in einer eigenen Schrift, die den Titel hat: Preisschrift, nebit zwey Schriften, welche das Accessit erbalten baben, über die Fragen: Wie konnen die Fleischtaxen in den Städten am ficherften bestimmt werden? oder durch welche Verfügungen kann der billigfte Preis des Fleisches bewirkt werden? Handover 1788. gr. 4. Das Gutachten über die Umlegung der Franzo. fischen Contribution u. f. w. das er mit J. G. Hartmann und F. B. Pfaff gemeinschaftlich ausarbeitete, findet fich auch als Beylage in der officiellen Zeitschrift: Der Landtag im Herzogthum Würtemberg H. 2 (1797). - Beantwortung der Frage; Wie konnen blinde Personen leicht und nützlich beschäftiget und nuterhalten werden? wofür der Verfaffer im 3. 1786 eine goldene Medaille vom Fürftbischoff in Luttich empfieng. Die Société d'emulation zu Lüttich lies diefe Abhandlung nach einer Franzöfischen Ueberfetzung \_\_\_

- WEITSCH (J. C.) SS. Das Handbuch zum Nutzen und Vergnügen für Teutschlands Söhme und Töchter rährt ganz allein von dem inswijchen verflorbenen Direktor Hattmann her, wis er felbft enum meinur Korrespondentin versicherts.
- WELAND (J. C.) Z. 3 feines Artikels fetze man nach dem Wort Audreaskirche hinzu: 20 Braunfehweig.
- WELKER (Helnrich Friedrich Philipp) Pfarrer zu Oberafteiden im Helfen-Darmfädtifcken: geb. zu. . . SS. Gelegenbeitereden, z. B. bey dem Amtrjublikum feiner Großvaters, bey dem Absterben des vorigen Landgrafen von Hessen-Darmstadt, eine Amtspredigt. Vergi Charakteristik der jetztleb. Hessen-Darmstädt, Theologen S. 114 u. f.
- WELLENKAMP (K. C.) war vorher Konrektor zu Eimbeck.
- WELLER (Karl Gufter) Profrsfor der Theol. an dem Gymnassium zu Ulm seit 1707 und zweyter Predigur an dem dortigen Münster und Bibliothekar feit 1708 (vorber seit 1732 Pfatrer zur heil, Dreyfaltigkeit in Ulm, seit 1790 Profrsor der heil, Dreyfaltigkeit und Profrssor Dinkonus zur heil, Dreyfaltigkeit und Profrssor Moral, worber seit 1777 Diakonus im obern Dorse des Ortez Langenau, nachdem er in den Jahren 1775 urd 1776 Pfatreibar zu Langenau, Steinenkirch und Subersheim gewesen war): geb. zu Ulm am 6 Septimber 1740. SS Abweissog, wie die Teutschen Schulmeister bler und auf dem

Land ihre Kinder im Alphabet, Syllabiren, Buchfrabiren und Lefen, wie auch im Schreiben und Rechnen zufammen unterrichten Gilen. Nebst einem Lektionsplan. Ulm 1785. fol. — Anonymitche Auffätze und Recentionen in mehrern periodichen Schriften. — Vergl. Weyermann's Nachr. von Gelehrten aus Ulm und Gradmann's gel. Schwaben.

- WELZHOFER (S.) anch fürstlijschöffl. Speyerischer geistlicher Rath und Professor emeritus Theologias zu Augeburg: geb, dasseigh am z sebruar 1144-S. Als Mitarbeiter an der Kritik über gewische Kritiker hat er 1791 den katechetischen Untersicht Edlog Schneider's, und vom 39.1790-1796 die vom Profst Wittole gelieferten Beyträge zur Religionslehre und Kirchengeschiehte widerlegt.—Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- WENCK (F. A. W.) SS. Von den Programmen de conceffione infignium in Imperie Rom. Germ. erfchien das 6te 1801; und von dem Codex juris gentium T. III. 1795.
- WENCK (H. B.) seit 1801 auch Oberschuhrath und geheimer Konfisorialvath zu Darmstadt -- Vergl. Charakteritätk der jetztleb. Hessen Darmstädt. Theologen S. 117-120.
- WENDEBORN (G. F. A.) privatifirt feit vielen Jahren zu Hamburg.
- WENDELSTADT (G... F... C...) \$\$. Hellung eines Wasserbruchs der Scheidenhaut der Hoden, mit anascratischen Anschwellen des Hodensches; in Loder's Journal für die Chirungis B. 2. St. 4. Nr. 8 (1790). Die Geschichtlichen und naturhistorischen Fragmente ersehiemen nicht 1799, sondern 1798.
- WENDLAND (J. C.) SS. Von Erlearum icones orfehien noch 1800 der 10te Fascikel.

  WEND.

WENDLINGEN (Johann) ftarb im August 1790. War Sefuite, M. der Phil. Lehrer der Latinitat und Dichtkunft im Jesuitenkollegium - 24 Prag. hernach Lehrer der Mathematik und Major Giograph am königlichen Rath zu Madrid 10 gahre lang, und Infruktor der königl. Spanischen Prinzen und Prinzeffinnen & Jahre lang. Nach Aufhebung des Seluitenordens kam er nach Prag zu Flick, wo er dem mathematischen Museum 2 Jakre lang vorfland; lebte alsdann zu Libefchitz is Bohmen, einem vormakligen Gute des Orden: geb. zu Prag am 7 September 1715. SS. Elementos de la Mathematica, eferitos, para la utilidad de los Principiantes, nor el Padre Suas Wendlingen, de la Compania de Jesus, Comographo Major del Resl y fupremo Confejo de Indias, y Maetro de Mathematicas en el Colegio Imperial de la milesa Compania. Tomo I. Arithmetica. En Madrid 1753. — Tomo II. Geometris. ibid, eod. g. Mit Kupfern. vatio Eclipfis lunaris facta Marriti die 30 Julii 1757; In den Philosophical Transactions of the Royal Society (Lond. 1758.) Vol. L. p. 640. Opfervatio Eclipfis lunaris facts at eodem &c. die 24 Januarii anni 1758; ibid. p. 642. -Vergl. Pelzel's Jefuiten S. 226. Alter im Allg. litter. Anzeiger 1798. S. 2072. 1801. S. 663 u. f.

## WENDT (F.) auch königl, Danischer Leibarat -

WENING, nach andern unrichtig WENNING (Johan Adam) starb am 23 März 1800. War auch eine Zeit iang Professor zu Straubing. Geb. — am 24 December 1724 (nach Bader's Angabe). SS. Rede von den Hindernissen und Missbrüuchen et Erziebung unter dem Landvolke. . 1783. 4. — Von den Historisch- moeslichen Erzählungen u. s. w. erschies die gie Ausge 1792. — Ausstraumeistens mit A. O. unterzeichnet; in dem Bayerischen Zuschauer 1780 n. 1781. — Rede von den Bagenschaften, welche derjenige besitzen

foll, der als ein ehrlicher und vernünftiger Mann von der jetzigen Schulverbesterung urtheilen will; is dem Tasschubusk für Eltern (München 1785). — Etwas vom Zastande des Katechifationswelens in Bayern; in G. H. Lang's neuem katechteischen Magazin (Erlaugen 1789, 8). — Für den Teutschen Schulsond des kursünstligeistl. Raths zu München verfaste er im J. 1786 12 kleine Schriften, jede 1 oder 2 Bogen kark, zu Christenlehr-Schenkungen, mit Bildern, über religiöse, moralische und naturhistorische Materien. — Von den zu Satzburg gedruckten Geelegenbeitsreden (1783-1789) versertigte er die beyden ersten Bändchen. — Vergl. C. A. Baadtr im Allgem, litterar. Anzelger 1801.

/ENKEL (J. C.) Waisenhausinspektor - Beeskow §§. Ist Versasser verschiedener von Jahr zu
Jahr edirten einzelnen Nenjahrsgedichte zum
Besten der Waisen,

on der WENSE (Viktor Friedrich Adolph) zu Klein-Eichlingen . . . . . . . . . . Die 1ste Abtheilung des Handbuchs für Küchen-Garten-Freunde erschien bereits 1798.

VENZEL (G. I.) jetzt kaiferl. königl. öffentlicher erdentlicher Professor der Logik, Mctaphysik und
Moral an dem Lycum zu Linz — SS. "Sciplo der Afrikaner und Scipio Aemilius; historisch-dramatisch dargestellt. Wien u. Leipz.
1800. 8. (Unter der Vorreds neunt er sich).
\*Biographieen der besühmtesten Kömer und Römerinnen, in historisch-dramatischen Darstellungen; von dem Verfasser Scipio's des Afrikaners.
ebend. 1800. 8. Die Liebe unter den Thieren, in einer Reihe von Beobachtungen. Wien
1800. 8. Biographische Skizzen der neuesten
Abentheurer, Sonderlinge und von dem Gewöhnlichen abweichenden Menschen, ebend. 1800. 8.

WENZEL.

- WENZEL (Jol.) seit 1802 Adjunkt bey der neuen Entbindungsamfalt au Maina -
- WENZEL (K.) nicht zu Mainz, sondern an Frankfurt am Mayn, seit 1802 kurfürstl. Mainzischer Hofrath ---
- WEPPEN (J. A.) \$\$. Briefe eines Beamten üher das Juflitzweien auf dem Lande. Gotha 1700. 8. — Z. 5 finns Artikals less man: "Det Liebesbrief; ein komisches Gedicht in 4 Gesaugen. Göttingen 1778. 3.
- WERDERMANN (J. G. K.) SS. Von der Einleitung in das gemeine Recht der königl. Preuffisches Stanten erschien der ate Theil . . .
- WERDICH (F. J.) Pfarrer zu Mariazell feit 1784 (vother feit 1777 Pfarrer zu Aichhalden): geb. zu Conflanz am 14 Mörz 1753. S.S. Sieg des Glaubeas; eihe im Dom zu Conflanz gehaltene Gelegenheitsrede. Conflanz 1796. 4. Vollkommene Verbindung der Schickfale Jefu mit den Schickfalen feiner Bekenner; eine Gelegenheitsrede. . . . Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- WERKMEISTER (B. M.) geb. am 22 Oktober Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- WERNEBURG (J. F. C.) privatifirt jetzt zu Eifnach S. Beweis, dais das Taun-Zahlen
  fydrem (Zwölf-Zahlen/fydrem) auch Grad-ZeitMaafs-Gewicht- und Münzfydrem das einzig vollkommene ift, dafs mithin das Zehn-Zahlen/fydrem
  (die Dekadik) und alle andre mögliche Zahlenauch Grad-Zeit- Maafs-Gewicht- und Münzfyfleme unvollkommener find, und dafs es nur alleis
  den Namen Tellofadik verdient; denkendem Menfichen geweiht. Im ein taun einard fechs taunten Jahre n. C. G. oder im letzten Jahre des

achtzehnten Jahrhunderts. (Ohns Druckert). Im Verlag der Verlagshandlung für die neuefte Litterstar and in Commission im Magazin für Litte-Teliofadik , oder das ratur in Leipzig. 8. allein vollkommene unter allen Zahlenfyftemen: und des nach deffen Grundzahl bestimmte allein vollkommene Grad - Zeit - Maafs - Gewicht - und Münzfyftem, angewandt auf das bürgerliche Leben ; zuerft erfunden, entworfen, aufgestellt. and ausgearbeitet von u. f. w. Ein ganz neues gemeinverftändliches Handbuch des Rechnens für jeden Staatsbürger. Ifter Theil, das reine vollkommene Zahlenfyftem, ebend. 1060 (1800). gr. 8. Auch unter dem Titel: Das reine volle kommene Zahlensvftem, oder das reine Taum (Zwölf) Zahlensyftem, also nach seiner Grundzahl genannt; erfunden u. f. w. Ein unentbehrliches Handbuch für jeden Staatsbürger. Kupfertafeln und 2 Anhangen, ifter Theil der Der Philosoph oder Weife, wie Teliofadik. er feyn und nicht feyn foll, mufe, darf und kann; eine Schrift. womit die Ausfegung eines ieden alten und uralten philosophischen Sauerteigs beginnt. Einem jeden fogenannten Retter des erkrankten Schulverftandes in Teutschland, folglich auch einem C. G. Bardili. Friedrich Nicolai and Conforten, aus lauterm Weltbürgerfinn nicht geweiht von J. F. C. W. Verlagshandlung für die neuefte Litteratur 1060 (1800). Auch unter folgendem Titel; Verfachte kurze fassliche Vorschilderung der Allwiffenschaftslehre oder der alleinigen fogenannten Philosophie, und fastichere Darftellung der Grundlofigkeit beyder extremstischer Systeme, des Idealismus und Dogmatismus, oder der Unhaltbarkeit der Wiffenfchaftsiehre und Nicht-Ich Wiffenschaftslehre oder der Genusslehre; eine Vorbereitungsschrift von D. Joh. Fr. Chr. Werneburg. Verlagsbandl. für die nenefte Litter, 1060 (1800). 8. Reinwiffenschaftliche Deduction oder Ableitung der wahren Verhältniffe je zweyer von den verschie-Fff ste Ausg. roter B. denen denen trigonometrifchen Linien zu einender, direct le Theilen der einen von beyden in allgemeinen analytischen Formeln; frey von aller Anwendung der povolikommenen und unmathematischen Differenzial- und Integral - oder Fluxionsrechnung eines Leibnitz oder Newton; nim. lich reinwiffenschaftliche Ableitung nicht blos der wahren Verhaltniffe eines gegebenen Bogens zu feinem Sinus. Querlinus u. f. w. direct in Theilen des erken und umgekehrt; der wahren Verhaltniffe diefer Linien zu jenem direct in Theilen einer der erfteren; folglich auch des alleinig wahren Verhältniffes des Durchmeffers zum Umkreife :fondern auch vorzüglich der wahren Verhältniffe des n fachen Bogens und des einfachen Bogens ten Theils Sinus, Querfiaus, Tangente u. f. v.

men Theils Sinus, Querfinus, Tangente u. f. w. dircct allein in Theilen einer der letztan Linier, folglich auch der Verhältniffe der innerhalb eine Quadranten möglichen Sinufe, Querfinuffe, Tangenten u. f. w. zum Halbmeffer direct blos in Theilen des letztern und umgz.-ehrt, in bis jett noch nicht geahneten allgemeinen analytifchen Formeln. ebend. 1060 (1800), gr. g.

WERNER (G. A.) Vergi. Gradmann's gel. Schwaben.

WERNER (K.) haiferl. hönigl. Rath und niederöftreichifiher Landfchafte-Protomedieus zu Wien \$S. Apologie des Brownifchen Systems det
Heilkunde, ister Band. Wien 1790. — ater Band.
ebend. 1800. 8. — Von dem Einftusse der Wiene
und Kütte auf Erhaltung cer Gesundheit und Haulung

Jung der Krankheiten; in dem Gesandheitstanbenbuch auf 1801; von einer Gesellschaft Wiener Aerzte (Wien 1800. 8).

- ERNSDORF (Gottlieb) fterh am II November 1802. Wurde kurz vor felem Abstreben anch ansteroidentlicher Bepfitzer des geistlichen Konstroriums zu Wittenberg SS. D. Nonnulla ad milltam fagatam & togatam spectantis. Viteb. 1798. 4. Vergi. Reichsanzeiger 1802. Nr. 321. S. 4044-4046.
- \*\*TERTHER (J. F.) §§. D. inang. (Pracf. C. F. Walchio) de revocatione confessionis capite damanati in die ejus supplicio destinato. Jen. 1783. 4.
- iraf von WERTHERN (Huns Adolph Erdmann)
  firb auf seinem Gute Wiehe am 18 Januar 1802.
  War kaiserlicher und die hill. Röm. Reichs Erbahmmerthürhäter, Eiter der Herrschaft Wiehe und ten Theile, auch auf Bacha und Bergallerslädt,
  Erbadministrator der Klosterschute zu Dondorf
  und kursürst. Sächsischer Oberhofrichter zu Leipazig; gelb. zu Wichts 1711. So. \*Der Process
  sus inhibitions bey dem Oberhospericht zu Leipazig; geschildert durch Philemon von der Gälz.
  Leipz. 1769. 8. Soll noch einige Schriften
  herausgegeben haben. Vergl. Intelligenzblatt zur Leipz. Litter. Zeitung 1803. St. 57.
  S. 460.
- /ERTHES (F. A. K.) \$\$. Conradin von Schwaben; ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, Tübingen 1800. 8.
- /ESDIN (Johann Philipp) S. oben PAULINUS a S. Bartholomaco.
- / ESSELY (Hartwich, hebr. Naphtali Herz Weffely) farb 1801.

- WESTENRIEDER (L.) SS. Von den Beyträgen zur vaterländichen Hifforie u. f. w. erfekten der öte Band 1800. Die Scheift: Die Gerechtiane des Regenten, nach dem Bedürfnisse des Staats eigene Landesbischöfte zu vernennen u. f. w. (S. 469) wird auch oben (B. a. S. 147) den Hrn. von ECKARTSHAUSEN beygelegt. Es fragt sich nun: Welcher ist der wahre Verfaßer?
- WESTERMETER (F... B...) zwegter Prediger as der Kirche St. Ulrich und Levin zu Magdeburg: geb. zu... SS. Oessentliche Religionsvoträge, beym Antritte des christehen Lehramtu gehalten, Magdeb. 1800. 8.
- WESTFELD (C. F. G.) geb. zu Apfelflädt im Gothailchen -
- WESTPHAL (J. D.) geb. zu Roflock am 25 Fobrar 1766.
- WESTPHALEN (Johann Heinrich) farb im Decembe

WESTRUM

<sup>&</sup>quot;) Wo finden fich wohl Notitzen von dielen beyden Buchem!

- WESTRUMB (J. F.) SS. Von dem 3ten und letzten Band den Handbuches der Apothekerkunft erschien auch eine neue verbesserte und vermehrte Ausgabe 1800. — Die Bemerkungen und Vorschläge für Bleicher u. s. w. machen auch den aten Heft den 3ten Bandes sinner Kleinen physikalisch - chemischen Abhandlungen aus.
- WETZEL (J. C. F.) \$\$. Citero's akademische Untersuchungen in 2 Büchern, zum Gebrauch aus Schulen. Brancheweig 1790, 3. (if auch ein Theit der Encyklopsäile der Lateinischen Klassieren und zwar der dritten, der Philosophie gewidmeten Abtheilung inter Theil). Reklärende Anmerkungen zu Cicero's akad. Unterf. (ode der Anmerkungen zur Encykl. eilter Theil), ebend. 1799; 3: \* Arbeitete dem größter Theile nach. das unter Joh. Gio. Schwider's Namen erschienene Griechische Wötzerbuch aus. 41
- WETZEl. (J. L.) Noch ift er den zien Band der Ueberfetzung von Cook's dritten und letzten Reise feinen Subscribenten schuldig.
- WEYERMANN (A.) Pfarrvikar zu Setzingen unweit Ulm seit 1802 (vorber seit 1801 Pfarrvikar zu Riechheim im Ulmischen, und vordem Katechet in dem Wassenhause und Observator im Teutschordenshaus zu Ulm), — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- WETLAND (Johann Adam) flatb am 13 August 1801.
  Was Freyprediger der Stadtkirche und dritter Lehrer der Stadtjehule zu Darmstadt: geb. 2011. 1769.
  SS. Sittenlehren in Beyfpleien studie mit Müdchenschulen, Darmstadt u. Giessen 1800. 8. Vergl.
  Nationalzeitung der Teutschen 1801. St. 34 U. 36.
- WEYSS (J. K. 2) war keineswegs Dänischer Gesandschaftesekretar zu Konftantinopel.

WIARDA (T. D.) SS. Die Offriefiche Geschicht befieht aus 9 Bunden und wurde 1798 geendigt.

WICHMANN (C. A.) SS. Vollftändige Ueberficht de gewöhnlichen und mehrerer bieber minder be kannten Düngemittel und deren Wirkfamkelt pach den Berichten praktifcher Landwirthe, den Brittischen Landwirthschaftsrathe vorgelegt vor Robert Somerville von Haddington. Aus den Englischen, mit einigen Aumerkungen, fiber fetzt - und mit einer Vorrede von D. A. N \*D. Wilhels Scherer. Leipz. 1800. gr. 8. Mavor's hiftorifcher Bericht von den berühmte ften See-und Landrelfen, und Entdeckungen von Columbus Zelten bis zu unfern Tagen. ift. Band, nebft einer Weltcharte; nach dem Engl fchen frey bearbeitet von C. A. W. Liegnin 1800. - ater Band, ebend, 1801. 8. lenens Leiden; nach dem Engilfchen der Miftri Gooch, Lelpz, 1200. 8. Benjamin Kings bury's Abhandlung von Barblermeffern, dere Auswahl im Elnkaufe, Schwere, Gestalt und Härte, ingleichen von den Mitteln, sie imme im guten Stande zu halten und der rechten At fie zu brauchen; zum Nutzen aller Barbiere und eines jeden, der fich felbft barbieret. Nebl einem Anhange zur Eröffnung eines bisher m bekannten Gehelmniffer, Barbiermeffer obti Wetzsteine und Streichriemen immer fcharf : erhalten; aus dem Englischen, ebend, 1800 gr. 8. - Antheil an dem Leipziger Jahrbod der neneften Litteratur. - Pilkinton's Lebens beschreibungen für Knaben und für junge France zimmer hat nicht er überfetzt, fondern Adolpl Waldmann. Vergl. B. o. S. 324 u. f.

WICHMANN (Georg Friedrich) farb am 28 Decembi 1798.

WICHMANN (Johann Ernft) ftarb am 21 Junius 1802 SS. Von der nachtheiligen Wirkung des Gum

- WIDDER (Johann Goswin) ftarb am 26 December
- WIEBEKING (Karl Friedrich) felt 1802 kaiferl. königk.

  Hofrath und Oberdirektor des Wafferbauss zu

  Witn: geb. zu Wollin in Pommern am 25 Julius
  1762. Sein Bildaifs vor dem 63 fen Baud der
  Neuen allgem. Teat, Bibl. (1801).
- WIEDEBANTT (C... Friedrich) Sollt' er nicht einerley seyn mit dem im 5ten Nachtrag zur 4ten Ausgabe antgeführten, aber am 2 August 1792 verstorbenen VIEDEBANDT (Christian Friedrich)?
- WIEDEBURG (F. A.) auch felt 1779 Direktor des herzogl. Pädagogiums zu Helmfiädt —
- WIEDEMANN (W. J.) SS. Fables de Mr. de Florian, durch untergelegte Noten zum Lefebuch für die Franzöfich lernende Jugend eingerichtet. Leipz. 1797. 8. Uchungen im Declamiren, für Kashen und Jüglinge; bestehend in einer Sammlung Teutscher Gedichte, neht einigen profaischen Auffätzen, mit vorausgeschickten und begleiteten (fic) Hülfaregeln versehem. Magdeburg 1800. gr. 8.
- WIEDEMANN (Wilkelm Rudolph Chriftian) felt 18c0
  auch ordentlicher Beyfitzer des Oberfanitätshollegisms zu Braunschweig und seit 2802 herzogt.
  Braunschweigischer Hofreit SS. Cuvier's
  elementarischer Entwurf der Naturgeschichte der
  Thiere; aus dem Franz, übersetzt und mit Anmerkungen verschen, 2 Bude. Berlin 1800. 8.

  Ueber ein misgestattetes Kind; in lieusamm's u.

  Ro-

Rofenmüller's Beytrögen mur Zergliederungskanh. B. x. M. x. Nr. 3 (1800). — Von dem Archiv für Zoologie und Zootomie erfehten des Iften Bandes 2tes und letzten Stifick 1800, und des 2ten Bandes 18es und 2tes Stifick 1800,

- WFEDENMANN (J.) geb. mu Leipheim com 16 %smuar 1750. — Vergl. Gradmann's gel. Schweben.
- WIRDENMANN (Johann Ulrich) Privatlehrer and Rechestmeißer zu Ulws: geb. zu. . . 1749. SS. Unterricht, wie zun alles, was in Kauf und Verkauf, wie auch bey Haus. Rechnungen vorfüllt, auf eine kurze und gefchwinde Art auszwerechnen und von felbst zu lernen im Stande ist. Ulm 1796. g. Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- WIEDERHOLD (C.) geb. zm Marburg . . . §§.
  D. inang. de vi & efficacia pastorum fem statutrum familiarum iliustrium matrimonia inacujusiis
  prohibentium. Marb. 1795. 4. Progr. at
  receptione novorum statuum Imperii per capitulitionem Casfaram art. x. §. 3 admodum restriit.
  bibid. eds. 4.
- WIEGAND (Ernst Friedrich Christian) gewasener !!

  Spatiicher Lehrer zu Braunfild in der Schweit;
  was im S. 1800 zu Leiptig: geb. zu ... \$\$.

  Worte zur Lieh' und zum Frieden; an die Schweitzer geredet auf ihren drey letzten Tagsatzungen
  zu Frauenfeld; allen Schweitzern gewidmet und
  zilen Freunden der guten Sache. ... 1800. 8.

  (Diese Predigten wurden zum Besten der Armen
  verhauft).
- WIELAND (C. M.) \$\$. Ariftipp und einige feiner Zeitgenoffen, after und ater Band. Teipz. 1800.

   3ter und 4ter Band. ebend. 1802. \$. And unter dem Titie! Sämtliche Werke 33fter, 34fter, 35fter und 36fter Band. Von dem Attilches

Museum erschien des aten Bandes i Res und ates Stück 1802. — Der Neoe Teutiche Merkor seird auch im S. 1803 fortgesetzt. — 8 Timokles, ein Gespräch über scheinbare und wahre Schönheit; in dem Angenehmen und Nützlichen (1755). — Die erste Ausgabe der Empfindongen eines Christen erschien zu Zürich 1757. Die Sympathien noch vorher 1754. — Veral. Fülleborn in dem Museum für Teutiche Gelehrte und Künstler Nr. VI, wo auch sein Bildnis besindlich ift (1802). — Gradmann's gel. Schwaben.

von WIELANDT (Johann Andreas) ftarb am 28 Februar 1801. War auch kaiferl, königl. Konfiftorialrath der Evangelischen Gemeine zu Wien.

WIENHOLT (A.) SS. Auszug einer Abhandlung des D. Wishholt in Bremen: Ueber die LebensSphäre des menfehlichen Körpers; aus einem Briefe des Professors Treviranus in Bremen, in der Medicinisch-chirungischen Zeitung 1700. Nr. 30. S. 481-286. Nr. 40. S. 441-256 und in der Beylage zu Nr. 40. S. 257-259.

WIESAND (G.S.) SS. Progr. de origine anni Saxonici einegne ufa hodierno. Viteberg. 1706. 4. D. de vi & effectu juris jurandi pargatorii, ibid. D. de ratione matrimonium poft dieod. 4. vortium reftaurandi, ibid. 1708. 4. an filli vafalli nobilis in Saxonia beneficio competentise gaudeant? ibid. eod. 4. cise communis opinionis de acceptatione in donatione mortis cauffa neceffaria, ibid eod. A. D. de teffamenti factione Zittavienfi, ibid, 1700. 4. Pr. An en, quae ftoprum paffa eft, fi ftoprato. rem actione ex foonfu convenerit, transactione autem interveniente, buic liti renunciaverit, dotem petere poffit ? ibid. 1800. 4. - Von Difeentationes igris erfchien das 6te Specimen als Disputation 1706.

Frey-

Freyherr von WIESE (Christian Ludwig Gustav) find am 7 August 1800.

WIESE (C. I.) jetzt Professor auf der Universität zu Aschaffenburg -

WIESE (G. W. V.) anch Beyfitzer des Konfiftorium: zu Gers - SS. Aktenmäffige Gefchichtserzällung. nebft rechtlicher Erörterung der Rechti-Rreitigkeiten des graff. Reufs-Plaufichen Raths und Amtmanns Bohm und Frohn-Infpektors auch Kornschreibers Mell zu Schleiz, Beklagte, nut Appeilanten, wider die frohnpflichtigen Unter thanen der graft, Reufs - Plauifehen Dorfer Gorte witz, Pormitz, Gofchitz und Weckersdorf, wit auch Oberbohmsdorf, Kläger, nun Appellaten die Abanderung der Frohndienste und anden Forderungen betreffend. Gera 1707. fol. -Von den Grundfatzen des gemeinen in Tentich land üblichen Kirchenrechts erfebien die ate ver mehrte Ausgabe 1798. - Von dem Handbud des gemeinen in Tentschland fiblichen Kirches rechts, als Commentar über feine Grundfatt deficiben erfchien des aten Bandes ifte Abthellon 1802. - Recensionen in mehrern Journalen. -Vergl. Lobenfteinisches Intelligenzblatt 180 St. 24. S. 99-101.

WIESE (W. V.) nicht Senior der Jurifisnfakultäts
Rostok — SS. Progr. über die Hesausph
und Ausahme gesührter Administrationarre
nungen, besonders nach untern stertlimdische
Rechten. Rostock 1798. 4. Progr. über a
Competenz der Ehegatten nach getreunter Lis
ebend. 1798. 4. Sendschreiben an d
hochlöbl. Landesversammlung zu Malchin üb
die Frage: Wie ist der jetat vorwaltendan The
rang aller Lebensmittel abzuhelsen? ebes
1800. 8. 2te und vermehrte Aussage, vera
flattet zum Nutzen der Koromaguzin-Anskalts
Rostock, ebend. 1800. 8. — Ueber die Neu-

barkelt praktischer Anleitungen bey Erlernung theoretischer Wissenschaften; in den gemeinnützt. gen Anss fätzen für den Stadt-und Landmenn 1300 St. 1.2. 2 (Rosteck 4). — Anonymische Beyträge zur Monatsschrift von a. für Mecklenburg, und zu Haufin's Staatsmaterialien. — Das Handbuch u. f. w. ist nicht von ihm, sendern von dem folgenden.

Service of

WIESE (Wilhelm Ferdinand) D. der R. und Private dorent auf der Universität zu Halle: geb. zu...

§§. D. inaug. (Praef. § C. Wolters) de impedimento matrimonil ob confanguintatem & affinitatem, secundum divers, quitwe in Germania utimur jura. Pars I: Jus Modateum & Romanum. Hal. 1796. — Pars II: Jus Germanicum. ibid. cod. 4. Progr. trafans idem argumentum secundum jus Borussico-Brandenburgicum. ibid. eod. 4. Handbuch der Römischen und keatig ges bürgerischen Richte. ebrad. 1300. 8.

WIESNER (Johann Bernhard) foll längst gestorben feyn.

WIEST (Longla) Bensdiktiner-Kapitular in Weingarten, Professor der Phil. und Mathematik daseibs,
und felt 1800 Novizemmeister: geb. zu Erleumooz
im Gebiet des Klosser Olissenkasien am 37 März
1754. §S. Politiones ex Logica, Metaphysica
& Matheli pura. Altd. ad Viness 1786. 4.
Positiones ex philosophia universa. ibid. 1787. 8.
Tentamen ex Metaphysica, Philosophia practica
universali & morall, nee non Matheli spelicate,
ibid. 1790. 4. Tentamen ex universa Philosophia
Gradmann's gel. Schwaben.

WIGAND (D. L.) — geb. zu Nieder - Topffädt bey Weiffensee in Thuringen 1768. — Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch 1796. S. 15.

WIGAND

## WIGAND (E. F. C.) S. WIEGAND.

- WIGAND (J... H...) SS. Von den Beyträgen zur theoretischen und praktischen Geburtshülfe erschien der ale Hest 1708. Mit Kupfern.
- WIGARD (J. B.) SS. Bestbeitete auch die neuesten Staatsberichte in dem Mannheimischen Wocheablatt. — Die Beschreibung der Fryerlichteiten a. f. w. erschien zu Heldelberg 1788. 8.
- WIGGERS (G.) jetzt Hauslehrer zu . . . in Schwedisch-Pommern: geb. zu Bistow unweit Kostock 177 . .
- WILCKENS (H. D.) S. WILKENS; welches minder richtlg ift.
- WILD (F. S.) \$\$. Betrachtungen über des Wallifer Land, seinen vorigen Zustand, seine Revolution, und seine zwey Empürungen; in Höpfner's Helvet. Monatsschr. 1800. H. 5. S. 88-100. H. 6. . . .
- WILD (K. S.) feit dem yten August 1800 Oberfehreiber des Heivetijchen Gufttagebenden Rathe mu Bern (vorher nur Archivat im Bureau des Helvetifchen groffen Raths, nicht aber zugleich Registrator) —
- WILDBERG (C. L. F.) auch herzogi, Mecklenburg-Strelitzischer Hofrath zu Neu-Strelitz; geb.
- WILHELM (Gottlieb Toblas) Diahonus bey St. Jahob zus Augsburg seit 1794 (vorther seit 1794 vierter Diahonus bey den Barfüllern dassibät, nachdem er Vikarius bey dem dortigen Gymnsum und Adjunkt der Pierre zum heil. Gesit gewesen warj: geb. zu Augsburg am 16 Oktober 1758. Sb. De circumitione vietrum. Lipf. 1780. 4. De historiae ecclessassicae in inter-

WILHELMI (A.) oder vielmehr MEYER (A. W.) privatifirte bis 1801 zu Helmflädt, und begab fich alsdann nach Hamburg: geb. zu Gandershiem heim . . . SS. \*Fragmente in Sterne's Manier; nach der zweyten Ausgabe des Englischen Originals überfetzt, Mit 3 Kupfern, Leipz, 1800. 8. Sieben Narren auf einmahl, oder Kyan's, Gonello's. Berlacchia's, Brufquet's, Morgenftern's, Janker Peter's und Frolich's Leben und Schwanke. neu erzählt. Braunfchw. 1800. 8. binfonaden, neu erzählt. ifter Band. 1800. 8. Auch unter dem Titel : Thownfors wunderbare und feltfame Begebenbeiten : eine Robinsonade, ifter Band. ben und Schwänke berühmter Hof- und Volksnatren, ifter Band, ebend. 1800. 8. Auch uster dem Titel: Drey narrifche Pfaffen, oder Leben und Schwänke Wigends von Theben, Peter Lewens und Piovano Arlotto's, after Band.

WILISCH (Chriftian Friedrich) farb am 24: Januar 1801.

WILKE (A.) Kandidat des Predigtamts zu Grabow: geb. daseisst . . .

von WILKE (J. G. L.) lebt noch, und zwar zu Lößnig, nachdem er sein Gut Weischülz verhauft hat.

WILKE (Samuel Guffav) febon längft gestorben.

WILKEN (F.) felt 1801 Repetent zu Göttingen (vorher fehon Privatdocent daselbit).

WILL (N.) feit 1802 Oberöffreichischer Regierungsund Kammerrath, wie auch Domherr und Domscholaster der Kathedralkirche zu Linz

WILLDENOW (K. L.) SS. Caroli a Linné Species plantafum, exhibentes plantas rite cognites, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectite, locis natalibus, secundum systema sexuale digettas. Editio quarta, post Reichardlanam quintas nad jectis regetabilibus hacusque cognitis, curan-

te &c. Berolini 1798.- 1800. III Voll. in g maj. — Beschreibung der Veronica bybrida und Salvia Bibbliziana; in Schrader's gonunai für die Botanik B. 1. St. 2 (1799). Die Gardtungen der Laubmoole niher bestimmt; sbard-B. 2. St. 1 (1799). Geranium asphodeloides; sbrad.

- WILLE (Joh. de Prado nicht Prudo) seit 1801 ordentlicher Prediger in der Domkirche zu Passaugeb. zu Sössingen am 20 Ontober 1732. SS.
  Kurze Gedanken über wahre und falsche Aufhärung in Religiousschen; eine Predigt, auf
  Verlangenberausgegeben. Füssen 794. 8. Steht
  auch, so wie die schon angestührte Predigt, in
  den Gelegenbestspredigten (Augsb. bey Mers). —
  Vergl. Gradmun's gel. Schwaben.
- von WILLICH (M.) geb. zu Sagard auf der Infel Rügen . . .
- WILMSEN (F. P.) felt 1798 dritter Prediger der Parochialkirche zw Berlin — SS. Antrittspredigt. Berlin 1798. 8. Der Bandenburgische Kinderfreund. ebend. 1800. 8.
- WINCKELMANN (August) Privatdecent auf der Universität zus Göttingen seit 1802: geb. zus Braunschweig 1780. §§. Noch etwas über Thieranatomie; in Wiedemann's Archiv für Zoologie und Zoolowie B. 1. St. 1. — Auffütze in Kingemann's potitichem Journal, mit A bezeichnet. — Seine Bücher fallen ins 19te Jahrhundert.
- WINCKELMANN (Georg Philipp Leopold) jüngerer Kirchipitisprediger zu Neuenburg in Curland ... SS. Zu dem Sitel der Predigten fizze man: an allen Feß- und Sonntagen des Jahres; und zu dem Titt des Christlichen Handbuches; den Freunden des biblichen Christenthums gewidmt.

von WINCKLER (Karl August) Bruder von Gottfried Ludwig und Karl Wilhelm; Andieuw des durfürst. Sächsschen Dragoner-Regiments Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen zu Lübben in der Niederlaussig est 1788: geb. zu Leipzig ... SS. System des dursichtlichen Kriegerachts. Leipz. 1706. gr. 8.

WINCKLER (K. W.) hat seine Stelle im Rathe re-

WINKOPP (P. A.) jetat zu Afchaffenburg — § .
Geschichte der Französischen Eroberungen und
Revolution am Rheinstrome, vorzüglich in Hissicht auf die Stedt Maloz, Mit 16 Beylagen, Ret
Tnell, Frankf. am M. 1794 (eigentl. 1793). §.

WINTER (P. H.) felt 1800 Pfarrer zu Unter-und
Oher-Oischelbronn bey Herrenberg in Würtenberg (vorher felt 1788 zu Hohenacker, vorden
feit 1771 Oberpräceptor der dritten Luteinischen
Klasse zu Ludwigaburg). — Vergl. Gradmanu's
gel. Schwaben

WINTERBERG (C. C.) jetzt Konrektor zu Corbach in Waldechischen -

- MINTERFELD (G. A.) auf Nieden nicht Stieten SS. \* Ueber die Gröffe von Sibirien; in dem Polit. Journal 1790. S. 479 u. f. — Die Abhandlung vom Vaterlande des Mecklenburg. Granitsteins Reht auch in Siemsen; Magazin für die Naturkunde. u. Oekonomie B. r. 18. 74. (1791).
- WINTERFELD (M. A.) S. Wie müffen Kinderfebritren beschaften seyn? is Gutameths Bibl, dergädagen. Litteratur B. 3. S. 230-233 (1800). — Von den Anfangsgründen der Mathematik zum Gebranch in Schulen und für Selbstlehrlinge srschien der gte Taeil, welcher die Fortsetzung der Geometrie enthält, 1799.
- INTERL (J. J.) \$5. Prolutiones ad chemiam faeculi decimi noni. Budae 1800. 8.
- 'INTERWERBER (J... J...) \$\$. Der Versach einer vollständigen Geschichtstabelle u s. w. er-schies ohne seinen Namen, den er auf dem Titel blos mit den Ansangsbuchstaben desselben J. S. W. bezeichnete.
- 71NZER (Julius Friedrich) M. der Phil. und Vasperprediger der Universtätistrehe zu Lipzig: geb. zw. . . SS. De auese eatsti spe Judacorum, eujus a primis lade temporibus ad actatem Chrifti is libris corum vestigia deprehenduntur. Disputationis historico - philologicae Particula I. Lips. 1800. 4.
- VIPPERMANN (Johann Georg Liborius) Sohn des foigenden; D. und ordenlikher Professor der R. auf der Universität zu Rinteln selt 17991 geb. 5te Ausg. 10tet B. dg g da-

- dascibst . . . SS. D. inaug. de compromiss recepti atque laudi qualitatibus & effectibus. Rictel. 1797. 4. Progr. de protestationum satura, vi & effectu. ibid. 1799. 4.
- WIPPERMANN (Karl Wilhelm) starb 1797. Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- WIPPRECHT (G. F.) geb. nicht 1725, fondern
- WIRSING (A.) S. Recensionen in den Rintel, theel.
  Annalen und in der Oberteutschen Allg. Litte.
  Zeitung. Aufstätz in der Mannheimischen
  Monatschrift, in dem Weissenfellschen Wochenblatt u. f. w.
- WIRTHGEN (Karl Friedrich) flarb am 27 December 1800.
- WISLICENUS (Gottlob Timotheus) Prediger zu Battauna und Worlman bey Eilenburg — SS. Die ersten 4 Austagen seinen Buches erschienen alle im J. 1796.
- WISMAYR (J.) am 28 May 1801 erhielt er von den Blicheff von Freysingen und Regensburg der Charakter eines fürfti. Freysinglichen weiselichen griftlichen Raths — SS. Von den Ephemerisen der Italienischen Litteratur erschienen auch für das J. 1802 4 Heste.
- WISSGRILL (F. K.) feit 1802' Hofkommissionsrath big der Hofkammer im Munz-und Bergwerkswesen zu Wien -
- WITSCHEL (J. H. W.) felt 1801 Pfarrer zu Igensderf im Nürnbergischen — Z. 3 seines Artikels L Hensenseld. — Sein Bildules von C. W. Bock 1802.

- WITT (J. G.) felt 1801 Prediger zu Nienflädten unweit Altona -
- WITTE (Karl) Prediger zn Locken bey Halls SS.
  Ueber die Veredlung des Lundpredigertendes; eine Vorftellung an Se, jetzt regierende königt.
  Majeftät von Preuffen; nebst einem Kabinetsschreiben des Königs als Antwort. Halle 1799. 8.

  Von dem Kleinen Gebetbuch für Kinder erschles die 2te verbesserte Ausgabe 1800. 8.
- WITTE (Samuel Simon) flaib am 14 November 1802. \$\$. Oeffentliche Rede try der Feyer des Hervorganges der Erbprinzeffin u. f. w., (von dem Bestande des Vaterlandes, gegtündet auf den Befland selnes Regierbauses). Rostock 1800. 4. Recensionen in der Aligem. Teut. Bibliothek.
- WITTENBERG (Albrecht) farb 1800.
- WITTHAUER (Johann Georg) farb am 7 März 1802, als Organist der Jakobskirche zu Lübeck.
- WITTICH (C. F.) \$\$. \*Hannikel, oder der Zigeuner Anführer; ein Lied fürs Volk. 8. Von dem Landschullehrer erschien des usten Bandes zies und 4tes Stück 1798, des zten Bandes 18tes bis 4tes Stück 1798, des zten Bandes 18tes und ztes Stück 1800. (Ausse dem verstorbenen Plarer MOSER katten auch anderer Theil daran). Von ihm sind die meisten Ausseitzien den siehen Leitzien Jahrgürgen des Taschenbuchs für Teutsehe Schmimtiker von demslichen Moser. Einige Aussteit von dem sichen Moser. Einige Ausseitzien Mauchart's Repertorium für empstichen Psychologie. Verschiedene Lieder in Hartmamn's Gebeten für Teussehe Stadte und Laudsschulen. Vergl., Gradmans's gel. Schwaben.
- WITTICH (H. G.) \$\$. Systems jurls naturalis tabula depictum. Goetting. 1798. 8.

- WITTICH (K. F.) jetzt Regierungsaffesfer und feit 1803 auch Mitglied der Ober - Wegehommission zu Cassel -
- WITTING (J. . . . . . . ) vorher Prediger zu Ellenfen nicht Etterfen bey Einbeck SS. Anch von des gten Bandes Iften Theil des praktischen Handbuches für Prediger erschien die ate verbesterte Ausgabe 1300. Sein Bildnif vor dem gten Band des Handbuches.
- WSCKL (Leopold Andreas) ftarb am 18 Oktober 180.
- Welfinger (Aloys) farb am 4 März 1800. Wat Exjessit und D. der Theol. zu München: gib. 22 . . . 1740. SS. Theologische These und Disputationes. . \* Beyerige zur Augsburglichen Kritik der Kritiker; zu der Augsburglichen Samlung der Schriften zur Steuer der Wahrheit; und zu mehrern ähnlichen Schriften.
- Wollfeld (Johann Kaspar) stard am 27 November 1801. War Reichsstadt Regendburgische Hausgesichts und Salzantsassegfor, wie auch Kassirer des Corporis Evangelicorum; geb. 22 Regendburg am 6 Januar 1756. SS. \*Prakticker

\_\_\_\_

- n Wöllner (Johann Christoph) starb am 70 September 1800. SS. Verschiedere mystische, in Geheim gedruckte Rosenkreatzerische Reden, z. B. \* Die Pslichten der Gold- und Rosenkreatzer alten Systems in Junioratsversammlungen, abgehandelt von Chrysophiron (Wöllner's Ordensname). 1782. 8. Vergi. Intelligenzblatt zur N. Allg. Teut. Bibl. Nr. 34. hey dem 54sten Band S. 201-303.
- STZEL (J. K.) M. der Phil. zu Leipzig: geb. zu Großheimsdorf bey Eisenberg 1765. — Vergl. (Eck's) Leipz, gel. Tagebuch 1794. S. 20.
- OHLERS (Christian Friedrich Gottlieb \*) Gonvernsus und Lehrer am adelichen Kadettenkorpe zu Berlin §5. Die Briefe von Karolinen an Julien erschinun 1799.

Gggg,

WOH-

<sup>\*)</sup> B. g. S. 586 des Hauptwerks,

- WOHLERS (J.) S.S. Die ate gänzlich umgearbeitett und verbesierte Ausgabe seines Versuchs eine praktichen Anweisung zum Katechsiren ist beiteitet: Unterricht in der Sittealehre der Verannst und des Christenthums in katechetischer Form zum Gebrauche für Prediger, Jugendlehrer und Aeltern, auch zum Lesen für Kinder. Auch anter dem Tiet: Versuch einer praktischen undefung über die Sittenlehre zu katechsissen und.
- WOLF (F. A.) war nie Direktor des Gymnasiums zi Hildesheim: wohl aber Kollaborator am Stiftsplidagoglum zu llefeld, ehe er nach Osterok kam —: geb. — nicht 1750, sondern 1757. \$\int\{\text{Recentionen in der Alig, Litter, Zeitung,}\)
- WOLF (G. F.) ift nicht Kapellmeifter zu Wernigerole fondern es muls beiffen: Cantor und Schulltien zu Stolberg am Harz, mit dem Charakter eint größ. Stolbergischen Kapellmeistere.
- WOLF (Meinrich 1) ftarb am 15 August 1801.
- WOLF (J. 2) geb. zu Nürnberg am 26 May 1765 \$\$. Recentionen in der Erlang, Litter, Zeitung.
- WOLF (J. A.) auch Ephorus der kurf Refil. Stipendiam und Senior der Meiffnischen Nation zu Leipzig
- WOLF (J. F. 2) SS. Von den Abbildungen der Watzen erschien der 3te Hest mit der 3ten bls 12tet Kupsertasel 1802.
- WOLF eigentlich WOLFF (J... W... G...) auf Lakrer der Religion an dem Karolinum zu Brausjehweig — SS. Rede bey Eröffnung der Vonlefungen über die Religion auf dem Collegio Curolino zu Braunschweig. Braunschw. 1798, gr. &
- WOLF (P. P.) ift jetzt Buchhandler zu Leipzig -

OLFF (G. A. H.) felt 1787 D. der R. — \$\$. D. imang. de obligations domini & agnati as folurada ex feudo vafalli defuncii debita Observatio juris fixedalis, imprimis Mecklenburgici. Būtxov. 1787. 4. — Von dem Reperterium über alle Lahdesangelegenheiten u. s. s. erschien die 1ste Fortsetzung 1794, und die ate 1800.

- OLFF (F.) SS. Handbuch der Probierkunft von Vauqueliu (Probiert bey dem Wardeinsmite des Ruhr-Departements); aus dem Franz. überfetzt and mit Anwerkungen begleitet von M. H. Klaproth u. f. w. Königsberg 1800. 8.
- OLFF (F. K.) Konrektor zu Flentburg feit 1797 (vorher feit 1796 Konrektor zu Glückfiadt, und vor diesem feit 1796 Kolisborator an der Schule zu Butin): geb. zu Eutin am 27 Gktober 1766. SS. Von der Uebersetzung der Piatonischen Republik erschien der 2te Band auch 1799.
- OLFF (Martin Luther) flarb am 2 Februar 1801. War Propit und erfter Paftor an der — Peterskirche zu St. Petersburg, nicht felt 1772, fondern felt 1770.
- on WOLFFRAM Reichstitter und Edler von Wolftramitz \*) (K. J. G.) jetzt auf Reifen SS. Die sehszehn hohen Ahnen Sr. Durchl, des Herrn Erbprinzen von Braunfchweig-Lüneburg-Wolfenbüttel; entworfen bey Gelegenheit der Aufnahme desieben in das Domkapitel zu Magdeburg. Braunfchweig (Okte Zahrzahl). fol. Von der Vollständigen; Sammlung der herzogl. Braunfchw. Lüneburglichen Wechfel Verordnungen erschin eine neue vermehrte Aurgabe 1799. gr. 8. Viele Abhandlungen, littersengen Ggg 4.

Seit 1798, als ihm sein Adel bestätigt, und er in des heil, Röm. Reichs Ritterstand erhoben wurde, führt er diesen Namen,

rliche Nachrichten, Recensionen u. f. w. in dem Allgemeinen litterar. Anzeiger von dem Anfang dieses lustituts 1706 bis zu dessen Ende 1801. — Mehrere anonymische Schriften.

- WOLFRAM (Gottlieb Wilhelm Alexander) (vorber Inspektor der Lateinischen Schule des Waisenhauses zu Halle) -
- WOLFRATH (F. W.) seit 1798 Schloft und Garniforprediger zu Gilichfadt und seit 1801 D. da Tisol. S. Ueber militärliche Institute und Garnifonsichulen, in Rückücht auf eit königl. Prensifiche Circularverordung vom 31 Msy 1799, den Unterricht in Garnifonsichulen betreifend, für jede Staatsversassung berechnet. Hamburg 1800. 8.
- WOLFTER (P.) SS. Volksrede zum Gedächtnifs der den 30 Junius 1462 vorgefallenen Seckenheimet Schlacht. Frankenthal 1789. 4. \* Kritische Geschichte des Exarchats und Herzogthums Rom. (Frankf. am M ) 1702. 8. \* Ueber Revolutionen, ihre Wirkungskraft, und aus weichem Gefichtspunkte find fie zu betrachten ? (ebend.) "Geschichte der Reformation. 1796. gr. 8. Rom, Wittenberg u. Genf 1796. 8. - Beytrage zur Sittlichkeit der Geiftlichen aus dem ioten Jahrhundert, mit Anmerkungen; in den Neuen Teutschen Zuschauer B. 4. H. II. Nr. 20 (1790). Rede liber den Teutschen Kaifer Jofeph den aten; ebend. B. 5. H. 13. Nr. 1. \* Verfuch einer Geschichte der Grafen und Her-

zoge in Sulzbach; ebend. B. S. H. 14 Nr. 17. "\* Uber den nützlichen Einfluße der Reformation; ebend. B. S. H. 15. Nr. 33. \* Ueber die Kupferstecherkunft; ebend. B. 6. H. 1 (1791). \* Ueber den kritischen Zustand des 18ten Jahrhunderts; ebend. H. 12. Nr. 2.

NOLKE (C. H.) seit 1802 Hefrath der verwittweten Fürsten zn Anhalt-Zerbft, wo er privatifirt.

WOLLER (Johann Ludolph Heinrich) farb als Hofmeister zu Kiel 179..

WOLLESKI (Johann Heinrich) farb . . .

WOLTER (1. C.) seit 1801 Ordinarius der Jusislandahustit zu Halle — S. Folgende Disprationen haben nicht ihn zum Versasser, sondern sind nur von ihren Urhabern unter seinem Vorsitz vertischeit worden: C. J. L. Stizzer de sainba armatis (Hal. 1792. 8); C. A. Gründler de sidejustice sidesinstorien ein om disservatis inter sidejustoren succedaneum ac indemnitatis (bid. 1794. 4); C. F. Friccius de jure poenarum criminis graviditatis & parturitionis clandesinse (bid. 1800. 8).

WOLTERS (Michael) ftarb am 3 April 1803.

WOLTERSDORF (J. F.) feit 1798 Prediger der Sackheimischen Gemeine zu Königeberg in Preussen-

WOLTMANN (K. L.) feit 1800 auch fürst!. HessenHomburgischer Legationrath und Kesahnt am
Preussischem Lose zu Berien — SS. Von dem
Grundris der neuern Menschengeschichte erschien
den zien Theils isch Hiller 1800; von den Hishorischen Darstellungen der zie Band oder der Geschichte der Resormation ater Band 1801. —
Die Zeitsschrifter Geschiehte und Politik, wurde
auch in den Jahren 1801 n. 1802 fortgelitzt. —
\*Moritz, Kursück von Sachsen; in dem Pausteon
Gree - der

WORBS (J. G.) SS. Ueber die Religionsfreyheit; eine Jubeipredigt. Sagan 1795. 3. Denk-würdigkeiten aus der Geschichte der Reichsburg-grafen und Grafen zu Dohna und Grafen von Kospoth. ebend. 1800. 8. — \*Beschreibung von London, ein Auszug aus Nortkock's History of London; im Febri's Sammlung von Stadi-Land-und Reisebschreibungen B. 1. S. 1.78 (1783). — Berichtigungen in der Geschichn Conrads III von Gloza und Sagan; in Pillmicke'ns Niederschleibung des Bischoffs Bathafar von Prounitz, dend. . . . Ablasbrief für einige Saganische von Adel; dend. . . — Auch in Schlesen find Steine aus der Lust gefallen; in den Schlesen find Steine aus der Lust gefallen; in den Schlesen Kitze; abend. . . . Geschichte Heinrich des X

<sup>\*)</sup> WOLLZOGEN, wie hier und da vorkommt, ift unrichtig.

von Glogan; ebsad. . . Berlohtigungen in der Gefenichte der ältern Herzoge von Glogan; ebsad. . . . Der Priebussiche Kreis gebörte ehedem zur Niederlaustiz; is der Laustiz Monats/chrift . . Die ältesten Nachrichten von Niederlaustzlichen Ortschaften; ebsad. 1797. Jakob von Salza, Bischoft zu Breslau, ein Oberlaustizer, kein Sehlesser; ebsad. 1798. Die ersten Markgrafen der Niederlaustiz sebsad. 1800. St. 6, S. 426-448. — 6. 623. Z. 22 1. Rumpold statt Rainpold. Z. 26 u. 27 1. Tod austrelbens st. Tod ausschriben.

- WOTDA (...) Hauptmann in Französischen Kritggdiensten zu... geb. zu... in Polen ... SS.

  8 riefe über Frankreich und Parle. Zürich
  1797. 8. Versuch einer Geschichte der
  Polnischen Revolution vom Jahr 1793; neht denen dabey erschlenenen Regierungsschriften belegt; eln Nebenstück zu der Schrift: Ueber das
  Enstschen und Untergehen der Polnischen Konstitution. 2 Theile. (Ohne Druckort) 1796. 8. —
  Viele Ausstätze in Schweitzerischen und Französischen Journalen.
- WRABECZ (W. J.) §S. Tabellarifcher Abrifs für die Aufänger in der Zergliederungskunft. Bruchfal 1782. 8. — Vergl. Einert's Nachrichten von dem Leben und Schriften jetztleb. Aerzte u. f. w. B. I. S. 669-676.
- von WREDEN (...) wo mag fich gegenwärtig diefer Schriftsteller aufhalten? und, in welcher Eiggenschaft?
- WRISBERG (C... F...) ftarb 1798. War felt 179 ...

  Prediger zu Kiffenbrück und Hedwigsburg bey
  Wolfenbüttel (vorher Feldprediger des Braunfelweis

WUCHERER (W. F.) ist Professor der Mathematik und der Griechichen Sprache zu Carleruhe: geb. in der Alten-Stadt Forzheim am 19 Januar 1743.

S. J. F. Maleri Elementa etymologica lingane Graecae, revisa, aucts & emendata a W. F. W. Carolsruhae 1756. 8 maj. Dessethan Algebra zum Gebrauch hoher und niederer Schulen; aufs neue durchgeschen und mit einem Anhang vermehrt. ebend. 1796 gr. 8. — Vergl. seinen von ihm selbst erzählten Lebenslaus in seinen Kleinen Schristen (1799), den auch ein Verzeichnis seiner Schristen beygestigt ist. S. auch Gradmann's gel. Schwaben.

WERTZER (H.) hat zu Altona ein Erniehungsinstitut für Kaussente angelegt.

WUSTNEY (G... C...) SS. Von dem Werk über die Erbkontrakte der Prediger erschien der 2te Theil 1703.

WUNDERLICH (Johann Georg) flarb am 6 Junius

WUNDT (D. L.) §S. Auffütze in Schlözer's Briefweethel, in dem Teutishen Museum und in der Berlinischen Monatsschrift. — Die Worte: Erift Verf. mehrerer anenymischen kister, m. groge. Schrift. Schriften, die Pfalz betreffend, gelten nicht von ihm, fondern von feinem folgenden Bruder.

WUNDT (F. P.) eigentl. Professor der Geschichte auf der mit der Universität verbundenne Staatswirthe schafts hohns Schule zu Heidelberg (denn Prof. der Geschichte bey der Universität ist WOLF-TER) — SS. Entwurf der allgemeinen rheinpfälzischen Landesgeschichte. Mannb. 1793. 8. — Noch mehr Bemerkungen über neuere Schristen in Rücksicht auf rheinpfälzische Geschichte und Litteratur; in dem Allg. litter. Anzeiger.

Fräulein von WUNDSCH (...) nuomehr verhentathete von KORTZFLEISCH. S. diesen Artikel im gten Band.

WURM (J. F.) feit 1800 Klofter - Professor zu Blau-. beuren - SS. Fortgeletzte Unterluchungen über den Merkurdurchmeffer; in Bode'ns aftron. Sahrbuch für das S. 1803. S. 162-167. Ueber eine Lichtgleichung des Algol, und ihren Einflus auf genanere Berechnung feiner veranderlichen Erscheinungen ; ebend. für das J. 1804. S. 150-157. beobachtungen über den Sebungebogen der Sterne; ebend. für das 3. 1805. S. 161-163. - Stöhrungen der Ceres; in v. Zach's Monatichen Correspondenz zur Beforderung der Erd-und Himmelskunde 1802. Mav S. 476-479. Verfuch einer genauen Bestimmung der Maffen der Planeten in Verbindung mit ihren Umlaufszeiten und mittleren Entfernungen : ebend. Jun. S. 546-570. Verbefferungen und erlänternde Zufätze zu den Formeln der Mars-Stöhrung; ebend. Dec. S. 549-555. - Vergl. Gradmann's gel, Schwaben.

von WURMB (Friedrich Ludwig) ftarb am 18 Januar 1800. War Kurfachfischer Kabinetsminifter. KonferngWURSTER (Christoph Friedrich) ftarb . . .

WURSTER (S. F.) seit 1802 Pfarrer zu Gönningen bey Tübingen — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

WURZER (F.) — geb. zu Beüel im Cölnischen am 22 Sunius 1765. S. D. inaug. (Praes. P. W.), de Ginetti) de phrentiide. Bonn. 1738. S. Etwas über die Rumfordischen Suppen. Cöln 1800. S. — Warnung vor einem vermeyntlioben Spielwerk; in dem Götting. Taschenkalinder für das J. 1794. S. 167-171. — Vergl. Elwert's Nachrichten B. 1. S. 506-680.

WYSS (Emanuel Nikolaus) Pfarrer 2n Wohlen bey Bern feit 1795: geb. 2n. . . am . . . November 1726. SS. "Handbuch für Anfänger im Gartenbau. Bern 1797. ge. 8.

WYTTENBACH (Jak. S.) SS. Das S. 647 erwähnte Buch: \*Instruction poor les Voyageurs &c. if eine, von einem Ungenannte verferigte Ueberfetzung seiner S. 646 erwähnten Anleitung für diejenigen, welche eine Relle ü. s. w. Vergl, von Haller (B. F.) im gten Band.

WTTTENBACH (Johann Heinrich) ... zu ... geb. zu ... SS. Gab mit J. A. NEVROV keraus: \*Ausfprüche der philosophirenden Vernunst und des reinen Herzens über die der Menschheit wichtigsten Gegenstände, mit besonderer Rücksicht auf die kritische Philosophie, zufammengetragen aus den Schriften älterer und neuerer Onker. 3 Bändchen. Jena 1797-1799. 27. 8.

Y

YELIN (J. K.) auch Professor der Physik an dem Gumnasium zu Ansbach -

z,

von LABUESNIG (J. C.) feit 1789 Siubenmeister oder ältester Vorsteher der Kausmannschaft zu Augsburg — §S. Abels Tod; ein Duodrame, Augsburg 1779. 8. Philemon und Baucis; eine Operette, ebend. 1785. 8. Empfindamegen bey dem Kreutze Jesu; ein Oratorium, ebend. 1786. 8. "Vortrag des Ausschusses des grossen Rathe in Augsburg u. s. w. Beber östentelliche Administrationsgebrechen u. s. w. von J. C. von J. Ausschüffer der Kausmannschaft. 1796. fol. — Vergl. Gradmanns gel. Schwaben.

Freyhers

- Freyherr von ZACH (F.) Telt 1802 Obriffer SS.
  Die Monatliche Correspondenz wurde auch in den
  Jahren 1801, 1802 m. 1803 fortgesetzt.
- ZACHARIE (K. S.) felt 1800 auch aufferordentlicher Beyfitzer der Juriftenfakultat zu Wittenberg und feit 1802 ordentlicher Profeffor des Lehurechts -SS. D. quatenus infemia a feudo five acquirendo, five retinendo probibeat, obfervationes IV. Vitet. 1797. 4. - D. de libertate Romane, civitatibus Germaniae olim commiffe, ibid. eod. 4. D. de divisione Saxoniae Electoralis in circulos, D. Hiftorise feudorum nobi-Ibid. 1708. 4. lium, quae funt in dominio Principis Electoris Saxoniae, adumbratio, ibid. cod. 4. D. de dominio, quod est auctori in libris a fe conferiptis. ibid. 1799. 4. D. quomodo JCti Romani de delictis corumque poenis philosophati fint. ibid. eod. 4. Rechtliche Bemer knnam über die durch Ueberschwemmung fortgeriffen Sachen. Leipu. 1799. 8. D. Originis oeconomiae civilis in territoriis Imperli Germanici receptae, ibid. 1800. 4. Ueber die vollkommenfle Staatsverfaffung. ebend. 1800. 8.
- ZACHOW (Karl Ludwig Otto) foll längst gedorbe feyn. Er privatifirte lang zu Freyenstein, mi beschrieb dort sein Leben. Den Titel dieser Beschreibung kann man nicht angeben. — Sei angezeigtes Buch ist in 8.
- ZADIG (A.) ein Jüdischer Arzt, der aber zu Ende des Jahrs 1802 zum Christenthum übertrat.
- ZAHLE (C. G.) jetzt Prediger zu Slagiss S. D. Nicolai Edinger Balle's, Blichoffe des Stiri Seeland, nöthige Aufkikrung seiner Vorlesung über die Bibel, und den Bericht (eines Bericht)

an die königl. Dänische Kanzley, den sriftogratie schen Katechisches betriffend; aus dem Dänischen, mit einer Vorrede som Verfaster, übersetzt, Kopenhagen n. Leipz. 1800. 8.

ZAHN (C. J.) SS. Hat febr großen Autheil an dem nach Hofacter's herausvegebenen aftiten Theil felner Pintspin juvis Rom. Grom. und arbeitete die Lehre vom jure obligationis oder en prefonam, und vom jure publice und municipali, auch dem Plan des Verftorbenen, aus.

ZAHN (C. G.) Bruder des vorhergehenden und nachfolgenden.

ZAHN (J. G.) - geb - am 27 April 1759. - Vergle Gradmann's gel. Schwapen.

ZALLINGER zum Thurn (J. A.) SS. Die beyden 
letzten Theile des Werks: Interpretatio netteree Ecc wurden 1794 und 1801 wieder aufgelegt, 
mit Zufürzen von den neuero phylocalischen Beobschungen. — Von Institutiones juris eccleinstite's de. erschien Liber subdiarius 11 1792. —
Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.

ANETTI (. . .) nicht mehr zu Wien: aber wo

on ZANGEN (K. G.) \$\$. Abhandlung über dan Markerrecht und über Mirkergedinge. Nebe Zwey Urtheilen der Gieffer und Marburger Juria genfakultät. Ein Beytrag zum Teutschen Private recht. Gieffen 1800. 8. Kurze Erchterung der Frage: Ob, wenn Gitter der Minderjührigen öffentlich verfteigert und über den gefehlerten Werth zugeschlagen werden, auch das Veräusferungsdehret sebon abgefalst, aber noch pieht 5tc Ausg. roter B. Hhh

ansgefertigt war, und nun von einem neuen Liebhaber mehr geboten wird, dies neue Gebot allenfalls, nach vorgüngiger Refitution, koch angenommen werden könne, oder nicht? ebend, 1800. 8. — Aufätze in Löfins juriklichen und neuen jurikl. Journal, z. B. Rechtliche Eemerkung über die Fraget. Ob ein Jude prillegiato modo zum Vortheil einer Jüdlichen pie cauffae teftiren könne? B. z. S. 403 u. f. (1797).

ZANNER (Ignatz) flarb am 10 August 1801. War Professor der Physik zu Freyburg.

yon ZANTHIER (...) ... 28 ... geb. 28 ... \$\$. \*Freymüthige Gedanhen über die Ursachen des Verfalls der mehrsten Landfäldte, und die Mittel, solchen wieder auszuhelsen, Leipz. 1799. 8.

ZAPF (G. W.) - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben S. 801-809.

ZAPPE (...) Professor zu Wien: geb. zu ...
\$\$. Gemählde aus der Römlichen Geschichte,
nach Millots Plane dargestellt. Mit 48 Kupferstichen. Wien 1800. 4.

ZARDA (A. V.) — geb. zu Smidar in Böhmen am 16 August 1755.

ZAUNER (J. T.) §S. Nekrolog einiger in diesem Jahrhundert verstorbener Salzburglichen Rechtzelehrer; in Stebenkees jurist, Magazien B. r. S. 514-527. — Recensionen in der Oberteutschen Alle Litter. Zeitung. — Yon der Chronik von Salzburg erschieß der ate Theil 1800.

- von ZECH (Siegmund Chriftian) ftarb . . .
- von ZECHENDTHAL (Thaddi Kajetan) S. oben LUR-ZER, S. 235.
- ZEDER (Johann Georg Heinrich) D. der AG. zu Forchkiem: geb. zu Lichtensels im Bambergischen 176... SS. D. inaug. de luxu voftium guarumdam obritism sanitati nocivo. Bambergae 1792. 4. Erfter Nechtrag zur Naturgescheichete der Eiggeweidewürmer von Joh. Aug. Ephr. Gözemit Zustzen und Admerkungen hetansegegeben. Mit 6 Kupsertzfein. Leipz. 1800. gr. 4.
- ZEENDER (E.) SS. Der Helvetische Zuschauer, Bern 1800. 4. (So hits seit dem April 1800 die Fortstaung der Ettelvetischen Neuskeiten, nach einem erweiterten Plan, woran auch andere Theil katten: er mußte aber, mit dem zien Februar 1801, auf Befahl der Reigerung diese Blatt schiessen, und jede Fortsetzung desselben ward ihm untersagt.
- ZEHELEIN (Juftus Friedrich) ftarb am 13 May 1802.
- von ZEHMEN (Chriftoph Heinrich Adolph) fterb am 2 April 1799. Et lebte zu Neu-Strelitz, und war geb. zu . . 1727. S. \* Allgemeins Grundfätze, um ohne instrumente die Witterung vorausiegen zu können; aus dem Franz, übersetzt von C. H. A. v. Z. M. St. S. H. u. C. Leipz, 1793. S. Der Titti des angefähriten ersten Buches lautet fo. Sydem der Landwittlichast, nach physich- und ehemischen Grundfätzen behandelt und durch vieljährige Versuche geprüft. Leipz. 1796. S.
- ZEILER (Georg) farb am 24 September 1800. War geb. 1736.

- ZEILLER (F. A.) wurde 1802 felnes Amtes fo lang enthoben, bis er das für die Oeftreichischen Stasten verfasste Offligeietzbuch redigirt haben wird.
- ZEITMANN (Benjamin) D. der AG. und prattifcher Arzt au Frankfurt am Mign; geb. dafeinft am 8 Januar 1770 S. D. inang chirurgice-ob-fitricia de fignis & curatione polyp rum uteri. Jinge 1790. 8 - Ausrattung eines Matterpolypen ; in Weiz'ens Tafchenbuch für Tentfile Wundarzte 1790 S. 156-161. -- Starke Schiefe lage des Kopfe nach der rechten Seite. mit rote liegend m Nabelftrange und Ellencogen, als Im diration zur Wendung, doch aber durch den Hebel in einer richtigen Kopflage gebobren: is Stark's Archio für die Geburtshalle B 4. St. 2 \$ 500 0. ff (1792). Requachtung einer Utthatigkeit der G-bihrmutter nach einer feb fennellen Geburt ; ebend B 5. St. 1. S. 160. 378 (1702). Beobachtung eines wi htigen Geburtsfells mit vorliegender Nachgebutt; ehend. B 6 St. 1. S. 114-120 (1794). - Vergl. Elwert's Nachrichten B. I. S. CRI u. f.
- ZELLER (J H) SS. \*Lebenegel hichte des Frey-
- ZELLER (Karl August) M der Phil. und Predige der intherich in Gemetide zu Brüne im Mäh ein geh zu Hohnenbeingen der Thingen auf 5 der guß 1774 SS Dill de vi argomient in varibnite S. Scripturas ad confirmandam religionis chistierase dien intatem propositis. Tubie 2.707, 4. Brefe aus Mähren; ein Beytrag zur Bläng des Volks durch Sonntagsschalen für Hanawerbereitelne im Städten. Brüne 1802, x.

- ZELLER (S.) wurde 1802 in den Ungrifchen erbläudifehen Adelfland erhoben: Ift auch kauferl; königl. Leibehirurg: geb. au Schemnitz...
- Freyhere von ZENTNER (G. F.) karfürftl, geheimer Rath zu München — Vergl. Schwabii Syllabus Rectorum Acad. Heidelberg. P. II. p. 352.
- ZEPERNICK (K. F.) §§. Gesammelte Nachrichten von den mehretten bekannt gewordenen Handfehristen des Sünnischen Lehnrechts. Halle 1704. gr. 8. (Dies ist ein besonderer Abdruck des 4ten Theils der Missellaneen zum Lehnrechte).
- ZEPLICHAL (A. M.) wurde igor in den Rubeftand
- ZERENER (Friedrich Nikolaus) Kaudifat beyder Rechte und Advokat zu Dresden: geh. zu Hille im Magdeburgischen am 20 September 1700. S. D. (Peracl. Car. Ferd. Schmid) de cautione, jare natures utils. Viteberg. 1785. 4. De Sigismundi Imperatoris emendatione rerom facrarum & civilium; Epifola gratulatoria D. Joanni Godofredo Leonbardi dedicata. ibid. cod 4. Abhandiung vom den Frigglittern, deren Rechten und Fregheiten, hanpifächlich in Beziehung auf Kurfachfen, aus Urkunden erläutert. Dresden 1797. 8.
- ZERRENNER (H. G.) seit troo auch Konsistoriai- und Schuirath bey dem Halberstädtischen Konsistorium S. Vos dem Teutschen Schulfreund erschien des 14th und leetzte Bündchen 1201. — Recensionen in der Allg. Teut. Bibl, so lange sie bey Nicolai erschlien oder bis 1792.

\_\_\_\_\_

ZIEGLER (C. L.) Oberlandbaumeister — (vorher Landbauführer, Landbauverwaiter und Landbaumeister); geb. zu Blendern in der Grafschaft Hoye am 26 Oktober 1748. SS. Abaandlung von den Lehm-und Wellerwänden; in dem Hannöver. Magazin 1777. S. 705. 736. Ueber die Zubereitung verschiedener Mörtelatten; ebend. S. 1933 - 1408. Bemerkungen über einige Brücken in Holland; ebend. S. 1409-1414. Betchreibung der merkwördigen Höblen unter dem Petersberge bey Matricht; ebend. S. 1414-1430. Darkeilung der Ursachen, welche die schlechte Beschäffenbeit der Niederskebischen Ziegelächer versniessen; ebend. 1780. S. 641-672. — Mémoire abregé far la construction des muralies de terre grafie; in dem Journal des Lagriculture, du commerce, des arts Esc. à Paris mois d'Aout 1778.

ZIEGLER (F. W.) SS. Weltton und Herzensgüte; ein Familien-Gemühlde in vier Akten. Tentfehland (oder vielnehr Leipzig) 1800. 8.— Enlalia Meiwa kat 4 Anfrüge. — S. 689. Z. 2 v. n. a. l. Johnthe ZIEGLER (W. K. L.) SS. Beytrag zu einer vollftändigen Einleitung in den Brief an die Ephefer; in Henke'ns Magazin für Religionsphilofophis B. 4. St. 2 (1795). Erläutereng der fchwierigen Stelle Joh. 8, 12-59. nebft einigen Bemerkungen über die Kantische moralische Auslegungsmethode; ebend. B. 5. St. 2 (1796). Der erfte Brief Johannis, ein Sendschreiben an eine bestimmte Gemeine und keine allgemeine Abhandlung oder Buch ; ebend. B. 6: St. 2 (1706). Verluch einer kritifch - pragmatifchen Darftellung des Urfprungs der Kirchenfynoden und der Ausbildung der Synodalverfaffune in den erften drey Jahrhunderten; in ebendeffelben Neuem Magazin für Religionsphilof. B. I. St. I (1797). Bemerkungen über die fchwierige Stelle z Tim. 3, 14-16; abend. B. 1. St. 3 (1708). Verfuch eines natürlichen Auffehluffes der wunderbaren Erzählung von Jakobs Ringen mit Gott : Mol. 32, 25-33; nebit einigen Bemerkungen über die Neigung des Zeitalters, alle Wunder der Bibel natürlich zu erklaren : ebend. B. 2. St. I (1708). Ueber die Einkfinfte des Klerus und der Kirche in den erften drey Jahrhunderten; ebend. B. a. St. I (1799). - Ideen fiber den Begriff und die Behandlungsart der Dogmengeschichte; in Gabler's Neueft. theol. Journal B. 1. St. 4 (1798). Bemerkungen über einige fchwierige Stellen und Ausdrücke der Briefe Johannis; ebend. B. g. St. I (1709). Einige Ideen über den wahrscheinlichen Ursprung unster drey ersten Etaugelien; ebend. B. 4. St. 5 (1800). — Das Progr. Historia dogmatis de redemtione &c. ficht auch in den Commentatt, von Velthufen, Kunoel u. Ruperti Vol. V. - Zu der Abhandl. Kritik über den Artikel von der Schöpfung findet fich ein Nachtrag in Henke'ns Mag. für Religionsphil, B. 6. St. 2 (1796). - Zu den kritifchen Journalen, an denen er arbeitet, gehört vor-金岩里-

zuglith die Allgem, Teut. Bibl, und die Allgemi Luter. Zeitung.

- ZIMMER (P. B.) auch hurpfalzbayrifcher wirklicher gerflitcher Rath - zu Landsnut. - Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- ZIMMERL (J. M.) SS. Grandrife der Lehre vom Wechfelprotefte ja verfalat von Gottlieb' Hufe-Jand - aus dem Lateinischen übersetzt. Wien 1800. 8.
- ZIMMERMANN (Chriftian Gottlieb) erdentlicher Lehrer der Mathematik am Friedrichswerderifchen Gymnofium zu Berlin: geb. zu . . . . SS. Ab-handlung über die Mühlenwerke in vier Theilen. Ifter Theil, von der Kreisbewegung. 2ter Theil, von der vortheilhafteften Wirkung bewegter Körper, Wafferdampfmafchinen u. f. w. gter Theil, von der Geschwindigkeit des ausslieflenden Waffers. 4ter Theil, von den Verfuchen mit Wafferradern; von Johann Banks, Lehrer der Experimental - Philosophie; aus dem Englifeben überfetzt. Mit 3 Kupfern. Berlin 1800. 8. Kurze Darftellung der fpharifchen Trigonometrie, mit einigen Anwendungen auf die Groffe, Entfernung, Lage u. f. w. der Himmelskorper, für Anfänger und Liebhaber der Aftronomie W. f. w. ebend. 1800. 8.
- ZIMMERMANN (Christoph) Pfarrer der Franzönichen Kirche zu Zärich: geb. dafeibst 1752. SS. Verfuch eines Konftitutions - Entwurfs für Helvetien. Zürich 1800, 2.
- VOR ZIMMERMANN (E. A. W.) erhielt am II November 1801 den Charakter eines geheimen Etateraths. at alen a go a

- ZIMMERMANN (H.) Vergl. G. Forfer im Götting, Magazin x780, St. 6. S. 387-429.
- ZIMMERMANN (J. G.) Vergl. Charakterifik der jetztieb, Heffen - Darmfildt, Theol. S. 122 - 124.
- ZIMMERMANN (J. R. D.) feit mehrere Jahren nicht mehr Reitsbere – S. Kleine Auffitze in den fützlichen Beytrigen zu den Meeklenburg-Streitzischen Intelligenzbiktern.
- ZINKERNAGEL (K. F. B.) geb. om 19 Februar 1758. SS \* Gefriichte Thalheima und Julianens von B\*\*\*. Breslau 1751. B. \* Der ferbende jesos; ein Oratorium; in Mosik gefetzt vom Kapellmeister Rosetti. Walle stein 1755. 8. \* Vater. Wormanne Briefwechsel. Schneeberg 1792. B. (Wurde. ohne jein Vorwijfen gudruckt). — Die zu Nördungen gedruckten Gedichte find nur eine neue Auflage der zuers zu Leipzig anf eigene Kosten gedruckten Gedichte. — Vergi. Gradmani\* gel. Schwaben.
- ZIPPER (I.) praktischer Lehrer der Schlossenbeiten and der Kunstaktenie, zu Augeborg; geb. zu ... SS. Von der Theoretich praktischen Auweling zu Schlosserabeiten erschie die 2te Abthelung 1801. Zu beyden Abthellungen geberen 48 Kupfer. Vergl. Gradmann's gel. Schwaben.
- ZIRKEL (Gr.) feit 1802 fürfibischofft. Werzburgischer Weybbischoff und geheimer Kath
- ZARNGIRL (R.) \$8. Ueber des Mundburdium in Bayetn; in den Neum histor Abhandi. der kurfürstl. Bayrischen Ahad, der Vissenjeh. zu Münehen B. 5. Nr.: (1798)....

ste Ausg. Joter B.

III

ZITTE

- ZITTE (Augustin) Schon vor mehrern Jahren gofterben.
- ZITTERLAND (I. W.) Infpettor der Mereifehm: Infpetts tion und Prediger zu. Groß. Nebrau im Weftgrenffin, mit dem Charakter sines Schulvaths (vorber bis 1796 Infpettor der Brombergischen Infpettion) —
- ZOCH (J. F.) SS. Ueber die neulieben Unruhen zu Restock, in vorzäglicher Beziebung auf das obrigkeltliche und bürgerlicher Verbätniß. Restnet 1800 (rigesti. 1801). gr. &.
- Zöllner (J. F.) feit 1800 auch Mitglied des Oberjehnikologiams zu Berlin. — Sein Bildulfa vor dem gen Band von W. A. Teller's Neuem Magazin für Prediger (1800).
- ZOGA (Georg) ordentlicher Professor der Architologie und alten Gefchichte, wie auch erfter Bibliothekar der Univerfitat zu Kiel feit 1302 (vorher feit 1784 oder 1785 Auffeber eines papftlichen Minzkabinete zu Rom): geb. zu Mögeltondern in der Grafichaft Schackenborg Stifts Riven am 20 December 1755. SS. "Numi Aegyptil Im-peratorii, profantes in Mufeo Borgiano Velitris; adjectis praeteres quotquot reliqua huina claffis numifmata ex variis mufeis atque libris colligere obtigit. Romae 1787. 4 maj. Cum XXII tabb, nen. De origine & ufa Obelifcorum, as Pium VI. P. M. ibid. 1798. fel. - Anmerkungen an Foffilia Aegyptiaca Mufel Borgiani Velitris, defcriplit Greg, Wad, (Velitris 1704. 4). - "Italienifche Litteratur, orfte Ueberficht; in der Alg. Litter. Zeiting 1796. Nr. 86. S. 713 - 796. Vergt. Kordes Lexikon der Schleswig - Holftein. Schriftfteller.

- von ZOLLER (Karl Wilhelm) Sprach und Rechenmisse und Mimmingen: geb. zu arbon 170... \$5. Handbuch der Rechenkung. Memmingen 1798: gr. 8. — Vergl. Gradmann's gel. Schweben.
- ZSCHOKKE (Mohann Heinrich) geb. am . . . März 1771. SS. Vorschlag zur Organisation von Ar-beitsgeseilschaften; in Höpfner's Helvet. Monatsfehrift 1800. H. 5. S. 101-114. — Zweyte Rechenschäft (der freywilligen Beyträge zur Unterfiltzung des Kantons Waldflitten), Bern im Febr. 1800. - Dritte Rechenschaft, ebend, im May 1800. 4. — Der von ihm angefangene \*Schweltzerbote hat von der 3. sten Nummer an im August 1800 bis zu seinem Ende im December Nr. 52 1800 einen andern Verfaffer. - Das von der Geschichte oder vielmehr Roman Abil'ino verschiedene Trauerspiel erschien anerst unier folgendem Titel: \* Aballino, der groffe Bandit; ein Tranerspiel in 5 Aufzugen, nach der Geschichte diefes Romans, von demfelben Verfaffer. Leipz. u. Frankf. an der Oder 1705. 8. Hernach noch mehrmahls gedouckt und nachgedruckt. Diefes Trauerfpiel, nicht aber der Roman fieht in der S. 715 erwähnten Brunnifchen Sammlung.
- ZUMBACH (Karl Adolph) . . . zn . . . geb. zn . . . . SS. Die Pullichi auf Malabar; ein Schauspiel in 5 Aufzügen. Cöln 1799. 8.
- 'royherr von la Tour-Chatillon-ZURLAUSEN (Beat Fidel Anton Johann Dominik) fiarb sm 13 Mirz 1799. Mit ibm eriofth das Schweltzerliche Gefchlecht der ZURLAUSEN. — Vergl. Nenea gel. Europa Th. 11. S. 529-534.
- WIERLEIN (K. A.) \$\$. Der Aefculap, für Budeund Brunnengund. Mit einem Kupfer, das Bad

gu Brückenau vorstellend, Wien 1800. 8.

Joh [Chriftiss Excludes 2 theoreticker Untertelt in der Vichareneykanst; neu and verbestert henausgegeben. Göttingen 1708. 8; und hernach noch elmashi (die 4th Ausgabe), bend. 1800. 8.

2WILLING (Cariffian) farb am r August 1900.

ZYLIUS (. . .) nicht Hanziehrer, sondern gelehrter Geseufschafter dez Landmarschallz von Hahn zu Rempitu

Freyherr von ZYLLENHARDT (K.) SS. Bemertungen über Pote's Ausgabe von du Rol'e Harbaifeber wilder Baumzucht.

Im Berlage ber Meperichen Buchhandlung find in ber Ofter. Meffe 1803 folgende neue Bucher berausgekommen:

Berger, Dr. J. über bie Berbienfte ber Farften uim bie Biffenfcaften; gr. 8.

Bundfoub, 3. 2. Seffen, nad feinen neneffen phoftalifden, gemerbliden, wiffenidaftliden, pofirifden und ortliden Berhaltniffen, gr. g.

Grabe, Dr. E. D. Nachrichten von ber Gigenbeborig, feit und bem Meuerrechte in ber Graffonft Schamburg, fevond beffichen als lippifden Untheils, nebit einigen Bemerkungen über bie Gigenbehörigfeit in Bestphalen überhanpt, und erlauteruben Gntachten, 8.

Kaifer, Dr. S. H. A. Obfetvationes medicae adjunctis morborum, 3.

Robler, Dr. G. D. allgemeine Geographie ber Alten, aus ben Quellen ummtreibar fritifch bentveiter und bargeffefft. tiere Sheil, welder bei ungebenatiiche Gestaphie mit Einfchuf ber Koemologie euthalt, für Billologen; Geographen und Mathematifer, 3r. 8.

Meufel, 3. G. bas gelehrte Tentichland, ober Lerk fon ber jestlebenben tentiden Schriftfeller, 10ter Banb. Funfte Unflage, gr. 8.

Dfthoff, Dr. S. Ch. M. Berfinde jur Berichtigung berichiebener Begenftante auf bein Gebiete bes reiner und angewandten mebiginifchen Biffens, 1fer Band, gr. 8.

Much unter bem Titel :

- Untersuchungen und Beobachtungen fiber bie demisschen Geschware im Allgemeinen, mit ber sonderen Rackfich auf bie sogenannten alten Geschware an ben untern Gliedinaben, gr. 8.

Dithoff,

Dfthoff, Dr. G. Ch. M. Berfuche jur Berichtigung verichiebenre Gegenflante aus bem Gebiete bes reinen und angervandten mebiziuifden Biffens, gere Band, gr. g.

## Much unter bem Titel :

- Untersuchung über die Ausmalien ber monatliden Meinigung, besonders über ihr Berbalten bes allgemeinen franthaften Buftanben bes Rorpers, gr. 8.
- Otterbein, G. G. Predigten über ben Seibelbergie ichen Ratechismus; ein Erbauungebuch, ater Theil, gr. 8.
- Rofder, 3. D. gemeinnahigiet Rechenbuch 3weitest, abung, vorudnifch jum Schulgebrauch. 3weiter Theil, welcher, nehft ben anklanischen Rechele rechnungen nub Maaren Galenlationen, nub fiche Tabellen fur Kauffeute, die verschiedenen Kristrogen Dari Gewinn jund Berluft, umb andern Rechnungsarten, auch bie notigiften Sandlungskenntniffe enthalt. 3weite febr verbefferte Unfage, 4.
- Towas, J. D. Arbeiten fur Prebiger, auf gewähn fice und befonder Alle, beftehend in Calual. Wortagen aber Goun umd Seffrage, Emagelien und Spiffein ir. ind in Entwirfen ju Prebigen über bie Sautscheft, Leichenpredigten, Groff zu Zaufreden, Araureben, Reben vor der Abend mablefeper und Betrachtungen furs Krantenbette, gr. 8.
  - Bieuholt, Dr. M. Seilfrafte bes thierifden Dagnes tiemus, nach eigenen Grundfagen und Beobachs tungen, 2tet Theil, gr. 8.







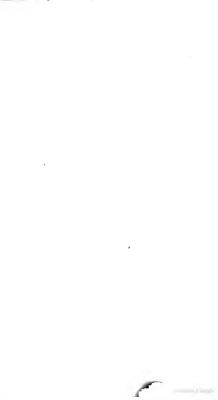

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 204 T 3.1                  | M E   | 7   |
|----------------------------|-------|-----|
| IHM 2 or Visco             | į.    |     |
| JUN 1 7 1916<br>JUN 1 8 19 |       | P 5 |
| 0-4                        | · 0-  |     |
|                            | 75    |     |
|                            |       | -   |
|                            | 1     | -   |
|                            |       |     |
|                            | 200   | -   |
|                            | 4 (6) | **  |
|                            |       |     |
|                            |       | 3   |
|                            | -1    | (   |
|                            | -     | 173 |
|                            |       | Ī   |
|                            |       |     |